



Statistisch topographische

## Beschreibung

ber gefammten

# Mark Brandenburg.

går

Statistifer, Geschaftemanner, befondere für Rameraliften.

B o n

F. M. A. Bratring.





Erfter Band.

Die allgemeine Einleitung gur Rurmart, bie Altmart und Prignis enthaltenb.

Dit Ronigl. Dreuf. und Churfarft. Brandenburgifchem allergudbigften Privilegio.

Berlin, 1804.

Stel Griebrich Maurer





## Privilegium.

Dachbem bei Seiner Konigl. Majeftat von Preugen, Unferm Allergnabigften herrn, ber Buchs bandler Friedrich Maurer allbier angezeigt bat, bag er nachbenannte Schrift:

Statistisch - topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg, von F. W. A. Bratring,

in Berlag genommen habe, und baju eines ausschließenben Privilegii zu ungefrankter Erhaltung seines Eigenthums, und zur Deckung, wegen ber barauf gewandten beträchtlichen Rosten, bes durfe: Als haben Seine Königl. Majestät diesem allerunterthänigsten Gesuch in Gnaden statt ges geben, und ertheilen hiemit dem Buchhändler Friedrich Maurer allhier das gebetene Priviles gium, dergestalt und also: "daß außer ihm und seinen Erben innerhalb Iwanzig Jahren vom Dato dieses Privilegii an gerchnet, niemand bei Einhundert Dusaten Strase, wovon die eine Hälfte dem Fisso, die andere Hälfte aber dem Jmpetranten und seinen Erben zu entrichten ist, berechtigt seyn soll, vorgedachtes Buch weder ganz, noch zum Theil, noch auch nur Auszugsweise, oder unter einem andern Titel verfaßt, in den Preußischen Staaten nachzubrucken, oder die außerhalb derselben in einer der vorbenannten Arten nachgedruckten Eremplare einzusühren, und heimlich oder öffentlich zu versausen. Seine Königliche Majestät wollen auch den Buchhändler Friedrich Maurer und dessen Erben bei diesem Privilegio die erzwähnten Iwanzig Jahre hindurch, gegen jedermanns Eingrisse, schüßen, wogegen aber auch derselbe und dessen, bei Verlust des Privilegii, schuldig seyn sollen, nicht nur obernächntes Buch um einen billigen Preiß zu versausen, sondern auch von demselben jest und bei fünstigen

neuen Auflagen zwei Exemplarien an das Ronigl. Lehns Archiv, und außerdem die gewöhnlichen Exemplarien an die Konigl. Bibliothef abzuliefern. Urfundlich unter bem großeren Lehns-Siegel. Gegeben Berlin, ben 10. April 1802.

(L. S.)

Konigi. Preuß. und Churfurftl. Brandenburgifches Lehns = Departement.

Red.

## Borrebe.

Ein Werk biefer Art bedarf keiner weitlauftigen Borrede, und am wenigsten einer Apologie. 3ch hatte bei ber Ausarbeitung beff iben eine boppelte Abficht; Die erfte, bem Beichaftsmanne, ber in feinem Birfungsfreife wirflich nugen will, ein leitendes Sandbuch uber bas Innere ber Mark Brandenburg ju liefern; Die zweite, bem Burger und Staats. einwohner fein Baterland, burch ein getreues Gemalbe von ber Berfaffung beffelben, werth und theuer zu machen. Db ich biefe Abficht ju erreichen richtig ober fehl ging, mogen Renner, aber auch nur diefe -, beurtheilen. Die zuverläßigften Quellen, Staatspapiere, Aftenfincte und andere offizielle Nachrichten von ben verschiedenen Departements und Finanzbeborben liegen überall ben gelieferten Ungaben gum Grunde. wenn offentliche Papiere mir Licht und Aufschluffe verfagten, jog ich, behutsam, gedructe Die namentliche Aufführung der lettern ift bier überfluffig, weil Schriften gur Hand. jeder Behauptung von Berth die Quelle, in einer Rote, beigefügt ift. In der allgemeinen Ginleitung habe ich bie wichtigsten Reflexionen und Resultate, welche fich mir aufbrangen, mitgetheilt, in ben fveziellen Rreiseinleitungen bingegen mar nicht Raum genug fur fie vorhanden. Der bentende Mann erhalt aber bagu bie Data, und fieht fic ohnehin nicht gern vorgegriffen.

Da Brauchbarkeit und Gemeinnuglichkeit bie einzigen Tenbenzen waren, welche mein Unternehmen leiteten, so habe ich fur die verschiedenartigen Gegenstände eine Ordnung gewählt, die dem denkenden Geschäftsmanne, nach meiner Ueberzeugung, die bequemfte und nublichste senn durfte. Ein Ueberblick der Inhaltsanzeige kann mit dem ganzen Spftem vertraut machen. Ueber bie Topographie, bei welcher ich aus bemfelben Brunde, und um alle Wiederholungen zu vermeiden, die alphabetische Ordnung mablen mußte, wird am Ende des Werfs ein Register geliefert werden.

So sehr ich auch nach Bolltommenheit ftrebte, so mußte ich boch wenig bekannt mit ben Schwierigkeiten bei Arbeiten bieser Art senn und einen hoben Grad von Eigendunkel besigen, wenn ich das Werk als ganz sehlerfrei anpreisen wollte. Es hat deren gewiß so manche, die aber aus den Akten und Tabellen in meine Arbeit herübergegangen, und in keinem Archiv, in keiner Registratur, nur an Ort und Stelle zu berichtigen sind. Wers den meine Wünsche und Bitten erfüllt, so erhalte ich gewiß von Mannern, die Interesses und Liebe für die Sache fühlen, Berichtigungen und Nachträge, welche mit Dank angenommen und gesammelt nachgeliesert werden sollen.

Wie schwierig und verwickelt oft die Beschreibung eines einzigen Dorfes ift, mag bas Beispiel bes Dorfes Benbemark in ber Altmarkischen Bische beweisen:

Wert Bendemark. Ober = und Rieder Bendemark wird durch die sonderbaren Wendungen und Schlangengange bes kleinen Flusses Aland von Paris = und Borw. getrennt, und gehört zum Seehausenschen Kreise; lettere Theile aber zum Arneburgischen Kreise. Jede Abtheilung hat ihren besondern Schulzen. Da der Ort nicht zusammen hangt, sondern jeder Guts = und Hosbesiter mit seinem Territorium gewissermaßen ein für sich bestehendes Etablissement aus macht, so haben die einzelnen Theile wieder besondere Ramen erhalten.

### I. Dber= Benbemart befteht

- a. Aus Reu Golbbeck, ehebem Geehof, einem bem Brn. Groffangler v. Goldbeck gehorigen Rits tergute an ber Elbe, nebft einigen Einliegerwohnungen.
- b, Aus Bielefelbehof, einem v. Golbbectichen Lebnhofe, swifthen ber Pfarre und Reu-Golbbect.
- c. Aus einem großen Bauerhofe.
- II. Rieber: Benbemart, baju geboren

- 1) Die Rirche, bie v. Jagowische Patronatpfarre, Rufterwohnung, Pfarrwittmenhaus.
- 2) Der Engelsche Freihof, welcher aus zwei, ehebem benen v. Bulfch gehörigen Rittergustern besteht, und noch einen Ackerhof und 3 Bubnerstellen besigt.
- 3) Funf große Bauerhofe.
- 4. Eine Windmuble, nebft & Sufe Ritteracter, jum v. Ganfaugefchen Gute in Schonberg gehorig.
- 5. Ein fleines v. Jagowifches Afterlehn, 3 Rathner = und 3 Tagelohnerwohnungen.

### III. Paris : Wendemarf enthalt

- 1) das Rittergut des hrn. Deichhauptm. v. Gravenit, nebst einem Bauerhofe, ber vom Gute bewirthschaftet wird, einem Roffatenhofe, dem Zagenwerder in ber Elbe, (mit einem holzwarterhause) einer Budnerstelle und 11 Einliegerwohnungen.
- 2) einen Banerhof, jum Schulzefchen Gute in Lichterfelbe gehorig.
- 3) Engels alten Sof, nebft 4 Ginliegerwohnungen.

### IV. Bormerf : Benbemart umfaßt

- 1) Den Einhof, einen Freihof bes Joachim Fald, ehebem ber Freiheren v. Puttlig.
- 2) Einen Freihof bes Johann Fa'd, ju dem aber auch fontribuabler Ader gebort.
- 3) 3mei große Bauerhofe und 6 Ginliegermohnungen.

Alle diese einzelnen Sofe mußten als besondere Besitzungen, welche selbst auf Karten Mamen haben, in der Topographie in ihren Kreisen aufgeführt werden, ungeachtet die Kammertabellen darauf teine Rucksicht nehmen.

Bei bem platten Lande ist das Jahr 1801, boch mit Ausnahme der Prignih und Neumark, wo ich das Jahr 1800 mablen mußte, als Normaljahr angenommen. Meinem ersten Plane nach, wolkte ich noch zwei Notizen, den Zolldistrikt und die Aussaat eines jeden Orts angeben, allein erstere hatte der Berleger, und mit ihm das Publikum, einem Privatbesiher zu theuer bezahlen mussen, und lehtere schien mir in den jehigen Produktentabellen nicht glaubwärdig genug; ich mußte es daher bei der Angabe der Hufen beswenden lassen. Die erste Zahl in der Hufenrubrik zeigt jedesmal die kontribuablen oder

katastrirten und die zweite die ritterfreien hufen an. Die von Desseldischen und Gosmannischen Karten, vorzüglich die großen Karten von der Prignis, Mittel. und Ukermark und die Busselsische von ber Altmark können, mit Nugen, bei dem Buche gebraucht werben, indem ich sie überall gehörig verglichen und zum Grunde gelegt habe.

Meinen Gonnern und allen verdienstvollen Mannern, die mein Unternehmen zu unterftugen die Bute gehabt haben, ftatte ich hiermit offentlich meinen verbindlichsten Dant ab.

Bulegt noch ein Mort über bie unvorhergesehene ftarte Bogengahl des Buches.

Da die Starke eines Werkes von diesem Umfange, bei der großen Menge und Mannigsaltigkeit der Materialien, Akten und Tabellen, woraus die einzelnen Notizen entnommen werden muffen, durchaus nicht genau überschlagen und berechnet werden kanu, ehe eine gewisse Anzahl von Bogen gedruckt ist; so hat der Verkasser und mithin noch weniger der Verleger vorher sehen konnen, daß das Buch, wosur man drei Alphabet, als die hochste Bogenzahl angenommen hatte, noch zweimal so stark werden wurde. Das platte Land allein wird über a Alphabet wegnehmen, und die strenge Dekonomie des Drucks kann hinlanglich beweisen, daß es nicht auf umdichige Vermehrung der Bogenzahl angessehen war. Aus diesem Grunde wird das Publisum es sehr billig, und dem außerst mühsamen und kostspieligen Drucke sehr angemessen sinden, wenn der Verleger, um bei dem großen Kostenauswande nur einigerntaßen gedeckt zu sehn, auf die Foresehung eine neue Pranumeration eröffnet. Bon der patriotischen Theilnahme und Unterstühung der Zeitgenossen wird es also abhängen, ob und wann dieses Vaerelandswerk, das beinahe völlig ausgearbeitet da liegt, beendigt werden kann. Berlin, den 1. Januar 1804.

Der Berfaffer.

and the control of

# Pranumerantenverzeichnis.

|                                                                  |           | •                                                                  |   |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Pollegia, Rammereien und Bibl Die Conigl. Rurmartifche Rammer in |           | hr. Raufmann Alberti in Berlin — v. Alopaus, Ruffijch Kaiferl. Ge, | 1 | Erempt. |
| Berlin                                                           | 2 Erempl. | fandter in Bertin                                                  | 1 | -       |
| Die Rurmartifche Lanbichaft in Berlin                            | x -       | in Palberftade , ,                                                 |   |         |
| Die Ronigl. Domanentammer ber Berri                              |           | - Landrath v. Alvensleben auf Bich,                                | • |         |
| schaft Schwedt.                                                  | I         | tau                                                                | 1 | -       |
| Die Monigl. General, Chauffee, Bauintene                         |           | - Sauptmann v. Alvensleben bafeibft                                |   | -       |
| dantur in Berlin                                                 | 1         | - v. Alvensteben auf Ifenschnibbe                                  | 1 | -       |
| Die Bibliothet des Konigt. Obertonfifterii                       |           | - Sauptmann, Baron Cichler v. Mus                                  |   |         |
| in Berlin                                                        | 2         | ris in Zoffen                                                      | 1 | -       |
| Die Boffeniche Schulbibliothet                                   | 2         |                                                                    | _ |         |
| Das Studigericht zu Berlin                                       | 2         | 23.                                                                |   |         |
| Die Rathotammerei in Eremmen .                                   | 2 -       | 20.                                                                |   |         |
| Der Magistrat in Spandau                                         | 2 -       | - Oberamtmann Baath in Gadfenborf                                  | 7 | -       |
| Die Nathetammerei in Templin ,                                   | 1         | - Rammeraffeffor Barenfprungin Berlin                              | 1 | _       |
| Die Rathstamm. in Neuftadt : Chersmalde                          | 1         | - v. Bandet in Germendorf                                          | 1 |         |
| Der Magistrat in Strasburg                                       | 2 -       | - Infpetter Bauer in Boffen ,                                      | Y | _       |
| Der Magistrat in Arcuswalde                                      | 1 -       | - Ralfulator Baumbach in Berlin                                    | 1 | _       |
| Der Magistrat in Schievelbein                                    | 1 -       | - Baner, Gutebefiger auf Sobenwalde                                | 1 | _       |
| Die Nathstammerei in Bufterhaufen a.d.D.                         | 2         | - Poftjefretde Behm in Ralifc                                      | 1 |         |
| Die Rathsfammeret in Rauen                                       | 2         | - Regier. Regiftrator Behm in Cuftrin                              | 1 |         |
| Der Magiftrat zu Neus Ruppin s                                   | 1         | - Juftigamtmann Behrends in Rheine,                                | • |         |
| Der Magistrat zu Konigsberg, in der Neue                         |           | berg , ,                                                           | 1 | _       |
| mart s                                                           | 1         | - Beheimer Rrieges , und Domanenrath                               | • |         |
| Der Magistrat in Custrin                                         | 1 -       | Berends in Berlin                                                  | 1 |         |
| Der Magiftrat in Neudamm                                         | 1 -       | - Obriftteutenant v. Berg in Mitten,                               | • |         |
| Der Magiftrat in Mittenwalde                                     | x —       | an alba                                                            |   | _       |
| ,                                                                |           | Manager Manager Water                                              | 1 |         |
| A.                                                               |           | - Juftigamtmann Betig in Galgmebel                                 |   | _       |
| Dr. Burgermeifter Abernethn in Lanbs,                            |           | - Burgermeifter und Stadtrichter Be;                               | • |         |
| berg a. d. W.                                                    | x —       | and the first throughout the ATD                                   | 2 |         |
| - Raufmann Achilles in Werben                                    | 1         | - Prediger Bertuch in Cuffrin                                      | - | _       |
|                                                                  |           | 6                                                                  | • | _       |

|                                                   |     |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |    |        |
|---------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|----|--------|
|                                                   | 1 & | rempl. |                                         | E  | rempl- |
| - Regimentsquartiermeifter Bewert in              |     |        |                                         | I  | -      |
| Stargardt s                                       | 1   | _      | - Rammergerichterath ic. Graf v. Car,   |    |        |
| - Beh. Ober: Fin. Rath v. Bener in Berlin         | 1   | -      | *****                                   | 1  | _      |
| - Oberforstmeifter v. Blantenfee auf              |     |        | - Rrieges: und Domanenrath Coppius      |    |        |
| Steinberg .                                       | 1   | -      |                                         | X  | -      |
| - Prediger Blod in Wendemart und                  |     |        |                                         | 1  |        |
| Lichterselde . ,                                  | 1   | -      | Curry and an angeroup                   | 2  | -      |
| - Baren v. Blomberg in Beffen                     | 2   | -      | - Juftigrath Cunow in Stendal           | 1  | -      |
| - Raufmann Bluhm in Werben                        | 2   | _      |                                         |    | `      |
| - Oberamtmann Botel in Tauche                     | 2   | -      | $\mathfrak{D}_{\bullet}$                |    |        |
| - Oberamtmann Bohm in Euftrin                     | 3   | -      | - Daum, Bantier in Boffen               | 1  | -      |
| - Landschaftsbirefter v. Bonin in Star,           |     |        | - Getretar Deichmann in Buftrau         | 1  | _      |
| gardt 3 r r                                       | 1   | -      | - Rreisdeputirte v. Delig auf Raadow    | 1  | -      |
| - Kammerherr v. Borte, Ritter, bes                |     |        | - hofmaricall v. Derenthal auf Butow    | 1  | _      |
| Ct. Johanniterordens, Erbherr ber                 |     |        | - Landrath v. Dewis auf Soffelbe        | 2  | -      |
| Stadt und Dibcos Falkenburg ic. in                |     |        | - Landrath v. Dietherd auf Celpin       | I  | 01700  |
| der Neumart                                       | 2   | -      | - Faburid v. Diegelein ju Econflice     |    | _      |
| - Landftallmeifter v. Brauditich auf              |     |        | - Gtabifefreide Dilfdmann in Wittfed    |    | 0-9800 |
| dem Landgeftut Lindenau                           | 3   | _      | - Oberamtmann Drape ju Rettelbed        | X  | -      |
| - Buchhandler Braun in Berlin                     | 1   | -      | - Poftmeister v. Drygalely in Schlas    | -  |        |
| - v. Bredow in Peffin                             | 3   | -      | me                                      | 1  | _      |
| - v. Bredort in Stechom                           | 1   | -      |                                         | -  |        |
| - Domherr v. Bredow in Carpsow                    | 2   | 0.400  | €.                                      |    |        |
| - v. Bredow in Martau                             | 2   | -      |                                         |    |        |
| - Riameifter v. Brieft in Mennhaufen              | 1   | -      | - Raufmann Ebel in Werben               | 1  | _      |
| - Stadtbirettor Brive in Berlin                   | 1   | -      | - Burgermeifter Ehrenberg in Behben     |    | -      |
| - v. Brofigde, Gutebefiger in Regur               | 1   | _      | - Juftigrath Eichhols in Friedeberg     |    |        |
| - Infpeftor und Oberpred. Brohm gu                |     |        | - Landeebirefter v. Eichftabt auf Danu  | 11 |        |
| Seehausen ,                                       | 1   | -      | bei Prenzlau s - s                      | 1  | -      |
| - Meichegraf Moris v. Brubt, Konigl.              |     |        | - Sauptmann v. Eidiftabt in Dorten,     |    |        |
| Obrift und General : Chauffee : Baus              |     |        | walde , ,                               | 1  | -      |
| Intendant in Berlin                               | 1   | -      | - Adminiftrator Einbed in Lupde         | 1  | -      |
| - Krieges : und Domanentath Buchhols              |     |        | - Rrieges , und Domanenrath v. Em,      |    |        |
| in Cuftrin . /                                    | 1   | -      | pich in Guten , Pahren                  | 1  | _      |
| - Rammetrath Buchholy in Koffenblat               | t 1 | -      | - hauptmann v. Erman in Stargardt       | I  | -      |
| - Amtmann Budbolg in Giefenborf                   | 1   | -      | Œ                                       |    |        |
| - Beughauptmann Budbee in Bertin                  | 1   | _      | $\mathfrak{F}$ $\cdot$                  |    |        |
| - Rammerdirefter Bufding in Berlin                |     | _      | - Freifaffe Joh. Diet. Falde in Men,    |    |        |
| - Oberamtmann Butow in Alte Ruppi                 |     |        | bemark :                                | 1  | ***    |
|                                                   | 1   |        | - Freifaffe Joh. Joad. Falde dafetbft   | 1  | · -    |
| - Geh. Rrieges , und Domanenrath                  |     |        | - Burgermeifter Gifdmann in Coms        |    |        |
| v. Buggenhagen in Cuftin                          |     |        | merfeld s                               | x  | -      |
| - Raufmann Burdardi in Soldin                     | 2   | _      | - Raffirer Fleffer in Cintrin           | 1  | _      |
| - Raufmann Gut dat be in Sotem                    | Ä   | _      | - Raffirer Forfter in Bremen            | 3  | -      |
| C.                                                |     |        | - Majer v. Fod auf Studen               | 3  | -      |
| M. 10 1 P. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |        | 0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1  | -      |
| - Accifeinspettor Cabanis in Bran-                |     |        | - Reinidulge Foge in Merg               |    |        |
| benburg , , , , ,                                 | 1   | -      | - malet o. Ornung in Stim               | -  |        |

| hr Oberinspettor Frang in Stettin - Amtmann Fund in Jahnefelde | 1   | Erempl. | hr. Bargermeift, und Stadtrichter hoffe<br>mann'in Berlinden!          | 1 6 | rempl. |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ঙ্ভ.                                                           |     |         | ~                                                                      |     |        |
| - Prediger Babbe in Eichfidt                                   | 1   | -       | 3.                                                                     |     |        |
| - Obertonfifterialrath Bedide in Berlin                        | I   | -       | CirclebineRton CiamineRu in Citation                                   |     |        |
| - Cenat. Beifeler in Landsberg a.b. 28.                        |     | _       | - Juftigbirettor Janinsty in Mittflod - Rriegs, und Domanenrath Inger, | 1   |        |
| - Dherfonffftorialfefreide Beifeler in                         |     | •       | mann in Stettin                                                        |     |        |
| Beilin !                                                       | 2   |         | - Landrath v. 3 Benplis auf Gr.                                        | X   | -      |
| - v. Germar auf Stolzenfelbe                                   | 2   | -       | Babnis                                                                 | x   | -      |
| - Proviantmeifter Gerwien in Berlin                            | Y   | -       | - Rendant Jung in Berlin                                               | x   | -      |
|                                                                | . K |         | - Jung in Ovini                                                        | •   |        |
| - Accifeinfpett. Gotfdmann in Bran,                            |     |         |                                                                        |     |        |
| denburg s s                                                    | I   | merit   | <b>R.</b>                                                              |     |        |
| - Dauptmann b. b. Golg in Berlin                               | I   | -       | - Prediger Raapte in Dramburg                                          | 3   | -      |
| - Freiherr v. d. Golg auf Carmis .                             | 1   | -       | - Infpettor Rannengießer in Werben                                     | -   | -      |
| - Oberamimann Gottgetreu in Bals                               |     |         | - Landrath v. Rarftedt gu Gtift Deis                                   |     |        |
| tersbeif :                                                     | 3.  | -       | -tigengrabe 's s                                                       | -   | -      |
| Fran v. Gravenit auf Frehne                                    | I   | .— `    | - Budhanbler Reil in Magbeburg                                         | 1   | _      |
| Br. Deidhauptmann v. Grevenis auf                              |     | •       | - Burgermeifter Rinin auf Glambed.                                     | I   | -      |
| Paris : Wendemait -s                                           | 3   | -       | - Burgermeifter Riftmader gu Ros                                       |     |        |
| - Pieg v. d. Erbben auf Baudach                                | I   | _ `     | nigeberg in ber Reumart                                                | 1   | _      |
| - Cengtor Grunwald in Reppen                                   | 1   | _       | - hauptmann v. Kleift in Stargardt                                     | I   |        |
| - Juftigburgermeifter Brugmader in                             |     | _       | - Major v. Aleift in Berlin                                            |     | -      |
| Bahn s                                                         | 1   | -       | - hofrichter und Burgermeifter Rlor                                    |     |        |
| - Juipeltor Buirmand in Berlin                                 | I   | -       | in Morenberg s                                                         | I   |        |
| - Bollinfpett. Guteich in Brandenburg                          | I   | e-min   | - v. b. Anefebed auf Langenapel                                        | 1   | -      |
|                                                                |     |         | - v. d. Knefebeck auf Enifen /                                         | I   | _      |
| 55,                                                            |     |         | - Burgermeifter Rohler in Cottbus                                      | I   | -      |
| - Accifeinfpett. Sabn in Brandenburg                           | 1   | -       | - Ordensrath Conig in Berlin                                           | X   | _      |
| - Apothet. Dannaus in Strausberg                               | 1   |         | - Amtmann Krang in Gr. Cammin                                          | 1   | _      |
| - Rrieges , und Steuerrath Bartmann                            |     | -       | - Oberamtmann Arause in Trebatich - Krieges , und Domanenrath Rrause   | 1   | -      |
| in Cuftrin                                                     | . 2 | -       | in Berlin                                                              |     |        |
| - Ammann Saupt in Lowenberg                                    |     |         | - Juftistommiffar. Krentel in Cottbus                                  | I   |        |
| - Obertonfiftorialrath Beder in Berlin                         | 2   | -       | - Oberantmann Kricle in Neudamm                                        | I   |        |
| - Stadtbireftor Benfel in Goldin                               |     | _       | - Dofter Kruggmann in Cuftrin                                          | 1   |        |
| - Juftigrath henneberg in Lande.                               |     |         | - Rrieges : und Domanenrath Rufter                                     | •   | ,      |
| berg a. d. M.                                                  |     | -       | in Konigs Bufterhaufen                                                 | 1   | _      |
| - Stadtfefretar Bering in Demmin                               |     | -       | in Maniga, wonlive Auntine                                             | ^   |        |
| - Rriegerath hermes in Berlin                                  | 1   |         | £.                                                                     |     |        |
| - Raufmann 30b. Friedr. Derrmes                                |     |         | <b>~</b> •                                                             |     |        |
| aus der Mitmart . s                                            | 1   |         | - Inftigfommiffarine Labdel in Landes                                  |     |        |
| - hieronimus, herzogl. Rath und                                |     |         | berg a. d. Warthe s                                                    | I   | -      |
| Rammertonfutent gu Biloburghaufen                              |     |         | - Geh. Ober Buftigrath v. Lamprecht                                    |     |        |
| - Infpettor und Oberpred. hindens                              |     |         | in Berlin                                                              | 1   | -      |
| -berg in Apris s                                               |     | ž       | - Amimann Laue in Geegeles                                             | E   | _      |
|                                                                |     |         | б ⊊                                                                    |     |        |

| fr. Rammerherr Baron v. Ledebur in       |     |        |                                         |     | rempl.     |
|------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----|------------|
| Salzwedel                                | 1 @ | rempl. | - Infpettor Mylius in Fehrbellin        | I   | _(         |
| - Oberamtmann Lebfe in Bebben            | X   | -      | 90                                      |     |            |
| - Oberammann Lehmann zu Frieds           |     |        | $\mathfrak{R}.$                         |     |            |
| richsaue s s                             | I   |        | - Rriegerath Ragler in Berlin           | I   | -          |
| - Buchhandler Leich in Brandenburg       | 2   | _      | - greisfteuereinnehmer Debfe in Lands   |     |            |
| - Rammerrath Lembte auf Bag              | 1   | -      | berg a. d. W.                           | T   | -          |
| - Obrifiticutenant v. Lentten in Berlin  | 1   | -      | - Burgermeifter Degband in Schonflies   |     | _          |
| - Beheimer Gefretar Levele in Berlin     | 1   | -      | - Lotteriefetretar Dicaus in Dangig     |     | -          |
| - Amterath Liebenow ju Drabeim           | 1   |        | - Krieges , und Domanenrath Moad        | •   |            |
| - Buchhandler Linte in Leipzig           | 1   | -      | 401.0                                   | 1   | -          |
| - General, Landichafterath v. Loper in   |     | ¥      | - Oberpfarrer Rothnagel in Schonflies   | -   | _          |
| Stramehl ,                               | 2   | -      | - Southinger Mording et in Ochonius     |     | _          |
| - Apotheter Lowe in Prenglau ,           | I   | _      | 0                                       |     |            |
| - Rammer, Rangleifefretar Lubis in Ros   |     |        | D.                                      |     |            |
| nige Bufterhaufen                        | I   | -      | - 3immermeifter Dertel in Berlin        | 1   | -          |
| - Regierungs , Mfiftengrath Lucanus      |     |        |                                         |     |            |
| in Hatberstadt                           | x   | -      | P.                                      |     |            |
| - Amtmann Lude in Geelensdorf            | 1.  |        |                                         |     |            |
| - Gengtor Lud wig in Landsberg a. b. B.  |     | -      | - Genator Paafd in Goldin /             | 1   | -          |
| - Cenater Laviory in Landousga. v. 201   | •   |        | - Ennditus Pachur in Landsberg a. b. D. | I   | -          |
| M.                                       |     |        | - Rammerdiretter Pappris in Cuftin      | I   | lamen .    |
| 200                                      |     |        | - Rrieges , Domanen , und Gteuerrath    |     |            |
| - Burgermeifter Dacher in Reuftabte      |     |        | Pappris in Züllicau s                   | 1   | -          |
| Cherswalde , s                           | 1   |        | - Generalmajor v. Paftau in Sconfließ   | I   | -          |
| - Direttor Madibn in Frantfurt           | 3   | -      | - Oberamtmann Pfeil in Behden           | 1   | -          |
| - Obrife v. Magusch in Stargardt         | X   | -      | - Prediger Pfeiffer in Gitaeburg        | 1   | -          |
| - Beb. Gefretar Martins in Bertin        | I   | -      | Er. Ercell. ber Berr Generallieutenant  |     |            |
| Gr. Ercell, ber Berr Geh. Staatsminifter |     | 4      | v. Pirch in Ctargardt                   | 1   | -          |
| d. Maffom in Berlin                      | 1   | _      | Br. hauptmann v. Pirch in Stargardt     | 3   | ·—         |
| Dr. Rittmeifter v. Maffom in Berlin      | 1   | _      | - Jufigtommiffatius Pochhammer in       |     |            |
| - Matthefius, Tuchmacher in Cottbus      | 1   | -      | Berlin , , , ,                          | I.  | -          |
| - Rommerzienrath Mabdorf in Bertin       | 1   | _      | - Graf v. Podewils auf Bufowin Berlin   | 1   | -          |
| - Oberprediger Matufchta in Beilinden    |     | -      | - Cauptmann v. Preuß in Bertin          | 2   | _          |
| - Oberamtmann Mau in Friedeberg          | 1   | -      | - Baron v. Puttlig auf Puttlig          | x   | trees.     |
| - Ritmeifter v. Mebing auf horft         | 1   | _      | - v. Puttfammer auf Panfen              | 3   | -          |
| - Major v. Mellenthin in Stargardt       |     |        |                                         |     |            |
|                                          | 3   |        | ov.                                     |     |            |
| - Rettor Menden in Merben                | *   |        | ી.                                      |     | 1.0        |
| - Geb. erpedirender Gefreidr Moris       |     |        | - Joh. Friedr. Rabe in Brandenburg      | 2   | D-mar-     |
| in Berlin                                | 1   |        | - Randibat Rabemader in Fehrbellin      | •   | _          |
| - Mentmeifter Morif in Konigs: Dur       | _   |        | -Juftistemmiffarius Rathmann in         | *   |            |
| fterhausen                               | 1   | _      |                                         | 7   |            |
| - Sofrentmeifter Muller in Beilin        | I   | _      |                                         | 3   |            |
| - Oberamtmann Muller in Konige,          |     |        | Er. Ergelleng ber herr Staatsminifter   |     |            |
| Mufterhausen                             | I   | -      | Graf v. Reden in Berlin                 | I   |            |
| - Freigife Rutter in Lichterfelde        | 1   | -      | Br. Oberrfarier Rehfeld in Reppen       | I   |            |
| - Baron Laur v. Dunchhofen auf           |     | -      | - Graf Withelm' v. Reichenbach in       | _   |            |
| Plane , , ,                              | *   | -      | Echiefien : 1                           | . 1 | Berthall . |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | *       |                                          |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------|---|---------|
| Br. Infpett. Reichhelm in Brenglau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Erempt. | hr. Rammers und Forftrath Comibt in      |   |         |
| - Major v. Reigenftein auf Reigenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | (prime) | Konigs : Bufterhaufen ,                  | I | Erempl. |
| - Landrath, Freiherr v. Rhade auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         | - Referendarius Sonadenberg in           |   |         |
| Grahlews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | -       | Berlin , s .                             | 2 | -       |
| - Rammerrath Rhau auf Cunow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | _       | - Buftigamtmann & chneiber gu Ergleben   | 1 | -       |
| - v. Ribbed, Gutebefiger in Bagom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | _       | - Rammerer Schonfelb in Reppen           | 1 | -       |
| - Polizenburgermeifter, Rammerer Ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         | - Kandrath v. Schoning auf Moren         | 1 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | -       | - Poffefretar Edreiber in Frantenftein   | 2 | _       |
| - Juftitiarius Richter in Ronige , Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         | - Burgermeifter Schroer in Reppen        | I | _       |
| fterhausen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı | -       | - Burgermeifter Schrotter in Lengen      | 1 | -       |
| - Rittmeifter v. Rinow auf Lindftebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I | -       | - Graf. v. b. Schulenburg ju Salzwedel   | I | -       |
| - Domfapitular vi Rocow auf Redahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         | - Burgermeifter Schuler in Mobrin        | 1 | -       |
| - Landrath: v. Rochow auf Belgow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | _       | - Burgermeifter Schulg in Galgwebel      | , | _       |
| - Juftifrath und Oberburgermeifter Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ | •       | - Infrettor Schulge in Spandau           | 1 |         |
| benwoldt in Arenswalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | _       | - Bormertebefiger Schulge in Reppen      | 1 |         |
| Rammerer Rofeler in Berlinchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x | _       | - Freisaffe Soulte auf Druidenhof        | ì |         |
| - Defenom Rofe gu Gr. Machnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ī | _       | - Ruhlenmeifter. Som ahn auf ber         |   |         |
| - Landesdireftor v. Robr auf Langers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |         | Reuen Muhle bei Konigs , Bufter,         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |                                          |   |         |
| - Oberamtmann Rofe in Spandau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |         | - Infpetter und Oberpred. Schwarge       | 1 | -       |
| - Ritterichaftsrath v. Ruhl ein Bittfled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | _       |                                          | _ |         |
| - Rammergerichter, Rudolphi in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X |         | in Strasburg                             | I |         |
| - Rammergerichier, Ruobippt in Seitin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | _       | - General v. Scott in Spandow            | I | -       |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         | - Nitterichafterath v. Genblig in Berlin |   | -       |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * | •       |                                          | 1 |         |
| - Konrettor Sachfe in Euftrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | -       | - Berg , und Corfinspettor Siebe in      |   |         |
| - Deichhauptmann v. Salbern auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |                                          | 1 |         |
| Plattenburg ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |         | - Major v. Gobbe auf Schilde             | 1 | -       |
| - Amts , Steucreinnehmer und Arcisfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |         |                                          | I | -       |
| freidr Sandmann in Tornow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I | -       |                                          | I | -       |
| - Amemann Schaffer gu Stolzenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | - Paul  | - Gradtfefretar Stubenraud in Reppen     | 1 | _       |
| - Regier. Rath Schebe in Ralifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |         |                                          | I | _       |
| - Lieutenant v. Scherer auf Reus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |         | - Dekonomietommiffar Gulfonin in         |   |         |
| Goldbed /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | _       |                                          | 1 | _       |
| - Referendarius Scheeffer in Cuftrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |         | - Genator Sydow in Stargardt             | 1 | -       |
| - Dueton. Scherwinsty in Reppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |         | •                                        |   |         |
| - Ober Annfistorial, Prafident v. Schut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         | Σ.                                       |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |         | ~                                        |   |         |
| ve in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I | Bann    | 0.014                                    |   |         |
| - Oberamtmann Schentenborf ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | — Jufizsommiffarius Caddel in Lands,     |   |         |
| Beutnig ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I | -       |                                          | 1 | _       |
| - Bollinspeltor Schiffard in Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | -       |                                          | 1 | -       |
| - Sammerprafident v. Schierfiddt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         | - Ober Konsistorialrath und Probst Teli  |   |         |
| Cuftrin , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | _       |                                          | I | -       |
| - Einnehmer Schlund in Neppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | _       | - Regierungerath v. Tettow in Mar        |   |         |
| - Graf v Schmettow in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | _       |                                          | 1 | _       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | -       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | X | -       |
| - Ordens Juftigrath Schmiedide in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         | - Mühlenbefiger Ehederan in Stunfter,    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | -       | spring , , ,                             | I | grand . |
| The state of the s |   |         |                                          |   |         |

|     |                                       | Dr. Stadtfefretar Beigmann in Eroffen   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erempl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 E | rempl.                                | - Mittmeifter v. Berbed auf Jarcau      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| x   | _                                     | - Aftuarius Werner ju Lockenig          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                       | - Burgermeifter Berther in Lands,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.  | -                                     | berg a. b. 28.                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                       | - Och. Rriegesrath Begel in Berlin      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I   | -                                     | - Burgermeifter Wind enbach in Droffen  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I   |                                       | - Major, Baron v. Wingingerode,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                       | Commandeur der Garde du Corps in        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X   |                                       | Potsbam :                               | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | _                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | •                                     |                                         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                       | - Burgermeifter Bitte in Rummels,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | . 1                                   | burg s . s s                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                       |                                         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   |                                       |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I   | -                                     |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                       |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                       |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                       |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | -                                     | - Rummeraffeffor Wonda in Gtettin       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | gar-1                                 | - 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | -                                     | . ສ•                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | -                                     | - Ordens : Dofapothefer Beibler in      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | -                                     | Connenburg.                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 1 | natural)                              | - Landrath v. Zieten in Wuftrau         | Ţ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - | x Exempl. — Rittmeister v. Werded auf Jarchau  — Aktuarius Werner zu löckenith — Burgermeister Werther in Lands, berg a. d. M. — Beh. Ariegesrath Wegel in Berlin  I — Burgermeister Windenbach in Drossen  I — Major, Haron v. Win hin gerode, Commandeur der Garde du Corps in  Potsdam:  — Domprobû v. Bismann auf Hohen, felde bei Corlin: — Hürgermeister Witte in Rummels, burg — Beh. Ariegesrath Blomer in Berlin  — Ariegesrath Wohlbrück in Berlin — Ariegesrath v. Woldeck auf Giorfau — Professor Wohlers in Mauen — Professor Wohlers in Giorfau — v. Wolff auf Alten Ktücken; — Kammerassessor Wohlde in Giertin  6 — 3.  — Ordens: Posapotheser Zeidler in Connenburg | - Aftuarius Werner zu löckenit 1 - Gürgermeister Werther in Lands, berg a. d. W Och. Ariegesrath Weßel in Berlin 1 - Gürgermeister Winchenbach in Drossen 1 - Major, Haron v. Wingingerode, Commandeur der Garde du Corps in. Potsdam; - Domprobû v. Wismann auf Hohen, - selve bei Corlin Gürgermeister Witte in Rummels, burg - Och. Ariegesrath Blomer in Berlin 1 - Ariegesrath Wohlbrück in Berlin 1 - Ariegesrath Wohlbrück in Berlin 1 - Laufmann Wohlers in Nauen - Prosessen Wohlers in Berlin - Landrath v. Woldeck auf Giorsau - v. Wolff auf Alten Rücken; - Kummerassessor Wonda in Stettin  - Connenburg. |

## Inhaltsanzeige.

### Die Rurmarf Branbenburg.

## Erfter Theil. Beffandtheile bes Lanbes.

Erfter Abichnitt. Das land felbft. C. 3-29.

1. Nap. Erwerbung und Eintheilung G. 5-5.
2. — Lage und Grenzen S. 6.
3. — Große S. 7.
4. — Natürliche Beschaffenheit. G. 8-23.
I. Oberfliche. 1) In Absicht aus Erhöhung, Flichen und Chiller. S. 8. 2) In Abssicht aus Fruchtbarkeit S. 10. — Ackerstlaffen G. 12. — Hufen S. 13.
11. Rlima. S. 14.
111. Bemisser. S. 14.

- 111. Gewäßer. S. 15-29.

  1. Kluse. A. Die Elbe, nebst ihren Mestenflusen S. 16. B. Die Oder, mit ihren Nebenflussen S. 19. C. Die Navel und ihre Nebenflusse S. 20. D. Die Spree und ihre Nebenflusse. G. 22.
  - 2. Randle. 3. 25 26. 3. Seen. 3. 26 29.

4. Mineralifche Quellen u. Brunnen. G. 29.

Zweiter Abschnitt. Einwohner. S. 30-81.

1. Rap. Molterichaftliche Maffen.

2. Mationaleinwehner. G. 30 und 31.

2. Jubenfchaft. S. 31 - 33. 3. Frangoffice Koleine; Wallonen und Bohmen. G. 35-38.

2. Rap. Staatsburgerliche Etande S. 38-54
1. Der Abelstand S. 38-48. Yandguter und beren Werth S. 40. — Angelesies ne Geschlechter und Familien S. 41-18.
2. Der Burgerstand. S. 49-51. Jumes diat s und Mediatsiddie, Fleden, Erimitte, wirkliche Burger und Schusspermandte. S. 60.

verwandte. G. 50.

3. Der Hauerftand S. 51 - 54. Fieden, Dorfer, Kelonien und Norwerte S. 51. — Edulzen, Bauern, Kofiden, Ichthauern, Erbunter, Chimae G. 52. — Eichthauer, Erbunter, Chimae G. 52. — Tieloniken thange &. 33. — Roloniften. G. 54.-

5. Rap. Bahl und Berhaltniffe ber Bevolferung.

5. 54 — 82. 1. Zahl der Wenschen S. 55 — 57. 2. Zahl der Wenschen S. 57 — 79. Kurs marks Siedete 1716 und 1726 S. 59. — And 1720 G. 33. — Alatte Land 1720 G. 33. — Platte Land 1725 und 1801 G. 60. — Pievelt Ferungstabelle der Städte von 1788 bis 1801. S. 61. — Alphabetische Tabelle von den Bewohnern der Städte 1750 und 1801. S. 64. — Revollerungstas belle des platten kandes von 1788 bis 1801 S. 74. — Generaltabelle von der Beitsmenge der ganzen Ausmark S. 77. — Mackethum der Bevälkerung ber Rurmart nach wichtigen Zeitpunti ten G. 79. - Beneraltabelle Der Ge: bohrenen und Westorbenen ven 2787 bis 1801 G. go und 81,

### 3 weiter Theil. Rultur bes kanbes.

Erfter Abschnitt. Physische Rultur. S. 83-185.

1. Kap. Produktion &. 83—124

1. Produtte des Pflangenreiche: Landwirth. ichaft G. 83. - Getrerbebau G. 85. -Generaltabelle der Aussaat S. 85. — Ertragstabelle E. 36. — Meizenbau und Konsumtion S. 87. — Rockenbau und Konsumtion S. 88. — Gerstebau und Konsumtion S. 89. — Frosen S. 90. — Auferbau und Konsumtion S. 89. — Erbsen S. 90. — Linjen und Bitten S. 91. — Buchweitzen und Aonsumtion S. 92. — Kartofielbau und Konsumtion S. 93. — Uebrige Feldfrüchte, Gartenbau, Obstutum S. 94. — Weinbau S. 95. — Kabrit und Pandelsgewächse: Flacks S. 96. — Hanf S. 97. — Paul S. 98. — Popppen S. 98. — Labal S. 99. — Just certräuter; und Gräferbau: Klee S. 100. Pols und Forften S. 101. Beneraltabelle ber Ausfaat G. 85. produtte bee Thierreiche: Biebgucht G.

105. - Generaltabelle bom Diebftande

S. 106. — Pferbezucht S. 106. — Rinds viehzucht S. 103. — Schafzucht S. 110. Schweinezucht S. 113. (Wiehsenden S. 114.) Febervieh S. 114. — Wilds prett S. 114. — Fischerei S. 115. — Vienenzucht S. 117. — Seidenbau S. 118. B. Produkte des Mineralreichs: Ien allges meinen S. 119. — Sumpfartzeuerz S. 120. — Kernstein S. 120. — Lorf S. 120. — Steinkohlen S. 121. — Erds und Steinarten S. 121. — Kalksein bei Rüdersdorf S. 122. — Gyps S. 122. — Thomarten S. 123. — Miesels arten S. 123. — Salze S. 123. —

2. Rap. Fabrifation S. 124 — 157. Einleitung

I. Freie und mechanische Kunfte G. 126.

II. Die Handwerke S 127. — Handwerkerstabelle von den Stadten und bem platten Lande von 1730 bis 1801. S. 129

III. Manusakturen und Fabriken. S 136-156.

1. Zeugmanusakturen: 1) in Wolle S.
130. — Generaltabelle der Wolkarbeiter
von 1725 an. S. 132. — Manusaktur
ren 1800 S. 132. — 2) in Leinen S.
133 — Garnwebertabelle von 1725 an
und Manusakturen S. 133 — 3) in
Eeide S. 135. • Manusakturen S.
136. — 4) in Hammvolle E. 137. —
Rattundruckercien S. 138. — 5) in Kar
meel, und Pierbehaaren S. 134. —
6) in Leder S. 139. — 7) in Kild, Kar
kor und Stroh. S. 140. — 8) Laper
ten und Wachstuch S. 140. — 9) Par
pierfabrikation S. 141.

Mineralische und vermischte Fabrikartion: 1) in Sien und Stahl S 142—2) in Kupser S. 145.—3) in Messenger S. 145.—3) in Messenger S. 145.—3) in Messenger S. 146.—6) in Gold und Eliber S. 146.—6) ührenfabrikation S. 147.—7) Uebrige metallische und vermischte Geräthschaftsfabrikation: Porzellansarbrik S. 148.—Steingut Fannece S. 148.—Stone Tabakspfeisen S. 149. Edpferarbeiten S. 149.—Glassabilikation S. 149.—Glassabilikation S. 149.—Gregelsabrik S. 150.—Farbenfabrikation S. 150.—Mulverfabrik S. 151.— Guerter Bissouterie in und lakirte Maaren S. 151.—Schischenüblen S. 151.—Säge und Schiebenüblen S. 151.—Säge und

Schneidenühlen G. 151.

3. Konsuntibiliengewerbe: Pierbrauerei E. 153. — Effigbrauerei S. 153. —

3. uckerstederei oder Naffinerie S. 153. —

Dehtsabrikation S. 154. — Graupen G. 154. — Etatte und Puder G. 155. —

Wachsbleichen G. 155 — Geise u.

Lichte S 155.—Labalssabrikation G. 155

Allgemeine Uederschet der gesammten Fas

5. Rap. Sandel G. 158. — Diftorifche Ginlet tung G. 158.

I. In Absicht bes Gegenstandes, womit ber . Mandel getrieben wird.

1. Produkenhandel, mit Getreibe, Bich, Bolg G. 159. - Sopfen, Leinfaamen, Ruben ze G. 160.

2. Manufakturen : umb Maarenhandel: Wolfene Baaren S. 160. Leinwand und Gurn S. 161. — Seidene und halbefeidene Waaren S. 162. — Nalanteriewaaren S. 162. — Metallische Maaren S. 162. — Matterialten S. 162. — Haute, S. 162.

3. Geld ; und Medielhandel. S. 162. II. In Abiicht des Ores, woher die Maaren

ren fommen, und wohin fie geben.

1. Ausiandischer Konsantionshandel. — Materialwaaren: Wein S. 163. — Weine effig S. 163. — Mmeratwaffer S. 64. — Cats S 164. — Kaffe, Buder, Gyrrup, Gewürze ic S. 164. — Det, Purber, Eidrie, Papier, Labat S. 164. — Haring, Fighe, Antern, Federvich, Butter und andere Pettuation S. 165.

2, Inlandigder Konfumtionshandel & 165. 5. Bwijden oder Eranfttohandel G. 166.

A. Importationstabelle von 1799. S. 66. — B. Erspriationstabelle von 1799. S. 173. — C. Das Ausstand hat Warten geitejert S. 176. — Tus andern Provingen ift eingesübrt S. 177. — Die Aurmart hat 1779, dem Auslande und benachbatten Provingen geiteset S. 178. — I Labelle von fremden durcht geführten Transitogutern S. 178. — Schlusselgen S. 179.

4. Kap. Hilfsanftalten: 1) Geld G. 180. — 2) Gewichte S. 180. — 3) Maufie S. 181. — 4) Die Konigl. Bank S. 181. — 5' Oefe fentl. Handels i und Affeluranzgesellschaft ten S. 181. — 6) Meffen, Maiste und Capelweien S. 182. — 7, Shiffiahrt und Kandte G. 183. — 8) Peerstraßen und Frachtschrweien S. 183. — 9) Postwerfen S. 183. — 9) Postwerfen S. 184.—10) Handlungsschulen . 185.

3meiter Abschuit. Geiftige Ruftur. G. 185.

1. Kap. Religion: 1) Christiche Religionspartheien G. 186. — 2) Richtchristliche ober Jurben G. 186.

2. Rap. Wiffenschaften und Kanfte S. 186. —
1. Allgemeine Sidangs; und Berbereis tangsanstalten: Landichnten und Etemenstangdulen ... 187 — Beigerschuten und Mittelschulen E. 188. — Beiehte Schufen S. 188. — Unwersität S. 188 Prispat Commercu. Commagsschulen 3.188.

2. Inftinite fur die Ausbildung zu einem eine gelnen Geschäfte: Ritterakademien, Radete forps, Artillereakademie und Ingenieurs schulen, medis. chirangiches Mollegium, Minisches Inftinit, Pepiniere sier Ehterugen, Ehterarzeneischule, Sandlungsschulen, Gauakademie G. 183. - Lebruftie tut des reitenden Jagerforps, des Gerge

and the control of

werfs . und Suttenwefens, Bebammen.

ibetes und Juttenvogens, Hobammen schule, Taubst.mmeninstitut, Semina, rien, Kunft , Scichenschule G. 190
5. Höbere Anstalten zur Erwickerung der Missenschaften und Kunfte Akademie der Wissenschaften, ber bildenden Nunst und mechanischen Rüsenschaften Machine und mechanischen Rüsenschaften Machine Miljenichaften, ber bicenben Munne und mechanischen Wiffenschaften, Gesellschaft naturserichenber Freunde, Seziebat ber Miffenschaften in Fraukfurt, Markische beenomische Gesellschaft, Pharmazeutische Gesellschaft ie. in: Sago.

4. Hülfsmittel zur Beförderung der Missenichafen und Kanite: Buchhandel. Missenichafen und Kanite: Buchhandel.

fenichafen und Ranfte : Buchbandel, Bir bliotheten, Raturalienfammlungen, Mang, Antifen: Mobell; angtom, Proparatens

fammlungen ic. G. 191. 5. Heberficht ber Literatur: Bergeichnif ber jest lebenden Belehrten und Schriftfiel. ter in der Aurmart . 5. 192.

## Dritter Eheil. Innere Staatsverhaltniffe.

Erster Abichuitt Regierungsverjasiung: 1)
ber Regent, 2) Hausgrundgeselle und Werk
trage, 3) Litel und Mapen S. 1975 - 4)
Hoffaat, Orden und Erbamter, 3 Negter
rungsrecht des Landessürsten G. 1990. - 6)

3melter 266fontet. Megierungeverwaltung. S. 197.

1. Rap. Das Militar. 1) Beftand bes Militars in der Rurmart &, 198. a) Kantonverfaffung 5. 199. - Oberfriegestollegium, Militar, juftigdepartement, Invalidenanftalten ic.

#### a Rap. Civil.

I. Inlandifde Beidafteverwaltung G. 202

1. Jufig / oder Rechtspflege: Das Rami-inergericht G. 202. — Obergericht in in Stendal G. 203. — Franzoi, Oberge, richt G. 201. - Untergerichte. G. 204.

2. Finangverwaltung. Das General Ober, Fluang : Rrieges : und Domanentiretto: rium G. 201. - Rurmartijde Rrieges. und Doinanenfammer G. 205. - Land, und Steuerrathe G. 206.

und Steuerrathe S. 206.
Abministration oder Ethebung der Staatseinkunfte.

2. Die Domanen S. 206.

b. Regalien: 1) Forst und Tagdregal, 2) Bergs werts, und Salzregal.

3) Boltregal S. 207.

5. 209.

6. Steuern und Angaran.

c. Steuern und Auflagen. G. 209 - 212. Abgaben des platten Tandes: 1) Lehnritterpferder geld. 2) Kontribution. 3) Biebsteuer G. 209. 4) Kavallerieverpflegungegeld. 5) Dufent und Giebelfchof. 6) Ariegemegtorngeld. 7) Rat

turalfouragelieferung ic. G. 210. — Mbgaben ber Giddie: 1) Accife G. 211. — 2) Becois. 4) Hebrige Abs

5. Coffen, and Rednungewesen. S, 212.
4. Landichastucke Rollegien S. 214.
Ritterschaftliche Kreditassociation; Kursemalliche Landseuer, Soziecht S. 214.

5 Rirden, und Goutenverwaltung: Beifte iches Departement, Aurmstelliches Konfifterium, Amtskiechen / Revenuen : Direfterium. E. 216. — Inspektionen E.
216. — Reformires gentiches Departer
ment C. 216. — Französisches Oberken
fisterium,: katholische Gemeinen, Kriefisterium. gestenfifterium S. 217. Ober Schule tollegtum S. 217. - Beiglicher Stand

Pelizeiwefen und Anftalten: 3m Alli-gemeinen S. 218: Befondere : 1) Feuer, periliberungsanstalten. 2) Aneturangan, staten. 3) Appothekenwesen. S. 218.
4) Keuerloschanstalten. 3) Mittwenver, pflegungsanstalten. 6) Armenwesen und Antialten S. 219. — 7) Maisenverpfles gungsanstalten S. 220. — 8) Die Char rite. 9) Irrenhauser. 10) Andere mil be Guffungen. 11) Damme und Deiche

7. Medizinalmejen: Obermedizinaldeparte, ment G. 221. — Oberfollegium medir fum ex Canitatis G. 222. — Land , Preis, und Gradiphiffgi, Chirurgi, Aporheter,

8. Lehneverwaltung & 223. II. Auständische Geschäfteverwaltung: Der parrement der auswartigen Angelegenheis ten, oder geheimes Rabinetsminifterium:c.

Dritter Abschnitt. Mengere Berhaltniffe: 1) Reicheftanbichaft. 2) Reichslaften. 3) Ani warifchaften und Erbverbruderungen C. 224.

# Bierter Theil. Spezielle landesbefchreis

Erfter 216 fchnitt. Die Altmart. 1) Benennung. 2) Lage und Grenzen. 3) Große G. 225. —
4) Oberkiche. 5) Flüsse und Seen. 6) Eins Kabrikation G. 236. 7) Produktion G. 230. 8) Junit, Kameral, u. Polizeiwesen G. 250. 11) Rirden , und Schulverfaffung G. 240. 12) Eintunfte und Abgaben G. 211. 13) Eine theilung G. 242.

1. Rapi Der Grendalifde Kreis: Ginleitung G. S. 213 — 216. 1) Die Stadt Grendal S. 246 — 252. 2) Die Stadt Ofterburg S. 252—256. Plattes Land S. 257 bis 206.

2. Rap. Der Tangermundesche Kreis: Einleitung G. 266—269. Die Glade Tangermunde G. 270—273. Plattes Lund G. 273—285.

5. Kap. Der Arheburgische Kreis: Einleitung G. 285 — 289. Die Gradt Arneburg G. 288 bis 291. Plattes Land G. 291 — 298.

- 4. Rap. Der Seehauseniche Freis: Einleitung E. 209-302. 1) Stadt Geehausen S. 302 bis 306. 2) Stadt Berben S. 306-310. Plattes Land S. 510-322.
- 5. Kap. Der Arendseeische Kreis: Einleitung S.

  323 326. 1) Die Gradt Arendsee S.

  326 329. 2) Die Gradt Ealbe G. 329

  bis 332. 3) Die Gradt Bismar! S. 332

  bis 335. 4) Der Flecken Gr. Apenburg
  S. 335—336. Platte Land S. 337—350.
- 6. Kap. Der Salzwedelische Kreis: Einleitung S. 350-354. 1) Die Stadt Salzwedel S. 354-359. 2) Die Gtadt Garbelegen S. 359-363. 3) Der Flecken Begendorf S. 363-365. Plattes Land S. 365-391.
- 3weiter Abschnitt. Die Prignit. 1) Benenz nung S. 391. 2) Lage und Grenzen. 3) Große. 4) Oberfliche S. 392. 5) Flusse und Seen. 6) Einwohner S. 393 7) Produkt tion S. 397. 8) Fabritation S. 402. a) Handel S. 404. 10) Justif Rameral, und Polizeiweisen S. 405. 11) Kirchen, und Schulversassung S. 406. 12) Einkunste und Abgaben S. 407. 13) Eintheitung S. 408.
  - 1. Rap. Der Perlebergifche Kreis: Einleitung G. 408-410. 1) Die Gtabt Perleberg G.

- 410-414. 2) Die Stadt Mittenberge S. 414-416. Plattes Land G. 416-429.
- 2. Rap. Der Lengensche Preis: Einteitung S. 429 bis 431. Die Stadt Lengen S. 431 433. Piatres Land. S. 431—459.
- 3. Kapit. Der Prismattische Arcis: Einleitung S.

  440 441. 1) Die St. Prismatt S. 442
  bis 444. 2) Die Stadt Menenburg S.

  444 446. 3) Die Stadt Puttis S. 446
   448. 4) Der Flecken: Freienstein S.

  448 449. Plattes Land S. 449 457.
- 4. Rap. Der Wittstockische Kreis: Einleitung G. 457 459- 1) Die Stadt Wittstock G. 459 462. 2) Der Flecken Zechlin G. 6. 462. Plattes Land G. 465—469.
- 5. Rap. Der Anrigische Kreis: Einleitung S. 469 471. Die Stadt Anrib S. 471 473. Plattes Land S. 474 478.
- 6, Kap. Der havelbergische Kreis: Einleitung S. 478-480. Die Stadt navelberg S. 480 bis 483. Plattes Land S. 483-458.
- 7. Kap. Der Plattenburgische Kreis: Einleitung S. 489 — 490. Die Stadt Witsnack S. 492 — 492. Plattes Land S. 493 — 494.

con III

I.

Die Kurmark Brandenburg.

## Erper Theil. Bestandtheile des Landes.

# Das Land selbst.

## Erstes Rapitel. Erwerbung und Eintheilung.

Die Rurmark Brandenburg, im nördlichen Theile des Oberfächstichen Kreises, ist das Mute terland des Preußischen Staats; sie ist die Wiege einer Monarchie, die jest einen Ilas cheninhalt von 5530 Meilen, und eine Menschenmasse von 9 Millionen Kopsen umfast. — Ob wohl Friedrich der Erste, im Jahre 1415, daran gedacht baben mag, das der Strem der Irit, durch den Muth seiner Nachselger gelenkt, an dieses kleine Konunent so große Landstrecken humn keilen wurde; daß seine fürstlichen Nachselger, jest Preußens Könige, einst so viel Mannschaft ins Keld stellen wurden, wie er kann Meuschen in seinem verdeten Lande sand? — Welch ein Wechsel in einem Zeitzraum von 388 Jahren! —

Alls Albrecht I, ans dem Sanse Askanien, im 12ten Jahrhundert, die Mark Brandenburg erhielt und ereberte, lestand sie nur aus der Altmark (Nerdmark), der Prignis (Bormark) und der Mittelmark (Neumark). Seine Nachfolger brachten 1250 aber, durch Bertauschung des Landes Wolgast, die Ukermark von Pommern hinzu. Dieses war das Juns dament des Gebäudes, welches in der Folge von mehreren Seiten erweitert ward.

Diefes land, auf bem feit 1184 bie Ergfammererwurde und feit 1350 ungefahr bie Rurwurde \*) rubet, war in ber gerruttetsten Verfassung, wie Burggraf Friedrich VI.

<sup>\*)</sup> Otto I. ift ce, von bem wir mit Gewißheit wissen, daß er 2184 schon die Erzkammererwurde verwaltet habe. Sie hatte aber auf die Nurwurde keinen Ginfluß. In dem Lehnbriefe Ludwigs des alteren 1350, von Raifer Karl IV, wird der Rurwurde jum erften Mal erwähnt. Durch die goldene Bulle (1356) wurden indessen die Rursurflichen Rechte der Markgrafen erft naber bestimmt.

von Rurnberg, aus dem Hause hohenzollern, dasselbe im Jahre 1411, gegen ein Darlehn von 100,000 Ungarischen Goldgulden, von dem Raiser Sigismund, in Besty nahm. Er besaß es pfandweise, bis er 1415, nach Erhöhung des Darlehns bis auf 400,000 Goldgulden oder Dukaten, vom Kaiser und Reich, mit Zustimmung aller Kur und Reichsfürsten, damit bes lehnt wurde. Die förmliche Belehnung erfolgte aber erst am 18ten April 1417, auf dem Reichstage zu Rostnig.

Friedrich erhielt, wie gefagt, ein ausgesogenes und verheertes Land, das in seinen alten Grenzen \*) etwa 355 
Meilen enthalten sollte, aber von den Nachbaren an den Grenzen und von dem Abel im Innern so gerupft war, daß er kaum zwei Drittheile des Ganzen in Empfang nahm. Mit Muth und Unternehmungsgeist forderte er sein nunmehriges Eigenthum zuruck, und erhielt es mit den Waffen in der Hand. Zuerst entwand er dem aufrührerischen Abel eine ganze Anzahl Schlösser und dazu gehörige Landschaften, deren sie sich unter seinen Borsahren bemächtigt hatten.

Die Prignis, welche großentheils in ben Sanden ber Berzoge von Mecklenburg mar, erhielt er 1425, durch den zu Perleberg geschlossenen Frieden, wieder, und überdies noch kychen und himmelpfort in der Ukermark, welches 1442 durch den Bergleich zu Wittsiock bestätiget wurde. Mit Pommern fam 1427, wegen der von der Ukermark abgerissenen Stücke, zu Neusstadt's Sberdwalde ein Friede zu Stande, in welchem Friedrich I. auch diese, bis auf Greisfenberg, mit der Rurmark wieder vereinigte. Nun erst besaß er die Mark Brandenburg in ihsten alten Grenzen.

Sein Nachfolger in der Kurwurde, Friedrich II. vergrößerte seine Bestzungen durch den Ankans der Herrschaften Cottbus und Peit, die aber in der Folge zur Neumark geschlagen wurden. Die Bohmischen Unruhen gaben ihm Veranlassung zur Besitznehmung verschiedener Theile der Lausitz, als der Landchen Teupitz und Beerwalde, womit er in dem Gubenschen Bergleiche, 1462, von Fohmen belehnt wurde. Zugleich erhielt Friedrich II. die Anwartsschaft auf Beeskow und Storkow. Im Jahre 1478 kam das Haus und Amt Lokenitz, durch den mit den herzogen von Vorponumern geschlossenen Vertrag, für immer zur Ukermark. Kurfürst Johann erkauste 1490 die Herrschaft Zossen sür 16000 rhein. Gulden von dem Gesorge von Stein, und erhielt darüber 1495 die lehnsherrliche Bestätigung der Krone Böhmen.

Durch die Graffchaft oder herrschaft Auppin, welche 1524, nach dem Ableben Wiche manns, des letten Grafen von Arnstein, als ein eroffnetes Lehn, der Rur Brandenburg an' eint fiel, erweiterte Joachim I. seinen Staat. Die herrschaften Beestow und Stortow,

and the second

<sup>9)</sup> Bon der Altmart aber war ber Strich Landes von dem jegigen Berzogthum Magdeburg, an der Altmatfischen Grenze, und bas Land zwijden der Elbe und havel, das sogenannte Stiftische, ichon in den Jahren 1336 und 1354 an das Erzüft Magdeburg abgetreten.

welche von ihren Besitzern, denen von Bieberstein, an das Bisthum Lebus verpfandet waren, wurden 1557, nach der Secularisation desselben, dem Markgrafen Johann von Küstin überlassfen; da dieser aber 1571 mit Tode abging, und beide Marken, die Rur = und Neumark, wies der vereinigt wurden, so verband Kursuflist Johann George diese beiden herrschaften für immer mit der Kurmark, und erhielt am 19ten Sept. 1575 darüber die Bohmische Belehnung. \*)

Im Jahre 1609 wurden noch die, ehemals zu Borpommern gehörigen, herrschaften Schwedt und Bierraden, welche aber schon seit 1493 die Brandenburgische Landeshoheit anerkannt hatten, nach dem Tode des letten Grafen, Martin von Johenstein Schwedt, als ein eröffnetes Lehn der Rurmark völlig einverleibt.

Seitbem ift die Kurmark nicht vergrößert; wohl aber haben ihre Regenten, burch Erwers bungen ganzer Lander, ihren Staat so ansehulich erweitert, daß dieses fleine Mutterland gegens wartig nur ben zwolften Theil aller Konigl. Preußischen Besitzungen ausmacht.

## Jegige Gintheilung.

Die Rurmark Brandenburg, welche ein Saupttheil ber gangen Mark ift, wird in vier Provingen ober besondere Marken eingetheilt:

- 1. Die Altmart, ehedem die Rordmart, welche aus feche landrathlichen Rreifen besteht:
  - 1) bein Stendalfchen, 2) Langermundefchen, 3) Urneburgifchen, 4) Gechaufenfchen,
  - 5) Arenbfeeischen und 6) bem Galzwedelschen.
- 2. Die Prignite chedem die Vormark, enthalt fieben Rreise: 1) den Perlebergischen, 2) Prizwaltischen, 3) Wittstockischen, 4) Kyribischen, 5) Savelbergischen, 6) Plattenburgis schen und 7) ben Lenzenschen.
- 3. Die Mittelmark, ehebem die Neumark, worin neun Kreise: 1) der Havellandische, 2) der Ruppinische, 3) der Glien = und köwenbergische, 4) der Ober = Barnimische, 5) der Nieder : Barnimische, 6) der Teltowische, 7) der Lebussische, 8) der Zauchische und Luckens waldische und 9 die Herrschaften Teeskow und Storkow, welche zwar eine besondere Landsschaft, im kameralistischen Sinne aber doch einen Areis ausmachen.
- 4. Die Utermart, morin zwei Rreife befindlich find: 1) der Utermartische, ober die eigents liche Utermart, 2) der Stolpische, oder bas land zu Stolpe.

<sup>&</sup>quot;) Dide Bohmifde Lehnsherrlichkeit über alle Acquifitionen in Der ehemaligen Laufit, ift 1742 durch den Berliner Friedensichlug vollig aufgehoben.

#### 3 meites Rapitel.

### Lage und Grengen.

- Mach ber allgemein bekannten Gusseslichen Karte von ber Mark Brandenburg liegt die Rurs mark zwischen 28° 20' und 32° 19' der Länge, und zwischen 52° 2' und 55° 34' der nörds lichen Breite. Nach den Sohmannischen Korten hingegen zwischen 28° 28' und 32° 15' der Länge, und 51° 49' und 53° 35' der nördlichen Breite; die Länge 20° vom Pariser Meridian westlich an gerechnet.
- Die Kurmark grenzt gegen Rorden, von Seiten der Prignit und der Grafichaft Auppin, an bie Berzogthumer Mecklenburg Schwerin und Strelit, von Seiten der Ukermark, an dies felben herzogthumer und an Borpommern.
- Gegen Often, von Gelten der Mittelmark, an die Reumark, und von Seiten ber Ukermark ebenfalls an die Reumark und an Pommern.
- Gegen Guben, von Seiten ber Mittelmark, an bie Laufit, bas Rurfurstenthum Sachsen und bas herzogthum Magbeburg. Bon Seiten ber Altmark und Prignit ebenfalls an Magbeburg.
- Gegen Besten, von Seiten ber Altmart und Prignit, an bas herzogthum Braunschweig Runes burg, von Seiten ber Mittelmart aber, an Sachsen und Magbeburg. \*)
- Raturliche Grenzen hat die Rurmark nicht weiter, als auf der Ofifeite, wo die Ober, einige wes nige Ausnahmen abgerechnet, fie von der Neumark und Pommern trennt.
- Die nordlichste Spige ift in der Utermark, bei Rensund; die westlichste in der Altmark, unweit Diesdorf; die fublichste bas landchen Beerwalde, gang von Sachsen umgeben, und die offlichste bei Frankfurt an der Oder.

<sup>\*)</sup> Eine hiftorifche Ueberficht ber vorzüglichften Grengbestimmungen und Berichtigungen fieht bier wohl nicht am unrechten Orte.

<sup>1425.</sup> Durch den Frieden gu Per leberg murde die Grenze gwifchen Medlenburg und ber Prignis bestimmt; Ueberlaffung der Stade Lychen und des Rlofters himmelpfort an die Rurmart.

<sup>2.427.</sup> Durch ben Frieden gu Meuftadt , Cberswalde, die Grengen gwischen der Utermart und Pomern bestimmt, welche 1446 und vorzüglich 1.493, durch die Abtretung von Pafewalt und Torgelow in Pommern, berichtiget murben.

<sup>2449.</sup> Wurden durch den Zinnaisch en Bergleich die, seit dem inten Jahrhundert gedauerten, Streitigkeiten über die Lehusverhaltniffe swischen dem Berzogthum Magdeburg und dem Kurhause badurch beigelegt, daß Friedrich II. das land Jerichow, Sandow, Wolmirstedt, Milow, Buctow, Platow, Alvensleben, Angern, Altenhausen, Wolfsburg, Nogaß ic. fur immer an Magdeburg abtrat, und Magdeburg dages gen alle Lehusansprüche auf andere Theile und Derter der Altmark und Mittelmark sahren ließ.

<sup>2462.</sup> Ram bie Brengberichtigung swifden ber Mart und bem Rurfreife Cachfens gu Ctanbe.

<sup>2533.</sup> Burde gu Berbit abermals ein Grengregef gwischen der Mart Brandenburg und Magdeburg, megen Grabow, Dannetow, Brasleve, Bulftringen, Flechtingen u. f. w. aufgesett.

## Drittes Rapitel.

## Große.

In ihren alten Grengen enthielt die Kurmark, als Burggraf Friedrich von Murnberg fie in Besith nahm, ungefahr 355 
Meilen. Die nachherigen Erweiterungen derfelben, unter ben folgenden Regenten, betragen nach ihrem Flacheninhalt etwa:

| Acquif. Jahr. | 2 dn bei               | r     | meilen. |  |
|---------------|------------------------|-------|---------|--|
| 1462.         | Teupit und Beermalbe.  | ; ;   | 6 2.    |  |
| 1478.         | Das Amt Lofenit. s     | s s   | 1 2.    |  |
| 1490.         | Das Land Zoffen. 3     | 3 5   | 7 1/2.  |  |
| 1524.         | Die herrschaft Ruppin. | 6 5   | 32 1.   |  |
| 2557          | Beestow und Storfow.   | 5 3   | 24 3.   |  |
| 1609.         | Schwedt und Vierraben. | 5 5   | 4.      |  |
|               |                        | Summa | . 77.   |  |

Diefe 77 - Meilen zu jenen 355 gerechnet, geben der Rurmark eine Groffe von 432 - M. welche fie, nach ben genauesten Bermeffungen einzelner Theile und nach Berechnungen, gegenwartig hat. \*)

Die Kurmark Brandenburg macht (1803) \*\*) ungefähr den 12% Theil des gauzen Preus sischen Staats aus; ist 29 \ \mathbb{R} \mathbb{R}. kleiner, wie Westpreußen, ohne den Regdistrift; 74 \ \mathbb{R}. kleiner, wie Pommern, 171 \ \mathbb{R} \mathbb{R}. kleiner, wie Schlesien; aber 288 \ \mathbb{R} \mathbb{R}. großer, wie Magdeburg und Halberstadt, und etwa 232 \ \mathbb{R} \mathbb{R}. großer, wie die 1802 neu acquirirten Provinzen.

Die größeste Ausdehnung ber Rurmart ift, von Often gegen Westen, 36 Meilen; von Gusten gegen Rorben, a3 Meilen. Nach den neuen Postmeilen im Preusischen Staate mochte es wohl noch einige mehr betragen.

<sup>1564</sup> Grengreges gwischen Braunschweig Luneburg und der Altmart, wegen Eluden, Bobbenig ic. 1566 naber bestimmt, und 1666 gu Leglingen ganglich abgeschloffen.

abgr. Bu Galzwedel und 1692 gu Malftame, commiffarische Berichtigung ber ftreitigen Grenze zwischen bem Galzwedelschen Areise und Braunschweig, Luneburg. Die vollige Beendigung biefer Grenze tegulirungen erfolgte erft 1699.

<sup>1707.</sup> Bard ber halbgerichts Grengftreit swifden Braunfdmeig : Luneburg ber Altmart und Magdes burg beenbigt.

<sup>1726.</sup> Kam bie Bestimmung der febr verwidelten Grenze des Dromlinge, swifden der Altmart und Braun- fcmeig Luneburg, ju Gtande, und ward 1727 von beiden Sofen rarificirt. (Quellen: Leng, Walther, Buchbolg und Jachar. Imanbig).

<sup>9 3</sup>ch bin hierin ben Berichtigungen bes hrn. Major von Winterfeld gefolgt. Daher Die Abweichung von der Desseldijch Gogmannischen Berechnung, nach welcher Die Kurmart 447 ! 

Meilen enthalt.

<sup>• 3</sup> Alfo nach der Befignehmung der neuen Indemnisationsprovingen.

## Biertes Kapitel. Naturliche Beschaffenheit.

#### I. Dberflache

1. In Abside auf Erhöhung, Glachen und Thaler.

Die Kurmark Brandenburg gehort, wie die ganze Mark überhaupt, zu ben ebenen Lans bern bes nordlichen Deutschlands. Eigentliche Berge find hier so wenig, wie an einander hans gende Bergketten vorhanden. Nur einige Berarucken findet man, und zuweilen fortstreichende Unhohen, die man aber kaum zur Gattung ber Wassergebirge rechnen kann.

Die befannteften Unhohen, welche bei und, in einem flachen gande ben Ramen Berge erhalten haben, und gewiffermaffen verdienen, weil bas Auge auf ihnen, bei benen fie umgebens ben Cbenen, einen weit großeren horizont bat, wie auf manchen boberen Bergaipfeln in Ges birgsgegenden, find folgende: In bem fidmeftlichen Theile ber Altmart, mifchen Garbeles gen und bem Dromling, im Salzwedelfchen Rreife, bie Bichtauifchen Berge; im Tangers munbefchen Rreife, gwifchen Luberig und Leglingen, bie Canboberge und Reffelberge, unb fast in ber Mitte ber Altmark, im Arendfeeifchen Kreife, ber ifolirt liegenbe Doldauifche In ber Prignit find die hochften Unboben bei Savelberg, norbofilich von Lengen, langs ber Medlenburgifchen Grange und ber Scharfeberg, bei Wittsiod. Die Mits telmart wird von verschiedenen Unboben burchftrichen. Die bochften find ber Duggelberg, bei bem Muggelfee, unweit Covenic, im Teltowifchen Rreife; ber Barlungerberg, Mariens ober Rapiteldberg bei Brandenburg, und die Berghoben lange ber Savel, welche die Gegens ben um Potebam ju ben reigenbsten in ber Mark machen. \*) Zwischen Frisad, Rhinow und Rathenow erheben fich einige Unhohen, Die Stollenfchen Berge genannt, beren bochfte Svibe: bei Mhinow unter bem Ramen bes Factelberges befannt ift. Auch von ber nordoftlichen Ceite ber Prignit ftreichen einige Unhohen in Die Graffchaft Ruppin binein. g. B. die Bublens fchen Berge, bie Biltenberge und bie Steinberge. Die hochfte Gegend ber Mittelmark ift unftreitig bet Kreienwalbe, ba bort fich eine Reihe giemlich hoher Berge gufammentettet, welche mit holt bewachsen fint, und ichone Thaler und Wiefengrunde enthalten. Der Schloffs berg und Marienberg, neb. i bem Maunwert, find bie hochften bavon. Diefe Berge erftrets fen fich bis nach Reuftadt : Ebersmalbe, mo bie brei hochften Gipfel berfelben ber Ebersberg, Paschenberg und ber Drachentopf heißen. In ber Gegend von Strausberg und Biefens thal befinden fich auch einige, minder hohe, fortftreichende Unboben. Richt unbedeutend find die Ralts

<sup>\*)</sup> Die aber noch weit reizender fenn murben, wenn die Berge aus einer tonfiftenteren Daffe bestanden.

Kaltberge bei Rübersborf, die Berghohen bei Frankfurt an ber Ober und vorzüglich im Beess kowischen und Stortowischen Kreise. Auch die Ukermark hat verschiedene hohe Berggegenden, vorzüglich auf der Westseite, an der Mecklenburgischen Grenze bei lichen, himmelpfort und zwischen Prenzlow und Templin, welche größtentheils mit Holz bekleidet find. 4)

Der größte Theil der Rurmark besteht aus einer mehr oder weniger starfen Bers mischung von Sand und festen Lehmtheilen, die aber, theils mit fruchtbarerem Boben, theils auch mit sauren Niederungen und ganz magerem Lande so hausig und in so geringen Entsers nungen abwechselt, daß man zuweilen auf einer und berfelben Feldmark die auffallendsten Extreme ber Oberstäche findet. So hat man zum öftern heideboben, schwarzen Sand, Flugsand, vers mischten Boben, Thon, Lehm, Gartenerbe, Lorfs und Wiefengrund und ganz sauerbeizige Striche in kleinen Bezirken.

Die hohen Sanbflach en und ber Beibeboben nehmen freilich in der Kurmark einen ziemlich großen Kaum der Oberflache ein und befinden sich in allen Theilen dieses Landes, am häusigsten im Mittelpunkte desselben, in der Mittelmark. Die Altmark hat deren vorzügslich im Salzwedelischen und Arendseeischen Kreise; die Prignit bei Havelberg und vorzüglich zwischen Wittstock und Zechlin, eine fast ganz de Sandsläche; die Mittelmark, besonders in ihrer Mitte, auf der nordlichen Seite von Berlin und in den Kreisen an der Sächsischen und Magdeburgischen Grenze; die Ukermark hingegen nur auf der südlichen und südwestlichen, an die Mittelmark und Mecklenburg grenzenden Seite. Diese Gegenden sind es vorzüglich, welche mit Holz und Waldung überzogen sind, aber auch hin und wieder Brennstächen und wahren Flugsand enthalten, Stellen, die durchaus keiner Holzkultur sähig sind.

Aber nicht aus lauter Anhohen und hohen Seenen besteht die Kurmark, sondern sie hat, vorzüglich langs den Flussen, Thaler und Ebenen, die zuweilen mehrere Meilen weit sortlaufen. Das ganze land wird von vier Hauptgesenken durchschnitten. Das vorzüglichste und tiesste ist das der Oder, welches nordlich auf der Grenze streicht und bei Schwedt den niedrigsten Punkt in der Mark erreicht. Das zweite ist das Gesenke, worin die Elbe sließt, welches aber nur einen kleinen Theil der Rurmark, zwischen der Altmark und Prignis berührt. Dieses Thal streicht nordwestlich, und sicht mit den übrigen, welche aus dem Innern des Landes kommen, in Verbindung. Die beiden Hauptgesenke im Innern werden von der Spree und der Havel durchströmt, vereinigen sich bei Spandow, und gehen alsbann, unter dem Namen der Havel, in nordwestlicher Richtung bis zum Gesenke der Elbe. Aber auch die kleineren Flüsse haben zum Theil ansehnliche Gesenke, Thaler und Riederungen. Die Hauptthaler und Flussebenen sind: in der Altmark, der sogenannte Tanger, im Tangermündischen Kreise, der

Dertwurdig ift es, bag fich faft alle Berghoben ber Rurmart in ber Nachbarichaft von Gluffen ober Geen befinden, g. B. der Ruggelberg, ber harlungerberg, die Stöllenichen und Freienwalder Berge.

A.

Salbische Werber und die Wische; in der Prignit, die Lengerwische, die Silge und einige Gegenden an der Stepenit und havel; in der Mittelmark, der größte Theil des has vellandes, die Neustädtischen Rolonien an der Dosse und dem Rhin, das hohebruch bei Cremmen bis Liebenwalde und Gransee, und die ganze Gegend von Lebus dis Wriegen, die ges wöhnlich das Oberbruch im weitesten Sinne genannt wird; in der Ukermark aber besons bers alle nordöstlichen Gegenden au der Uker und Ober-

An Wiesen grund fehlt es der Aurmark weniger wie manchen andern Provinzen, nur daß er nicht überall gut, sondern zuweilen sauerbeizig ist. Die besten Wiesen befinden sich in den Gesenken der Flüsse und zuweilen an den Usern der vielen Seen, die im allgemeinen aber hohe Sanduser haben. Die Altmark hat gute Wiesen, am Tangerstuß, in dem Tanger, an der Ohre im Ordmling, an der Jeeße, Dumme, Ucht, Aland, vorzüglich aber an der Milde und Biese, auf dem Calbischen Werder; die Prignit in der Silge, an der Elbe bei Lenzen, an der Stepenit, Dosse, Havel und Jägeliß; die Mittelmark am Rhin (die Neustädtischen Kolosnien, das Rhinluch zwischen Fehrbellin und Eremmen, das Hohebruch, an der Havel, das große Havelländische Luch, (die Gegend um Königshorst) an der Spree, bei Zossen und Mittens walde, und besonders in dem ganzen Oderbruche, welches, nebst den Havelörtern, die Stadt Berlin hinlänglich mit Heu versorgt; in der Ukermark an der Oder, User, Randow, Welse und einigen Seen:

a. In Abficht auf Fruchtbarfeit.

Daß bei dieser Berschiedenheit der Oberfläche die Produktionskraft und Fruchtbarkeit des Bodens in der Rurmark ebenfalls sehr verschieden senn musse, ift in die Augen fallend. Im Ganzen ges wommen hat die Mark einen sandigen und wenig ergiebigen Boden. Nur die Wische in der Altsmark, die Lenzerwische in der Prignis, einige Gegenden des Havellandes, besonders um Nauen, und ein Theil der Ukermark, haben ein fettes und zum Theil sehr fruchtbares Erdreich. Auch zeichnen sich einige Niederungen an dem Flussen durch eine schwarze, tragbare Gartenerde aus, die, theils durch Kultur, theils durch Ueberschwemmungen der Flusse, einen Ueberzug der fettes sten und fruchtbarsten Dammerde erhalten hat. \*)

Wenn die Oberfläche ber Kurmark indessen, im Ganzen genommen auch mager ist, so ist bennoch wohl niegends ein undankbarer schlechter Boden mit so vielen Kosten und so großer Unterstützung so sehr verbessert, urbar und tragbar gemacht, wie in dieser Proving. Ohne hier der Urbarmachung des großen Havellandischen Luchs in den Jahren 1718 bis 1724, des Oberbruchs 1747 bis 1756, der Silge 1747 bis 1750, des Rhindruchs 1773 bis 1777 und des Drömlings 1786 u. s. w. während der Regierung Friedrich Wilbelms des I. und Kriedrichs des II. zu erwähnen, will ich nur die Berbesserung des Bodens in Anschlage

and the second

<sup>\*)</sup> Sehr oft enthalten dergleichen Riederungen und Bruchgegenden unter Der Oberlage von fetter Erde ei, nen unfruchtbaren Sand, 3. B. im Oderbruche, wo die fruchtbare Dammerde nicht leicht über zwei Spa, benftiche tief iff.

beiten, Ginhegung der Sandschellen, durch Grabenziehung, Andau der Jutterkrauter, dadurch bewirkte besiere Dungung und regelmäßigere und zweckmäßigere Bewirthschaftungen überhaupt in den lehten 50 Jahren so augenscheinlich bewerkstelligt ist, daß jeht nicht leicht ein Theil einer Feldmark unbenuht liegt, der nur einigermaßen produktionsfähig ist. ") Finden sich aber hin und wieder Anbebauete Strecken, so ist die Feldmark entweder zu groß, ein häusiger Fall in der Mark, um gehörig in Rultur geseht werden zu konnen, ober es geschieht der Schasweide wegen, weil Flechten, Moose, Heidekraut und andere Kräuter solche magere Strecken zur Schasweide worzüglich eignen, und die Kurmark gerade diesen Theilen des Bordens die großen und guten Schäsereien besonders zu verdanken har.

Der heibe boben, ber zwar auch von sehr verschiedenem Gehalte und sehr oft mit Lehm, Stauberde, vorzüglich aber mit Kalf und Eisenerde vermischt ist, wird zum Nockens bau, häusiger zum hafers und Buchweizenbau, gewöhnlich aber, mit gutem Erfolge, zum Kiesnenholzanbau angewandt. Der barauf gewonnene Nocken ist vorzüglich rein. Um unfruchtbarssen, und selbst zu Kienenschonungen nicht recht tauglich, ist der schwärzliche heideboden; denn er besteht aus einer Mischung von Kies, schwarzem Sande und andern Substanzen, die wenig fruchtbare Theile enthalten. Zum Glück giebt es aber bessen nicht viel in der Kurmark. Nicht viel besser sind die schwarzen, ganz saueren Niederungen, die faum der Beackerung werth sind, einer starken Aussaat bedürsen und selten mehr wie das zweite, höchstens 25 Korn gewähren.

Der größte Theil bes Ackers in ber Rurmark besteht aus einem guten Mittels boben, ber eine fruchtbare Mischung von Lehm, Erde und Sand enthält, und weit seltner sehlschlägt wie ein setterer Boden, auf dem Nässe und Durre einen sehr dominirenden Einstuß haben. Er erfordert nur eine leichte Beackerung, ist der Ueberschwemmung so wenig wie dem Audfauern ausgesetzt, und lohnt selten dem Fleiß seines Bearbeiters mit Undank. Daher kann die Ernte in der Mark Brandenburg nicht so allgemein sehlschlagen, wie im Magdeburgischen und Halberstädtischen, wo fast durchgehends eine und dieselbe Oberstäche statt sindet. Zum Kockenbau ist dieser Mittelboden der tauglichste, und bei guter Düngung und Bearbeitung trägt er Weizen und Gerste.

Der schwere ober sogenannte Rleiboben ift schwer zu bestellen, wird in der Regel alle Jahre mit Beizen, Gerfte ober Sulfenfruchten befaet, schlägt aber bei anhaltender Durre und anhaltendem Regen sehr leicht sehl. Desto reichlicher ift indessen bei seiner großen Fruchts barkeit der Gewinn des Landmannes in guten Jahren. Die gradreiche Brache wird zur Fetts weibe, zum Kleebau und heuschlag benutt.

Da manche Bewohner bes fublichen Deutschlands murden fich mundern, mit welcher Aengstlichkeit Gutebe, fiber hier zuweilen jeden Sufbreit Sand an Wegen befden, und mit wirklichem Landgeig die Wege fo verengen, baf bas Rorn, bei eintretenben Konfurrengen, burchaus gertreten werden muß.

Es giebt zwar ganze Gegenden in der Kurmark, die durchgangig guten Mittels oder leichten Boden haben, aber noch häufiger find diejenigen, wo die Dorfer, im Bezirke einer Quas bratmeile, zum Theil bandigen Weizenacker, zum Theil aber kaum Buchweizenland besitzen. Ja, bei manchen Dorfern findet man flusenweise alle Klassen von gutem bis zum schlechtesten Boden beisammen, eine Abwechselung, die der Rurmark bei allem Sande, in Absicht des Getreidebaues und Gewinnes, vor vielen so sehr gepriesenen Kornlandern einen großen Vorzug giebt, indem hier, selbst bei ber nachtheiligsten Witterung, das Getreide nie so ganz fehlschlägt, daß sie jene Länder bei ähnlichen Fällen nicht noch sollte unterstüßen können \*)

In der Rurmark ist, wenige Ausnahmen bei adligen Gatern abgerechnet, die Dreifels berwirthschaft die gewöhnlichste, d. h. die Aecker werden zwei Jahre zum Fruchttragen genust und liegen im dritten Jahre brach. Im ersten Jahre werden sie mit Weizen und Rocken bestellt, im zweiten mit Gerste und Haser, und im dritten oder im Brachjahre, werden sie zur Hütung und Weide benust. Nur einzelne, und gewöhnlich die besten Theile der Brache, werden mit Hüssenschlen und Rartosseln bestellt. Die übrigen Aecker sind dreis sünfs seches neuns und zwölssährig, je nachdem diese Bestellung alle drei, fünf, seche, neun oder zwöls Jahre wies berholt wird. Das dreijährige Rockenland trägt ohne Düngung ein Jahr Rocken, und ruhet darauf zwei Jahre; das fünfs seches und neunjährige trägt, nach viers fünfs oder achtischriger Ruhe, einmal Rocken. Das zwölssährige Land wird größtentheils nur zur Hütung gerechnet.

Bon diefem schlechteren Boben fann folgende Tabelle eine beutliche Ueberficht geben:

| Die gange Rurn | nar | : f | bat |
|----------------|-----|-----|-----|
|----------------|-----|-----|-----|

| Dreijähriges  | Land | 391,738 | Morgen.   | 140} |     | Ruthen. |  |
|---------------|------|---------|-----------|------|-----|---------|--|
| Fünfjahriges  | #    | 7,745   |           | 8    | \$. | \$      |  |
| Gedisjährigen | B =  | 125,089 | <i>\$</i> | 1721 | 2   | ø       |  |
| Meunjähriges  | *    | 57,559  | 8         | 1321 | 2   | •       |  |
| 3molfjähriges | 3 =  | 54,105  | *         | 1291 | Fi. | ø       |  |

Cumme . 636,239 M. Morgen 127 [ Ruthen:

Diefes schlechte Land, das aber bei gehöriger Dungung doch kulturfähig ware, nimmt also in der Kurmark einen Flachenraum von ungefähr 29 [ Meilen ein, wenn man anders in diese Kammertabelle nicht Mißtrauen seben will. —

Bu bedauern ist es, daß wir von bem eins und zweijahrigen kande der Kurmark nicht eine ahnliche Tabelle besigen; benn nur alsdann ware ich im Stande, durch die Vergleis chung mit der hufenzahl, theils die Richtigkeit der obigen Tabelle, theils auch das Verhaltnis des kulturfähigen kandes überhaupt zum ganzen Areal der Kurmark zu beurtheilen. So aber

<sup>\*)</sup> Das man doch von einem Lande, das, Reifende und gang unkundige Schriftfteller mit bem Litel der Streufandbuchfe des heil romijden Reichs beehrt haben, am allerwenigften erwarten follte.

bleibt und nichts übrig, als die allgemeine hufenangabe; und ba biefe fo abweithend ift, bag tein Jahr mit dem andern übereinstimmt, so sehe ich mich schon genothigt, mehrere Jahre anzusubhren.

### Sufentabelle bes platten ganbes.

|                    | 1750     | 1770      | 1780    | 1790    | 1800     |
|--------------------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| Freie Ritterhufen  |          | -         | 8,8151  | 9,4263  | 9,4761   |
| Kontribuelle Hufen |          | 44,249 14 |         | 44,143% | 43,2523  |
| Cumme              | 44,51733 | 44,24934  | 52,4661 | 55,5692 | 52,729 5 |

Da die Angabe des Jahres 1790 die hochste ist, so dürste sie der Wahrheit wohl am nächsten kommen. Ueber den Ackerbestand der Städte ist sast gar nichts vorhanden. Nach husen kann dieser auch nicht bestimmt werden, da sehr viele gar keinen hufschlag, sondern nur Beis länder und Aborden haben. Wenn die Ländereien der Flecken und Amtsstädtchen in der ganzen Rurmark, nach einer 1747 entworsenen Tabelle, zu 1914 husen angegeben wers den, so bedarf die Unzuverlässiseit dieser Angabe wohl keines Beweises. Eine andere Tabelle vom Jahre 1724 giebt sämmtlichen Rurmärkischen Städten 4932 husen. Wer kann aber ihre Authentizität verdürgen? Ueberdies sind die Husen bei den Städten von so verschiedener Größe, das es völlig unmöglich ist, hiernach das Verhältnis des städtischen Ackerbestandes zu dem des platten Landes zu berechnen. Die Summe des tragbaren Ackers in der Kurmark ist also bei. diesen mangelhaften Rammertabellen durchaus nicht auszumitteln. \*).

<sup>&</sup>quot;Die Schwierigkeit, welche die Bertheilung des gangen Areals der Kurmart und die Bestimmung der verschiedenen Berhaltenffe, hiernach nothwendig mit fich fuhren muß, ift in die Augen fallend. Gollte ich indeffen diese Aufgabe übernehmen, so wurde icht folgende Angaben fur die wahrscheinlichsten. halten, und

| 1, | Auf | Ackerland rechnen              | 260 |     | Meilen |
|----|-----|--------------------------------|-----|-----|--------|
| a, | 8   | Die Forften                    | 105 | \$1 | 3      |
| 3. | 8   | Weideplage                     | 87  | 8.  | E      |
| 4. |     | Wiesen                         | 60  | 8   | g.     |
| 5- |     | Wege und Landffragein          | 7   | 2"  | 5      |
| 6. | 8   | Ruffe und Geen                 | 6   | e.  | 2.     |
| 7. |     | Stadte und Dorfer              | 5   | 22  | 8      |
| 8  |     | Barten bei Stadten und Dorferm | 2   | N   | P      |

Cumme 452 [ Meiten ..

Fur Garten habe ich fo wenig angenommen, weil die Girten der Borfer entweder zum Arcal Des Dorfs, oder gu Wiefen und Jufen gehoren, und bei den fladtifchen ift legteres gewöhnlich auch der Fall.

#### II. Rlima.

Wer es weiß, welchen Einfluß Boben, Berge, Fluffe und Walbungen auf die Witsterung und das Klima eines Landes haben, der wird aus dem bisher gesagten ungeführ abnehs men konnen, wie die Luft und die Witterung in der Kurmark beschaffen ist. Beide weichen von vielen Landern, welche mit der Kurmark in demfelben himmelsstriche liegen, sehr ab.

Die Luft ift sehr gemäßigt, und, seit ber Urbarmachung verschiedener Brücher und ber Abnahme der Waldungen, reiner und gesunder, weil die durchstreichenden Winde durch nichts aufgehalten werden. Die Lichtung der Forsten hat aber zur Folge gehabt, daß die Luft im Sommer, wegen des Sandes, ber durch die Somnenstrahlen sehr leicht erhibt wird, oft drückend heiß ist. Aus diesem Grunde sind seuchte Jahre hier der Pflanzenvegetation zuträglicher, wie trockene. In Pommern ist die Luft rauher und seuchter, aber im Magdeburgischen und Halbers städtischen heiterer und reiner

Schnelle Beranderungen bes Wetters find, bas Aufthauen des Froftes abgerechnet, nur Ausnahmen von der Regel, und auch diefest ift gewohnlich vorher zu feben. Die einzelnen Mos nate baben gwar feine bestimmte 2B itterung und Temperatur, in ber Regel laft fich aber boch folgendes von ihnen fagen: Der November bringt bas erfte Eis und ben erften Schnee. aber felten tritt ber Binter vor ber Mitte bed Degemberd anhaltend und mit Ernft ein. Kroft und Thauwetter wechfeln den Binter hindurch ab. Die größte Ralte pflegt im Januar und Rebruar ju berrichen. Der Marg bringt fcon einige beitere und angenehme Tage, bie aber felten anhaltend find, fonbern mit Ralte und Regen abwechfeln. Der April ift auch bier ber Unbeftanbige, abwechfelnb ungefinn, aber hodift felten ohne Schnee und Sagel. Der Dai, in welchem ber Landmann gern anhaltende Raffe fieht, ift ber ichonfte Monat; bie gange Ratur lebt wieber auf, und alle Gewachse fieben im herrlichsten Triebe; trocfene Nachtfrofte richten aber zuweilen großen Schaben an. Der Junius ift gewohnlich heiter und trocken. Die ftartfte Sipe, die aber jum oftern burch Gewitter abgefühlt wird, ift im Julius und August, welcher lettere, jum Nachtheil ber Ernte, zuweilen regnicht wird. Der September ift anfänglich heiter und trocken, in ben letten Tagen oft ichon unaugenehm, und zuweilen mit Nachtfroffen begleitet. Die erfte Salfte des Oftoberd bringt noch angenehme Lage, worauf aber ein feuchtes, faltes ABetter folgt, welches besonders bem Rovember eigen ift. Dag hier zum oftern Ausnahmen von ber Regel eintreten, bedarf feiner Erinnerung.

So verschieden die Ralte im Winter ift, so verschieden ift die Warme und hite im Sommer. Die gewöhnlichste hite im Sommer ist zwischen 10 und 20 °, die gewöhnlichste Kalte im Winter 4 bis 8 °. In sehr kalten Wintern steigt die Kalte auf 12 bis 18 ° unter

The second

dem - Frierpunft, und die Sige in heißen Sommern zuweilen auf 25 bis 26 o über bem Frierpunft. \*)

Jut April treiben gewöhnlich die Bamnknofpen, und die frühen Bluthen kommen jum Borschein. Im Mai pflegen die ersten Gewitter zu erscheinen. Die Ernte fällt um die Mitte bes Julius und im August, folglich viel früher, wie im herzogthum Magdeburg. Im Novems ber fällt das laub von den Saumen, die Zugvögel verlassen unsere Gegenden, und unsere Zims mer mussen durch Runst erwärmt werden.

Die Gewitter entstehen gewöhnlich in Sabwest ober Gabost, und sind bei der Flache ber Mark selten heftig, gefährlicher werden die aus Norden aussteigenden, welches aber selten ber Fall ist. Gewitter aus Westen suhren oft Schlossen und Hagel mit sich. Die herrschenden Winde in der Kurmark sind die Weste Nordweste und Sabost wehen sie seltener, und nur bei anhaltend heiterer Witterung. Sude und Westwinde bringen Regen; der Ostwind, nach Verschiedenheit der Jahrszeit, Kalte oder Sitze, weil er trocken ist; eben so der Nordwind, der aber im Winter gewöhnlich mit Schnee begleitet ist, weil er über das Meer her wehet. Wennt der Wind sich durch Nordwest und Norden nach Osten umsetz, ist die Witterung anhaltender und beständiger, als wenn er durch Südwest und Süden nach Osten herumgeht. Die Stürme sommen am häusigsten aus Westen.

Gewöhnlich stellen sich zu Ende des Septembers und Anfang des Oktobers anhaltende Sadwinde, und Ende Aprils und Anfangs Mai anhaltende Nordostwinde ein. Jene bringen einen guten Nachswimmer, diese trockenes Wetter und oft starte Nachstroste.

Mady den Beobachtungen des Konigl. Leibarztes und Ober: Stabsmedikus herrn Fors men, haben wir, nach einem Durchschnitt von 10 Jahren, jahrlich 79 heitere, 153 trube Tage, 104 Tage mit Regen, 27 mit Schnee, und gewöhnlich 15 bis 20 Gewitter in einem Jahre. \*\*)

## III. Gemäffer.

Die Aufzählung der Fluffe und Gewässer erhält für ben Staats's und Geschäftsmann nur badurch Brauchbarkeit und Werth, wenn dieses in beständiger hinsicht auf ihren innern Zussammenhang und ihren Sinstuß auf Verkehr und handel geschiehet; wenn ihm die natürliche und kunstliche Verbindung, das Ineinandergreisen berselben so vor Augen gesegt wird, daß er allensalls, ohne hulse einer Karte sich orientiren und die Schiffahrtskonnexionen im Innern bes Landes sogleich übersehen kann. Da bei dieser Darstellungsmethode nur die wichtigsten Ges

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hieruber: Bufdings altere Mettergefchichte ber Mart Brandenburg. Berl. 1782. 8. und Bronaus Beobachtungen über bie Mitterung ber Mart Teandenburg. Berlin 1794. 8.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Berfuch einer medicinifden Lopographie vom Berlin. Berlin 1796. gr. 8.

waffer konfurriren, fo verfteht es fich von felbft, dag fleine Bache und verbindungelofe Geen außer meinem Plane liegen. \*)

Die Mark Brandenburg, welche überhaupt genommen zu ben gewässerreichen Gegenden bes nördlichen Deutschlands gehört, wird von zwei großen Flußgebieten durchschnitten, durch welche die beiden Hauptströme des deutschen Nordens, die Elbe und die Ober, dem Meere zus stedmen. Beide Flusse haben auf den Handel mit dem Auslande den gesezneisten Einfluß. Die Elbe sieht wieder mit den beiden innern Hauptslussen, der Havel und der Spree in Berbins dung, und diese sind durch Randle zugleich mit der Ober in Zusammenhang gebracht. Der Friedrichs Withelmsgraben verbindet die Spree und der Finowfanal die Havel mit der Oder, und der Plauensche Ranal, zwischen der Havel und Elbe, dient zur Abkürzung der Fahrt zwischen Berlin und Magdeburg. Dieses sind die Hauptsommunikationswege zu Wasser. Aber auch die kleineren Flusse, von welchen das Land durchschnitten wird, werden zum Transport der Produkte benutt, und sind zum Theil wirklich schissbar, oder könnten schissbar gemacht werden, wenn der davon zu erwartende Bortheil bedeutend genug ware.

#### a. Bluffe.

A. Die Elbe, welche in nordwestlicher Richtung ben weftlichen Theil ber Rure mark burchftromt, entfpringt befanntlich in Schleften, auf bem Riefengeburge, und zwar in bem Sirfchberger Beichbilbe bes Farffenthums Janer, eine Biertelmeile von ber Bohmifchen Grenge, nimmt, im Laufe burch Bohmen, Sachfen und Magdeburg, fast 50 Fluffe auf, beruhrt gwischen Derben und Polte guerft bie Brandenburgifche Grenge, und trennt von bort an bis Sanbau, bas Bertogthum Magdeburg von ber Altmart, ben fleinen Strich zwifden Schonhaufen und Sifche beck abgerechnet. Bei Tangermunde tritt ber Tangers fluß hinein. Bon Tangermunde geht bie Elbe Arneburg und Sandau vorbei, und theilt fich bei dem Dorfe Ractlit in die Reue Unweit Berge vereinigen fich beide Strome wieber, und theilen in einem und Alte : Elbe. Sauptfirom, unter fehr vielen Rrummungen, Die Altmarf und Prignig bis Schnackenburg. 3us nachft berührt fie Berben, und nimmt bafelbft bei bem fogenannten Savelort, einer fleinen Aufel, bie aus bem Innern ber Rurmark fommende Savel auf, beren grunliches Baffer fich langfam tampfend mit dem truben ber Elbe verbinbet. Bei Bittenberge verfchlingt fie die Stes penit, und bei Schnackenburg ben Aland, trenne barauf bis Domig bie Prignit und bas Bergogthum guneburg, und verlagt ba, wo fie die Elde einnimmt, die Martifche Grenge. Bes fanntlich geht biefer Strom darauf weiter burch ben Riederfachsischen Rreis und fallt unterhalb Dams.

and the second

<sup>9)</sup> Da ohnehin die Bekmannische Beschreibung der Rur, und Mart Brandenburg Berlin 1751. Fol. Th. 1. S. 949 — 1134 und das langft gebuhrend gewurdigte Borgftedesche Wert von der Rur, mart Brandenburg. Berlin 1788. 4. S. 110 bis 187. Diesen Gegenstand faft erschöpft haben.

The control of

hämburg in die Rordfee. Der Strom ist reisend und schnell, sührt viel Schlamm und Sand mit sich, und wühlt in seinem breiten Bette sehr oft einen andern Gang; daher die Schlssahrt auf demselben beschwerlich, und die Einschränfung durch Buhnenwerke nothwendig ist. Um die Neberschwemmungen der Elbe im Frühling, beim Eisgang und dem Anschwellen vom Gesbirgs Schneewasser, zu verhindern ist sie mit hohen Dammen und Deichen eingefast, die unter der Aussicht eines besondern Elbbeich Direktoriums stehen und sehr kostdar zu unterhalten sind. Die Durchbrüche der Elbe sind oft mit den schädlichsten Folgen verknüpst, weil sie ganze Landstrecken überschwemmt und die fruchtbarsten Aecker und Wiesen versandet. De wichtig dieser Fluß in Absicht der Schissahrt und der Handelsverbindungen des innern nördlichen Deutschlands ist, so unbedeutend ist er in Absicht der Fischerei.

Die jum Elbegebiet geborigen Rebenfluffe

konnen, ber naturlichen Lage nach, in die westlich und bfilich einfallenden eingetheilt werden.

- a. Auf der ABefifeite ober in ber Altmart verbindet fich mit ber Gibe:
- Die Tanger, entsteht aus den kleinen Bachen, Namens Dolle, Becke, Mublenbeeke und dem Meuen Graben im Tangermundeschen Kreise, fliest burch die Burgstallischen, Mahlphulischen und Weißewartheschen Forsten, und fällt bei Tangermunde, unmittelbar am Amtshofe, in die Elbe. Sie ift klein und weder floß, noch schiffbar.
- Der Aland entspringt in dem Dorfe Nobel, auf einem Bauerhofe, lauft unter dem Namen des tauben Alands, bei Werben vorbei, nach Seehausen, und nimmt auf dem dortigen Stadtfelde, bei der Schulenburg, die Biese auf. hierdurch sehr vergrößert, umfließt er Seehausen, und tritt bei Schnakenburg, im Laneburgischen, in die Elbe. Von Seehausen an ist er zwar schiffbar, hat aber wenig oder gar kein Gefalle. Das Ausstauen des Elbe wassers hat es nothwendig gemacht, ihn einige Meilen weit mit Deichen einzusassen.
- Die Biese entspringt unter bem Namen Seefantsgraben bei Beesewege, im Stendalschen Kreise, geht durch ben Rahnstiegsumpf und den Calbischen Werder, vereinigt sich, bei dem Dorfe Biese, mit dem Boßfluß und mit der Milde, bei hagenan mit dem Augrasben, unterhalb Offerburg mit der Ucht, und fallt, bei Seehausen, in den Aland. Dieser Fluß ist zwar floßbar, aber nicht schiffbar, und wurde unter Friedrichs des U. Regierung gerade gestochen.
- Die Milde entsteht auf der Feldmark Mildhoft oder Hohenmilde, unweit Pollwis, nimmt bei Gardelegen drei tleine Bache auf, fließt vor Calbe vorbel, durch ben Calbischen Werder, und fallt bei Biese in den Biesefluß. Sie ist weder schiff, noch flogbar.
- Die Ucht nimmt ihren Anfang im Tangermandefchen Kreise in einem Sumpfe, die Moderfuhle (Moder, pfuhl) genannt, umfließt und burchlauft Stendal, nimmt bei Eichstebt ben Speck, und Rhiengra:

<sup>\*)</sup> Bergl. Bekmann Th. 1. G. 952 und Fabris Magazin. Rurnb. 1797. Th. 1. G. 37. wo man von den Ueberschwemmungen der Elbe Nachrichten findet. Bon dem Elbdeich Direktorium am gehörigen Ort ein Mehreres 10 11 11 11 11 11 11

- ben, bei Dusedow bie Schilbtorf auf, und vereinigt sich, in ber Seggewiese, unterhalb Ofterburg, mit ber Biese. Die übrigen mit dem Aland, der Biese und Milde in Verbindung stehenden Ger wasser z. B. die Beverlate, ober der Seegraben, der Schiffgraben, die Bafferung, die Kohsitte, der Balfam, sammtlich im Arneburgischen und Sechausenschen Kreise; der Lause, bach, die Beterit, der Reinbach, Goldbach und der Augraben im Tangermundeschen, Salzwebelschen und Arendseeschen Kreise sind völlig unbedeutende Bache.
- Die Zehre entspringt unter bem Namen Sammen zwischen Boot und Rleinow im Arendseeschen Kreise, geht bei dem Dorfe Zehren vorbei, durch ben Geerischen Gee, vereinigt sich an der Lineburgischen Grenze mit dem Schaugraben, und fällt bei Meigkau, im Herzogthum Lineburg, unter bem Namen Euge, in die Elbe. Gie ist weder floß, noch schiffbar.
- Die Jeete ober Jeze entsteht zwischen Ferchau und Steinke, im Salzwedelschen Kreise auf ber sogenannten Rohlstätte, vereinigt sich bei Beegendorf mit der hunte ober Juns der, trennt die Alles und Reustadt Salzwedel, nimmt in den Wiesen dieser Stadt öftlich die Binde und westlich die, von dem Molmfes oder Wolmfes Bach schon vergrößerte, Dumme auf, sirömt im kunedurgischen bei Wustrow, kuchow und Danneberg vorbei, und vereinigt sich bei hisacker mit der Elbe. Von Salzwedel an ist sie schiffbar, und machte diese Stadt im 13ten und 14ten Jahrhundert zu einem berühmten Handelsort. Der hans seatische Bund siel, mit ihm der Handel, und die Jeepe ward nicht mehr geräumt.
- Die Ohre burchströmt nur einen Theil der Altmark. Sie entspringt im Luneburgischen Dorfe Ohrdorf, macht anfänglich die naturliche Grenze der Rurmark, ward bei der Urbarmachung dieser Gegenden in einem graden Strom durch den Ordmling geführt, nimmt bei Wiegelit den Mühlenbach auf, fließt auf Neuhaldensleben im Magdeburgischen und strömt über Wollmirstedt und Rogat in die Elbe. Bom Ordmling an ist sie zum Transport des Roksturholzes nach Schönebeck floß; und schiftbar gemacht worden.
- Folgende fleine Fluffe fliegen durch die Alvenslebenschen und Schentischen Gerichte und verbins ben fich mit der Ohre und Aller: die Leuternis, Bampfe, Spage, Bilfe, Bever und ber Muhlenbach, und find sammtlich unbedeutend.
- b. Auf der Oftennd Norden fifeite oder inder Prignis verbinden sich mit der Elbefolgende Flusse. Die Elbe, eigentlich ein Mecklenburgischer Flus, kommt aus dem Plauersee, berührt bei dem Dorfe Krienis zuerst die Mark Brandenburg, macht alsdann die natürliche Grenze zwischen Mecklenburg und der Prignis, tritt bei Eldenburg hinein, und nimmt die Löckenis auf, macht darauf wieder die Grenze bis an den Garger See, und fällt bei Domis, im Mecklens burgischen, in die Elbe. Die Neue Elbe im Perzogthum Mecklenburg gehört nicht hiers her. Die Flosseri auf der Elde ist wegen der vielen Muhlen sehr beschwerlich.
- Die Lockenis entspringt im Mecklenburgischen, tritt bei dem Dorfe Stresow in die Prignis, mache von dort bis an die Silge die natürliche Grenze zwischen dem Perlebergischen und Lenzeuschen Kreise, nimmt bei Lanz den Namen: Die Fahrt an, geht bei Lenzen durch den See, und fallt bei Seer dorf in einen Arm der Elde. Dit wegen der vielen Mublen und Krummungen nicht schiffbar zu machen.

- Die Stepenis entsteht unweit Meienburg in ber Prignis, fließt, vor Kloster Stepenis und Putlis vor, bei, nimmt die Domnit auf, umfließt und durchstromt Perleberg und falle unweit Bittenberge in die Elbe. Sie war ehebem bis Perleberg schiffbar, jest aber ift sie nur flogbar, und zwar von Put-lit an.
- Die Domnit entspringt bei halenbeck, geht bei Prigwalf vorbei und vereinigt sich bei dem Dorfe Belle mit der Stepenit. Die 3 kleinen auf dem Perlebergischen Felde in die Stepenit fallenden Bache Perle, Rose und Jahe find unbedeutend.
- Der Karthan entspringt bei Gart, ein anderer Arm bel Dollen, beibe vereinigen fich bei Grube, nehmen bei Karthan ben Namen an und gehen vor Wilsnack vorüber. Bei Wittenberge fallt er in bit Ctes penit. Er ift weber fieg, noch schiffbar.
- Die havel fallt zwischen Werben und Quipobel in die Elbe. Diefer Fluß bildet im herzen ber Rurmark ein eigenes Flufigebiet, und verdient baher, nebst seinen Rebengewaffern, uns ter ben hauptfluffen zu stehen.

B. Die Dber, welche in nordlicher Richtung gwifchen ber Rur = und Reumark bins burch ftromt, entspringt befanntlich in Mahren bei bem Dorfe Saslicht, im Dimuger Rreife; burchlauft Schlefien ber lange nach, worin fie bei Ratibor fchiffbar wird, beruhrt bei bem Dorfe Briesborf, wo ber neue Friedrich = 2Bilhelms : Braben bineinfallt, juerft bie Rurmart, und macht bon ba an bis an bie Poinmerfche Grenze, oberhalb Schwebt bie naturliche Grenze zwischen ber Rurmarf und Reumarf. Bei Ruffrin nimmt fie auf ber Offfeite die Barthe auf. Bei bem Dorfe Buftebiefe theilt fie fich in bie Alte und Reue Dber. Die Alte geht bei Briegen und Dberberg vorbei. Die Reue ift in den Jahren 1746 bis 1755, bei Urbarmachung bes Riebers Dberbruchs, gegraben, und in giemlich geraber Richtung bis nach hohen = Caaten geführt, wo bie Alte Dber fich wieber mit ihr verbinbet. Diefer neue Ranal ift gegenwartig ber Sauptftrom, und die eigentliche Dber verfandet mit jedem Jahre mehr, fo baf fie bei burren Jahreszelten fast ganglich austrodnet, und nur im naffen Fruhjahre und herbfte fchiffbar ift. rung des Binnen Daffers find in bem Dber und Rieber Dberbruch feche Sauptgraben ober Ranale angelegt, welche fammtlich bet Abriegen in den Landgraben fallen, biefer fuhrt bas Baffer barauf uber Freienwalde, burch ben Dberbergifchen Gee in bie Finow, und bei Dberberg in bie alte Ober. Aus bem Mittelbruche wird bas Binnen Daffer ebenfalls burch einige Randle abgeführt, und barauf, vermittelft ber alten ftillen Dder, bei Oberberg, ber alten Saupts Dder überliefert. \*) Zwischen Bierraben und Uchtborf verläft bie Dder die Martifche Grenge und tritt bei Fibbichom, mo fie fich mit ber Belfe vereinige, in Pommern ein. Stadt Bart bilbet fie zwei Sauptftrome, wovon ber westliche ihren Ramen fortfuhrt, ber öftliche aber bie große Regelig beift und in ben Daminfchen Gee lauft, mit biefem in bas große

<sup>&</sup>quot;) Ueber die verschiedenen Randle und Abzugsgraben tann ich mich, des beschrantten Raumes wegen, nicht weittauftiger auslaffen, sondern muß meine Lefer auf das Borgstedesche Bert verweisen. S. 159-

und kleine haff, und endlich durch die drei Ausgange Divenow, Swiene und Peene in die Oftsfee fallt. In Absicht der Ueberschwennnungen ist die Oder nicht minder gefährlich, wie die Sibe. Ihr reißender Strom hat ebenfalls die Anlegung der Damme und Deiche nothwendig gemacht, die unter der Aufsicht eines Deich Direktoriums stehen. Die Durchbruche, welsche aber jest seltener eintreten, konnen wegen des vielen Sandes, den der Fluß mit sich führt, den Nachbaren sehr nachtheilig werden \*). In Absicht der Fischerei ist die Oder bedeutender, wie die Elbe.

Die jum Dbergebiet in ber Rurmart gehörigen Debenflaffe:

Der Friedrich Wilhelms Graben, welcher bei Briedtow in die Dber geführt ift, und bas Waffer ber Schlaube ober Schlubbe hineinfuhrt, wird bei ben Randlen aufgeführt werben.

Die Fine oder ber Finowfluß entsteht bei Biesenthal aus vier sich vereinigenden Bachen, bem Rudenitschen, hellmublichen, Stresenschen und Sydowschen. Ersterer ist das haupts stieß, und entspringt bei Rudenit, erhalt bei der Biesenthalschen Riegmuble den Namen Finow, strömt durch verschiedene Scen, nimmt das Brendensche Fließ und die Altesluth auf, treibt bei hegermuble mehrere Ruhlen, Rupsers Messings und Drath Werte, und vereinigt sich bei Reustadt Seberswalde mit der Sch warze. Dort geht er durch die Schleuse, nimmt das Papensließ und Markscheidesließ auf und fällt bei Liepe durch einen See in die Oder. Dieser Fluß ist wegen der vielen Werte, die er in Bewegung setzt, und wegen der durch ihn bewirkten Bereinigung der Havel und Oder, einer der wichtigsten in der Kurmark.

Das Staberomfließ, welches bei Rubersdorf entspringt, ift von Friedland an Schiffbar, und fallt bei Briegen in die Ober.

- Die Schwarze entspringt in der Biesenthalschen Beibe aus bem Schwarzesee vereinigt sich bei ber Duble ju Spechtshausen mit bem Tuchenschenfließ, und falle bei Neuftadt, Eberswalde in die Finow.
- Die Belfe, in der Utermark, entspringt aus dem großen Grimnibsee, geht durch den Wollehsee bei Angermunde, vereinigt sich bei dem Dorfe Schonow mit der Randow, und macht, bei Bierraden vorbei, bis an die Oder, welche sie bei Gatow erreicht, die Grenze zwischen der Ukermark und Pommern: Bei großem Basser ift sie, von Cummerow an, schiffbar.

Die Randow entspringt zwischen Lockenis und Schmollen in der Ukermark, und bildet zwel Eredme. Der gegen Norden fließende vereinigt sich, bei Egesin in Pommern, mit der Uker, und ber sibliche halt die Grenze zwischen Pommern und der Ukermark, weswegen sie auch zuwellen der Landgraben genannt wird, und fallt bei Passow in die Beise. Ift nicht schiffbar.

C. Die havel entspringt bei Wesenberg, im Berzogthum Mecklenburg, aus dem See Woblis, verbindet einen See mit dem andern, und erhalt bei der Stadt Fürstenberg ihren Nasmen. Bon dort macht sie bis jum Stolpfee die Grenze zwischen der Utermart und Mecklens burg, fliest vor Zehdenick und Liebenwalde vorbei, und theilt sich bafelbst in zwei Aerme, wovon

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierüber Befmanns Nachrichten Th. 1. G. 1041 - 1054 wo man die Heberfcwemmun, gen biefes Fluffes verzeichnet findet.

ber eine mit bem Finow : Ranal in Berbindung fieht, geht über Dranienburg auf ber Grenge twiften dem Savellandiften und Riederbarnimifden Rreife nach Spandow, wo die von Berlin fommende Spree fie ansehnlich vergrößert. Von Spandow bis Potsbam trennt fie bas Sas velland \*) pom Teltowischen Rreise. Bon Potobam erftreckt fie fich in mannigfachen Krum= mungen auf ber Grenze zwischen bem Zauchischen Rreise und bem Savellande bis Plaue. Stadt Brandenburg wird von ihr umflogen, und durch einen Urm in die Alt : und Reuftadt eins Bei Plane nimmt fie, in bem Plauer Gee, ben, von ber Elbe fommenden Reuen Friedrichsgraben ober Plauer Ranal auf. Darauf macht fie von Brieft an, bis an die Prignit die naturliche Grenze zwischen bem Savellande und bem Berzogthum Magbeburg. Auf diefem, ebenfalls fehr gefrummten Laufe berahrt fie Prigerbe und Rathenow, vereinigt fich, im Lande Rhinow mit bem Rhin und der Doffe, tritt in die Prignig ein, umflieft bie Stadt Savelberg, und wird, der Stadt Berben gegenuber, beim Savel-Ort, von der groffern Elbe verfclungen. Die Savel, welche von Fürstenberg an fchiffbar ift, bat febr flache Ufer, ift nicht mit Deichen eingefaßt, und tritt baber febr leicht uber: fie durchfließt febr viele Geen, bat fibr große Rrunmen und eben baber einen langfamen Bang. Bum innern Sanbel ift bie Savel in ber Rurmart ber nublichfte Klug.

Die jum Savelgebiet gehörigen Rebenfluffe:

- Die Spree, als ber hierher gehorige Sauptfluß, macht ein eigenes Fluggebiet aus, und muß baher befonbers aufgeführt werden.
- Die Dosse entspringt bei bem Mecklenburgischen Dorfe Massow, fließt vor Freienstein vorbei, umstromt die Stadt Wittstock, geht bei dem Dorse Dosse vorüber, nach Wusterhausen, nimmt die Floth auf, sest bei Reustadt und dem Hohenofen verschiedene Werke in Bewesgung, vergrößert sich durch die Aufnahme der Jägeliß, tritt, vermittelst des Bultgrabens, mit dem Rhin in Verbindung, und fällt bei Vehlgast in die Havel. Dieser reißende Fluß ist von Dosse an floß- und von Hohenofen an schiffbar, und könnte es noch weiter werden, wenn er gerade gestochen wurde.
- Die Jagelith entsteht in dem Prignihischen Dorfe Schönebeck und theilt sich sogleich in zwei Urme, wel die sich bei der Stadt Kyrih wieder vereinigen. Bet Kyrih erhalt sie erst ihren Namen, den sie aber bei Neuendorf mit dem des Schwarzwaffers vertauscht. Nachdem sie zuvor durch Graben mit der Dosse in Berbindung gesommen ift, fallt sie bei Behlgast in die Havel. Zur Flosserei ist die Jägelit zu klein.
- Der Rhin tritt unweit Zechlin aus bem großen Prevelos und Schwarzen : Gee hervor und ers balt bei Rheinsberg, fobalb er fich vom Grinerickfee trennt, feinen Ramen, nimmt bei

11/2/19

<sup>&</sup>quot;) Im Savellande macht die Savel, im Busammenhange mit dem Beiligenfee, Jungfernfee, Fahrlandischen See, Schwielowsce, der Bubtig und einem aus diefer nach dem Fahrlandischen See gehenden Ranal, eine Infel, der Potsbamsche Berder genannt, welche ungefahr 4 Meilen im Umfange hat.

Reinshagen ben von Dolgow kommenden ileinen Rhin auf, und geht durch verschledene Geen nach dem Auppinischen oder Rhin: See. Diesen durchstromt er der Lange nach, und geht mit dem Hauptstrom durch den Butfee, (ist von dort ab vermittelst des Auppiner Kanals mit der Havel in Berbindung gesetht) fließt durch das Luch die Fehrbellin, wo der andere bei Langen vorbeigehende Strom wieder hineintritt, nimmt bei Damm die Temnit (einen kleinen, von Rägelin kommenden Bach) auf, und theilt sich in mehrere Arme, die aber alle den Namen Ahin sühren; unterhalb Rhinow fällt er in den Gulpste und durch diesen in die Havel. Er ist nur flösbar. \*)

- Der große Savellandische Luchgraben bat seine Gefälle theils burch ben Johen Mauenschen See und ben Bublibfee nach ber Savel, thelle nach bem Rhin. Bei ben Randlen ein Mehreres.
- Die Muthe entspringt unweit Juterbock, in Sachsen, tritt bei dem Zinnaischen Amtsdorfe in die Kurmart, fließt vor Zinna vorbel, nach Luckenwalde, nimmt das Gottowsche Fließ auf, treibt zu Gottow den Eisenhammer, theilt sich in mehrere Arme, welche sich am Tyrowdamm wieder vereinigen. Darauf nimmt sie das, von Treuenbriezen kommende, Niepitfließ auf, theilt sich bei Saarmund wieder in zwei Arme, wovon der eine die Saare genannt wird. Beide vereinigen sich bald nachber, und zwischen Neuendorf und Potsdam fallt das Nuthessieß in die Havel. Alle hier genannte Flusse sind durch viele Kanale geleitet und abgegraben.
- Die Emster entsteht aus den Seen bei Lehnin, durchgeht mehrere Seen, und fallt bei Rlein, Creut in ble Bavel. Ift nur bei hohem Wasser flogbar.
- Die Plane ober Plane entspringt bei Rabenfteln, geht bei Recfahn vorbei, und fallt bei Brandenburg in die Savel. Bon Gottin ab kann fie mit Brennholz bestoffet werben.
- Die Butau entfpringt in dem Dagdeburgifden Stadden Gerate, fallt bei Brandenburg in die Savel und ift nicht flogbar.

D. Die Spree hat ihren Ursprung in der Oberlausit, zwischen den Zittauischen Dors fern Ebersbach und Gersdorf, tritt bei Bresinchen in den Cottbussischen Rreis der Neumark, geht bei Cottbus vorbei, steht bei Saspow, vermittelst des Hammerstroms, eines Arms der Spree, mit der Malx in Verbindung und tritt bei Burg in den Spreewald. Dort strömt sie vor Lübbenau und Lübben in der Nieder Rausit vorbei, und erreicht bei Schlepzig die Rurmark. Nun theilt sie sich in verschiedene Arme, welche unterhalb Neuendorf einen Strom ausmachen, der sich bei Werder, unweit Cossenblat mit dem Hauptstrom wieder vereinigt. Von Cossenblat an, woselbst sie schiffbar wird, geht sie nach Beestow, tritt zwischen Neuhaus und Neubrück in den Werchensee, von dem der Friedrich Wilhelms Braben nach der Oder abgeleitet ist, nimmt darauf ihren Lauf nordwestlich nach Fürstenwalde. Von dort strömt sie durch den Hangelsberger Forst, durch den Müggelsee, bei Copnick, wo die sogenannte Wendische Spree hineintritt, durch Berlin, vor Charlottenburg vorbei, nach Spandow, und vereinigt sich



<sup>&</sup>quot;) Den Lauf diefer Fluffe und der kleinen Bache diefer Gegend findet man aussuhrlicher beschrieben in metner Beschreibung ber Graffchaft Ruppin. Berlin 1799, gr. 8. 6. 9 - 16.

baselbst mit ber havel. Die Spree hat nicht allein mehr, sondern auch ein schnolleres Wasser, wie die Havel; auch sie durchstromt viele Seen, ist nicht von Deichen eingeengt, und übersschwemmt daher jahrlich die Wiesen.

Die jum Spreegebiet in ber Rurmart gehorigen Mebenfluffe:

- Die Notte entspringt unweit Baruth, in Sachsen, treibt einige Mublen im Amte Zoffen, wird bei dem Clausborfichen Gee schiffbar, geht durch mehrere Geen, bei Jossen und Mittenwalbe vorbei, erhalt dort ben Namen Sahne oder Guhne, fliest bei Busterhausen in die Dahme, und fallt bei Copenick, vere mittelst der Wendischen Spree, in die Haupt Spree. Dieser Fluß dient zum Transport des Gipses aus den Bergwerken bei Sperenberg.
- Die Dahme hat ihren Ursprung bei Dahme, in Sachsen, macht die Grenze zwischen ber Laufit und Rurs mark, kann von Stachow an befiesffet werden, geht bei Buchholz vorbet, durch viele Geen, heißt von ber Prieroschen Miche an bas alte Fließ, und fallt bei Copenick in die Spree.
- Die Dahme, welche aus dem tothenschen Cee, im Amte Rrausnick tommt, fallt unweit Reuendorf in die Spree und ift flogbar.
- Die Lefnih entspringt im Amte Rubersdorf bei Rienbaum, balt ble Grenze zwischen dem Ober Barnim, schen und Lebusischen Rreise, burch ben Hangelsbergichen Forst, und fallt bei Erkner in die Spree. Ste ift fibsbar.

E. Die Uter ist ber einzige Fluß in ber Kurmark, welcher nicht zu ben Gebieten größes rer Flusse gehort, sondern sich unmittelbar mit dem Meere vereinigt. Sie geht aus dem Uters see, in der Usermank, ab, durchstießt in verschiedenen Armen die Stadt Prenplow, welche sich aber nachher wieder vereinigen, nimmt verschiedene kleine Gewässer auf, geht auf Pases walt und Torgelow zu, vereinigt sich bei Eggesin mit der Nandow und fällt, bei Usermunde in das große Hass. Sehedem war sie dis Prenzlow schissbar, jest nur die Pasewalk. Zu ihrer Vereinigung mit der Havel und völligen Schissbarmachung sind verschiedentlich Vorschläge ges macht, aber nicht ausgesührt, so bedeutend auch die Vortheile davon für die Usermart und Berlin sehn wurden: ")

#### 2. Ranale.

Die mit großen Rosen in ber Kurmark angelegten Kandle sind es eigentlich, die den ins nern handel, Waaren und Produktentransport wesentlich erleichtern, indem durch sie theils die hauptstusse verbunden, theils die Wege verkurt, und dadurch die entserntesten Provinzen mit Berlin, Stettin und hamburg in Communication gesetzt sind, die bis dahin durch kostbare Frachsten ihre Produkte versenden mußten. Zugleich werden hier die hauptkandle ganz kurz berührt werden, welche zur Urbarmachung ganzer Bruchgegenden das meiste beigetragen haben.

<sup>9)</sup> Um das nicht zu wiederholen, mas in dem Borgftebefden Werte über die Gefalle ber Spree, Savel und Elbe gefagt ift, muß ich auf jenes Buch (Sette 171 und 172) verweisen.

Der Kinowfanal verbindet, vermittelft bes Finow - Fluffes, die Savel mit ber Dber, nimmt bei bem Amthause ju Liebenwalbe feinen Anfang, und gehr unterhalb Rieber-Kinow in die Dber. Gin aus ber Savel abgeleiteter Sanal, Die Alte Fluth genannt, fuhrt bas Baffer, gwifchen ber Grafenbrudfchen und Schopfurthichen Schleufe, in Die Rinow. fer Ranal ward ichon 2605 unter dem Aurfürsten Joachim Friedrich angefangen. Man arbeitete baran bis 1620, aber furz vor feiner Bollendung brach der breißigiabrige Rrieg aus, und bie Unternehmung blieb liegen, bis Friedrich ber II. ihn mit großen Roften, in ben Nahren 2743 bis 1749 neu anlegen und 1767 erweitern ließ. Der Kinomfanal verfurt bie Schiffahrt gwifden Stettin und Berlin um bie Balfte, und erleichtert ben Transport ber Bagren und befonbere bed Salged ungemein. Chebem mußten bie Rabne uach Stettin einen Umweg von einigen 20 Meilen burch ben Mullrofer Ranal nehmen. Es vaffiren ibn jabrlich 4000 Obers ober Breglauer Rahne, 16-1700 Schuten, ohne bas Alogbols aus Pommern und der Neumark in Anschlag zu bringen. Der Ranal, welcher feit 1751 unter ber Direttion ber Rurmartifchen Rammer fieht, hat 12,508 Ruthen, ober beinabe 5} Meilen Lange, 4-6 Ruthen Breite, 15 Schleufen, ohne die beiben bagu geborigen Sas pelfchleusen und 138 Ruß 9f Boll Gefalle, wenn es am fidriften ift. Bu feiner Speis fung bienen ber Berbellin, Dechteich, Rettelgraben, Butow, Mollen, Uterfee, Schwarge, Ragofer und Papenfließ. \*)

Der Friedrich = Wilhelms = oder Mullrofer Ranal vereinigt die Spree mit der Oder, und geht bei Reubruck von der Spree ab, vor Mullrose vorbei, bis Briestow, wo er durch den dortigen See in die Oder fällt. Er war schon 1558 projektirt, und ward in den Jahren 1662 bis 1668, unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, sur Erleichterung des handels mit der Neumark, Pommern, Schlesien und Polen, angelegt, welcher wohlthätige Iweck auch in seinem ganzen Umfange erreicht ist. Der Kanal ist 6280 Kuthen 11 Fuß oder 3 beutsche Meilen lang, 5 Ruthen breit, und hat 10 Schleusen und ein Gefälle von 65 Fuß.

Der Plauesche Ranal ober neue Friedrichsgraben gehört zwar eigentlich zum herzogsthum Magdeburg, muß aber des Zusammenhanges wegen hier mit aufgeführt werden. Er verbindet die Elbe mit der Havel, geht aus dem See bei der Stadt Plaue ab, vor Gensthin vorbei und tritt, bei Paren in die Elbe. Er ward in den Jahren 1743 bis 1745, zur Abfürzung der Fahrt zwischen Berlin und Magdeburg, angelegt, ist 8655 Authen oder 44 Meilen lang, 26 Fuß breit, hat unr 5 Schleusen und 164 Fuß Gefälle von der Elbe zur Havel.

Der

<sup>\*)</sup> Die Geschichte der Anlegung Dieses Ranals G, in von der Hagen Beschreibung von Reuftadt Chers, malbe. G. 91 - 118.

- Der neue Oberkanal ist oben bei ber Ober schon berührt. Er ward in ben Jahren 1746 bis 1753, theils zur Abkürzung ber Oberfahrt, theils zur Urbarmachung des Oberbruchs, auf der neumärkischen Seite der Ober durch die hohen Sandberge zwischen Hohen und Rieder: Wußen, mit großen Kosten gegraben, und erstreckt sich von Güstebiese bis Hohen Saaten, wo er die alte Ober wieder erreicht. Dieser Kanal, welcher jest die neue Ober genannt wird, ward nur 10 Ruthen breit gegraben; er hat sich aber, durch den starten Zusssuch des Wassers mit der Zeit so erweitert, daß er dem alten Oberbette sast alles Wasser entrissen, hat, und gegenwärtig den Hauptstrom ausmacht, der allein zur Schissahrt gebraucht wird, welche dadurch sehr abgekürzt ist. Zu gleicher Zeit ist der andere Zweck, die Entswässerung des Bruches völlig dadurch erreicht, und diese ehedem jährlich überschwemmte Gegend seitdem mit den schössten Etablissements besetzt.
- Der Ruppiner Kanal verbindet ben Rhin mit der Havel, und nimmt feinen Anfang zwisschen Sachsenhausen und Oranienburg, erstreckt sich auf 2 Meilen bis zum Eremmer See, von diesem durch den Rhingraben, nach dem Butisee und barauf, vermittelst des Butgrasbens (oder Rhinarms) in den großen Ruppiner See. Er ward im Jahre 1787, theils zum Transport der Baumaterialien nach Ruppin, theils und vorzüglich aber um den Torf von Linum nach Berlin und Potsbam schaffen zu können, angelegt, und 1788 eröffnet. Dieser Kanal hat 3 Schleusen, und ist für Ruppin von großem Nupen.
- Der Templiner Kanal in der Utermark verbindet den Lebauischen See mit der Havel, und hat eine kange von 9415 Anthen, oder beinahe 4% Meilen. Er geht durch folgende Seen: kublau, Melit, kubbe, Fahre oder Zahrsee, Oberfährsee (das Templiner Mußelenstieß) den Redlinschen See, kantesee, Rl. Lantesee, Ruhwald, von dort durch die faule Has vel in den wirklichen Strom der Havel. Dieser Kanal dient vorzüglich zum Getreide Transport nach Berlin, ist im Jahre 1745 angelegt worden hat 5 Schleusen und ressoriet von der Kurmärtischen Kammer.
- Der Storkowische Flosserkanal geht aus bem Storkowischen See Dolgen ab, die Stadt Storkow, bei der Muhle, durch, woselbst das Muhlensließ hineintritt, geht darauf in den Wolziger See, von diesem vermittelst des Plossinschen Fließes nach dem Prieroschen Schulzenwasser und in die Dahme, und so endlich, bei Copenick in die Spree. Er ward im Jahze 1732 zu graben angefangen, um den Transport des Holzes aus den benachbarten Forzsten nach Berlin zu erleichtern, und hat in der hinsicht wesentliche Dienste geleistet.
- Der Werbelliner Kanal-in ber Utermart, geht aus bem großen Werbellinfee ab, welcher, burch ben Grimnissee, mit bem Welfestuß in Verbindung sieht, und baher jum Transport der Produkte aus der Ukermark nach Berlin sehr bequem ift. Er geht bei ber hollandischen Papiermuhle vorbei, durch den Grabowsee, in den Pechteich, und aus diesem, bei Zerpenschleuse, zum Finowkanal, hat 2 Schleusen und bis zum Pechteich 19 Fuß, 6 Zoll Gesfälle. Der Zoll wird der Kurmarkischen Kammer berechnet.

Bur Urbarmachung ber Bruder und Sumpfgegenden find ebenfalls mit vielen Roffen Ranale gezogen, bie mit ben benachbarten Fluffen in Berbindung fteben, und bas Baffer babin führen, aber felten jur Schiffahrt, fonbern nur jur Flofferei tauglich find. Sieher gehoren bie Randle und Graben im Dberbruche; swiften bem Rhin und ber Doffe; im Reuftabtichen Bruch; in ber Gilge, welche mit ber tofenit in Berbindung fieben; im Dromling, welche ihren Abfluß in ben großen von Jahrstedt bis Calforde 1786 gezogenen Sauptfanal ber Ohre haben, und endlich die großen Kanale im Savellandischen Luche, welche bas Baffer theils bem Rhin, theils ber Savel jufubren. Der große Sauptfanal, welcher 21,678 Muthen ober 101 Meilen lang, aber nur 2 - 4 Fuß breit ift, erftrectt fich von bem Dinnowichen Damm, un: weit Dranienburg, wo er mit ber havel in Berbindung fieht, bis nach Rauen, von bort bis Breditow, mofelbft ber Rleine ober ber Friefactiche Ranal, von 6-67 Ruthen lange, in ges raber Nichtung nach Friefact jum Rhin abgeht, burch ben Wister und Soben- Nauenschen See, mo er fich mit ber havel wieber vereinigt. Mit Diefen Saupt Kanalen fieben noch 25 Binnens graben, welche bas luch in allen Richtungen burchfchneiben. Die Urbarmachung biefes großen Havellaubichen Luchs warb in ben Jahren 1718 bis 1724 bewerfstelliget. \*)

#### 3. Geen.

Stehende Gewässer hat die Kurmark, wie alle auf der Nordseite der Elbe liegende Lander, in großer Menge, vorzüglich die Mittelmark und Ukermark. Diese Seen sind theils wegen ihrer leichten Verbindung zur Flösserei, theils der Fischerei wegen wichtig. Auf Größe (wie der Mürissee im Mecklendurgischen) kann keiner derselben Ansprüche machen, wohl aber ist die Ansjahl der kleinen, die man zum Theil mit Necht Pfühle nennt, so bedeutend, daß ich die Nichtigskeit der Behauptung unserer Geographen, welche der ganzen Kurmark 679 Seen geben, gar sehr bezweisele. Seit verschiedenen Jahren hat aber ihre Anzahl sehr abgenommen, da viele abgelassen, urbar gemacht und ohne freindes Juthun ausgetrocknet sind.

a. Die Altmark ist in dieser hinsicht am armsten. Der Arend see ober Arendseeische See ist der einzige von Bedeutung, aber auch fast der merkwardigste in der ganzen Kurmark. Er ist 2170 Morgen Go Nuthen groß \*\*), 20 bis 30 Klaster ties, und friert wegen der beständigen Bewegung der Oberstäche hochst selten zu. Außer einem westlich vom Dorse Schrampe kommenden Bache hat der See keinen Jusus, und einem kleinen westlich nach Ziessau sliessau sliessau steinen Abstuß. Der Spiegel besselben erhebt sich von Jahr zu Jahr, vorzüglich an der Seite der Stadt und des Klosters Arendsee. Es wurden daher verschies

<sup>\*)</sup> Eine aussichtliche Beschreibung der im havellandischen Luche befindlichen Randle und Damme findet man in dem Borgftebeschen Werte G. 133 - 143.

<sup>°1)</sup> Mach wirklichen, 1782 angestellten, Bermeffungen. Wer mehr über die Naturerscheinungen diefes mert: wurdigen Sees nachlesen will, dem kann ich Silberschlags Nachrichten und Resultate empfehlen. G. Beobachtungen der Naturforsch. Gefellich. in Berlin. Gt. 4. G. 225 — 235.

bentlich Borschläge gethan, ben See bis zu einer gewissen Hohe nach ber Elbe ober ber Jeeße abzulassen. Durch die bei dieser Gelegenheit vorgenommenen Nivellationen ist es entschieden, daß der See bis zur Jeeße 6, und bis zur Elbe 11 — 12 Fuß Gefälle hat. Die Ausschlichen beises Projekts scheint aber an dem dazu erforderlichen beträchtlichen Rosskenauswand gescheitert zu senn, und man hat sich mit der Anlegung kleiner Buhnenköpse langs der Stadtseite begnügt. Uebrigend ist der See nicht sehr sischnerich, wirft aber zus weilen Versteinerungen und Bernstein aus. — Der faule See, bei Gentin, welcher mit dem Arendsee in Verbindung steht, ist 549 Morgen 130 

Ruthen groß und ziemlich verswachsen. — Die übrigen kleinen Seen bei Aulosen, Grieben und der Gerische See sind unbedeutend.

- b. Die Prignit ist etwas wasserreicher, ohne eigentlich große Gewässer zu haben. Der Lenstensche oder Rudowsche Sec zwischen Lengen und Nausdorf, hat bei der Rudowschen Mahle Abstuß in die köcknit und sieht mit dem Nausdorfschen See in Berbindung. Die beiden Königsbergschen Seen haben Abstuß nach dem Borckschen See und dies ser hängt, vermittelst eines Baches, mit dem Stolpeschen oder Kyritzer See, dem Bantikowischen und endlich mit der Dosse bei Busterhausen zusammen. Die Berslinichenschen und der Dransceer See sind nicht so bedeutend, wie der große Zechlin, bei dem Flecken gleiches Ramens, welcher mit dem schwarzen See, dem Zogen, Bramin, Trehow, dem Er. und Kl. Prevelow, Dolgow durch Fließe, mit dem großen Meinsberger See in Verbindung sieht, und also dem Khin Wasser zusührt. Undere Seen, unweit Zechlin, bei Lohme, Kepente und Kl. Zerlang hangen mit den größeren Geswässen im Herzogshum Mecklendurg zusammen.
- c. Die Mittelmark hat eine große Anzahl Seen. Folgende zeichnen sich entweder durch ihre Größe aus, oder sind wegen ihres Zusammenhangs mit Flussen bemerkenswerth. An die oben genannten Zechliner Seen schließen sich der Ragarfee, Dolzow, Schlageborn und der Melit an, welche fammtlich mit dem Großen oder Rheinsberger See und dem Grinerick, solglich mit dem Rhin, in Verbindung stehen. Dasselbe gilt von dem Suges now, Salchow, Glambeck, Struvenfee, Vielit, dem Wuß und Gudelacksee, zwischen welchen die Stadt Lindow liegt, dem Mollen und Lankersee; diese hangen bei Zippelforde mit dem Rhin zusammen. Auf der Westseite nunmt er das Wasser des Steinsbergs ober Kaltsees, des Lornow, Zermüßel, Murit und Molchow und führt es dem großen Rhins oder Ruppinersee zu, der sich in einer Lange von 14 Meilen bei Altens Friesack endigt. Der nicht undeträchtliche Eremmersee sieht, vermittelst des Ruppiner Kanals mit dem Büßsee und durch diesen mit dem Rhin in Verbindung. Der große Gülpsee, zwischen Strodehne und Gülpe, führt das Wasser des Rhins in die Havel. Im nördlichen Theile der Grasschaft Ruppin, unweit Ment sind die Seen der Gr. und Kl. Stechlin, Nemißs Teuselet zu und Kowensee, welche vermittelst des

Poljowfanals in ben, halb gu Meflenburg gehörigen Bentowfee und burch biefen, bei Marienthal, mit ber havel in Berbindung treten. - Im havellande und Zauchefchen Rreife merben bie Geen bei Plaue, Prigerbe, ber Breitling, ber Trebel, bel Regin, ber Schwielow, bet Baumgartenbrud, und ber Wannfee, bei Stolpe, unmittelbar von ber Savel burchftromt, und find jum Theil von betrachtlicher Grofe. - Im Savellande ber Sohennaueniche Gee gwifchen Sohen Rauen und Gemmlin; Die Geen, welche bei Babnis anfangen, und in einer Strecke von brei Meilen bis Branbenburg fortftreichen. -Im Zaucheschen Rreife von bem Stabtchen Lehnin an, ber Lebninfche, Rtofter : DeBens Mobr : und Riegerfee; biefe alle hangen burch fleine Strome mit ber havel jufammen. Daffelbe ift ber Fall mit einigen Geen im Rieberbarnimfchen Rreife 3. B. bei Bermeborf. Tegel, ben meiften in bem Bandeligichen Forft, vorzuglich aber bei benen zwifchen Große Schonebed und Liebenwalde. - Im Teltowischen Rreise ftehen die meiften, die bei bem Stabtchen Teltow ausgenommen, welche ihren Abflug in Die Savel haben, mit ber Spree burch Randle und Bache in Berbindung, als: ber Rangsborfer, bie Boffenfchen und befonders die vielen und jum Theil großen Geen in ber herrschaft Bufterhaufen. merfwurdigfte im Teltowifchen Rreife ift ber Muggelfee, welcher, unweit Copenic, von ber Spree burchftromt wird; eine halbe Meile lang und eine viertel Meile breit, fifchreich, aber febr tief ift. - Roch wichtiger find bie ftehenden Gewaffer in den herrschaften Beedfow und Storfom, g. B. ber Bolbigerfee, Gr. 26ochow, Storfowifche, Schars mußel und ber große Gee Schwieluch, ber größtentheils aber ju Cachfen gebort \*); auch biefe fteben fammtlich mittel ober unmittelbar mit der Spree im Bufammenhange. -Die Geen des Lebufifchen und Dberbarnimfchen Rreifes fieben theils mit ber Dber, theils mit der Spree in Berbindung, find aber größtentheils flein und ohne Bedeutung. Die Gröften find die Geen bei Strausberg, hennidenborf, Rubersborf, Bufom, Lieben, Biefenthal u. f. w. Die bei hegermuble und Reuffabt : Eberswalbe geben ihren Bafferuberfluß bem Finowfanal. - Gind gleich Diefe Bemaffer ber Mittels mart größtentheils nur von geringem Umfange, fo gewähren fie boch bem Lande in Abficht ber Rlofferei wichtige Bortheile, und verfchiedene find fehr fischreich.

d. Die Utermark ist in hinsicht auf stehende Gewässer, unstreitig die wasserreichste Provinz ber Kurmark, nicht nur in Absicht der Größe, sondern auch der Menge der Seen, welche theils mit der havel, theils mit der Uter in Verbindung stehen. Der größte ist der Uterfee, welcher durch verschiedene kleine Bache vergrößert wird, etwa 2 Meilen lang und eine viertel Meile breit, aber nur 13 Jaden tief ist. Er wird in den Obers und Unters Uterfee eingetheilt, ist sehr sischerich und enthalt etwa 80 Garniage. Aus diesem See geht

<sup>\*)</sup> Diefer See hangt mit ben Teichen bei Cottbus gufammen, und ift besonders deswegen merkwurdig, weil er ben Transport bes Cottbuffer Biere nach Berlin erleichtert

der Uferfluß ab. — Der Parsteinsee, bei dem Dorfe gleiches' Namens, ist eine halbe Meile breit und fast 2 Meilen lang. — Der Werbellin in dem Grimnisschen und Schönebeckschen Forst, welcher bei Joachimsthal mit dem Großen Grimnissee in Berzbindung steht, ist 1½ Meilen lang, an einigen Stellen 50 Klaster tief, und hat einen Flächens inhalt von 3010 Morgen 14 [ Ruthen. — Der Wolletzee, unweit Angermande, wird von der Belse durchströmt. — Die Templiner Seen, worunter sich besonders der Lübbessee, der Lebauische See, der Melitz und der Fährsee auszeichnen, stehen fast alle mitztelst des Templiner Kanals mit der Havel in Verbindung. Dasselbe gilt von den vielen Seen bei knichen und Himmelpfort, weil sie sast sammtlich, durch den Bobliger Bach, ihren Wasserstuß in den Haussee bei Himmelpfort, und aus diesem in den Stolpesee, welcher von der Havel durchsossen wird, überliesern, und daher zur Flösserei und Schissahrt brauchbar sind. — Die Seen längs der Recklenburgischen Grenze haben entweder gar keinen Abstuß, oder hangen durch steine Bäche mit dem Uterstuß zusammen.

#### 4. Mineralifde Quellen und Brunnen.

Von allen mineralischen Quellen, die in der Kurmark entdeckt sind, haben nur zwei eine gewisse Zelebrität erhalten, nämlich der Freienwalder und der Friedrichs. Gesundbrunnen bei Berslin. Der zu Freienwalde ist 1683 entdeckt, und wird seit 1684 stark besucht. Er liegt auf der südlichen Seite der Stadt in einem angenehmen, von Bergen eingeschlossenem Thale, und wird gegenwärtig mehr zum Baden als zum Trinken gebraucht. Seine Hauptbestandtheile besstehen aus Eisen und etwas Schweselssauere. Die Umgebungen des Brunnens sind seit dem Jahre 1790 sehr verschönert \*). Der Friedrichs. Gesundbrunnen bei Berlin, vor dem Kosensthaler Thore, welcher 1701 entdeckt und seit 1768 in Stand gesetzt ist, wird bloß als Bad gesbraucht, und dient Berlins Bewehnern mehr zum Bergnügen, als zum Nutzen, da sehr große Heilfräste von dem Wasser chnebin nicht zu erwarten stehen \*\*).

Die übrigen Quellen und Brunnen in ber Kurmark, benen man ehedem mineralische Rrafte zuschrieb, haben sich entweder wieder verloren, oder ihren Auf nicht behauptet und liesern jest nur ein gewöhnliches Trinkwasser. 3. B. der Bullerspring bei Reustadt "Eberswalde, bei Ofterburg (1706), bei Perwer (1707), Werben und Wusterhausen an der Dosse (1711), bei Bentwisch (1690), Nahrstädt (1734), Urneburg, Franksurt an der Oder, \*\*\*) Oberberg, Prenzlow, u. s. w. Auch Salzquellen hat man bei Salzwedel, Ofterburg, Selbelang, Biesenbrow, Greisenberg und vorzüglich bei Beliß gesunden, und am letzteren Orte auch im 16ten Jahrhundert Salz gesotten, es aber wieder eingestellt, weil das herzogthum Magdeburg ergiebigere Salzquellen hat.

<sup>\*)</sup> Deideder Beidreibung des Befundbrunnens und Bades gu Freienwalde. Berl. 1795- 8-

<sup>\*\*)</sup> Formen medicin: Copographie von Berlin G. 39 - 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Geit einiger Beit wird das Bad bei Frankfurt an der Oder wieder giemlich ftart besucht.

## 3 weiter Abschnitt.

#### Einwohner.

#### Erftes Rapitel.

# Bollerschaftliche Rlaffen.

Wenn man die Sinwohner der Kurmark, in Absicht auf die Verschiedenheit ihrer urs fprünglichen Abkunft, also in volkerschaftlicher hinsicht, eintheilen will, so giebt es, wie fast in den meisten Preußischen Staaten, nicht mehr als drei Rlassen: Nationaleinwohner, Judenschaft und Franzosische Kolonie, wozu man noch die Wallonen und Bohmen rechten fann. Diese Sintheilung ist gewissermaßen dadurch von der Regierung sanctionitt, daß sie einer jeden dieser Klassen gewisse ausschließliche Nationalverhältnisse beigelegt und zugestanz den hat.

#### 1. Die Mationaleinwohner.

Die ehemaligen Bewohner aller nordseitigen Elbgegenden waren Slaven oder Bens den, und der füblichen Sach sen und Thuringer. Bon diesen kann man im Allgemeinen den Ursprung der jesigen National » Brandenburger herleiten. Ich will aber damit nicht bes haupten, daß diese Abstammung sich rein und unvermischt erhalten habe; daß der Altmarker bes stimmt von den Sachsen und der Mittelmarker nur von den Slaven abstamme. Man weiß, wie schwer es halt, die Reinheit einzelner Familien mehrere Generationen hindurch zu beweisen, um wie viel schwieriger mußte diese Ausgabe in Absicht einer ganzen Nation werden, wenn man anderst eine eigene Schedels und Kinnbackenlehre nicht dabei zu halfe nehmen wollte. Nur eines oberflächlichen Blicks in die altere Geschichte des nördlichen Deutschlands bedarf es, um und hinlanglich zu überzeugen, daß die wilden Kriege der Sachsen, benen man die Verbreitung der Ehristusreligion zum moralischen Zweck unterlegte, die frugalen und thätigen Slaven theils zuräckbrängten, so daß ein großer Theil dieser Nation sich nach den ehes dem von ihr bewohnten nordöstlichen Gegenden Europens zurückzog.

Die Sachsen, welche sich, unter ban Schutz ihrer Waffen, hier ansiedelten, waren zwar zahlreich genug, um als Sieger ihre Sprache geltend zu machen, aber doch zu schwach um ben Bolfsverlust völlig zu ersetzen. Albrecht I. fand bas Land, im 20ten Jahrhundert, ziemlich obe und menschenleer, und sahe sich baher genothigt in sein neuerwordenes Eigenthum große Rolonien von Hollandern, Flamandern und Rheinlandern hereinzuziehen, welche vorzüglich die fast ganzlich verlaffenen und wieder verwachsenen Niederungen an den Flüssen ur-

bar machten. Diese Fremdlinge vereinigten sich nach und nach mit ben schon vorhandenen gandeseingebohrnen.

Aus Glaven also, Sachsen und ben Kolonisten Albrechts I. entstand eine Bermischung, die den Grund zu der jetigen einheimischen Volksmasse in der Mark Brandenburg legte. Aber nur vom platten Lande kann man dieses im Allgemeinen behaupten; benn in den Städten ist der Zufluß der Fremden viel zu groß, die Vermischung zu sichtbar, um noch an Reinheit der Abstunst denken zu können.

Die neueren Kolonistenansiedelungen unter Joachim II., Johann George, unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der im Jahre 1650 die Oldenlander aus dem Bremischen in die Altmark jog, Riederlander \*), Lütticher, Elever, Schweizer und Pfälzer nach der Mittelmark versetze, und Schlesier und Lausiger in die Kurmark aufnahm, und vors vorzüglich unter Friedrichs des Großen, für die Bevölkerung seiner Staaten, insbesondere aber der Kurmark, so einstußreichen Regierung, wo sich sast aus allen Ländern des deutschen Reichs neue Andauer im Oderbeuch, Khindruch, bei den Städten, Aemtern und Odersen niederzließen, so daß man vom Jahre 1740 bis 1786 einen Zuwachs von 11,618 fremden Familien, oder ungesähr 50,000 Individuen, für die Kurmark annehmen kann. Diese neueren Kolonistenzansiedelungen vollendeten die Bermischung der Bolksmasse, und ungeachtet kaum ein halbes Jahrhundert seit ihrer Etablirung verstossen ist, so ist die Zusammenschmelzung schon in einem Grade ersolgt, daß man nur hie und da noch einzelne Spuren, nicht der Sitten z sondern der Epracheigenthümliche wird mit der ersten Generation verschwinden, und dann überall nur ein und dasselbe Volk vorhanden sonn.

Da die Regierung bei ben Boltszählungen auf die Berschiebenheit der Abkunft nie Rudficht genommen hat, so bin ich außer Stande, hierüber befondere Angaben mitzutheilen, sons dern muß auf die weiter unten folgenden allgemeinen Bevolkerungstabellen verweisen.

# 2. Die Jubenschaft.

Diefer Bolfsffamm, beffen Individuen hier, fo wie fast in dem gangen Preufischen Staat, von eigentlichen Staatsbedienungen, dem Burgerrecht, Innungen und Sandwerfen \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Oldenlander murden in die Altmarkische und Lengerwische versetzt, und übernahmen die Kultur der Elbgegenden, da sie mit dem Dammarbeiten umzugehen verftanden. Die Niederlander aber verspflanzte der Kurfurft in die Gegenden lange ber havel, zwischen Oranienburg und Liebenwalde, wo ihre Nachkommen noch jest die Dorfer hohenbruch, Neuholland und Creuzbruch bewohnen.

<sup>\*\*)</sup> Seit turgem ift von Seiten der Regierung die Frage aufgeworfen: Db es thunlich fen, diefer Ma, tion gu ben Gewerken und Innungen den Zutritt gu erlauben, aber noch nichts darin beschloffen, ba diefer Schitt, so menichenfreundlich er an sich auch ift, wegen der wichtigen Folgen, die er haben muß, wohl erwogen zu werden verdient.

ansgeschlossen, folglich nicht als eigentliche Staatsbürger sonbern nur als schutzerwandte Unterthanen anzusehen sind, hat in der Mark Brandenburg mancherlei Schicksale ersahren. Ihre erste Erscheinung läst sich nicht genau versolgen. Im 13ten Jahrhundert waren sie sehr zahlereich, wohlhabend und bei den Landesfürsten, aus guten Gründen, sehr angesehen. Unter den Markgrasen aus dem Hause Saiern vermehrten sie sich in manchen Städten so sehr, daß sie ganze Straßen anbaueten. Allein unter der Regierung Ludwigs des Romers (1351) wurden sie, weil man die Unschuldigen sür die Ursache einer allgemeinen Pest hielt, hart verfolgt, und ihrer sämmtlichen Bestigungen beraubt. Nachher hatte die Nation, welche nicht völlig zu vertilgen war, und nach den ersten Ausbrüchen der Buth sich wieder einzunisten gewußt hatte, in den Jahren 1510 und 1572 dasselbe Schicksal, und vorzüglich im letzteren Jahre, da man den Juden Lippold sür den Bergister des Kursürsten Joachim II. hielt. Sie mußten abermals das Land räumen und ihre Bestigungen den Händen der Richter und der Airche überliesern.

Rurfürst Friedrich Wilhelm gab darauf 1671 funfzig Judenfamilien, bei der allgemeinen Judenvertreibung aus Destreich, die Erlaubniß, sich, gegen ein gewisses Schupgeld, in der Kursmark niederzulassen. Dieses hatte sehr bald eine ansehnliche Bermehrung zur Folge, so daß man zu Unfang des 18ten Jahrhunderts, in den meisten Martischen Städten, besonders aber in Berlin, schon wieder eine ziemliche Unzahl von Judensamilien sindet. Dennoch haben verschies dene Städte ihre Rechte zu behaupten gesucht, z. B. Gardelegen, Perleberg, Neuruppin u. a. und sie nie wieder ausnehmen wollen \*).

Die Verfassung, Rechte und Verbinblichkeiten der Indenschaft beruhen auf den General/Priviles gien vom 29sten Sept. 1730 und 17ten April 1750 und einzelnen Landesgeseigen. Nach diesen darf nur eine bestimmte Anzahl Familien, an bestimmten Oertern, und zwar nur in Stadten, gegen ein jahrliches Schutzgeld wohnhaft sepu. Diese heißen Schutz, oder Schirmsuben \*\*). Ihre Ansehung und Erwerbung der Grundstäcke wird nur unter gewissen Bedingungen zugestanden, da ihre Anzahl nicht vermehrt werden soll. Nur bei denen, welche die Nechte der christlichen Kausseune erhalten haben, werden, in dieser und in andern Hinsichten Ausnahmen gemacht \*\*\*). In Ansehung ihrer Ansehung, Gewerbe und Abgaben stehen sie unter den Magisträten und der Kammer, und in Nechtssachen unter der ordentlichen Gerichtscharkeit und dem Kammergericht. Streitigkeiten können sie übrigens von ihren Rabbinern schiedsrichterlich schlichten lassen. Jede Gemeine steht unter der Leitung besonderer Aeltesten, und die Aeltesten der Jusdenschaft in Verlin sind, seit 1776, die beständigen Oberältesten aller Juden in den Preußischen vinzen, durch welche alle allgemeine Angelegenheiten mit der Regierung besorgt werden.

Beil

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche Konigs Annalen der Juden in der Mart Brandenburg, die leider mit dem erften Bande geschloffen find.

<sup>\*\*)</sup> Fremde Juden, welche, gegen eine gewiffe Abgabe, die Erlaubnif jum interimistischen Aufenthalt im Lante erhalten, heißen vergleitete Juden, und tonnen nach den Geseten nur dann angesett werden,
wenn fie 10,000 Attr. Bermogen ins Land bringen.

Der Jhigiden Familie in Berlin mard fogar das Burgerrecht ertheilt.

Weil die städtischen Erwerbezweige der Christen von der bekannten Industrie dieser Nation febr beeine trachtigt werden wurden, so sind den Inden, mit Ausnahme derer, welche die Rechte der christlichen Rauftleute erhalten haben, in Absicht ihres Berkehrs bestimmte Grenzen gezogen. Borzüglich sind sie auf den Manufakturhandel und die freien Runfte verwiesen. Jum Flor der Fabriken und Nanufakturen in Berlin und Poredam haben sie viel beigetragen, und in Absicht der Wissenschaften haben sie verschiedene Gelehrte, aber noch welt mehr Dilettanten aufzuweisen.

Die Anzahl der Juden vermehrt fich, bei der Fruchtbarkeit ihrer Chen, anschnlich, so bag fie das bestimmte Verhaltniß bald übersteigen wurden, wenn man ihrer Ansehung und Verheirathung nicht so große Schwierigkeiten in den Weg gelegt hatte.

# Die Rurmart bat Schubinbenfamilien:

# 2. Cabelle ber Judenindividuen in ber Rurmart. \*)

| Im Jahre | Berlin | Provinzial, state | Summa |  |
|----------|--------|-------------------|-------|--|
| 1750     | _2188  | 1685              | 3872  |  |
| 1760     | 2791   | 1711              | 4502  |  |
| 1770     | - 3812 | 1996              | 5838  |  |
| 1780.    | 3386   | 2472              | 5858  |  |
| 1790     | .3379  | 2255              | 5634  |  |
| 1800     | 3322   | 2426              | 5748  |  |
| 1801     | 3549   | 2455              | 6002  |  |

Die Jubenschaft hat sich also, in einem Zeitraum von 50 Jahren, in Berlin um 1361, in ben Propositieftabten um 768, und in der ganzen Kurmart um 2130 Individuen vermehrt. Wenn ihre Anzahl in biesem Berhältniß, jährlich 42, ferner steigt, so wird die jüdische Kolonie nach 141 Jahren (etwa 1942) noch einmal so zahlreich sein Auf jeder Quadratmeile leben, mit Ausschluß der Berliner Judenschaft, in der Kurmark ungefähr 5 Juden. Zur ganzen Volksmasse verhalten sie sich wie 2 zu 138.

<sup>&</sup>quot;) Um auch einige altere Machrichten beigufügen. Im Jahre 1638 gablte man 201; 1700 aber ichon 277 Just benindividuen in der Kurmart, beren ganges Bermogen auf 4703 Chaler geschäft wurde. Welche Beran, berungen bat bie Tolerang der spaceren Beiten bierin bervorgebracht! —

2. Sabelle ber Ropulirten, Gebohrenen und Geftorbenen von 1789 bis 1798.

|       |               | Kopulirt Gebohren. |          |           | Gefforben. |          |           |       |
|-------|---------------|--------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-------|
| Jahre |               | Pagre.             | Manntich | Weiblich. | Samma.     | Wánntid; | Beiblid). | Summa |
| 1789  | Provinzialst. | 16                 | 22       | 12        | 54         | 24       | 19        | 45    |
| -,05  | Berlin.       | .58                | 59       | 37        | 66         | 45       | 35        | 78    |
|       | Rurmarf.      | 44                 | 51       | 49        | 100        | 67       | 54        | 121   |
| 1790  | Provinzialft. | 24                 | 26       | 17        | . 43       | 32       | 00        | 52    |
|       | Berlin.       | 24                 | 23       | 21        | 44         | 25       | 22        | 47    |
|       | ] Rurmark.    | 82                 | 49       | 38        | 87         | 57       | : 42      | 99    |
| 1791  | Provinzialft. | 16                 | .32      | 20        | . 52       | 55       | 12        | 47    |
|       | Berlin.       | 17                 | 20       | 54        | 54         | 26       | 25        | 51    |
|       | Rurmart.      | 53                 | 52       | 54        | 106        | 61       | 37        | 93    |
| 1792  | Provinzialft. | 26                 | 18       | 31        | 49         | 02       | 13        | 55    |
|       | Berlin.       | ·i5                | 1 16     | 30        | 46         | 30       | 26        | 56    |
|       | Rurmarf.      | 41                 | 54       | 61        | 95         | 50       | 39        | 89    |
| 1793  | Provinzialst. | 27                 | 50       | - 39      | 89         | 32       | 57        | 89    |
|       | Berlin.       | 17                 | 31       | 26        | 57         | 22       | 32        | 56    |
|       | Rurmarf.      | 44                 | 81       | 65        | 146        | 54       | 69        | 145   |
| 1794  | Provinzialst. | 16                 | 92       | 18        | 47         | 29       | 16        | 45    |
|       | Berlin        | 55 .               | 53       | 82        | 56         | 18       | 20        | . 38  |
|       | Rurmarf.      | 58                 | 62       | 41        | 103        | 47       | 36        | 83    |
| 1795  | Provinzialst. | 8                  | 18       | 19        | 57         | 22       | 14        | 56    |
|       | Berlin.       | 14                 | 24       | 22        | 46         | 40       | 32        | 72    |
|       | Rurmarf.      | 00                 | 42       | 41        | 85         | 62       | 46        | 108   |
| 1796  | Provinzialft. | 12                 | 26       | 24        | 50         | 24       | 17        | 41    |
|       | Berlin.       | 14                 | 25       | 27        | 50         | 27       | 18        | 45    |
|       | Rurmart.      | 92                 | 49 /     | 51        | 100        | 51       | 35        | 86    |
| 1797  | Provinzialst. | 21                 | 54       | 15        | 47         | 22       | 14        | 56    |
|       | Berlin.       | 24,                | 26       | 23        | 49         | 19       | 20        | 59    |
|       | Rurmarf.      | 45                 | Go       | 36        | 96         | 41       | 34        | 75    |
| 1798  | Provinzialit. | 19                 | 26       | 42        | 50         | 21       | 16        | 37    |
|       | Berlin.       | 50                 | 56       | 24        | 60         | 29       | 02        | 49    |
|       | Rurmart.      | 49                 | 62       | 48        | 110        | 50       | 56        | 46    |

In 10 Jahren find 370 und in jedem Jahre, nach ber Fraktion, 37 jabifche Eben geschloffen. Es fommen jahrlich 102 jubifche Rinder, und zwar 54 Rnaben und 48 Mabchen fur Welt. Das Berhaltniß

ber Gebohrenen zu ben Lebenben ift wie 1 gu 59. Es sterben jahrlich 36, und zwar 54 mannliche und 42 weibliche jubische Individuen. Bon 60 Juden ftirbt in der Rurmart jahrlich Einer.

# 3. Die Frangofifche Rolonie, Ballonen und Bohmen.

Die Aufnahme ber reformirren Frangofifchen Fluchtlinge, welche im Jahre 1685, nach ber Biberrufung bes Edifts von Rantes, ber Religionsmeinung wegen, ihr Baterland verlaffen mußten, gehort ju ben menfchenfreundlichsten und benfmurdigsten Sandlungen bes großen Rurs fürsten Friebrich Bilhelm. Das gefegnete Cbift vom 29. Octob. 1685 eroffnete bicfen Unglude lichen eine fichere Freiftatte, ein Zag, ber aus biefem Grunde von den Mitgliedern ber frangofis fchen Rolonien noch jahrlich bantbar gefeiert wirb. Rach einer 1697 angeftellten Bahlung betrug die Ungahl aller Frangofischen Gluchtlinge in ber. Mart und im herzogthum Magbeburg 12,297 Ropfe. Im Jahre 1686 famen, aus Piemonte Thalern, bie ebenfalls ihrer Konfession megen gedrudten Walben fer hingu. Lurfurft Friedrich III. nahm endlich 1698 und 1699 noch bie aus demfelben Grunde fluchtig gewordenen Pfalger oder Ballonen \*) und Schweizer auf, fo bag man im Jahre 1700, bei einer neuen Jahlung, biefen Bolfeguwachs auf 14,844 Indivis duen angab. Gie murben, nach ihren Befchaftigungen, theils in bie Stabte, theils auf bas land verfest. Bei weitem der größte Theil blieb aber in ben Stabten, welche in Abficht der Fabris fen und Manufakuren aufferordentlich barunter gewannen, weil ber Rurfurft besonders auf Die= jenigen Ruckficht nahm, welche durch ihren Runftfleiß bem Staate nublich werden fonnten. Die Stadte Berlin, Brandenburg, Potsbam, Frankfurt, Stenbal \*\*), Prenglow, Spandow, Bers nau, Copenid, Dranienburg, Muncheberg, Strasburg, Schwebt, Angermanbe, Bierraben, Lins bow und Rheineberg erhielten einen schagbaren Zuwachs an nuglichen Ginwohnern, benen fie in Absicht ber Industrie nicht wenig zu verbanten haben.

Auf bem platten Lande wurden ihnen wuste Feldmarken jum Anbau übergeben, befonders unter ben Domanenamtern Ruppin, Muhlenbeck, Bicsenthal, Gramzow, Chorin und Lockenig. Dort entstanden, durch landesherrliche Unterstügung die blühendsten Kolonien, welche noch jegt zu den wohlhabendsten im Lande gehören. Die Anbauenden erhielten 10 ganze und nachher noch 10 halbe Freizahre, für immer Freiheit von allem Naturaldienst, wogegen sie ein leidliches Dienstsgeld entrichten.

Die Kunftler, Fabrifanten und Sandwerfer, welche fich in ben Stabten, vorzüglich aber in Berlin niederließen, bilden baselbst noch jest für fich bestehende Rolonien. Sie haben eine bes sondere, burch mehrere einzelne Stifte ihnen zugesicherte Verfassung, welche jedoch nach und nach der Preußischen Organisation immer naher gefommen ift. Durch bas Naturalisationsedift vom

<sup>\*)</sup> Welche im ibten Jahrhundert ichon von dem Bergog Alba aus ben niederlanden vertrieben worden mag ren, und bie babin in der Pfalz ruhig gewohnt hatten.

<sup>&</sup>quot;) Stendal erhielt unter Friedrich II. noch einen ftarten Bumache von Manbeimern oder Pfalgern.

13. May 1709 und beffen Bestätigung vom 29. Febr. 1720 find ihnen alle Rechte und Freiheiten ber andern eingebohrnen Preufischen Unterthanen ertheilt. Sie haben ihre eigene Gerichtstarfeit, eine eigene Religionsversassung und freien Gottesbienst in fraugosischer Sprache. \*)

Die Bohmen, welche 1732, der Religionsverfolgungen wegen, ihr Baterland verließen, und fich nach der Kurmark begaben, woseibst sie in Berlin eine eigene Gemeine ausmachen, und in der Nachbarschaft der Residenz, zu Nowawes, Schöneberg, Ricksdorf, Edpenick, Friedrichshas ven und Grünelinde, angestedelt haben, stehen zwar mit der franzosisschen Kolonie in feiner Bersbindung, sondern unter den ordentlichen Gerichten der Eingebohrenen, werden aber in den Kamsmertabellen besonders ausgeführt, und verdienen hier in so fern eine Stelle.

Von den städtischen Franzosen und Bohmen find Tabellen vorhanden, aber nicht von des nen auf dem Lande. Bon dem ganzen Bestande dieser Kolonien in der Kurmark fann ich also keine Ungabe liefern. Die Unzahl der Franzosen auf dem Lande ist indessen auch so zusammens geschmolzen, daß die meisten Prediger in französischen Dorstirchen jest deutschen Ohren predigen.

1. Labelle von ben Individuen ber frangofifchen und bohmifchen Rolonie.

|           | Franzi     | esen und ABal | Ionen. | Bohmen. **) |               |        |  |
|-----------|------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|--|
| Im Jahre. | In Berlin. | Prov. Stadte. | Summa. | In Berlin.  | Prov. Siddie. | Gumma. |  |
| 1750      | 6592       | 2150          | 8758 - | 1534        | 7             | 1541   |  |
| 1760      | 6051       | 2037          | 8088   | 1245        | 12            | 1257   |  |
| 1770      | 5594       | 1905          | 7500   | 1259        | 15            | 1254   |  |
| 1780      | 5536       | 1639          | . 7175 | 1089        | 243           | 1552   |  |
| 1790      | 4713       | 1792          | 6505   | 986         | 215           | 1201   |  |
| 1800      | 3928       | 1565          | 5693   | 852         | 51            | 903    |  |
| 1801      | 4668       | 1802          | 6470   | 189         | 24            | 213    |  |

Aus dieser Tabelle geht überzeugend hervor, baß die Anzahl ber Franzosen und Bohmen in der Residenz sowohl, wie in den Propinzialstädten in den letten Jahren zuschends abgenommen habe. Bei der französischen Kolonie ist ein Minus von 2252 und bei den Bohmen, welche ihrer Austösung fast nahe zu senn scheinen, von 13 8 Köpfen. Die Hauptursache dieser Abnahme ist das allmälige Verschmelzen mit der deutschen Nation. \*\*\*) Die Mitglieder der französischen Kolonie in den furmärkischen Städten verhalten sich wie 1 zu 129 zur ganzen Volksmasse.

<sup>\*)</sup> Behörigen Orte mehr hieruber.

<sup>\*\*)</sup> Bogu auch die wenigen noch porbandenen Salgburger gerechnet werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Auffat in der Beitiner Monatsichrift . 799. April. G. 285 erregt einige Zweifel, gegen die Richt tigteit der Polizeiliften, daß bei deren Anferngung nicht gehörig untersucht werde, wer fich bestimmt gur

2. Cabelle ber Ropulirten, Gebohrenen und Geftorbenen von 1789 bis 1798 bei ber frangofifchen Rolonie. \*)

|        | Ropu     | Ropulirt. |           | Gebohren. |        |           | Gefforben. |       |  |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-------|--|
| Jahre. |          | Paare.    | Männlich. | Weiblich. | Eumma. | Manntich. | Weiblich.  | Cumma |  |
| 1789   | Berlin.  | 48        | 69        | 73        | 142    | 94        | 117        | 211   |  |
| 1709   | Proving. | 13        | 25        | 18        | 45     | 20        | 21         | 41    |  |
|        | Cumma    | 61        | 94        | 91        | 185    | 114       | 158        | 252   |  |
| 1790   | Berlin.  | 46        | 68        | .89       | 157    | - : 75    | 100        | 175   |  |
|        | Proving. | 41        | 79        | 70        | 149    | 51        | 67         | 118   |  |
|        | [Summa]  | 87        | 147 .     | 159       | 506    | 125       | 167        | 293   |  |
| 1791   | Berlin.  | 46        | 85        | 78        | 163    | 56        | 75         | 151   |  |
|        | Proving. | 21 1      | 63        | 69        | 132    | * 49      | 51         | 100   |  |
|        | Gumma    | 67        | 148       | . 147     | 295    | 105       | 126        | 251   |  |
| 1792   | Berlin.  | 45        | 93        | 81        | 174    | 93        | 92         | 185   |  |
| ^      | Proving. | 26        | 60        | 60        | 120    | 30        | 45         | 75    |  |
|        | [Summa]  | 71        | 153       | 141       | 294    | 123       | 137        | 260   |  |
| 1793   | Berlin.  | 43        | 72        | 84        | 156    | 69        | 92         | 161   |  |
|        | Provinz. | 33        | 60        | 61        | 121    | 41        | 40         | 81    |  |
|        | Summa    | 81        | 132       | 145       | 277    | 110       | 132        | 242   |  |
| 1794   | Berlin.  | 47        | 85        | .75       | 160    | 73        | 78         | 151   |  |
|        | Proving. | 26        | 60        | 50        | 110    | 51        | 59         | 110   |  |
|        | [Cumma]  | 73        | 145       | 125       | 270    | 104       | 137        | 261   |  |
| 1795   | Berlin.  | 40        | 85        | 74        | 159    | 118       | 139        | 257   |  |
|        | Proving. | 40        | 66        | 49        | 115    | 62        | 65         | 127   |  |
|        | [Summa]  | 80        | 151       | 123       | 274    | 180       | 204        | 384   |  |
| 1796   | Berlin.  | 52        | 84        | 63        | 147    | . 84      | 80         | 164   |  |
|        | Provinz. | 40        | 57        | 68        | 125    | 88        | 75         | 163   |  |
|        | Summa.   | 92        | 141       | 131       | 272    | 172       | 155        | 527   |  |

frangofischen Retonie halte. Allein im Grunde ift hier doch nur von wirklichen Mitgliedern der frangofischen Rirche und nicht von denen die Rede, welche fich der frangosischen Gerichtsbare teit unterworfen haben, da dieses allen Auslandern in Berlin ohne Rucficht auf Religion und Nation ertaubt ift. Aus der 1799 von dem Konfistrium angestellten Jahlung ergab sich jedoch wirklich, daß in Berlin 5032 Mitglieder der frangosischen Kirche vorhanden waren.

<sup>\*)</sup> Da die bohmifche Gemeine in ben Provinzialfidden fo unbedeutend ift, so werden bavon teine Bestunts , und Lodentliften angesertigt, von ber Berlinischen geschiebet dieses zwar, weil fich aber baraus für bas gange Land teme Rejuttate gieben laffen, so wird diese Cabelle bei der Stadt Berlin geliesert werden.

|        | Ropulirt.                    |                 | Gebohren.       |                  |                   | Geftorben.      |           |                   |
|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Jahre. |                              | Paare.          | Mánnlich.       | Weiblich.        | Gumma             | Manntic.        | Weiblich. | Gumma             |
| 1797   | Berlin.<br>Proving.          | 46              | 82<br>63        | 84<br>44         | 166               | 88              | 79<br>43  | 167<br>85         |
| 1798 . | Summa<br>Berlin.<br>Proving. | 73.<br>45<br>26 | 145<br>83<br>75 | 124<br>69<br>166 | 273<br>152<br>241 | 130<br>73<br>49 | 79<br>51  | 252<br>152<br>100 |
|        | Summa                        | -71             | 158             | 255              | 393               | 122             | 130       | 252               |

Es sind also bei der französischen Kolonie in den 20 Jahren von 1789 bis 1798 756 Ehen geschlossen, und im Durchschnitt jährlich 75. In diesen 20 Jahren sind 2835 neue Weltburger, und zwar 1414 mannstichen und 1421 weiblichen Geschlechts, angekommen und 2754 Individuen, nämlich 1306 mannliche und 1448 weibliche haben diesen Schauplah verlassen. Der reine Zuwachs der Bevölkerung beträgt nur 81 Menschen. Nach der zehnjährigen Fraktion werden schrich 283 Kinder, 141 Knaben und 142 Mädchen, gebohren und 27; Personen, 130 mannlichen und 144 weiblichen Geschlechts, sterben bei der Kolonie. Das Verhältnis der Gebohrenen zu den Lebenden ist wie 1 zu 22 und der jährlich sterbenden wie 2 zu 23.

# 3 meites Rapitel.

# Staatsburgerliche Stanbe.

Bestimmter lassen sich die Einwohner nach ihren staatsburgerlichen Berhaltnissen nach ihren Geschäften und Rang gegen einander unter allgemeine Rlassen bringen. hier find die Erensten gang genau gezeichnet und die Berhaltnisse vom Staat sanktionirt. Die Einwohner gehören in dieser Rucksicht entweder zu den erblichen oder zu den personlichen Standen. Die erbslichen bestehen aus dem Adelstand, dem Burgerstand und dem Bauerstand; die personlichen aus dem geistlichen, Militair und Civilstand. Ich werde hier bloß von den erbslichen Ständen reden, und in Absicht der personlichen die eigentlich hieher gehörigen Bemerkunsgen, zur Ersparung des Raums, in den Abschnitten über das Religionswesen, Kriegswesen u. f. w. muttheilen.

# 1. Der Abelftanb.

Der Abel in ber Mark Brandenburg ift theils flavischer, theils beutscher Abkunft. Die Gesschlechtsnamen zeigen diesen Unterschied ziemlich deutlich an. Der größte Theil des markischen Abels beruft sich, in Absicht seines Ursprungs auf unserere Chronifanten Enzelt und Engel,

bie unficherften Gewähremanner in unferer vaterlanbifchen Gefchichte. Beibe behaupten, ohne ihre Quellen angugeben: Raifer Beinrich, Auceps genannt, habe im Jahre 927 theils verschiebene feiner Sof , und Militarbedienten in ben Abelftand erhoben, theils viele fachfifche abs liche Familien ind gand gezogen und ihnen Besitzungen und lehnguter gegeben. Gie machen fos gar bie Familien ber letteren namhaft. Allein bas gange Faftum ift aus' gleichzeitigen Schrifts ftellern noch nicht gehörig erwiefen, vielmehr wird es aus hiftorifchen Grunden mahrfcheinlich, daß diefe fremben Familien aus Cachfen, Befiphalen und ben Niederlanden erft unter Albrecht bem Baren in die Mark Brandenburg verfest wurden, benen unter ben Baierifchen und Bollerns fchen Furften noch verschiebene aus Baiern, Tyrol und Franten folgten. Erft mit dem gwolfs ten Jahrhundert, wo die Sauen aufhorten und die Graffchaften erblich murben, fing ber Abel an, fich nach feinen Giftern und Dorfern ju benennen. Von diefem Zeitraum an laffen fich bie einzelnen Familien als Zeugen unter ben Urfunden der Rirchen und Klofter unterfcheiden. Das 10te Jahrhundert ift alfo fur ben martifchen Abel, in Abficht feiner Abnheren, ber außerfte Grengftein. Gern will ich aber manden alten Saufern bie Spothefen laffen, wenn fie mit ibs ren Stammitafeln bis in das neunte, oder wohl gar bas fiebente Jahrhundert jurudigehen wollen. Um historische Evideng ift es biefen nicht gu thun.

Der Abel war in der Mark nach und zu den Waldemarischen Zeiten am machtigsten, da er von den damaligen Unruhen den größten Vortheil zog. Seine Macht ward von dem Faustrecht und von dem Fehdegeist begünstigt. Aber seit der Erscheinung der hohenzolleruschen Fürsten siel sein Ansehen. Der allgemeine Landsriede schräufte seine, nicht selten gemisbrauchte, Macht in gehörige Greuzen ein. Er sahe sich genothigt, der überwiegenden Macht der Landesherrn zu huldigen, seine Güter von ihnen zu Lehn zu nehmen, und in ihre Dienste zu treten. So gaben nach und nach stehende Heere, zunehmende Kultur und andere Zeitumstände diesem Stande eine würdigere und dem Vaterlande nüslichere Bestimmung.

Was der Abel ehedem zu vernichten suchte, die Macht bes Fürsten, sichert jest ihm die Fortbauer seiner politischen Existenz; sie zu erhalten, das Baterland und den König zu vertheidisgen, ist jest seine hauptsächlichste Bestimmung. Er verwaltet die höheren Militarstellen. Die höchsten Civistellen, Hofanter und Stiftsstellen sind ihm sast ausschließlich bestimmt. Ein großer Theil aber bewohnt und bewirthschaftet seine Landguter selbst. Die Borrechte des Adels sind bedeutend. Er ist, in der Negel, nur dem höchsten Gerichtshofe in der Provinz unterworfen, ist ausschließlich zum Besit der Ritterguter berechtigt, und kann die damit verbundene Patrimos nialgerichtsbarkeit, in erster Instanz, durch bestätigte Justitiarien ausüben. Er allein kann Güster in Familien- Fideikemmisse verwandeln. \*) Ehedem war der Abel verbunden, dem Landes-

Die frigen Borguge ber ablichen Gutsbofiger: bas Roche ber Lanbftandschaft, bet Jagd, Fischerei, Braderei und Brennerei, jum eigenen Bebarf, haften nicht auf Personen, sondern auf ben Gutern, und tommen alfo auch bem Befiger berfelben aus jedem andern Stande gu.

herrn, bei hecreszügen mit einer gewissen Anzahl Mannen zu folgen, aber die Einführung ber stehenden Armeen machte diese Einrichtung überflussig. König Friedrich Wilhelm I. hob daher 1717 die Lehnsverbindlichseit der ablichen Guter völlig aus, \*) allodistieite sie ganzlich, und sette die Naturaldienste auf ein gewissed jährliches Geldquantum (für jedes Lehnpserd 40 Thaler) welches an die Ariegestasse entrichtet wird. Seit dem kann der Gutebesitzer, wenn anders Jamiltenverbindungen und die der Aufnahme so mancher Güter nachtheilige Lehnsvetterschafsten es erlauben, seine Güter an seine Kinder ohne Unterschied des Geschlechts vererben. Fast noch wohlthätiger für die Erhaltung dieses Standes war die durch Friedrichs II. Unterstützung 1777 errichtete ritterschaftliche Ereditassociation in der Kur = und Neumark, wodurch so manche Kamilie von ihrem gänzlichen Verfall gerettet wurde.

Die Eintheilung dieses Standes im hohen und niedern Abel ift nicht vom Staat legitimirt; wohl aber die Folgeordnung: Graf, \*\*) Baron (Freiherr) und Edelmann, welche indessen, außer der Rangordnung, unter sich gleiche Rechte und Privilegien haben. Auch zwischen dem alten und neuen Abel sindet kein Unterschied Statt, als wenn bei Besehung der Stiftestellen eine gewisse Anzahl van Ahnen ersorderlich ist. Es giebt zwar verschiedene abliche Geschlechter, die ehebem von den Landesherren aus Schloßigesessichnet, und mit dem Titel Edele beehrt wurden, der sonst nur dem hohen Abel zukam. In der Altmark z. B. die von Alvensleben, von Bartensleben, von Bismark, von Jagow, von dem Knezsebeck, von Platen, von Schenck und von der Schulenburg, und in der Prignis die von Königsmark, von Puttlie, von Quisow und von Kohr. Sie hatten verschiedene Vorrechte; seht hat aber dieser Unterschied abnzlich ausgehört. \*\*\*)

Die Anzahl der ablichen Familien hat, umgeachtet der Neugeadelten, gegen altere Jahrhuns berte fehr abgenommen. Die Geschlechter sind theils zusammengeschmolzen, theils auch ganz ers loschen. Besonders zeichneten sich die Prignis und die Mittelmark ehedem durch eine große Monge kleiner Ritterguter aus, so daß in manchem Dorfe deren 5 bis 6 vorhanden und bewohnt waren. Diese sind in neuern Zeiten sehr zusammengezogen. Der guterreichste Abel war von jeher in der Alltmark und Utermark. Es giebt auch, besonders in den Stadten viele Familien ohne Guter, diese stehen aber größtentheils in Militardiensten.

Landguter ber Rurmart und beren Werth im Jahre 1801.

| Provinz.     | Guter. | Meiereien. | Werth.           |  |
|--------------|--------|------------|------------------|--|
| Altmart      | 102    | 26         | 5,050,988 Mile.  |  |
| Prigniß      | 165    | . 27       | 4,170,228 -      |  |
| Mittelmart . | 337 .  | 45         | 15,323,044       |  |
| Mermarf      | 216    | 9          | 7,401,740 —      |  |
| Aurmark      | 818    | 107        | 31,946,000 Atlr. |  |

<sup>\*)</sup> Durch die Lehnsaffecuration bem goften Junius.

<sup>..)</sup> Gurften find in der Rurmart feit bem Tobe des Furften von ber Dften, genannt Gaden, nicht, Drhanden.

<sup>...)</sup> Man vergleiche Leng Urfunden G. 508. Berfen Dipl. vet. March. Ih. 1, G. 191. 491. Ih. 2, E. 628.

Es bebarf wohl feiner Erinnerung, bag hierunter auch bie Rammereiguter, Burglehne und alle in burgerlichen Sanden befindliche Rittersite begriffen find. Bei der Angabe des Werths berfelben fehlen verschiedene nicht gang unbetrachtliche Guter, deren Werth nicht bekannt ift. \*)

Die Rurmark hatte Chelleute und wirklich auf ben Gutern wohnende Befiger

Auch hier find bie burgerlichen Gutebesiger mit aufgeführt. Aber folgende Labelle giebt ben twahren Bestand bes Abels auf bem platten gande an :

|        | . Ebell     | Abl. Wittme |             |  |
|--------|-------------|-------------|-------------|--|
| Jahre. | mit Gutern. | ohne Guter. | mit Gatern. |  |
| 1798   | 309<br>309  | 57<br>55    | 51<br>34    |  |

Hiernach sind also 1798 560, und 1801 nur 143 abliche mit Gitern angesessene Familien vorhanden gewosen, und ihre Anzahl hat sich in 4 Jahren um 17 Familien verringert, nach obis ger Labelle aber in 51 Jahren um 90 Familien, wovon sich freilich die bürgerlichen nicht trens nen lassen. Der Abel ist also zahlarmer ober güterreicher geworden.

Bergeichniß ber in ber Rurmart angefeffenen Gefchlechter und Familien. \*) Bon Ablimb, ju Ringenwalde, in ber Ufermart.

Bon Alvensleben, seit 1590 zwei Hauptlinien in der Altmark, die weiße und die schwarze. Zur weißen gehoren die Hauser Errleben (Graflich) und Nenschnippe; zur schwarzen die Hauser Calbe (2 Hauser) Zichtau (2 Hauser) und Vienau. Die übrigen Hauser dieses alten und ausgebreiteten Geschlechts haben ihre Guter im Magdeburgischen.

<sup>\*)</sup> Movon ich nur einige namhaft machen will: Balfuringen, Immetath in der Altmart; und Paren, Molffier, Premnig, Maleleben, Bultow, Juttendorf, Lichtenrade, Redahn, Dangeledorf, Golgow, Gottin, Beferig, Stulpe, Kaltenhaufen, in der Mittelmart.

Da verschiedene Familien mehrere Buter besitzen, diese aber hier nicht alle aufgeführt werden konnten; so ift entweder ihr Wohnsit ober bas hauptgut namhaft gemacht. Die während des Drucks vorgefallenen Beranderungen und Beraußerungen konnen dem Berfasser nicht zur Laft gelegt werden.

Bon Arnim, verschiedene Linien, deren genealogischer Jusammenhang hier nicht her gehört. 1) Graft. Haus zu Bolhenburg, 2) zu Neuensund, 3) zu Görschendorf, 4) zu Suckow (Majorat) 5) zu Giftstew, 6) zu Schwarzensee, 7) zu Neue Temmen, 8) zu Boddow, 9) zu Kröchelndorf, 10) zu Bitz kow, 11) zu Werbelow, 12) zu Milmersdorf, 13) zu Alte Temmen, 14) zu Fredenwalde, 15) zu Gerswalde, 16) zu Pehnick, 17) zu Blankensee, 18) zu Bökenberg, 11) zu Friedenselde, 20, zu Erullenhauß, 21) zu Angermunde, 22) zu Gr. Sperrenwalde, sammtlich in der Ukermark. Die übrigen in der Neumark und im Herzogthum Magdeburg.

Bon Aruftedt, 1) ju Demfer, in der Altmart, 2) ju hoppenrade, in der Mittelmart.

Bon Avemann, ju Ellerehagen, in ber Prignif.

Bon Barenfprung, ju Reichenberg, im Oberbarnimichen Rreife.

Bon Bandemer, 1) ju Rl. Beeren, 2) ju Dietereborf, im Teltowichen Kreife.

Von Bardeleben, 1) zu Gelbelang, 2) zu Ribbed, im Havellande, 3) zu Emilienhof, im Oberbarnim, ichen Kreife.

Bon Barfuß, 1) ju Baahlom, 2) ju Alt: Brieben, im Oberbarnimfden Rreife.

Bon Barfewisch, 1) zu Scharpenlohe, 2) zu Bielbaum, in der Altmart, 3) ju Renburg, in der Prignis.

Bon Baftineller, ju Stredenthin, in ber Prignig.

Bon Beerfelde, ju Loffow, im Lebufifchen Rreife.

Bon Below, ju Brellin, in ber Ufermarf.

Bon Berg, 1) ju Bahrensborf, im Beestow: und Storfowschen Rreise, 2) ju Schonfeld, 3) ju Bery felde, 4) ju Mittenwalbe, 5) ju Blebebusch, in ber Utermart.

Bon Bertfau, ju Alt Bertfau, in ber Aitmart.

Bon Beville, ju Dalchau, in ber Altmart.

Bon Bifchofewerber, ju Marquard; im Savellande.

Von Bismark, verschiedene Linien, 1) zu Uengling, 2) zu Birtholz, 3) zu Brieft, 4) zu Dobbelin, 5) zu Schönhausen (2 Saufer), 6) zu Welle, 7) zu Crevese, sammtlich in der Alemark.

Bon Bluder, gu Gr. Bieten, im Glien , und lowenbergichen Rreife.

Bon Blumenthal, 1) Graff. Saus ju Sorft, 2) ju Beblow in der Prignit.

Bon Bornstedt, 1) zu Vollenschier, in der Iltmart, 2) ju Hohennauen, im Havellande, 3) ju Tucher band, im Lebusischen Kreise.

Bon Borfiell, 1) ju Schinne, 2) gu Gr. Schwarzlofen, 3) gu Infel, 4) ju Rahrfiedt, in ber Altmart.

Bon Bredow, viele Linien, 1) Graff. Haus zu Klessen, 2) zu Wagenih, 3) zu Landin, 4) zu Hage, 5) zu Stechow, 6) zu Senhse, 7) zu Bredow, 2) zu Markau, 9) zu Markee, 10) zu Zeestow, 11) zu Rehow, im Havellande, und 12) zu Züzen, in der Utermark.

Bon Brieft, ju Mennhaufen, im Savellande.

Bon Britte, zu Demzien, im Zauchefchen Rreife.

Bon Brofide, 1) ju llenge, in ber Prignit, 2) gu Cammer, 3) gu Grebe, im Baucheschen Rreife.

Bon Buch, ju Stolpe und ju Bertehrt Glunow, in der Ufermart.

Bon Balow, ju Al. Schwechten, in ber Altmark.

Bon Burghagen, ju Burghagen, in ber Prignit:

Bon Burgeborff, 1) ju Sobenjebfar, 2) ju Rargig, 3) ju Runereborf, 4) ju Rathftod, im Lebufifchen Rreife.

Bon Calbo, ju Bulfow, in ber Prignit.

Bon Callenberg (Reichsgraft. Sans), ju Golmit, in ber Ufermart.

Bon Chafot (Graf), ju Deffow, in ber Graffch. Ruppin.

Bon Clermont ju Didglin, im Oberbarnimichen Rreife.

Bon Dandelmann, ju Glambed, in ber Ufermart.

Bon Dargie, ju Libbenow, in ber Ufermart.

Bon Dehrmann, ju Gr. Zerlang, in der Graffchaft Ruppin.

Bon Dequebe, ju Deebe, in ber Altmark.

Bon Dewis, ju Crumbed, in ber Ufermark.

Bon ber Dollen, ju Rl, Luctow, in ber Utermart.

Bon Dorville, ju Rergendorf, im Teltowichen Rreife.

Bon Drieberg, ju Cantow, im Ruppinschen Rreife.

Bon Duringshofen, 1) ju Stendal, 2) ju Paffow, in ber Ufermarf.

Bon Edarbeftein (Freiherr), ju Probel ze. ze. im Oberbarnimfchen Rreife (Befiber ber Graff. Rameter fchen Guter.)

Won Eichftebt, ju Baumgarten, in ber Altmart.

Bon Gidftedt, 1) gu Damme, 2) gu Eidftedt, 3) gu Tantow, in ber Ufermarf.

Bon Empid, ju Guten Pahren, im Savellandischen Kreife.

Bon Endevort, ju Petershagen, im Lebufifchen Rreife.

Bon Errleben, gu Gelbelang, im Savellanbifchen Rreife.

Bon Guen, ju Rebow, im Savellande.

Bon Fintenftein (Reichsgraf), gu Mablit, im Lebufifchen Rreife.

Bon Flemming, ju Gr. Budom, im Lebufifchen Rreife.

Bon Flothow, gu Defendorf, in der Prignis.

Bon Fod, ju Studen, im Zauchifchen Rreife.

Bon Frofch, ju Bollenrade, in ber Altmart.

Bon Gaufauge, ju Quigebel, in ber Prignit, und noch mehr Guter in der Altmart.

Bon Garn, ju Gr. Schwarzlofen, in ber Altmart.

Bon Ganl (Freih.), ju Schwarzholz, in der Altmart.

Bon Geift, genannt Beeren, ju Gr. Beeren, im Teltowichen Rreife.

Bon Gorne, 1) ju Mollendorf ic. in der Altmart, 2) ju Herrenholz, 3) ju Mofer, im Savellande, 4) ju Golwig im Zaucheschen Kreife.

Bon Gorbe, gu Beuthen , im Teltowichen Rreife.

Bon Gorgfe, ju Coonefeld, im Bauchefchen Rreife.

Bon Goldbed, 1) gu Bahrburg, 2) ju Reu, Golbbed, in ber Altmart.

Bon der Goly, ju Faltenhagen, im Lebufifchen Rreife.

Bon Grabow, 1) gu Bantitow, in der Prignit, 2) gu Gartow, im Ruppinschen Rreife.

Bon Gravenif, 1) zu Poris, 2) gu Paris, Benbemart, in ber Altmart, 3, ju Frehne, 4) ju Robie, borf, 5) gu Schilbe, in der Prignis.

Bon Grevenit, ju Gottberg, in ber Memart.

Bon der Groben, 1) ju gowenbruch, 2) ju Junsborf, im Teltowichen Rreife.

Bon Guhlen, ju Gans, in ber Prignis.

Bon Saad, ju Gr. Rreut, im Zauchischen Rreife.

Bon Safeler (Graf), ju Cacrom, im Savellande.

Bon der Hagen, verschiedene Linien, 1) ju Tetschendorf in ber Prignit, 2) ju Langen, 3) ju Makel, im Ruppinschen Kreise, 4) ju Hohennauen, 5) zu Rhinow, 6) zu Stellen, 7) zu Carwesee, 8) ju Rebur, im Havellande, 9) zu Schmiedeberg, in der Ukermark.

Bon Sate, 1) zu Genshagen, 2) zu Heineredorf, 3) zu Rl. Madjenow, 4) zu Osdorf, im Teltowichen Rreife.

Bon Beibebraubt, ju Eggereborf, in ber Prignig.

Bon Sertefelb (Freih.), 1) ju Safen, im Ruppinschen Rreife, 2) zu Liebenberg, im Glien : und Lowens bergichen Rreife.

Bon Bergberg (Braf), ju Brit, im Teltowichen Rreife.

Bon Sibader, 1) ju Gethlingen, 2) ju Bindenburg, 3) ju Burg. Salzwedel, in ber Mitmart.

Bon Sobed, ju Glowe, im Beestow ; und Storfowichen Rreife.

Bon Sollwede, ju Falfenberg, im Diederbarnimfden Rreife.

Bon Solhendorf, verschiedene Linien, 1) gu Bruckhagen, 2) ju Tornow, 3) ju Rittgarten, 4) gu Bietmannsborf, 5) gu Rl. Holhendorf, in ber Utermart.

Bon Jagow, zwei hauptlinien, bie Auloseniche und Garhiche, 1) gu Alte und Meuhaus, Aulosen, 2) zu Eraben, 3) zu Polite, 4) zu Strefow in ber Altmart, 5) zu Rubstedt in der Prignig.

Bon Jeebe, 1) ju Jeebe, 2) gu Lofenrabe, in ber Altmart.

Bon Jong, ju Rothen, im Oberbarnimichen Rreife.

Bon Ingersteben, ju Bingelberg, in ber Altmart.

Bon Ihenplib, 1) gu Bitfau, 2) gu Grieben, in ber Altmart, 3) gu Gr. Bahnis, im Savellande.

Bon Rahlben, ju 3ben, in der Altmart, (bie ehemal. Freiherrl. von Rannebergichen Guter.)

Bon Ralben, ju Ronnebed, in ber Altmark.

Bon Raphengft, 1) ju Gublit, in der Prignit, 2) Mcfeberg, im Rupplufchen Rreife.

Bon Rarftebt, 1) ju Frebdorf, 2) gu Rl. Linde, in ber Prignis.

Bon Ratte, ju Rostow, im havellande.

Bon Reich (Freih.), ju Mehrow, im Miederbarnimfchen Rreife.

Bon Rittfcher, ju Bittenberge, in ber Prignit.

Bon Rleift, 1) ju Orpensdorf in der Altmark, 2) ju Stavenow, in der Prigme, 3) ju Proben, im Rupplinschen Rreife.

Bon Rlinggraff, ju Schrepfow, in ber Prignit.

Bon Klibing, ju Demerthin, in der Prignit.

Bon Rlubow, ju Debelow, in ber Ufermarf.

Bon dem Anesebeck, verschiedene Linien, 1) zu Langenapel, 2) zu Tylfen, in der Altmark, 3) zu Carme, im Ruppinschen Kreise.

Bon Rnobelsborf, ju Riebte, in ber Prignis.

Bon Anoblauch, 1) 3u Gr. Ofterholz, in ber Altmart, 2) ju Ferchefar, 3) ju Peffin, 4) ju Bufchow, 5) gu Ehin, im Javellaude.

Bon Ronigsmark, 1) gu Berlitt, 2) ju Roblin, in ber Prignit.

Bon Krahn, ju Tornow, in ber Altmark.

Bon Rriegsheim, ju Barfetow, in ber Graffchaft Ruppin.

Bon Rrocher, 1) ju Lohm i zwei Saufer), in ber Prignit, 2) ju Bustowe im Ruppinichen Rreife.

Bon Rrofigt, ju Gr. Ellingen, in ber Altmart.

Bon Rrufemart, ju Rrufemart und Sobenberg, in der Mitmart.

Bon Labes, (Freih.) ju Bernicow, im Ruppinfchen Rreife.

Bon Leipziger, ju Bosdorf, im Zauchischen Rreife.

Bon Lengte, ju Bengfe, im Savellande.

Bon Levehow, ju Sobenwulfd, in ber Mtmart.

Brand von Lindan, ju Wendischborg, im Bauchefchen Rreife.

Bon 28fdebrand, 1) ju Celchow, 2) ju Rabelow, 3) ju Saarow, im Beestow ; und Storfowschen Rreife.

Bon Lud, ju Barneborf, in ber Prignis.

Bon Luberig, 2) gu Luberig, in ber Mitmart, 2) ju Rofenhagen, 3) ju Beifen, in ber Prignig.

Bon Lynar (Reichsgraff. Saus) ju Gr. Beuchow im Becefow , und Storfowichen Rreife.

Bon Marfchall, 1) zu Dahlewig, im Miederbarnimschen Rreise, 2) ju Bievdorf, 3) ju 2011, Ranfe, im Oberbarnimschen Rreise.

Bon der Darwis, ju Friedersdorf, im Lebufifchen Rreife.

Bon Daffom, ju Rersborf, im Lebufifden Rreife.

Bon Dedem, ju Bahlsborf, im Zauchefchen Rreife.

Bon Mebing, ju Deutschi Sorft, in ber Altmart.

Bon Deperind, ju Leuenberg, im Oberbarnimfchen Rreife.

Won Mollendorf, verschiedene Linien, 1) zu Baaben, in der Altmart, 2) zu hertifprung, 3) zu Kramspfer, 4) zu Gadow, 5) zu Lindenberg, 6) zu Brunkendorf, 7) zu Behrenheide, 8) zu Kl. Breefe, 9) zu Wendorf, in der Prignig.

Bon Monteton (Freih.) jn Priort im Savellande.

Bon Monemartin (Freih.), ju Cummerow, im Beestow , und Stortowichen Rreife.

De la Motte Fouque (Freih.), ju Lengte, im Savellande.

Laur von Dunchehofe (Freih.), ju Plane, im Savellande.

Bon Dag, ju Stregang, im Beesfow , und Storfowichen Rreife.

Bon Redern, ju Blumenhagen, in ber Utermart.

Bon Dergen, ju Dens Placht, in ber Ufermart.

Bon Pannwig, ju Stolpe, im Mieberbarnimfchen Rreife.

Bon Pafot, ju Biefom, im Oberbarnimfchen Rreife.

Bon Pauly, ju Darfitom, in ber Prignit.

Bon Pefters (Freih.), ju Brufenborf, im Teltowichen Rreife.

Bon Petersborf, ju Boot, in ber Prignit.

Bon Pfuel, ju Bieleborf, im Oberbarnimschen Rreife.

Bon Pfuhl, 1) gu Rl. Ofterholz, in ber Altmart, 2) gu Schulgenborf, im Oberbarnimschen Rreife, 3) gu Sahnefelbe, im Dieberbarnimschen Rreife.

Bon Placen, 1) ju Meseberg, in der Altmark, 2) ju Butide, 3) ju Mechow, 4) ju Gantitow, 5) ju Ruhwintel, in der Prignis.

Bon Dide, ju Rofenwinkel, in ber Prignis.

Bon Plothow, ju Doberig, bei Rathenow.

Bon Podewils (Grafi. Saus), 1) ju Baleleben, in der Altmark, 2) ju Gusow, im Lebufischen Rreife, 3) ju Stresow, in der Prignit.

Bon Prittmig (Freih.), ju Quilig, im Lebufifchen Rreife.

Bon Puttlig (Freih.), 1) ju Puttlig, 2) ju Bolfshagen, 3) gu Pandow, in der Prignig.

Bon Quaft, 1) zu Gart, und Bichel, 2) zu Rabensleben, im Ruppinichen Kreife, 3) zu Lichterfelbe, im Teltowichen Kreife.

Bon Quicom, 1) ju Reu. Bertfau, in der Altmart, 2) ju Garb, 3) ju Gerdshagen, 4) ju Grube, in der Prignis.

Bon Rafchtau, ju Borberg, im Beestow , und Stortowichen Rreife.

Bon Rathenow, 1) ju Dumow, in der Prignit, 2) ju Planit, im Ruppinfchen Rreife.

Bon Raven, 1) ju Gr. Ludow, 2) ju Barbenbe, in ber Ufermart.

Bon Rebeur, 1) ju Eriemen, in ber Ufermart, 2) ju Beelendorf, im Lebufifchen Rreife.

Bon ber Red (Freih.), ju Bahnis, im Savellandischen Rreife.

Bon Rebern (Graff. Saus), 1) gu Bolterslage, in ber Altmark, 2) Schwandte, im Glien.

Bon Rebern, ju Bansborf, im Glien , und Lowenbergichen Rreife.

Bon Reichenbach, ju Steinbed, im Oberbarnimfchen Rreife.

Bon Reinhart, ju Gr. Moringen, in ber Altmark.

Bon Regdorf, ju Seinrichsborf, in ber Prignit.

Bon Rebow, 1) ju Mothlow, im Savellande, 2) gu Rubledorf, im Teltowichen Rreife.

Bon Ribbed, 1) ju Bagow, 2) ju Seegefelb, im Savellande.

Bon Rieben, ju Lauenhagen, in ber Ufermart.

Bon Rinow, ju Lindstedt, in ber Altmark.

Bon Riffelmann, 1) ju Chomvalde, im Glien, 2) ju Eruffow, in der Utermart.

Bon Rochow, verschiedene Linien, 1) ju Rectahn, 2) ju Pleffow, 3) ju Goljow, 4) ju Trechwig, 6) ju Stulpe, 6) ju Jeferig, im Zaucheschen Rreise.

Bon Ropert, ju Beelendorf, im Lebufifchen Rreife.

Bon Rohr, verschiedene Linien, 1) zu Langerwisch, 2) zu Penflin, 3) zu Meyenburg, 4) zu Holfham fen (zwei Haufer), 5) zu Dannenwalde, in der Prignit, 6) zu Drieplat, 7) zu Tramnit, 8) zu Gantier, im Ruppinschen Kreise, 9) zu Demmit, im Lebusischen Kreise, 10) zu Degeln, im Beestow, und Storkowschen Kreise, 11) zu Alte Kundendorf in der Ukermark.

Bon Romberg, ju Rohrbeck, in der Altmart und Brunn, im Ruppinfchen Rreife.

Bon Roffom, ju Falfenberg, in ber Altmart.

Bon Rubingefeld, ju Friedrichshof, in ber Ufermart.

Bon Rubolphi, ju Befenthal, im Dberbarnimichen Rreife."

Bon Rundftebt, ju Babingen, in der Altmark.

Bon Gad, ju Trebus, im Lebufifchen Rreife.

Bon Calbern, 1) ju Wilsnad, 2) ju Plattenburg, 3) gu Abbenborf in ber Prignig.

Bon Sauerhof, ju Ochoneberg, in der Altmark.

Bon Ocheither, ju Berge, in ber Altmark.

Bon Schend, 1) ju Bodbenfel, 2) ju Flechtingen, 3) ju Silgersborf, 4) ju Saffelburg, in ber Altmart.

Bon Schendenborf, 1) ju Buldow, im Ruppinschen Kreise, 2) zu Beifenfee, im Rieberbarnimschen Kreise.

Bon Schierftabt, ju Dangeleborf (zwei Saufer), in Bauchefchen Rreife.

Bon Schlabrendorf (Graft. Saus), 1) ju Groben, 2) gu Billmeredorf, 3) ju Trepenfee, im Teltowifchen Rreife:

Bon Schlippenbach (Graft. Saus), 1) ju Schonermart, 2) gu Raafow, in der Ufermart.

Bon Schmallenberg, ju Cidwerder, im Oberbarniniden Rreife.

Bon Schmettau (Reichsgrafi. Saus), 1) zu Garhau, im Oberbarnimschen Rreise, 2) ju Mert, im Beestow, und Stortowichen Rreise.

Bon Schmibt, ju Meuenborf, im Bauchefchen Rreife.

Bon Chube, ju Schoneiche, im Dieberbarnimfchen Rreife.

Bon der Schulenburg, theilen sich in 2 Hauptlinien, in die weiße und schwarze. Die schwarze ist besonders in der Mark angesessen. a) Graft. Hauser: 1) zu Mahlwinkel, 2) zu Apenburg, 3) zu Bandau und die drei Bogtelen Mehdorf, Rohrberg und Steimeke, 4) zu Althaus Behendorf, 5) zu Probstel Salzwedel, sammtlich in der Altmark, 6) zu Blumberg, im Miederbarnimschen Kreise. b) Abl. Hauser: 1) zu Sichstedt, 2) zu Priemern, 3) zu Behendorf (zwei Hauser), sammtlich in der Altmark.

Bon Schwerin (Grafen), 1) gu B. Willmersborf, im Teltowschen Rreife, 2) ju Balsleben (Majorat), in ber Grafich, Ruppin, 3) ju Bolfshagen, in ber Ukermark.

Bon Seldow, ju Grunbel, im Oberbarnimfchen Rreife.

Bon Oparr (Reichege.), Greifenberg, in ber Ufermart.

Bon Spiegel ju Diefenberg (Freib ), ju Lemfel, in ber Altmark.

Bon Splittgerber, ju Lidgerfelde, im Oberbarnimfchen Rreife.

Bon Stechow, 1) gu Stechow, 2) ju Roben, im Savellandifchen Rreife.

Bon Steinfeller, 1) zu Rrugerstorf, im Beestow, und Stortowichen Rreife, 2) zu Streelow, in ber Utermark.

Bon Stephant, ju Rathen, in'ber Mimart.

Bon Ctulpnagel, 1) ju Falkenberg, in der Altmark, 2) ju Gruneberg, 3) ju Tafchenberg, in der Ultermark.

Bon Cybow, 1-) ju Bernifow, 2) ju Comarfow, in ber Ufermart.

Bon Tauenhien (Braf', ju Rl. Rienif, im Teltowichen Rreife.

Bon Teiffel, ju Gnewicow, im Ruppinichen Kreife.

Bon Thumen, 1) zu Blankenfee, 2) zu Rl. Briefen, 3) zu Stangenhagen, 4) zu Kaltenhaufen, im Zaucheschen Kreife.

Bon Trestow, ju Storfow, im Storfowichen Rreife.

Bon Ufermann, ju Cunereborf, im Beectow : und Stortowichen Rreife.

Bon Berby, ju Giethen, Im Teltowichen Rreife.

Bon Bernegobre (Freih.), ju Soben Finow, im Oberbarnimichen Rreife.

Bon Bog, 1) ju Bielbaum, in der Altmart, 2) ju Buch zc. zc. im Dieberbarnimfchen Rreife.

Bon Bagenfchat, 1) ju Altenjaun, in ber Altmark, 2) ju Stregang, im Beestow und Stortowichen Rreife.

Bon Bablen : Jurgas, 1) ju Triglit, in ber Prignit, 2) ju Ganger, im Ruppinfchen Rreife.

Bon Warburg, ju Sohen Landin, in ber Ufermart.

Bon Martenberg, 1) ju Gohledorf, 2) ju Luggendorf, 3) ju Debelin (2 Saufer), in ber Prignis,
4) ju Mehelthin, im Ruppinfchen Kreife, 5) ju Trampow, im Oberbarnimschen Kreife.

Bon Barteneleben (Grafen), 1) ju Baahte, 2) ju Konigsberg, in ber Prignit.

Bon Bedell, 1) zu Beerbaum im Oberbarnimschen Kreise, 2) zu Polhow, 3) zu Trampe, 4) zu Malichow, 5) zu Crap, in der Ufermark.

Bon Berbed, 1) gu Jarchau, in der Altmart, 2) ju Budwig, im Ruppinichen Rreife.

Bon Berber, ju Paren, im Savellande.

Bon Beyrach, ju Stolzenhagen, in ber Ufermart.

Bon Biedebad, ju Faltenberg, im Lebufifchen Rreife.

Bon Billmereborf, ju Martee, im Savellande.

Bon Binning, ju Glienecte, im Savellande.

Bon Winterfeld, verschiedene Linien, 1) zu Kehrberg, 2) zu Scefeld, 3) zu Freienstein, 4) zu Neuens dorf, 5) zu Karve, 6) zu Baarnow, 7) zu Neuhausen, 8) zu Wendisch: Warnow, sammtlich in der Prignit, 9) zu Cuzerow, 10) zu Falkenhagen, 11) zu Menckin, 12) zu Fahrenholz, 13) zu Niben, 14) zu Neuenseld, 15) zu Rollwit, 16)zu Er Spiegelberg, 17)zu Damerow, sammtlich inder Ukermark.

Bon Bollner, ju Birtholy ic. im Beestow , und Stortowichen Rreife.

Bon Bolbed, ju Gnewidow, im Ruppinschen Rreife.

Bolbed von Arneburg, ju Arnim, in ber Altmark.

Bon Bolff, du Mit Bliesborf zc. ic. im Oberbarnimichen Rreife.

Bon Buldnig (Freih.), 1) ju Carpow, im Savellande, 2) ju Lande, im Oberbarnimichen Rreife.

Bon Bulffen, 1) ju Builde, in der Prignit, 2) ju Ihlow, im Oberbarnimschen Rreife, 3) ju Tempelberg, im Lebufichen Rreise.

Bon Zieten, verschiedene Linien, 1) ju Gr. Gottschow, 2) ju Ponit, in der Prignit, 3) du Bustrau, 4) zu Wildberg, 5) du Barfitow, 6) ju Loegow, 7) du Nackel, im Ruppinschen Kreise, 8) ju Deche tow, 9) ju Brunne, im Havellande.

Bon Bulom, gu Dahlmib, im Teltowichen Rreife. \*)

2. Der

and the control of

<sup>\*)</sup> Bon ben burgerlichen Gutsbesitzen tonnte ich ein ahnliches Bergeichniß liefern, da aber hier baufiger Beranderungen vorfallen, fo muß ich in Absicht ihrer auf die Topographie des platten Landes felbft vere weisen, wo fie bei jedem Gute namentlich aufgeführt werden.

#### 2. Der Burgerffanb.

Das Bort Bürger bezeichnet, im weitesten Sinne, alle Bewohner ber Stabte, folglich, im engeren, die Rlasse von Menschen, welche sich mit der Fabritation und bem Sandel beschästigt, oder ben Gewerdsstand, und im engsten Sinne diesenigen, welche sich das Bürgererecht in einer Stadt erworben haben. hier ist von städtischen Bewohnern überhaupt die Rede, in so fern sie den Bewohnern des platten Landes entgegen stehen. Dieser Stand, der zwischen dem Abel und dem Bauerstand in der Mitte sieht, bildete sich in der Aurmark, mit dem Ursprung der Städte, zu den Zeiten Raiser heinrichs IV. und besonders unter Albrecht dem Baren.

Stabte find biejenigen Derter, welche unter bem Ramen bes Stadtrechte, gewiffe ansighliefliche Rechte und Freiheiten erhalten haben, 3. B. bas Recht eigener Statuten, eigener Magiftrate, gunftige Gemerbe zu betreiben und Jahr = und Wochenmarfte zu halten. In Abficht ber Gerichtsbarteit und ber landesabgaben find fie in Jumebiat : und Dediatfiabte abgetheilt; erftere haben Magiftrate mit eigener Gerichtsbarkeit, fieben unmittelbar unter ben boberen Landesfollegien, Schicken Deputirte zu ben Guldigungs : Land = und Kreistagen, und find bloß mit fiddtifchen Abgaben belaftet; lettere haben feine eigene Patrimonialgerichtobarfeit, fondern siehen unter einem Domanenamte, oder gehoren einer ablichen Familie zu. Sie entrichten zwar (feit 1766) Accife, muffen aber auch alle Abgaben bes platten gandes tragen. Jedoch giebt es in biefen Sinsichten bei verschiedenen Kurmartifden Stadten Ausnahmen, die ich nicht überaehen-barf. Potsbam 3. B. gebort nicht jum Stabtecorpus, benn es ichieft feine Deputirte au ber Lande Schaft. Manche Stabte find nur im juriftifden, andere nur im Finangfinne unmittelbarg im erften Kall befinden fich Alt Landsberg, Freienwalde, Mallrofe, Ceclow, Bittflock und Boffen : diese werden vom Rame mergericht ju ben immediaten, von ber Rrieges ; und Domanenkammer aber ju ben mediaten gerechnet, ba fie au verichiedenen Abgaben des platten Landes contribuiren muffen; zu ben legteren gehort Strasburg in ber Utermark, beren Magiftrat blos mit Polizeisaden ju thun hat. Noch andere haben nur einen Theil an ber hohen und niedern Gerichtsbarkeit, wie Lengen, Trebbin, Zoffen ic., und find deswegen ichon im juriftischen Sinne numittelbar. ') Zwischen ben Stadten und Dorfern ftehen bie fogenannten Sleden, welche feine Stadtgerechtigfeit, feine Bunfte und Gewerfe, und jum Theil nur Jahrmarfte haben. Gie burfen aber Rramerci und burgerliche Nahrung treiben, auch Sandwerker aufnehmen, bie fich aber gur Bunft einer benachbarten Stadt befennen muffen. Gie haben Richter ober Schulgen. welche von bem Umte ober ber Gerichtsobrigfeit bestellt werden, und tragen die Abgaben bes platten landes. Daher werden die Flecken, fo wie die Burgflecken, 3. B. lockenit in ber Ufermart, gewöhnlich zum platten Lande gerechnet, und fiehen baher unter ben Landrathen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ausführticher tann man fich hieruber belehren aus Bufdings Topographie der Mart Brandenburg. G.

<sup>\*\*)</sup> Da die Burger in den Mediatftabten, und besenders in ben Fleden fast einzig vom Aderbau leben: fo werden fie gewöhnlich Aderburger genannt. Die Anzahl derfelben belief fich 1801 auf. 3536 Individuen.

Gewöhnlich rechnet man folgende Derter zu den Immediatstädten: 1) in der Altmark: Stendal, Salzwedel, Tangermunde, Garbelegen, Seehausen, Ofterburg und Werben; 2) in der Prignis: Perles berg, Priswalt, Wittstock, Kyris, Havelberg und Lenzen; 3) in der Mittelmark: Berlin, Brandenburg, Frankfurt, Spandow, Nathenow, Nauen, Potsbam, Neu-Ruppin, Busterhausen, Gransee, Neustadt, Eberswalde, Oderberg, Freiemwalde, Wriesen, Strausberg, Bernau, Oranienburg, Liebenwalde, Charlot tenburg, Edpenick, Mittenwalde, Zossen, Trebbin, Mincheberg, Millrose, Fürstenwalde, Treuenbriesen, Beelis, Beestow und Stortow; 4) in der Ukermark: Prenzlow, Angermunde, Templin, Lychen und Strasburg.

Bu den Mediatstädten: 1) in der Altmark: Arneburg, Arendsee, Calbe und Bismark; 2) in der Prignis: Puttlis, Meienburg, Bilsnack und Bittenberge; 3) in der Mittelmark: Fehrbellin, Priserbe, Kehin, Rhinow, Friesack, Plaue, Cremmen, Alte Auppin, Lindow, Neustadt an der Dosse, Reinsberg, Biesen, thal, Alte Landsberg, Teupis, Teltow, Lebus, Seelow, Buctow, Werber, Saarmund, Luckenwalde und

Binna; 4)in ber Ufermart: Ochwebt, Joachimsthal, Bierraben und Behbenick.

Bu ben Flecken: 2) in der Altmark Apenburg und Begendorf; 2) in der Prignit: Freienstein und Zechlin; 3) in der Mittelmark: Kl. Butow, Werneuchen, Lehnin, Buchholz und Konigs, Busterhausen; 4) in der Ukermark: Gramhow, Bruffow, Greisenberg, Stolpe, Lockenit, Gerswalde, Fürstenwerder, Freden, walde und Bonhenburg.

Rach ber im Preußischen Staat bestehenden Einrichtung werden die Ståbtebewohner in brei Rlassen abgetheilt: in Eximirte, wirkliche Burger und Schutverwandte. Zu den Exismirten gehören alle Rönigliche Offizianten, Rirchen sund Schullehrer, graduirte Gelehrte, oder mit einem Röniglichen Karakter versehene Personen, (im gerichtlichen Sinne auch der Abel): diese sind von der Gerichtsbarkeit ihres Wohnorts, ausgenommen in Absicht der Polizeisachen eximirt, und stehen unter dem höhern Provinzial-Justizcollegium. Wirkliche Bürger sind dies jenigen, welche von dem Magistrat des Orts das Bürgerrecht erhalten haben. Nur diese könsnen, durch repräsentirende Stadtwerordnete, an den Berathschlagungen und Schlüssen der Stadtsgemeine Antheil nehmen, ausschließlich die städtischen Handthierungen und Gewerde treiben und Mitglieder der Jünste und Innungen senn. Schutzverwandte nennt man alle die städtischen Bewohner, welche weder Eximirte noch Bürger sind, und, ohne Ausnahme, unter der Gerichtsbarseit des Magistrats stehen.

Die beiden letten Klassen sind ausschließlich ben Arbeiten des handwerkers und ben Gesschäften bes Raufmanns gewidmet, und bilden eine vom Staat privilegirte Korporation, die bei den Kausseuten und Fabrifanten Gilbe, bei den handwerkern Zunft genannt wird. \*) Die vielen ehedem dabei eingerissenen Migbrauche und Bedrückungen sind durch landesherrliche Ebifte, entweder gang abgeschafft, oder doch sehr gemildert worden.

In Absicht ber statistischen Angaben ju biesem Gegenstande, muffen wir recht febr bebauern, baf in unfern Rammertabellen auf bie eigentliche Unterscheidung ber Eximirten, Burger = und

<sup>.)</sup> Das Mabert hierüber in dem Abidnitt von der Fabritation.

and the control of

Schuchverwandte keine Rucksicht genommen wird, welches aber um so nothwendiger mare, ba man boch in den Labellen des platten Landes die verschiedenen Eintheilungen des Bauerstandes seit vielen Jahren beobachtet hat.

### 3. Der Bauerftanb.

Unter dem Bauerstande begreift man, in fo fern er den Stådtern entgegen gesetht ift, alle Bewohner des platten Landes, welche nicht jum Abel oder ju irgend einem hoheren Stande ges horen; im engern Sinne diejenigen, welche sich unmittelbar mit dem Ackerbau und der Biehs zucht beschäftigen, und als solche die Lasten ihrer Hofe tragen. hier sind überhaupt alle auf dem Lande lebende Menschen darunter gemeint, welche durch Aemter, Geburt und besondere Rechte von diesem Stande nicht ausgenommen sind.

Die Mitglieder des Bauerstandes leben in Flecken und Dorfern, \*) auf Rolonien und Borwerken, in Dertern, die hier nie immediat, sondern jedesmal einer bestimmten Grunds herrschaft unterworfen sind. Sie erfennen diese als ihre erste Instanz an, leisten ihr gewisse Dienste und Abgaben, oder auch noch andere Unterthänigkeitspflichten, die von ihrem Verhältnist zu dem Landesheren, dem außer der allgemeinen Geschgebung auch die höheren Kameral = und Polizeirechte zustehen, verschieden sind.

Die Berfassung ber Dorfgemeinen in ber Mark Brandenburg ist durch die Dorf = und Ackerordnung vom 16. Dec. 1702 bestimmt und festgesetzt. Der Borsteher einer Dorsschaft ist in Roniglichen Domanendörfern häusig, seltener in adlichen, ein Lehnschulze. Die übrigen Dorsfer haben einen Erb : ober Setzschulzen. Dieser macht mit den ihm beigeordneten Schops pen die Dorfgerichte aus, und hat die niedere Dorf = und Feldpolizei auszulben. Gigentliche Rechtshandel werden von dem Justitiarius des Amts oder des Gutsbesitzers geschlichtet.

Nach Maßgabe ber Große ber Besitzungen und Grunbstücke und ber davon zu entrichtensben Abgaben wird ber Bauerstand in der Kurmark in folgende vier Rlaffen eingetheilt:

- 1) Bauern oder Befiger von Bauergittern, welche dem Grundherrn mit ihrem Gefpann gut dienen verpflichtet find. Sie heißen, nach dem Umfange ihrer Grundftide entweder Gangbauern ober Bollhufener, und diese haben in der Regel 2 (zuweilen 25 bis 3) hufen kontribuables Land; Dreiviertelbauern ober Halbbauern (Halbhufener) jenachdem sie eine oder anderthalb Hufen besihen. Nach ihren Jusen sind auch ihre Dienste und Abgaben bestimmt.
- 2) Roffaten oder Rothfaffen, welche nur Sandbienfte zu leiften verbunden find, und gewohn, lich den vierten Theil eines Bauerguts (aber immer kontribuablen Acter) besithen, folglich auch nur den vierten Theil der Abgaben entrichten. Nach der Große ihrer Besithungen giebt es auch Halbe kossaten.

<sup>\*)</sup> Rur bem Orte, worin wirkliche Bauern und Rofidten wohnen, tommt ber Rame eines Dorfes gu. Die neben einem abliden Gute wohnenden Ginlieger machen nie ein besonderes Dorf aus: doch giebt es auch Fischer, und Spinnerdorfer in ber Aurmart.

- 3) Rothener (Rathner) und Bud ner besihen niemals kontribuablen Acker, sondern kleine, ger wohnlich umgaunte Landereien bei ihren Wohnungen, die Worden genannt werden, und ernähren sich meistentheils von Handarbeiten. Will man zwischen beiden noch einen Unterschied machen, so sind die Budner als späterhin angesehre Kolonisten zu betrachten.
- 4) Einlieger oder Sausleute, welche fleine Wohnungen, ohne Ackerland, entweder felbst bes figen oder gemiethet haben, und von Sandwerken oder Tagearbeiten leben. Sind sie von der Grunds herrschaft gegen Dienste angesehte Kolonisten, so heißen sie vorzugsweise Sausleute; Einlieger aber, wenn fie, gegen einen Geldzins zur Miethe wohnen. \*)

Man kann übrigens hieher noch die Rirchen = und Pfarrbauern und die Altsiger rechnen, ungeachtet erstere in den Rammertabellen nicht befonders aufgeführt werden. Sie sind in Absicht der Dienste und Pachte zur Kirche oder Pfarre angewiesen, oder haben die Landereien derselben in Zeits oder Erbpacht, und stehen nach Verhältniß der Größe derselben in den Bevolsterungslissen in der Aubrit der Bauern, Rostaten oder Kothener. \*\*) Die Altsiger sind die Innhaber der sogenannten Altentheile, welche von dem Uebernehmer eines Bauer = oder Kosssatenhoses dem vorigen Besitzer zu seiner Versorgung auf Lebenszeit angewiesen werden. Bont handwertern dürsen nur als Ausnahme wenige, z. Gehmiede, Rademacher, Leinweber, Schneider, Jimmerleute und Müller auf dem Lande wohnen, und mussen sich zur Zunst einer benachbarten Stadt bekennen.

Es halt fehr schwer, die mahre Anzahl der Individuen dieses Standes auszumitteln, weil die statistischen Rammertabellen die von Wittwen bewirthschafteten Sose besonders aufführen, und nicht angeben, ob es Bauer oder Kossaten oder halbbauerwittwen sind. Nur die Tabellen von den Jahren 1798 und 1801 machen hierin eine Ausnahme, \*\*\*) daher ich ihre Angaben hier mittheile:

|                          | 1798  | 1801  |
|--------------------------|-------|-------|
| Frei = und Lehnschulzen: | 720   | 697   |
| Senschulzen. s s s       | 1146  | 1279  |
| Ganzbauern. = = = =      | 14462 | 14218 |
| Halbbauern. = = = = =    | 3158  | 3005  |
| Gangfoffaten. s s s      | 8264  | 8181  |
| Salbfossaten. 2 = 3      | 977   | 1090  |
| Rothener und Bubner.     | 10497 | 10504 |

<sup>.)</sup> In den Bevollerungeliften wird biefer Unterschied aber nicht gemacht.

Dersetbe Fall tritt in unfern Kammertabellen bei den Koloniften ein auch fie werden unter den Bauern, Soffaten und Rothenern mit anfgesuhrt, ungeachtet ihre politische und okonomische Lage auf gang andern Grundsagen berubet.

<sup>. . .)</sup> Bom Jahre iBot an ift bas Edema ber Labellen fur immer fo eingerichtet worden.

| ٠.          |      | -   |      |       | 1798  | 1801  |
|-------------|------|-----|------|-------|-------|-------|
| Altsiger. 3 | -    | *   | =    | H     | 6256  | 6344  |
| Einlieger   | =    | 5   | \$   | 2     |       | 19889 |
| Bauerwittn  | en   | mi  | t S  | ofen. | - 530 | 562   |
| Roffatenwit |      |     | *    | 5     | . 259 | 327   |
| Budner= u.3 | Róti | hen | erto | ittw. | 765   | 697   |
| Familien a  | nge  | bau | et.  | 3     |       | 100   |

Mach diesen Tabellen ift es einigermaßen möglich, mit ziemlicher Genauigfeit die Anzahl ber Bauern u. f. w. im Allgemeinen anzugeben, wenn man die Wittwen hinzurechnet. Die Kurmark hatte barnach 1801, mit Einschluß der Setzschulzen, 19064 Bauern, 9598 Kossäten, und 11201 Rothener und Büdner.

Die Berhaltniffe der Bauergutsbefiger ju ihrer Grundherrschaft find in der Aurmart fehr verschieden. Es giebt Eigenthumsbauern, Lafbauern und Erbunterthanige.

- 2) Die Eigenthumsbauern besthen ihre Hofe und Grundsticke entweder als freies Erbe oder als Lehn (Afterlehn), und konnen von ihrer Obrigkeit, ohne rechtskräftiges Erkenntnis, ihrer Grundsticke nicht enticht werden Sie sind entweder Freis Lehns, Erbzins, oder Pachtbauern, und hiers nach zu verschliedenen sehr mäßigen Abgaben und Diensten verpflichtet, oder ganz davon befreiet. Die Freisassen, (Bester von Freihösen) haben einige Borrechte mit den adlichen Gaterbesthern gemein. Diese Vorrechte bestehen vorzuglich in der eigenen Jurisdiktion binnen Jauns (die Jaun, und Pfahlt gerichte), Jagd, und Fischereigerechtigkeit, und dem personellen Stand unter dem höchsten Kollegium der Provinz. Die gewöhnlichen Freibauern sind von Naturaldiensten und Pachtlieferungen ber freiet, aber den Patrimonialgerichten unterworsen. Die vorzuglichsten Kreisassengter und Freibhste besinden sich in der Altmärkischen und Lenzerwissische. Die Lehnbauern mitsten ihre Höse von dem Lehnsherrn als Afterlehn lösen, und bei dessen Ableben, oder bei einer seden Veränderung desselben durch einen neuen, entweder einen Muthschein, oder wohl gar Muthschein und Lehngeld berichtigen. Auch deren giebt es verschliedene in der Altmärkischen Wischen
- 2) Die Lagbauern-(oder freigelaffene Leibeigene) find nicht in Absicht ihrer Person, sondern in Absicht ihrer Bofe und Besitzungen dem Gutsherrn unterthänig, und tonnen diese, auch ohne den Willen ihres herrn, jedoch nur nach Stellung eines tuchtigen Gewährsmannes an ihrer Statt, verlaffen. Diese befinden sich vorzüglich in der Mittelmark, in der Prignis und in dem größten Theil der Utermark.
- 3) Die Erbunterthanigen oder gutopflichtigen Bauern haben eine etwas milbere Lage, wie bie wirklichen Leibeigenen. Sie und ihre Kinder find, in der Regel, den Gutern unterthänig, und tou, nen nur gegen ein Los; oder Abzugsgeld daven befreiet werden. Sie werden mit den Gitern von den Herrschaften vertauft oder vertauscht. So bruckend dieser Justand an sich selbst ift, so wird er doch theils durch die weisen Beranftaltungen der Regierung, theils durch die Einrichtungen menschen freundlicher Gutebesieher immer erträglicher. Diese Art von Gutspflichtigkeit sindet in verschiedenen

Theilen der Prignis und ber Ufermart, besonders aber in dem Beestow ; und Stortowichen Rreife ftatt. \*)

Die neu angelegten Kolonistenborfer haben durchgängig erbliche Hofe. In der ganzen Altmark besigen sammtliche Bauern und Rossaten, abliche sowohl als königliche, ihre Hofe erbslich. In der Prignit, Mittelmark und Ukermark ist est sehr vermischt; daselbst wohnen erbliche Lasbauern (und gutspflichtige) unter einander. \*\*) In der Regel ist der Zustand der Bauern in den Domanendörsern besser, wie in den ablichen, weil dort die eigentliche Unterthäsnigkeit, besonders durch die Declaration vom 25. März 1790 ausgehoben, und die Naturaldienste großentheils schon in Abgaben verwandelt sind. Die hieher gehörigen statistischen Angaben wers den im dritten Rapitel dieses Abschnitts solgen.

#### Drittes Rapitel.

# Bahl und Berhaltniffe ber Bevolferung.

Menschen sind das beste Kapital eines Staats; ihre Erhaltung und Vermehrung ist eben so wichtig, wie die Erweiterung der Oberstäche und Grenzen. Ein Sat, von dessen evidenter Wahrhrheit Brandenburgs Regenten seit dem großen Rursürsten, und noch früher, vollsommen überzeugt waren. Die schnelle Volksvermehrung in der Mark Brandenburg liesert eins der aussallendsten Beispiele in der neuern Rulturgeschichte. Sie gehört zu den merkwürdigsten Thasten eines Regenten, den jeder edle Preuße, mit vaterländischem Stolze, so gern den Einzigen nennt. Die historische Darstellung und Entwickelung dieser großen Unternehmungen, wodurch die Bolksmasse in der Kurmark, eines blutigen Krieges ungeachtet, in einem Zeitraum von 37 Jahren, fast um die Hälfte vermehrt wurde, ist bereits von verschiedenen Männern, mit den gehörigen Belegen, in einer solchen Bolksommenheit geliesert worden, \*\*\*) daß ich nur darauf zur rück verweisen darf, und mich bloß auf statistische Nachträge und Ergänzungen einschränken werde. Nur alsdann glaube ich schon gelieserte Angaben ausnehmen zu können, wenn ihre Berbindung mir zu neuen Unsichten und neuen Resultaten Beranlassung geben kann. †)

<sup>\*)</sup> Bergl. Rrug über die Leibeigenfcaft in den Preufifchen Staaten. Salle 1798. 8.

<sup>4.) 3.</sup>B. Dranfee, bei Mittftod, hat 2 erbl. Bauerhofe, die übrigen find Lafguter; Doffom nur einen erbl. Sof; Berge, bei Nauen, nur 8 erbl. Sofe u. f. w.

eee) Das Vorzüglichfte in diefer hinficht ift der Sechste Abschnitt des Vorgftedeschen Berts: Die Bevot ferung der Kurmart G. 295 bis 387. Die darin befindlichen Bollegablungen geben bis auf das Jahr 1787, und tonnen dort nachgefeben werben.

<sup>†)</sup> Echen Surfurft Friedrich Wilhelm fieng im Jahre 1683 an, uber Die Bollemenge feiner Staaten Buch und Rechnung gu balten; freilich noch febr unvolltommen, und nur von den Stadten. Erft unter Fried.

# 1. Zahl ber Bohnungen.

In Absicht der Stadte hat man zwar diese Rubriten sehr fruh in die Tabellen aufgenome men, aber vom platten gande findet man davon vor dem Jahre 1778 in den gewöhnlichen histosrischen Rreistabellen durchaus teine Notig.

| Das | platte | Land | ber | Rurmarf | hafte | *1 |  |
|-----|--------|------|-----|---------|-------|----|--|
|-----|--------|------|-----|---------|-------|----|--|

| Im Jahre. | Dorfer. | Fouerftellen. | Biegeleien. | 2 heerdfen |  |
|-----------|---------|---------------|-------------|------------|--|
| 1788      | 1997    | 65247         | 118         | 99         |  |
| 1789      | 1998    | 64347         | 118.        | 98         |  |
| 1790      | 1989    | 62099         | 115         | 99         |  |
| 1791      | 1991    | 62208         | 123         | 98         |  |
| 1792      | 1994    | 62462         | 123         | 94         |  |
| 1793      | 1995    | <b>6</b> 2533 | 128 -       | 94         |  |
| 1794      | 1978    | 62568         | 129         | 95         |  |
| 1795      | 2013    | 62625         | 132         | 94         |  |
| 1796      | 2014    | 62687         | 130         | 93         |  |
| 1797      | 2013    | 62693         | 129         | 93         |  |
| 1798      | 2042    | 65516         | 144         | 94         |  |
| 1799      | 2045    | 65740         | 148         | 92         |  |
| 1800      | 2044    | 65804         | 147         | 90         |  |
| 1801      | 2053    | 66304         | 160         | 91         |  |

Die Bermehrung der Dörfer, welche gegen das Jahr 1788 56, (gegen 1778 aber nur 28) beträgt, rührt von der Aufnahme der Kolonien und der seit ihrem Ursprunge erweiterten Etablissements in die Rubfrit der Börser her, und ist also der Willschlichkeit sehr unterworsen. Die Feuerstellen haben aber, durch Ansehung der Familien in den Dörfern, leit 1788 einen wirklichen Zuwachs von 1057, (und seit 1778 von 2761) neuen Wohnungen erhalten; sind jährlich also im Durchschnitt um 75% vermehrt. Die Anzahl der Ziegeleien ist durch das Allgemeinerwerden des Massibanes um 42 (seit 1778 um 53) gewachsen. Die Theerofen hingegen sind aus Gründen der Forstösonomie um 8 vermindert.

Die Feuerstellen ber Stabte haben in ben Tabellen feine eigene Rubrif, sondern man muß die in brei Rolumnen vertheilten Saufer zusammenrechnen und diese dafür annehmen, ungeachetet sie gerade nicht ben sichersten Maßstab abgeben.

rich II. erhielten die Tabellen eine zweidmäßigere Form, und feit dem Jahre 1802 haben fie in ber Rur, mart eine noch beffere Ginrichtung erhalten, deren Borguge fich aber vorzuglich auf die feitdem jahnet ber sonders eingereicht werdende Produktentabelle erftreden.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Befchreibung ber Kurmart. G. 384.

### Generftellen ber gangen Rurmart.

|                              | 1778           | 1780           | 1790           | 1800           | 1801           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| In ben Stabten Auf bem Lanbe | 58516<br>63543 | 59005<br>66857 | 55105<br>62099 | 51821<br>65804 | 54562<br>66504 |
| Emma =                       | 102059         | 105862         | 95202          | 100625         | 100866         |

Nach biefer Tabelle zu urtheilen, hatten die Fenerstellen in den Stadten, seit 1778, um 5954 abgenommen. Da das aber nicht möglich ift, wenn man auch keine große Bermehrung derselben annehmen kann, so muß der Grund in der unrichtigen Ansertigung der alteren Tabels len liegen. Auf dem Lande aber ist durch die Kolonistenansetzung ein Zuwachs von 2761 Fenersstellen gewonnen. Mit Einschluß der Stadt Berlin kommen in der Kurmark 233 Fenerstellen auf die Meile. Eine genauere Uebersicht gewährt folgende Tabelle \*) von der ganzen Kurmark.

|                        |        |        | 1773 | 1798 | 1801 |
|------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Immediatstädte         | -      | 8      | 43   | -    | -    |
| Mediatstädte =         | 5      | 8      | 40   | _    | _    |
| Flecken # #            | \$     | 2      | 19   | -    | -    |
| Alemter = =            | =      | 8      | 66   | 74   | 87   |
| Ronigl. Zeitpacht      | voriv  | erfe ] |      | 184  | 181  |
| — Erbpacht             | vorw   | erfe } | 172  | 59   | 62   |
| — Zeitpachti           | meier  | cien   | _    | 27   | 58   |
| — Erbpacht             | meier  | eien   | _    | 12   | 15   |
| Abliche Guter          | . 5    | 8      | 708  | 812  | 818  |
| - Melereien            | 1 =    | . 2    | _    | 137  | 107  |
| Stäbtische Vorw        | erfe : | 8      | . —  | 45   | 57   |
| Landziegeleien =       | =      | 2      | _    | 166  | 160  |
| Stadtziegeleien        | 5      | 5      | _    | 41   | 44   |
| Theerofen =            | =      | -      | ·    | 95   | 91   |
| Landwaffermühler       | 11 =   | 8      | -    | 442  | 427  |
| <b>L</b> andwindmühlen | 3      | 5      | _    | 6.+8 | 658  |
| Stabtische Muhl        | en     | 8      | _    | 314  | 350  |

Die

<sup>\*)</sup> Man wird hier die Uebereinstimmung der Landrathlichen und Steuerrathlichen Labellen wieder vermiffen. Che biefe nicht conform entwerfen werden, muffen wir über bas Total ber Zeit ; und Erhpachtsvorwerte, der Mind , und Waffermublen u. f. w. in der Aurmart, in Ungewisheit bleiben.

Die Rurmark hatte also im Jahre 1802! 243 Borwerke und 51 Meiereien auf bem Grund und Boben ber Domanenamter, 204 Ziegeleien und 1395 Muhlen.

Die Anzahl ber Dorfer habe ich aus der Tabelle weggelaffen, theils weil sie oben schon ans gegeben ist, theils auch, weil man baraus duch nicht erfährt, wie viel Dorfer königlich, adlich, städtisch u. s. w. sind. \*)

Im Jahre 1791 wurde von ben Steuer = und Landrathen eine Lifte von den Wind = und Bafs fermidhlen, von den Brucken über Fluffen, die fonst nicht paffict werden konnen und von den Fahe ren eingereicht, beren Resultat ich hier mittheilen will.

| nation i        | Waffermub, | Windmuh, len. | Bructen. | Fåhren.           |
|-----------------|------------|---------------|----------|-------------------|
| Bei den Gräbren | 140        | ₹63           | 440      | 13                |
| Auf bem Lande   | 416        | 573           | 410      | 13                |
| In der Kurmart  | 656        | 21736         | 850 =    | p' <b>26</b> : -1 |

hiernach hatte bie Rurmarf alfo nur 1292 Muhlen, folglich 103 weniger, wie oben anges geben ift. Mehrere Zusammenstellungen und Vergleichungen erlaubt bet Naum nicht.

# 2. Babl ber Menfchen.

Rach ber im Preußischen Staat bestehenben Einrichtung werden jahrlich von den Land und Steuerrathen die sogenannten Stelentiften und historischen (flatistischen) Tabellen, wors aus man die Angahl ber wirklich Lebenden erfieht, und feit 1753 auch die Ropulations . Ges

Bon dem platten Lande ift aber in der Binfict durchaus nichte abnliches vorhanden.

<sup>\*)</sup> Man tonn blefen Mangel meinem Buche vielleicht jum Pormurf machen; meine Quellen mogen mich aber ente schuldigen. Eine Labelle von 1773, welche Gusching schon kannte, die aber nicht sehr sicher zu senn scheint, gab der Rurmart damals 652 königliche, 1262 adliche und 53 Rammereidörfer; 210 königliche, 362 adliche, 106 städtische und 603 Privatmublen. Ob sie vor oder nach der Vertäuschung des Jauchischen Kreisantheils im Jahre 1773 angesertigt sen, weiß ich nicht. Eine alte Labelle von 1724 giebt über die Mühlengange bei den Städten eine sehr spezielle Auskunft, man zählte

Bir Baffermablengange.

<sup>122</sup> Windmublengange.

<sup>26</sup> Lohmüblengange.

<sup>45</sup> Ballmüblengange.

<sup>10</sup> Dehlmühlengange.

<sup>78</sup> Grusmublengange.

<sup>26</sup> Schneibemublengange.

burts = und Mortalitateliften, \*) nach gebruckten Formularen eingereicht. Diefe find meine Quellen. Ungeachtet feit bem Jahre 1685 wirtliche Menschenzählungen veranstaltet senn sollen, so ist doch davon keine Spur mehr übrig geblieben. Das alteste tabellarische Fragment ist vom Jahre 1716; welches ich, mit einer Bergleichung von 1726, hier vollständig mittheis len will:

Buffand ber Rurmarfifchen Stabte in ben Jahren 1716 und 1726.

| Nahmen der Kreife und einzelner | BufteStel-<br>len. | Häuser.    | Burger.     |                 |  |  |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|--|--|
|                                 | 1726               | 1716       | 17.16       | 1726            |  |  |
| Berlin 3 3                      | 401                | 4545       | 7384        | 9815            |  |  |
| Charlottenburg & Gin &          | 1,11               | 1.56       | 138**)      | 3 : <u>2</u> 78 |  |  |
| Ultmärkische Stäbte »           | 727                | 3º33       | 3131        | 3495            |  |  |
| Prignit s                       | 48                 | 2261       | 2084        | 272294: 3311    |  |  |
| Savellandische und Ruppin       |                    | 1. 1.1.1.1 |             | 2.1. 200 316 :  |  |  |
| sche = = =                      | 141                | 4407       | 4497        | 4727            |  |  |
| berbarnim = Lebus = Beestow     |                    |            |             |                 |  |  |
| und Storfowische                | 128                | 2644       | 2670        | 2938            |  |  |
| Botebam, Belit, Teltow "        | ₩ 55               | 1157       | 1143        | f 142x          |  |  |
| lauchesche Stabte = 1 1 4       | 1.1167             | . 1013     | 1019, 1     | 2114            |  |  |
| Riederbarnim s. und Ufermarfi   | 3                  |            | 1. 5110. 72 |                 |  |  |
| fd)e = = =                      | 209                | 3080       | 2769        | 2983            |  |  |
| Franksurt a. d. D.              | 4                  | 651        | 1309        | 1604            |  |  |
| Eumma s                         | 1811               | 23147      | 26144       | 30669           |  |  |

Darauf folgt, dem Alter nach, abermals ein Fragment vom Jahre 1719, welches aber nicht vollständig mehr vorhanden ift. Da indessen ein jedes Bruchstud aus jenen Zeiten für die Zukunft je langer, je mehr Werth erhalt, so will ich basselbe durch offentliche Bekanntmachung der Bergessenheit entreißen, und damit eine vollständigere Uebersicht der Bevolkerung der Städte von 1722 verbinden.

<sup>\*)</sup> Auch die Rircheninspettoren muffen diese Liften an die Ronfistorien einsenden.

<sup>. .)</sup> Charlottenburge erftes Ericheinen in ber Reihe ber Stabte,

# Benolferungstabelle ber Rurmart. Stabte 1719 und 1729.

|                  | Im Jahre 1719. |       |                |         |        |          |       | Im      | Jahre   | 1722.   |         |
|------------------|----------------|-------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Rreife.          | 3              |       | er.<br>Stropd. | Birthe. | Rindet | Befinde. |       | etropo. | Wirthe. | Sinder. | Gefinde |
| Altmark = >      | ۶.             | 2301  | 1127           | 3519    | 6506   | 2205     | 2397  | 1328    | 3813    | 7069    | 2689    |
| Prignit s =      | *              | 2085  | 145            | 4081    | 4633   | 2075     | 1832  | 263     | 2934    | 5004    | 1888    |
| Berlin s's       | 3              |       |                | -       |        | -        | 4324  | 41      | 20307   | 16355   | 7965    |
| Chorlottenburg > | 3              |       |                | <u></u> |        |          | 220   | 97      | 323     | 669     | 140     |
| Havelland = "    | 2              | 2683  | 121,           | 5358    | 5544   | 2322     | 2830  | 349     | 5226.   | 6927    | 2565    |
| Ruppin e =       | 5              | 917   | 605            | 1931    | 3747   | 1531     | 527   | 1010    | 1630    | 4020    | 1377    |
| Oberbarnim =     | 8              | 1141  | 131            | 1621    | 7166   | 718      | 1117  | 116     | 1532    | 2812    | 1095    |
| Miederbarnim =   | *              |       |                |         |        |          | 586   | 155     | 1011    | 1652    | 352     |
| Teltow = =       | \$             | 654   | 32             | 846     | 1743   | 388      | 1031  | 229     | 1605    | 3074    | 1298    |
| Zauche = =       | 8              |       |                | -       |        | 1        | - 863 | 168     | 1066    | 2154    | 511     |
| Lebus s s        | 5              | 621   | 380            | 1555    | 3246   | 654      | 619   | 281     | 1014    | 3121    | 631     |
| Frankfurt s s    | 5              | 1099  |                | 1637    | 1895   | 909      | 1143  | 315     | 1656    | 2678    | 1340    |
| Beestow, Storfow | \$             | 907   | 33             | 1034    | 1453   | 381      | 138   | 33      | 575     | 1040    | 410     |
| Ufermark = =     | \$             |       |                |         |        | -        | 1837  | 451     | 2001    | 5661    | 2104    |
| Summa            | *              | 12406 | 2574           | 19360   | 55933  | 10995    | 19470 | 4814    | 45115   | 62255   | 24365   |

Die Tabelle von 1722 umfaßt bas ganze Total der Rurmarkischen Stabte, und ift vollstandig. In der Tabelle von 1719 vermißt man Berlin, Charlottenburg, und die Stadte bes Niederbarnimschen und Zaucheschen Rreises und der Ufermark. Die Stadt Eremmen ist in beiden Tabellen bei den Havellandischen Stadten aufgeführt. Poisdam steht 1719 unter den Stadten der Herrschaften Beestow und Stortow, und 1722 bei dem Havellande. Da in diesen Tabellen die Wirthinnen sehlen, so lassen sich damit eigentlich feine sichere statistische Bergleichungen anstellen.

In Absicht des platten Landes ist das Jahr 1725 das erfte, bon dein fich eine Tabelle vorsindet. Das Borgstedesche Werk liefert zwar (S. 376.) eine ahnliche von dem Juhre; da aber diese ausführlicher ist und in manchen Stucken von jener abweicht, so will ich sie mit einer Wergleichung des Jahres 1801 hier mittheilen:

a confirmation as a manage of

Buffant bes platten ganbes in ben Jahren 1725 unb 1801.

|                         | 1725    | 1801   | Plus.   | Minus.      |
|-------------------------|---------|--------|---------|-------------|
| Månner e = + =          | 43038   | 85602  | 4º534   | -           |
| Frauen s s s. s.        | . 44897 | 98945  | . 54048 |             |
| Große Gohne & s s       | 16861   | 38694  | 21833   | <u></u>     |
| Große Tochter : 5 5     | 16184   | 54992  | 18808   | <del></del> |
| Sohne unter 10 Jahrens  | - 55221 | 58173  | 24952   |             |
| Tochter unter 10 Jahren | 32916   | 56496  | 25580   | 44.4        |
| Rnechte (und Jungen) s  | 18521   | 39046  | 30232   |             |
| Magdes s s s s          | 14882   | 27214  | 12332   |             |
| Summa s =               | 221110  | 439162 | 218052  |             |
| Bauern s s s s          | 16765   | 17920  | 1.155   | _           |
| Roffaten = 3 3 8        | 11056   | 927.1  | -       | 1785        |
| Hauslinge = = = =       | 7930    | 19889  | 11859   | 1           |
| Kischers sies s         | 626     | 452    |         | . 174       |
| Müller s s s            | 494     | 901    | 407     |             |
| Schmiebe = 3 3 8        | 715     | 979    | 264     |             |
| Leinweber s 3 -3 3      | 843     | 2000   | 1157    | -           |
| Schneider = 3 8 8       | 689     | 921    | 232     | -           |
| Rademacher = = =        | 178     | 406    | 228     | -           |
| Schuster s. s . s       | 75      | 121    | 46      | -           |
| Botticher = = = =       |         | 82     | 41      |             |
| 3immerleute = = =       | 127     | 489    | 362     |             |
| Schafer & 8 8           | 1334    | 1631   | 297     |             |
| Hirten = # 5 5 5        | G       | 4133   | 1769    |             |

Da bas Plus und Minus der Tabelle die Resultate an die Hand giebt, so bedarf es hier nur einiger wenigen Bemerkungen. Es sehlen nur 3058 Individuen, so hatte sich die Bolks: masse des platten kandes in 76 Jahren verdoppelt. Im Jahre 1725 lebten 521 und 1801, 1016 kandhewohner in der Kurmark auf der Meile. Am auffallendsten ist die Bermeherung der Hauslinge und Sinlieger. Hier ist der Sinstuß des Kolonisationssyssems Friederichs II. auf die Sevolkerung recht in die Augen springend. Weil man 1725 alle Kathner und Büdner zu den Kossaten rechnete, und diese jest gehörig in den Tabellen unterscheis det, so ist hier in dieser Rubrik ein Minus eingetreten. Sine ahnliche Ursache liegt bei dem Minus der Fischer zum Erunde.

Von 1725 an bis sum Jahre 1787 find die Bevollerungstabellen von der Kurmark bereits bekannt gemacht. \*) Es bedarf also hier nur der Nachholung und Ergänzung von 1788 an. Damit nun das Zusammenhalten und Vergleichen um so leichter werde, will ich die Tabellen, wo nicht in derfelben, doch in einer ähnlichen Form liefern, und am Ende einige Resultate himpussugigen, die sich daraus über die Bevollkerung der Kurmark überhaupt ergeben.

A. Bevolferungstabelle von ben Stadten ber Rurmart von 1788 an.

|           |            |       |       | 1788       |            | 17       | 89       | 17         | 790       | 1791     |          |
|-----------|------------|-------|-------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|
|           |            |       |       | Civil.     | Militar.   | Civil.   | Militar. | Civit      | Militar.  | Civil.   | Millitar |
| Manner    | 3          | . 5   | 3     | 57645      | 37373      | 58111    | 36173    | 59090      | 34861     | 59905    | 36167    |
| Frauen    | 8          | . 5   | 3     | 71152      | 14503      | 71535    | 14408    | 72268      | 14134     | 72609    | 14883    |
| Söhnes    | \$         | F     |       | 53778      | 10599      | 54016    | 10357    | 55759      | 10134     | 54527    | 10444    |
| Eddyter   | . 5        | : 5   | 5     | 59827      | 10639      | 60050    | 10547-   | 60007      | 10129     | 60210    | 10762    |
| Befellen  | 8          | 3     | *     | 12378      | -          | 13249    | -        | 13854      | -         | 14720    | -        |
| Rnechte   |            | *     | . 🖋 🗥 | 6662       | _          | 6757     | -        | 6574       | _         | 6873     | _        |
| Jungen    | #          | 3     | 2     | 5883       | -          | 5861     | -        | 6109       | _         | 6394     |          |
| Mägde     | 3          | 3     | *     | 20636      | _          | 20723    | تبث      | 20630      | -         | 21209    | -        |
|           | Sumi       | ma    | 8     | 287961     | 73114      | 290302   | 71485    | 292291     | 69532     | 296438   | 72258    |
| haufer, 1 | massi      | be    | *     | 5141       | _          | 5266     | _        | 5539       | _         | 5405     | _        |
| Biegelbad | jer        | =     | 3     | 25827      | -          | 25975    |          | 25975      | -         | 25887    | _        |
| Stroh ut  | nd E       | chin  | belb. | 1795       |            | 1781     | _        | 1789.      | _         | 1736     |          |
| Scheunen  | 3          | s     | *     | 6590       | -          | 6652     |          | 6699       | -         | 6721     | _        |
| Biste S   | teller     | 1 5   | 3     | 259        | -          | 260      |          | 260        | _         | 262      | -        |
| baufer n  | euget      | auet  | *     | 210        | ****       | 259      | _        | 185        | _         | 153      | -        |
| ` , to    | epari      | rt    | 5     | 426        | _          | 366      | -        | 349        | _         | 442      | _        |
| Baufreih. | <b>G</b> . | bejal | ilt   | 148183981. | 20.0r-6Pf. | 238180M. | 21 Gr.   | 142241981. | 19Gr.1Pf. | 121330M. | 6Gr. 8P  |
| Dörfer    | 5          | \$    | 3     | 651        | _          | 651      | _        | 651        | -         | 654      | _        |
| Borwerfe  | =          | \$    | . 5   | 58         | _          | 56       | -        | 56         | - '       | 56       | _        |
| Schentfri | ige        | =     | 2     | 1341       | _          | 1541     | _        | 1354       | _         | 1354     | _        |

<sup>\*)</sup> Befdreibung ber Rurmart. G. 381 bis 384 u. f.

|       |                                     | 1792                                                 |                                       | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03                                                                                                                                                                                          | 179                        | 94                                      | 1795                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,     | ;                                   |                                                      | Civil.                                | Militar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Civil.                                                                                                                                                                                      | Mittiedr.                  | Civil.                                  | Militär.                                       | Cipil.                                                    | Millitär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8     | 2                                   | 4                                                    | 60632                                 | 32859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61052                                                                                                                                                                                       | 25587                      | 61985                                   | 13480                                          | 63285                                                     | 28199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | =                                   | ;                                                    | 73235                                 | 14507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75990                                                                                                                                                                                       | 14520                      | 74405                                   | 13947                                          | 75459                                                     | 12856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -     | 5                                   | 3                                                    | 55739                                 | 10532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55598                                                                                                                                                                                       | 10526                      | 56101                                   | 9986                                           | 56454                                                     | 8978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$    | *                                   | \$                                                   | 61092                                 | 10540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62094                                                                                                                                                                                       | 10651                      | 62324                                   | 9745                                           | 62733                                                     | 8948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | 3                                   | 5                                                    | 14439                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15814                                                                                                                                                                                       | _                          | 14156                                   | -                                              | 14558                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7     | 8                                   | 1                                                    | 6970                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6861                                                                                                                                                                                        | <u></u> '                  | 6705                                    | ·                                              | 6882                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$    | =                                   | =                                                    | 6428                                  | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6264                                                                                                                                                                                        |                            | 6213                                    |                                                | 6289                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *     | 1                                   | *                                                    | 21702                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21173.                                                                                                                                                                                      | _                          | 21175                                   | _                                              | 20795                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sum   | na                                  | 4                                                    | 300247                                | 68038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300846                                                                                                                                                                                      | 61064                      | 303062                                  | 47158                                          | 5 6455                                                    | 5898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| naffi | ve                                  | 2                                                    | 5546                                  | (c) = [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568o                                                                                                                                                                                        | -                          | 5811                                    | :                                              | 6051                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 3                                   |                                                      |                                       | a; 🛁 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25843                                                                                                                                                                                       | - 1                        | 25818                                   | t. — :                                         | 25642                                                     | 110-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 1                                   | s ·                                                  |                                       | 77 <del></del> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2721                                                                                                                                                                                        |                            | 1703                                    | -                                              | 1606                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 5                                   | 2                                                    |                                       | <del></del> _1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6425                                                                                                                                                                                        |                            | 6469                                    | ,:                                             | 6517                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                     | 2 -                                                  | 211                                   | .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259.                                                                                                                                                                                        |                            | 249                                     | -                                              | 245                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ugek  | aut                                 | = -                                                  | 176                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                                                                                                                                                                                         | -                          | 198                                     | -                                              | . 206                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                     | -                                                    | 456                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506                                                                                                                                                                                         | -                          | 458                                     |                                                | 433                                                       | ::-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G.    | beza                                | hlt                                                  | 86886NL                               | 199. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2599781.                                                                                                                                                                                    | 96. i133.                  | 47582XL                                 | 16G. B.D.                                      | 11513096                                                  | 120.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | = .                                 | 3                                                    | 6,5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 641                                                                                                                                                                                         |                            | 612                                     | -                                              | 59                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5     | 1                                   | 2                                                    | . 55                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 56                                                                                                                                                                                        | -                          | 55                                      | -                                              | 55                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| üge   | 8                                   | \$                                                   | 1555                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1971                                                                                                                                                                                        |                            | 2557                                    |                                                | 892                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                     |                                                      | 1 . 17                                | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   17                                                                                                                                                                                      | 97                         | 17                                      | 98                                             | I I                                                       | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                     |                                                      | Civil.                                | Militar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Civil.                                                                                                                                                                                      | Millede.                   | Ewil.                                   | Militar.                                       | Civil                                                     | Millird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | 3                                   | 3                                                    | 64699                                 | 28252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65950                                                                                                                                                                                       | 29279                      | 68230                                   | 29060                                          | 69540                                                     | 2789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | -                                   | =                                                    | 76986                                 | 12840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77899                                                                                                                                                                                       | 15014                      | 80185                                   | 12631                                          | 80873                                                     | 1229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7     | 1                                   | =                                                    | .57098                                | 8926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58173                                                                                                                                                                                       | 9145                       | 59650                                   | 8535                                           | 60749                                                     | 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3     | 3                                   | 1                                                    | 62645                                 | 8821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63759                                                                                                                                                                                       | 9155                       | 64888                                   | 8899                                           | 65726                                                     | 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3     | 1                                   | 1                                                    | 15523                                 | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15585                                                                                                                                                                                       | -                          | 15571                                   | -                                              | 15070                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E     | 1                                   | 3                                                    | 7480                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8455                                                                                                                                                                                        | -                          | 8079                                    | -                                              | 7998                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| =     | 1                                   | 1                                                    | 6429                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6782                                                                                                                                                                                        | -                          | 7107                                    | -                                              | 7097                                                      | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | -                                   | - 1                                                  | 21622                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21755                                                                                                                                                                                       | -                          | 22547                                   | -                                              | 22524                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | summaffirmer seteller engele eparit | summa nassive er s tellen s eugebaut eparirt G. beja | s s s s s s s s s s s s s s s s s s s | Eivil.  # # 60632  # # 73°35  # # 557°39  # # 61092  # # 14439  # 6970  # # 6970  # # 200247  # 1743  # 1745  # 1745  # 1745  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # 176  # | Eivil. Willider.  ### 60632 32859 ### 73235 14307 ### 55729 10532 ### 61092 10540 ### 6970 ### 6970 ### 800247 68038 #### 6546 ### 25803 ### #### 1745 #################################### | Civil.   Militar.   Civil. | Civil.   Willider.   Civil.   Willider. | Civil.   William.   Civil.   William.   Civil. | Civil.   Millidr.   Civil.   Millidr.   Civil.   Millidr. | Civil.   Willide.   Civil.   Willide.   Civil.   Willide.   Civil.   Willide.   Civil.   Willide.   Civil.   Willide.   Civil.   Civil.   Willide.   Civil.   Willide.   Civil.   Civil.   Civil.   Willide.   Civil.   Civil. |

|                      | 17       | 96       | .17     | 97       | 1. 17    | 98        | 17     | 799      |
|----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| C                    | Civil.   | Mititär. | Civil.  | Williac. | Civit.   | Militär.  | Civil. | Militär. |
| Häuser, massive =    | 6248     | -        | 6512    |          | 6522     | -         | 6916   | _        |
| Ziegelbächer = = =   | 25924    |          | 25916   | -        | 26795    |           | 251 36 | _        |
| Strohdader = =       | 1601     |          | 1598    | 1,       | 1642     | <u>I</u>  | 1605   |          |
| Edjeunen = = =       | 6516     | _        | 6,37    |          | 6662     | _         | 6612   |          |
| ABufte Stellen : s   | ,257     | . 43     | 237     | _        | : 364    |           | 544    | _        |
| Baufer neugebauet :  | 232      |          | 186     | _        | 208      | -         | 206    | _        |
| — reparirt =         | 575      |          | 624     |          | 513      |           | 475    | _        |
| Baufreih. G. bezahlt | 80935Mt. | 59r.91Pi | 7584191 | 1224.    | 74120NI. | 9Gr. 5Pf. |        | 186.419. |
| Dorfer : = = =-      | 59       | : ·      | 59      | -        | 59       | _         | 59     |          |
| Vorwerke = = =       | 55       | _        | 55      |          | 56       | _         | 56     | -        |
| Schanffruge = =      | 909      | -        | 900     | -        | 912      | -         | 922    | _        |

|                    |      | 10       | 300       | 10     | 301         |
|--------------------|------|----------|-----------|--------|-------------|
|                    |      | Civil.   | Militar.  | Civil. | Militar.    |
| Manner s s.        |      | 70423    | 28163     | 70002  | 31417       |
| Frauen = s         | 2    | 81608    | 19130     | 82577  | 12000       |
| Sohnes s 3 !!      | . 5  | 61781    | 8318      | 61415  | 8208        |
| Tochter s s        | 3    | 66974    | 8517      | 66188  | 8362        |
| Gesellen = s       | 3    | 15599    | _         | 17047  | _           |
| Rnechte = =        |      | 8040     | , 🛶       | 8081   | _           |
| Jungen = =         | 8    | 7242     | _         | 7142   | -           |
| Mägbe = =          | 5    | 22518    | -         | 22579  | <u>:</u>    |
| Summa              | 8    | 334185   | 57128     | 334931 | 59987       |
| Saufer, maffive    | *    | 6822     | -         | 6941   |             |
| Biegelbächer =     | 1    | 26449    | -         | 26226  | -           |
| Stroh und Schind   | elb. | 1550     | <u>-</u>  | 1395   | . —         |
| Scheunen s _ s     | =    | 6695     |           | 668o   | -           |
| Bufte Stellen =    | 5    | 528      |           | 363    | -           |
| Saufer neugebauet  | 1    | 225      |           | -      | *           |
| - reparirt         | 5    | 483      |           | -      | -           |
| Baufr. Gelber bega | hlt  | 2833291. | 2Gr. 8Pf. | _      | -           |
| Dörfer = = = :     | 2    | 59       | ,- I      | -      | (Millionia) |
| Bormerte = s.      | =    | 56       | -         | 57     | -           |
| Schanffrüge =      | 5    | 910      | -         | 836    | -           |

B. Tabelle von ben Bewohnern ber Stabte, nach ihren Befchaftigungen und Stansben, von ben Jahren 1750 und 1801.

|                                  | 1        | 1750      |            | 1         | 801       |            |                                   |      | 1        | 750       | 1          | 1         | 801       |            |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Allphabetische Folsge berselben. | Heifter. | Diener u. | Lehrlinge. | Herren u. | Diemer u. | Lehrtinge. | Alphabetische Fi<br>ge derfelben. | ol:  | Herren u | Diener u. | Lehrtinge. | Serren u. | Diener u. | Lehrlinge. |
| Monsebediente 1                  | 465      |           | -          | 934       |           | -          | 4                                 | ,    | -        |           | -          | 5         | -         | -          |
| Affinarit e e.                   | 9        | -         | -          | 51        | _         |            |                                   | 3 .  | 674      | -         | -          | 1040      | -,-       | 11700      |
| Abrofaten, jest Afe              |          |           | U.S.       |           |           |            | Bierspünder :                     | ,    | 75       | !         |            | 17        | -         |            |
| fistengräthe u.Jus               |          |           | (t)        | - 1       |           |            | Villezeurs .                      | '    |          |           | -          | 38        | ,-        | oó         |
| ftigcommissarien                 | 24       | -         | _          | (in)      | -         | -          | Diberhaarstrump                   | 1/2  |          |           |            |           |           |            |
| Actersleute s                    | 2834     | -         | -          | 3556      | -         |            | weber, Strum                      | ipf. |          |           |            |           |           |            |
| Amtleute : :                     | 7        | -         |            | 36        | -1        | -          | weber 1                           | 8    |          | -         |            | -         | _         | -          |
| Apotheter :                      | - 94     | 70        | 81         | 114       | 138       | 97         | Brettschneiber :                  | 1    | -        | -         | _          | 35        | -         | -          |
| Armen s s                        | 1384     | -         |            | 12251     | -         | -          | Blumenfabrifen                    | (5)  |          | - 1       |            |           |           |            |
| Wader !!                         | 101      | 55        | 30         | 10        | 3         | 2          | (Ouvilles)                        | )    |          | -         |            | 157       | _         |            |
| Bandmacher (Out                  |          |           | - :        |           |           |            | Wielcher s                        | 8    | 26       | -         | -          | 41        | -         |            |
| vriers) :                        | 5        | 2         | _          |           | 1051      | -          | Bleiweißmacher                    | 8    |          | _         | _          | 35        | -         |            |
| Barbiere und Chie                |          |           |            |           |           |            | Bleiftiftmacher                   | 3    | ۵        | -         | :          | 26        | -         |            |
| rurgen s                         | 156      | 120       | <i>5</i> 9 | 249       | 258       | 75         | Boten !                           | 8    | 44       | _         | -          | 119       | _         |            |
| Bauinfpektoren :                 | 2        | -         | -          | 30        | -         | -          | Bohrs Gages                       | und  |          |           |            |           |           |            |
| Baufdreiber :                    | _        | -         | _          | 1         | _         | Burn       | Zeugichmiede                      | £    | 16       | 6         | 6          | 45        | 22        |            |
| Baumbastweber :                  | _        | _         |            | 1         | -         | _          | Bortenwirter, f.                  | pos  |          |           |            |           |           |            |
| Baumwollenzeug:                  |          |           |            |           |           |            | samentirer .                      | 8    | 167      | 136       | . 96       | 6         | _         |            |
| macher (Ouvriers)                | -        | _         | -          | 962       | _         |            | Botticher :                       | ٤    | 435      | 136       | 71         | 454       | 237       |            |
| Baufnechte s                     | 3        | _         | _          | 31        | -         |            | Branntweinbre                     | 111  |          |           |            |           |           |            |
| Banfobediente s                  | -        | -         | -          | 4         | -         | , —        | ner s                             | 8    | 1839     | -         | _          | 1824      | _         |            |
| Båder : 1                        | 1130     | 369       | 275        | 1185      | 754       | 2/12       | Brauntweinsche                    | 1111 |          |           |            |           |           |            |
| Bedenschläger ,                  | 8        | 1         | 1          |           |           | _          | ter 1                             | 3    | 514      | _         | _          | 764       | _         |            |
| Beutler, f. Sand                 |          | İ         |            |           | i         |            | Bierbrauer                        | 3    | 2116     | i .       | i -        | 1121      | 1         | ĺ          |
| schuhmacher :                    | 96       | 47        | 56         | 21        | 5         | 1          | Braumeister                       | \$   | 56       | 1         | _          | 24        | 1         |            |
| Besenbinder ,                    | 57       |           | _          | 52        | 1 1       | -          | Braufnedite                       | 8    | 361      |           | _          | 382       | 1         |            |
| Bergleute :                      |          |           | _          | _         | _         | -          | Brillenmacher                     | 3    | 2        | 1         | _          | 30-       |           | 1          |
| Bilbhauer, 1) Figu               |          |           | 1          |           |           |            | Briefträger                       | 8    | 22       | 1         |            | 40        |           |            |
| riften                           | 1 1      | 53        | 25         | 56        | 6         | 6          | -                                 | Bau  | 1        |           |            | 1,0       |           |            |
| - 2) Bieratene                   | 1 1      |           | 1          | 10        |           |            | holzhandler                       | 3    | 36       |           |            | 10        |           |            |
| - / -                            | 1        | F         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1                                 |      | 1 2,     |           |            | 1 10      |           | 1          |

| 0456645.6. 69. 6                    |         | 1750      |            |                        | 180                    | I         | :                                |           | 1750      | ) į        |          | 1801      | L          |
|-------------------------------------|---------|-----------|------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| Alphabetische Folz<br>ge derselben. | Neiger. | Depellen. | Lehrlinge. | Narren 11.<br>Meufter. | Diener 11<br>Schellen. | Lebringe. | Allphabetische Folsge berfelben. | Herren u. | Befellen. | Lehrlinge. | Heister. | Diener u. | Lehrlinge. |
| Buchbinder : 1                      | 98      | 44        | 53         | 116                    | 76                     | 58        | Cammerei : n. Kar,               |           |           |            |          |           |            |
| Blattmacher und                     |         |           |            |                        |                        | . ,       | renfnediten. Auf-                |           |           |            |          |           |            |
| Blattbinber :                       | _       | -         |            | 7                      |                        | -         | feber : , ,                      | -         | _         | _          | 40       | _         | _          |
| Buchdrucker : ,                     | 19      | 50        | 18         | 27                     | 136                    | 21        | Cifelenre und Gras               |           |           |            |          |           |            |
| Budshändler (1750)                  |         |           |            |                        |                        |           | peurs : :                        | 6         | 4:        |            | 25       | _         |            |
| incl. Lehrl. und                    |         |           |            |                        |                        |           | Colonierichter und               |           |           |            |          |           |            |
| Faftoren) -                         | 56      | -         | -          | 33                     | 31                     | . 14.     | Affefferen :                     | .5        | _         | -          | 32       | _         | _          |
| Buchsenschäfter /                   | 21      | 8         | 3          | 15                     | 9                      | 1         | Comedianten ,                    |           | _         | _          | 156      | _         | _          |
| Burgermeifter und                   |         |           |            |                        |                        |           | Conditoren ?                     | -         | _         | _          | 46       | 58        |            |
| Stadtrichter :                      | 180     | -         |            | 149                    |                        | ****      | Conducteurs                      | _         | _         | _          | 70       |           | _          |
| Butterhandler .                     | _       | -         | _          | 24                     | _                      | -         | Confituriers, f. Con-            |           |           |            |          |           |            |
| Burftenbinder .                     | 9       | 8         | 2          | 17                     | 14                     | 4         | biters s s s                     | 12        | 12        | 10         | 3        | _         | _          |
| Beuteltuchmacher                    |         |           |            |                        |                        |           | Controlleurs:                    | 3         | _         | _          | 137      | _         | _          |
| (2 Fabriten) (D.)                   | 1       | _         | -          | 23                     | _                      |           | Copiften , , ,                   | _         | _         | _          | 89       | _         | -          |
| Biereffigbrauer (Q.)                | _       |           | -          | 9                      | _                      | _         | Cordnan und Caf.                 |           |           |            |          |           |            |
| Caffetters , ,                      | 20      | -         | -          | 74                     | _                      | -         | fianmacher ,                     |           |           |            |          |           |            |
| Calculatoren ; s                    | 2       | -         | -          | 124                    | -1                     | -         | Chinmerer :                      | 1         |           | 2          | 5        | 2         | _          |
| Candidaten , ,                      | 85      | -         | _          | 110                    | -                      | -         | Creisbediente                    |           |           |            | 18       |           | -          |
| Canefasbleicher                     | 1       | -1        |            | 2                      | -                      | -         | Chineurs 1                       | 3         |           |            | 39       |           | _          |
| Canonici , ,                        | -       | -         | -          | 2                      | _                      | -         |                                  | -1        |           | _          | 4        | _         | _          |
| Cantores und Cale                   |         |           |            |                        |                        | . !       | Caffemühlenmacher                | -         | -         | -          | 1        | 2         | 2          |
| canten , , ,                        | 135     | _!        |            | 216                    | -                      | -         | Designateurs s                   | 5         | -         | -          | 7        | -         |            |
| Lanzellelschreiber                  | 3       | -         | _          | 119                    | _                      | -         | Decfen , und Frieß:              |           |           |            |          |           |            |
| Clavier : und Darmi                 |         |           |            |                        | 1                      |           | macher, f. Tuche                 | 1         |           |            | 1        | 1         |            |
| faitenmacher(0)                     | _       | _         | -          | 15                     | -                      | _         | madjer s s s                     | 2         | 2         | -          | 9        | 5         | 3          |
| Cangelleibiener :                   | 2       | -         | _          | 120                    | -                      | _         | Direktoren / ;                   | 7         | -         | -1         | 71       | -         | -          |
| Castellane : :                      | 6       | _         | _          | 47                     | _                      | _         | Diamantschleifer                 | .7        |           | -          | -        | -         | _          |
| Cammerjager :                       | _       | _         | _          | 1                      | -                      | _         | Destillateurs :                  | 150       | -         |            | 220)     | -         | _          |
| Cattun und Zihfar                   |         |           |            |                        |                        |           | Domherren , ,                    | -         | -         | -          | 2        | -         | _          |
| brifanten (Onvr.)                   | 29      | 151       |            | 410                    | _                      | _         | Domvogte 1 1                     | -         | -         | -          |          | -         | _          |
| Clofterjungfern                     | _       | -1        | _          | 14                     | _                      | _!        | Drathzieher, Spin:               |           |           | !          |          |           |            |
| Cattun: u. Zigweber                 | _       | _         | _          | 61                     | 63                     | .,        | ner und Platter.                 | 60        | 15        | 0          | 24       | 70        | 11         |
| Eattun : und Zich                   |         |           |            |                        |                        |           | Drechster 1 :                    | 175       | 65        | 59         | 512      | 179       | 105        |
| bruder (Onvr.)                      | 5       | 1         |            | 911                    |                        |           | Drucker : : :                    |           | - 4       |            |          |           |            |

|                                     | 1         | 1750                | 1          | 1         | 801       |            |                                 | 1         | 1760      |           | 1                    | 801                 |            |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|------------|
| Alphabetische Fol-<br>ge berselben. | Herren u. | Diener u. Gefelten. | Lehrlunge. | Derron u. | Gefellen. | Lebrinige. | Alphabetische Folsge berselben. | Neisen u. | Diener u. | Sebringe. | Newen u.<br>Reister. | Diener u. Gesellen. | Lehrlinge. |
| Einfatzgewichtmas                   |           |                     |            |           |           |            | Fistale : : :                   | 4         | -         | -         | 36                   | -                   | -          |
| dier (Ouvriers.)                    | _         | -                   | -          | 4         | _         | -          | Fleischer e : :                 | 55-       | 264       | 146       | 686                  | 411                 | 10         |
| Eisenhändler :                      | _         | -                   | -          | 49        | 17        | 8          | Formidneiber und                |           |           |           |                      |                     |            |
| Elfenbeinfabrifan:                  |           |                     |            |           |           |            | Formstedier ,                   | -         | -         | _         | 53                   | δ                   |            |
| ten s s s s                         | -         | -                   | -          | 4         | 2         | 1          | Flufffeder jum                  |           |           |           |                      |                     |            |
| Estoffmacher (Seis                  |           |                     |            |           |           |            | Alaunwerf e                     | 1         | 1         |           | 2                    |                     | -          |
| ben) f. Geiben                      |           |                     |            |           |           |            | Fuhrleute: / 4                  | 401       | -         | -         | 477                  | -                   |            |
| würker "                            | -         | -                   | _          | _         | -         | <u> </u>   | Fußtapetenmacher                |           |           |           | 1                    | 1                   | 1          |
| Gifenfatter, f. Rauf                |           |                     |            |           |           |            | und turfische De                |           |           |           |                      |                     |            |
| leute s's s                         | _         | _                   |            | -         | -         | -          | denweber : !                    | 1         | 1         | 2         | 12                   | -                   |            |
| Gifendiftributeurs                  | _         |                     | _          | 5         | -         | -          | Fabritenfteuereine              |           |           |           |                      |                     |            |
| Kabrifeninspettoren                 | -         | -                   | _          | 21        | -         | -          | nehmer! !                       | -         | -         | -         | 1                    | -                   |            |
| Kabritentommissa                    |           |                     |            |           |           |            | Tederpofenfabritan              |           |           |           | 1                    |                     | 1          |
| rien s s s                          | 1         | _                   | -          | 5         | -         | -          | ten : : : :                     | -         | _         | -         | . 5                  | -                   |            |
| Fabritanten (conce                  | 1         |                     |            | 1         |           |            | Forfter : : :                   | -         | -         | -         | 9                    | -                   |            |
| dirte) + + +                        | 31        | 11,                 | 124        | 357       | -         | -          | Galanteriehandler               | -         | -         | -         | 12                   | -                   |            |
| Kagbinder, f. Botti                 |           |                     |            |           |           | 1          | Garnmeifter / s                 | -         | -         | -         | - 9                  | 1                   |            |
| ther s , s s s                      | -         |                     | -          | -         | -         | _          | Gastwirthe : :                  | 191       | 5 -       | -         | - 5,46               | -                   | -          |
| Karber, (Kunfte                     | i         |                     | ĺ          | 1         |           | i          | Gaffen : oder Ur                |           |           | 1         |                      |                     |            |
| Baid & Chwarz                       | 8         |                     |            |           |           |            | menvogte :                      | 1         | - 1       |           | - 56                 | -                   |            |
| u. Schönfarber                      | l.        | 54                  | 37         | 181       | EF        | 56         | Garmer : : s                    | 27;       |           | _         | 624                  | 1                   |            |
| Feberichmuder                       |           | 1 -                 | _          | 1 4       | -         |            | Cattine                         |           | _         |           | 228                  |                     |            |
| Keberschmiede :                     | _         | _                   | _          | -         |           | -          | Gelbgießer 1 1                  | L,        | 22        | 2:        |                      |                     |            |
| Tederviehhandler                    | -         |                     | _          | . Cal     | -         |            |                                 |           |           | 1         |                      | 1                   |            |
| Fuhrleute : s                       | 1 2       | 1 -                 | _          | 1.        | ,   _     |            | Gerichts und Mo                 |           |           |           |                      |                     |            |
| Rechtmeister :                      | 1         | 1 -                 | -          |           | 5! -      |            | gistratsdiener 1                | 94        | , –       | -         | 173                  | -                   | ì          |
| Tellhandter, f. Leden               |           |                     | 1          |           | 1         |            | Gewehrfabrifenbe:               |           |           |           | 1                    |                     |            |
| håndler i s                         |           |                     | .   _      | -         |           |            | - diente 1 s 1                  | -         |           | -         | - 4                  | -                   |            |
| Keilenhauer :                       |           | 8 -                 |            | 1         | ,         |            | Gewehrfabrifanter               | 1 -       |           |           | - 31                 | 3 77                |            |
| Kischbeinreißer (Or                 |           |                     |            |           | ,         |            | Gipsbreuner : 4                 | 1 -       |           | -         | - 1                  | ] -                 | -          |
| rtiers.) 1 1                        |           | 2 -                 | _          | - 1       | _         |            | Gipegießer                      | 1         | 1         |           | 2 7                  | -                   | 1          |
| Feuerheizer 1                       |           |                     |            |           | 2 -       |            | - Glashändler :                 | 1.        |           |           | - 50                 | 1                   |            |
| Fischer und Kifd                    |           |                     |            |           |           | -          | (Hafer 1 1 1                    | 1.4.      | 5!        | 4         |                      |                     |            |
| håndler i :                         | 62        | 6 17                | £,(        | 5 551     | 136       | 1 21       |                                 | 1.        |           | 1         | 51                   |                     |            |

| 24 6 6                            |                  | 1750                  | )         |          | 180:      | l          |                                    |                      | 1750                | )         |           | 180                 | 1          |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| Allphabetische Folsige derselben. | Berren u.        | Diener 11<br>Gefellen | Lebrunge. | Heister. | Diener u. | Egbrlinge. | AlphabetischeFol=<br>ge derselben. | Herren u.<br>Regieer | Diener u. Gefellen. | Lebrimge. | Herren u. | Diener u. Gefellen. | Lehrlinge. |
| Glockengieffer, siehe             |                  |                       |           |          |           |            | Hutmadier :                        | 188                  | 8:1                 | Ga        | 1151      | 192                 | 8          |
| Northaleffer :                    | -                |                       | _         | -        | _         | -          | Hospitaliten :                     | _                    | -                   | _         | 787       |                     | _          |
| Bioloscheider / 1                 | 2                | _                     | _         | 4        |           |            | Juftigrathe                        | -                    | _                   | _         | 2         | _                   | _          |
| Boldschläger:                     | 3                | 5                     | 1         | 4        | 2         | 1          | Jouvelierer; f. Wold.              |                      | 1                   |           |           |                     |            |
| Boldschmiebe 1                    | 136              | 78                    | 68        | 1(15)    | 122       | 75         | schiniede'                         | 3                    | _                   |           | 1         | _                   | _          |
| Bold und Gilber                   |                  | 1                     |           |          |           |            | Stallener : 1 1                    | 31                   |                     | _         | 7         | _                   | _          |
| stider e e e                      | 23               | 6                     | 3         | 4 (1.3   | 5         | 2          | Juftittarien ,                     | 10                   | _                   | _         | 40        | _                   | _          |
| Bartler : , ,                     | 31,              | 17                    | 15        | 832      | 45        | 51         | Subenfamilien                      | 519                  | -                   | _         | 4047      | _                   | _          |
| Büterbestätiger und               |                  |                       |           | -        |           |            | Anvaliden                          | -                    | -                   | _         | 2(i.)     | _                   | _          |
| Schaffner : 1                     | 2                | _                     | _         | 9        |           | _          | Rollerivirihe :                    | _                    | _                   | _         | 10        | _                   | _          |
| grüßmacher :                      | 36               | -                     | _         | 371      | 1         | 1          | Kahnführer, siebe                  |                      |                     |           |           |                     |            |
| Boldpapiermachet,                 |                  |                       |           |          |           |            | Schiffer 1 1                       | 165                  | -                   | _         | 12.       | _                   | _          |
| (Ouvriers) :                      | -                | -                     | _         | 6        | -         | _          | Kalkbrenner                        | -                    | -1                  | _         | 9         | _                   |            |
| Sandschuhmacher                   | 55               | 50                    | 27        | 171      | 92        | 42         | Kammacher 1 1                      | 19                   | 11                  | 8         | 32        | 27                  | -14        |
| Saarsiebmacher, f.                |                  |                       |           |          |           |            | Kantenmacher und                   |                      |                     |           |           |                     |            |
| Siebmacher ?                      | -                | -                     | -         |          | -         | _          | Händler :                          | _                    | -1                  | -         | 169       | _                   | _          |
| Sausschlächter :                  | 110              | _                     | _         | 100      |           | _          | Rettenfchmiede :                   | _                    | _                   | _         | 1         |                     | -          |
| hebammen :                        | _                |                       | _         | 158      |           | _          | Kartenmacher :                     | .,                   | 8                   | 1         | 4         | 73                  | 10         |
| Bechelmacher :                    | 5                | 1                     | _         | 10       | -1        | _          | Kaufleute in Dianu-                | i                    | i                   |           |           |                     |            |
| hechtreißer                       | 33               | -                     | _         | 25       | -         |            | faftur u. Fabrifi                  |                      |                     |           |           |                     |            |
| Seideinspektoren u.               |                  |                       |           |          |           |            | magrens s s                        | 595                  | 147                 | 16.3      | 713       | 310                 | 261        |
| Bedienten !                       | 2                | _                     | _         | 10.5     | _         | _          | Kärner :                           | 19                   | _                   | -         | 1         | _                   | _          |
| hirten und Felbhit                |                  |                       |           |          |           |            | Rellenmacher s                     | _                    | -                   | -         | 2         | -                   | -          |
| ter i i i                         | <sub>6</sub> 1() | _                     | _         | 450      | -         | _          | Reffelflicter s                    | 7 2                  | _                   | -         | 20)       | [                   | _          |
| Polycontrolleurs                  | _                | _                     |           | 10       | _         | _          | Rleiderhändler ober                |                      |                     |           |           |                     |            |
| holz und Wretter                  |                  |                       |           |          |           |            | Trobler :                          | 58                   |                     | _         | 02        | -                   | _          |
| bandler : :                       | _                | _                     | _         | - au     | _         | _          | Mleinbinder, fiebe                 | 32                   |                     |           |           | į                   |            |
| Holzvögte : :                     | _                |                       | _         | 11       |           | _          | Wotticher 1                        | 11                   | 9                   | - 3       | 21        | 41                  | 7          |
| Hopfenmesser und                  |                  |                       |           |          |           |            | Klempner : 1                       | 10-1                 | 71                  | Ser       | 1115      | ., 1                | ر ا        |
| Hopfenhandler                     | 2                | _                     | _         | .,}      | _         | _          | Knopfmacher :                      | 125                  | -1                  | 5-1       | 15-       | 51                  | 21         |
| Hoter e s s s                     | ,*1=             | _!                    | -         | 1151     | _         | _          | Kohlenmesser :                     |                      | _                   | _ :       | 1         |                     |            |
| hofrathe:                         |                  | _                     | _         | 6        | _         | _          | Kornbäntler :                      | 27                   | _                   | _         | 11        | _                   |            |
| huf und Wassen                    |                  |                       | ı         |          |           |            | Kornmesser :                       |                      |                     | _         | 21        |                     |            |
| schmiede : :                      | 155              | ,                     | 1 -       | 7,1      | 770}      |            | Korumatler :                       |                      |                     |           | 1         |                     |            |

|                                      | 1         | 1750                |            |           | 1081                |            | •                                  |           | 1750                |            |           | 1801                |            |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|
| Allphabetische Fol=<br>ge derselben. | Nerren u. | Diener u. Gefellen. | Lehrlinge. | Herren u. | Diener u. Befellen. | Lehrlinge. | AlphabetischeFols<br>ge derfelben. | Herren u. | Diener u. Gezellen. | Lehrlinge. | Berren u. | Diener u. Gefellen. | Lehrlinge. |
| Stocke e e e e                       | 77        | -                   |            | 292       | -                   | _          | Lederhändler 1 1                   | 32        | -                   | _          | 74        | _                   | _          |
| Aramer und Gifen                     |           |                     |            |           |                     |            | Lederthauer : :                    | -         | -                   | -          | 26        | 2                   | _          |
| handler, f. Madler                   | 73        | 7                   | 8          | 18        | 4                   | -          | Leinwandhandler                    | _         | _                   | -          | 31        | _                   | -          |
| Kriegsrathe s s                      | _         | _                   | _          | 189       | -                   | _          | Leinen : Dammaft                   |           |                     |            |           |                     |            |
| Rrieges : Megeine                    |           |                     |            |           |                     |            | macher s s s                       | 4         | 7                   | 1          | 65        | 5                   | 5          |
| nehmers s s                          | 20        | -                   | _          | 32        | -                   | _          | Leinen : Bengbrucker               | 27        | -1                  | 3          | 18        | 12                  | 2.         |
| Rorbmacher 1 :                       | 32        | 19                  | 8          | 39        | 47                  | 57         | Lein , und Garnme                  |           |                     |            |           |                     |            |
| Rrugmacher : :                       | _         | _                   | _          | 6         |                     | 2          | ber : s g s                        | 1350      | 495                 | 221        | 1795      | 924                 | 258        |
| Ruchenbacker 1                       | -         | -                   | _          | 51        | 12                  | 3          | Leiften und Bohlen:                |           |                     |            |           |                     |            |
| Rupferftecher. und                   |           |                     |            |           |                     |            | schneider e e                      | 59        | 12                  | _          | 85        | 8                   | _          |
| Drucker , ,                          | 14        | _                   | 5          | 60        | _                   | 2          | Lehmentirer , ,                    | 114       | _                   | _          | 109       | _                   | -          |
| Rupferichmiebe                       | 55        | 30                  | 28         |           | 43                  | 26         | Lifeure bei ben Geis               |           |                     |            |           |                     |            |
| Künftler der Mecha-                  |           |                     |            |           |                     |            | denfabriten ,                      | 3         | -                   |            | 5         | -                   |            |
| nif und Mecha-                       |           |                     |            |           |                     |            | Lohgerber s s                      | 132       | 86                  | 50         | 181       | 168                 | 4          |
| ntel s s s s                         | 7         | 3                   | 5          | 47        | 3                   | 1          | Lothichlofferfabris                |           |                     |            |           |                     |            |
| Rurschner & s                        | 105       | 65                  | 30         |           | 75                  | 16         |                                    | _         |                     | -          | 6         | 7                   |            |
| Rüfter s 7 5                         | 111       | -                   | -          | 157       | _                   | _          | Lobniataien                        | _         | _                   | _          | 1 5       | _                   | -          |
| Rortitopfelmacher                    |           |                     |            |           |                     |            | Lionische Drathfar                 |           |                     |            |           |                     |            |
| (Ouvriers.) 1                        | _         | _                   | _          | 12        |                     | _          | brife (Onvriers.)                  | _         | _                   | _          | 711       | _                   | -          |
| Engl. Metall : und                   |           |                     |            |           |                     |            | Magaginbedienten                   | : -       | _                   | _          | 1.4       | _                   |            |
| Hornfudpfema:                        |           |                     |            |           |                     |            | Magistratepersonen                 | 104       | _                   | _          | 1         | _                   | _          |
| der (Queriers.)                      | -         |                     | _          | 30        |                     | _          | Maler e e e                        | 122       | 22                  | di         | 354       | 16                  |            |
| Laboranten in Edici:                 |           |                     |            |           |                     |            | Maillonsmacher                     | 1         | -                   | _          | 1         | _                   | _          |
| dewasser (Ouvr.)                     | 7         | -                   | -          | 6         | -                   | _          | Manghestermacher                   | _         | -                   | _          | 100       | 21                  |            |
| Lagerhausbedienten                   | _         | _                   |            | 18        | _                   |            | Marmorarbeiter                     | 3         | 6                   | .5         | 5         | _                   |            |
| Landeinnehmer :                      | _         | _                   | _          | 4         | _                   | _          | Materialisten /                    | 344       | 111                 | 204        | 974       | شور"                | 51         |
| Lactmacher (Ouvr.)                   | 2         | _                   | _          | 6         | _                   | _          | Maurer / ; /                       | 262       | 611                 | 171        |           | 2059                | . 18 8     |
| Lactirer (Ouvr.)                     | 10        | _                   | _          | 42        | _                   | _          | Mätler s s s                       | 1         | _                   | -          | 24        | _                   | -          |
| Lampenpuher oder                     |           |                     |            |           |                     |            | Medailleurs ,                      | 3         |                     | -          | 5         |                     |            |
| Berforger :                          | 7         | _                   | _          | 72        | _                   | -          | Medicinae Doctores                 | 51        | _                   | -          | 225       | _                   |            |
| Landpaffaten :                       | 10        | _                   | _          | 6         | _                   |            | Mehlbandler                        | 42        |                     | _          | 111       | _                   |            |
| Landbaumehter :                      | 1         |                     | _          | 8         |                     |            | Defferichmiede                     | 95        | 36                  | 34         | 12;       | 56                  | 5          |
| Land und Polizeis                    |           |                     |            |           |                     |            | Mechanici 1 1                      | 99        | 20                  |            | 1         | 90                  | .)4        |
| reiter s s s                         | 41        |                     |            | 73        |                     |            | Muchhandler 1                      |           |                     |            | 5         |                     |            |

| Ulphabetische Fols  |                       | 1750      | )          |              | 1801      | l         |                                 |          | 1750                | )          |           | 180       | L          |
|---------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ge derfelben.       | Herren u.<br>Meister. | Besellen. | Lehrlinge. | Meister u.   | Diener u. | Lehrlinge | Alphabetische Folsge derselben. | Heifter. | Diener u. Gefellen. | Lehrlinge. | Herren u. | Ochelien. | Lehrlinge. |
| Mollenhauer .       | 1                     | . —       | _          | 6            | e -       |           | Delmiller und Del-              |          |                     |            |           |           |            |
| Mouliniers (Ceir    |                       |           | ٠.         |              |           |           | follågers s s                   |          | _                   | _          | 10        | _         | _          |
| dens) s e s;        | 7                     | -         |            | · · <u>0</u> |           |           | Officianten bei ben             |          |                     |            |           |           |            |
| Musikant. u. Runste |                       |           | . /        |              | , -,      |           | - Urmenhäufern u.               |          |                     |            |           |           |            |
| pfeifer = 2; s,     | 79                    | 97        | 68         | 330          | 107       | 82        | Armenrendanten                  | 27       | -                   |            | 80        | _         | _          |
| Musikalische In:    |                       | -         |            |              |           | *         | Officianten bei Ribe            |          |                     |            |           |           |            |
| ftrumentennas       |                       | * .       |            |              |           |           | stern und Hospt                 |          |                     |            |           |           |            |
| cher e e e          | 24                    | 6         | 5          | 58           | 16        | 5         | tălern , , ,                    | 5        | _                   | _          | 55        | _         | _          |
| Musikalienhandler   | -                     | -         | _          | . 2          | -         | _         | Ordonangwirthe,                 | 54       | _                   | _          | .,-       | -         | _          |
| Mühlenbescheiber    | _                     | _         | -          | 24           | _         | :         | Organisten ,                    | 59       |                     |            | 97        | _         | _          |
| Dahlenbereiter u.   |                       |           |            |              |           | ,         | Orgelbauer ,                    | 14       | 6                   | 5          | 9         | G         | 1          |
| Belaufer , ,        | 9                     | -         | _          | 42           |           | _         | Ortschmiede f. Bohr             |          |                     |            |           |           |            |
| Mihlenschreiber     | _                     | -         | _          | 3            | -         | _         | und Zeugschmiede                | 3        | 1                   | 1          | 2         | -         | 1          |
| Miller Baffer       | r'                    | 10        | .7         | 169          | 199       | 45        | Ofenfabrifanten                 |          |                     |            |           |           |            |
| Waller Binde        | 193                   | 155       | 72         | ~ 79         | 85        | 12        | (Duvriers.)                     | _        | _                   |            | 20        | _         | _          |
| Münzarbeiter .      | _                     | _         | -          | 104          | _         |           | Pacthofsbedienten               | 3        | _                   | _          | 35        |           | _          |
| Dingbedienten &     | _                     | -         | _          | 18           | _         |           | Pantoffelmacher                 | 3",1     | 87                  | 31         | 264       | 191       | 129        |
| Mühenmacher :       | 59                    | _         | -          | 74           | -         | _         | Papiermacher ,                  | 5        | 6                   | 5          | 5         | 4         | 1          |
| Dtarftmeister .     | _                     | -         | _          | 21           | _         | -         | Papierhandler :                 | _        | _                   |            | 7         |           |            |
| Moireurs :          | _                     | _         |            | 2            | _         | _         | Parchentmacher:                 | 1        | ٥                   | _          | 72        | 6         | _          |
| Mefferträger (Ling  | 1                     |           |            |              |           |           | Paftetenbacker , f.             |          |                     |            |           |           |            |
| gensche) · s        | _!                    |           | _          | 110          | _         | _         | Ruchenbacker :                  | 10       | _                   |            | 3         |           | _          |
| Nabler 2 2 4        | 133                   | 37        | 26         | 182          | 43        | 26        | Pergamentmadjer                 | 3        | 2                   | _          | I         | 1         | 1          |
| Ragelschmiebe       | -0.7                  |           |            |              |           |           | Verfan u. Plusch                |          |                     |            |           | -1        |            |
| (Eduvary)           | 117                   | 149       | 87         | 258          | 357       | 93        | weber (Ouvr.)                   |          | _                   |            | 45        |           | _          |
| Rachtwächter /      | 147                   | -19       | _          | 295          | -3/       | _         | Personen, so ven                |          |                     | . !        | 1809      |           |            |
| Nåhnadelfabrikan:   | ***                   |           |            | -57          |           |           | eigenen Mitteln                 |          | 1                   |            |           | 1         |            |
|                     |                       |           | _          | 1            | 6.        | 2         | leben und feine                 |          |                     |            |           | i         |            |
| Notarien und Pro-   |                       |           |            |              |           |           | Profession haben.               | 10: 3    | _                   |            | 2863      |           |            |
| tonotarien s        | 14                    |           |            | 55           | _         | _         | Perrildenmacher                 | 187      | 63                  | 44         | 511       | 154       |            |
| Nadrichter , ,      |                       |           |            | _0           |           | _         | Pfefferkildeler                 |          | 351                 | 2          |           | 154       | 27<br>6    |
|                     | 50                    |           |            | .4           |           |           | Pfeisenmacher                   | 7        | 6                   |            | 21        | 23        |            |
| Oberbilletiers ,    | 25                    |           |            |              |           |           | Pferdebereiter                  | 1        | - "                 | -          | 1 1       | .5        | 1          |
| bsthändler o. Hd.   | 126                   |           |            | 6            |           |           | Pierdehandler                   | 5        |                     |            | 55        |           | -          |

----

|                                     | 1          | 750       |            | 1         | 801       |            |                                     | 0.1       | 1750      |           | 1                     | 801                     |            |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------|
| Alphabetische Fol-<br>ge berfelben. | Reifest u. | Diener u. | Librlinge. | Herren u. | Diener u. | Lebelinge. | Alphabetische Fol-<br>ge berfelben. | Herren u. | Diener u. | Lehrlinge | Herren u.<br>Meister. | Diener 11.<br>Gefellen. | Lehrlinge. |
| Pförtner : : :                      | 5          | -         | -          | 3         | —         |            | Raschmacher : 5.                    | бо        | 110       | ٦ t       | .526                  | 597                     | 10         |
| Plantenre n. Rreise                 | [ ]        |           |            |           |           |            | Rathmäuner .                        | 171       | -         | -         | 145                   | -                       |            |
| gårtner:                            | 4          | -         | -          | 172       | i. :,—    | :-         | Rathe (Königl.)                     | 41        | -         | -         | 6,0                   | -                       | -          |
| Plattenmacher                       | . 2        | _         |            | 1         | -         | -          | Referendarien und                   |           |           |           |                       |                         |            |
| Pluschmacher, fiebe                 |            |           |            |           |           |            | Muscultatoren                       | -         |           | -         | 185                   |                         | -          |
| Perfanmacher                        |            | -         |            |           | _         | -          | Registratoren                       | - 3       | -         | _         | 2.41                  | _                       | -          |
| Polizeibediente                     | ~          | _         |            | 66        | -         | _          | Reigner o. Zeichner                 | 9         | -         |           | 17                    | _                       | -          |
| Polizeireiter /                     | _          | -         | -          | 5         |           | :          | Rentmeifter , Ren-                  |           |           |           |                       |                         |            |
| Porzelfan und Fa-                   |            |           |            |           |           |            | banten, Caffirer                    |           |           |           |                       |                         |            |
| pancemacher :                       | 2          | 1         |            | . 181     | 60        | - :10      | unbRentschreiber                    | -         | -         |           | 215                   |                         | -          |
| Porzellanmahler                     | 2          | 8         | 6          | 69        | 1000      | _          | Riemer s s s                        | 86        | 56        | 57        | 117                   | 63                      | 1          |
| Poftmeifter u. Poft.                |            |           |            |           |           |            | Riethmacher : 4                     | 1         | -         | _         | 5                     | -                       | -          |
| commissarien ,                      | 35         | _         | -          | 56        | _         | _          | Rothgießer u. Glo                   | 1         |           |           |                       |                         |            |
| Postsefretars,                      |            |           |            |           |           |            | ctengtoffer ? 4.                    | 15        | 2         | 2         | 9                     | 1                       |            |
| Schreiber u. Ro                     |            |           |            |           |           |            | Rohrmeister ober                    |           |           |           | 10                    |                         |            |
| pisten e e e                        | 21         | _         | -          | 64        | -         | - Append   | Brunnenmadier-                      | 33        | -         | -         | .j2                   | 22                      | 1          |
| Postulions :                        | 6.         | _         | _          | 137       | -         | _          | Rathsdiener ober-                   |           |           |           |                       |                         |            |
| Posamentirer !                      | _          | _         |            | 110       | 311       | 301        | Stadtfnechte &-                     | -         | -         | _         | 7/0                   | _                       |            |
| Pottaschenbrenner                   | 7.3        | -         | -          | 5         | 1         | _          | Cafflanfabrifanten                  |           |           |           |                       |                         |            |
| Prabendenten                        | 20         |           | _          | 174       | 1         | _          | · (Queriers)                        | 2         | 200-00    | -         | a.                    | ! -                     |            |
| Pferdekastrirer                     | -          | _         | _          | 2         | -         | -          | Sactträger und                      |           | 0.        |           |                       |                         | -          |
| Präceptoren und                     |            |           |            | 1         |           |            | -Cadfahrer :                        | 1         | , -       | -         | .44                   | -                       |            |
| Schulmanner .                       | 20         | ; -       | _          | 571       | _         | -          | Calgfafteren                        | 1 7       | -         | _         | à i                   |                         |            |
| Prafidenten :                       | _          |           |            | 21        |           | -          | Salginipeltoren ,                   | - 5       |           | -         |                       | -                       |            |
| Prediger : :                        | 22         | -         |            | 28        | -         | _          | Salzseller :                        | 110       | -         | _         | - jul                 | 1                       |            |
| Procuratoren obei                   |            |           |            |           |           |            | Sammtmader :                        | -         | -         |           | - 21                  |                         |            |
| Amvalde , ,                         |            |           | _          |           |           |            | Cammten, Plisch                     | ,         |           |           |                       |                         |            |
| Proviantbedienten                   |            | <u></u>   | 1          |           |           |            | Ruthenmacher                        | 41        | 121       | 1 -       | 1 :                   | 1 _                     | 1          |
| f. Magazinber                       |            |           | 1          |           |           |            | Sattler                             | 17        | 1         |           | 1                     | 4                       |            |
| dienten : : :                       |            | 3 -       |            | 1         | , _       |            | Sageschmiede :                      | 13        | -         | 1         | 1                     |                         |            |
| Problite ober Pra                   | 1          |           |            | 1         |           |            | Sefretarien                         | 40        |           |           | - 851                 |                         |            |
| laten s s s                         |            | 3 -       | _          |           |           | _          |                                     | -         |           | -         |                       |                         |            |
| Petiditerstecher                    |            | 6 -       | _          |           |           | _          | Celdengengfabrie                    |           |           |           |                       |                         | 1          |
| Professen :                         |            |           |            | - 17      |           |            | fanten (Ouvr.)                      | 1 -       | _         |           | - litig/              |                         |            |

| Allphabetische Fols | (         | 175       | 0          |           | 180      | 1         | 15, 15                              | 0           | 1750      | -         |           | 180       | 1          |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ge derfelben.       | Merren u. | Bejellen. | Behrlinge. | Narren u. | Siener u | Lehrlang: | Alphabetische Fols<br>ge derselben. | Metrier II. | Geieffen. | Lebramge. | Serren n. | Diener u. | Lehrlinge. |
| Seidenbauinfpetto:  |           | -         | 1          | 1         | 1        |           | Schulhalter (approx                 |             |           |           |           | 1         |            |
| ren siss s          | _         | 1         | -          | 2         | -        | .:-       | birte) , , , ;                      | -           |           | _         | 180       | ; —       | _          |
| Celden . (halbs)    |           |           |            |           |          |           | Schuhflicker                        | - 67        | _         | _         | : 72      |           | -          |
| Wirker (Onvr.)      | 26        | 70        | 26         | 1,85      | _        | _         | Schubmacher                         |             | 15 (8)    | 5         |           | 200()     | 871        |
| Ceidemwirker        | 11        | 51        | اند        | ti,,      | 1518     | 572       |                                     | 9           | 2         | 2         | ati       |           | 2          |
| Seidenftrumpfwir:   | Ī         |           |            |           |          | ,         | Schweinschneiber                    | 15          | _         |           | 16        |           | _          |
| fer 1. 5 . 5 . 5 .  | _         |           | -          | ناعو      | - 467    | 56        |                                     |             |           |           | - "       |           |            |
| Seifensteber : ;    | - 66      | - 23      | 8          | 122       | 70       |           |                                     |             | _         |           | . 1       |           |            |
| Scabint o. Schope   | ·2 1:     | 15        |            |           |          |           | Siebmacheri :                       | 8           | 4         | 1         | 12        | 6         | 1          |
| pen s- s :s: s      | -         | _         | _          | 11        |          | 0         | Spudici                             | 4           |           |           | -25       | -         | _          |
| Seiler: i i ;       | 187       | 59        | 39         | 250       | 10.4     | 63        | Spinner s s                         |             |           |           | 7132      | -         | _          |
| Sauftentrager ,     | 5         | _         | -          | 6         | _        | _         | Splettreißer                        | _           | _         | _         | 11        | _         |            |
| Servisrendanten     | -         | -         | -          | 49        | -        | -         | Sporer , ., ,                       | 8           | -7        | 5         | 10        | 10        | 9          |
| Scharfeichter und   |           |           |            |           |          | 1 4       | Stadtverordnete                     | -           |           |           | 267       | _         | _          |
| Abdeder !           | -         | -         | -          | `35       | :        | -         | Stadtriditer, fiehe                 |             | 1         |           |           |           |            |
| Cheerenschleiser    | 21        | 2         | 3          | 47        | 16       | 6         | Burgermeister                       |             | _         |           | _         | _         |            |
| Schembelmacher .    | 2         | -         | -          | 1         | -        | _         | Stahl : und Metall                  |             |           |           |           | i         |            |
| Schleferbeder .     | 3         | -         | -          | 4         | 2        | _         | arbeiter (Quvr.)                    | 4           | 3         | 3         | 39        | 10        | _          |
| Schiffbauer ,       | 24        | 45        | 16         | 143       | 147      | 44        | Stallmeifter :                      | 4           | -1        | _         | 132       | _         | -          |
| Schiffer 1 1        | бо        | -         | -          | 474       | —        |           | Starfe, und Buder,                  |             |           |           |           |           |            |
| Samburger Schif.    |           |           | -          |           |          |           | macher s s s                        | 18          | -         | _         | 54        | _         | -          |
| fer's s's s         | -         |           | -          | 9         | -        | _         | Steinschneiber ,                    | 6           | . 3       | -         | 5         | 1         |            |
| Schifffnechte ::    | 270       | -         | -          | 552       | -        |           | Steinmeber : .                      | 15          | 36        | 19        | . 19      | 52        | 28         |
| Chlosser : 1 :      | 295       | 165       | 150        | 414       | 268      | 196       | Stein aund Damm:                    | 1           |           |           | i         |           |            |
| Schneidemuller :    | -         | -         | -          | 9         | 1        | 1         | scher : 1 1                         | 12          |           | _         | 18        | 39        | 14         |
| Chueiber :          | 1931      | 831       | 3 jÜ       | 262.,     | 1427     | 635       | Steinbandler :                      |             | _         | _i        | -0        | 39        |            |
| Schornsteinseger    | 41        | 42        | 59         | бо        | 68       | 91        | Stell und Rad                       | j           |           |           |           | 1         |            |
| Schreiber und       | 1         |           | - 1        |           |          |           | mader,                              |             |           | Gar       | - (       |           | C          |
| Carciomeifter       | 48        | _         | _          | 117       | _        |           | Edverenschmiede                     | 309         | 109       | 63        | 511       | 179       | 67         |
| Chriftgleger (Que   |           |           |            |           |          |           | Etempelrendanten                    |             |           |           | 7         |           |            |
| priers):            |           |           | i          | , į       |          |           | Steuerlente : 1                     |             |           |           | 39        | -         |            |
|                     | 1         | 2         |            | .42       |          |           |                                     | 5-          |           |           | 4.1       |           | _          |
| Schretgießer (Our   |           |           |            |           |          |           | Strohhutmacher                      |             |           |           |           |           |            |
| velers): : 1        | -         | -         | -          | 40        |          | -         | (Onveriers)                         | 2           | -         |           | 270       | -         | _          |

|                                 |                       | 1750      |           | 1         | 1801      |            |                                     | 7         | 1750                |            | 3         | 801       |            |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Alphabetische Folsge derfelben. | Merren u.<br>Meister. | Diener u. | Lebringe. | Herren u. | Diener u. | Lebrlinge. | Alphabetische Fols<br>ge berselben. | Herren u. | Diener u. Gefellen. | Lehrlinge. | Herren u. | Diener u. | Lehrlinge. |
| Strumpf: (Geiben)               |                       |           |           |           |           |            | Tangmeifter , ,                     | 5         |                     | _          | 19        |           | -          |
| Kabrifanten                     |                       |           |           |           |           |            | Tapetenmacher                       |           |                     |            |           |           |            |
| (Quoriers) :                    | 27                    | _         | _         | 175       |           | -          | (Ondriers.)                         | 7         | 22                  | 5          | 98        | -         | 1          |
| Strumpf , (Woll)                |                       |           |           |           |           |            | Tapezlerer , ,                      | 24        | -                   | 1          | 63        | 10        |            |
| u. Baummwole                    |                       |           |           |           |           |            | Thisdiner 1 1 1                     | 7         | 2                   | 2          | 2         | 2         |            |
| len,) Fabrifans                 |                       |           |           | - 1       |           |            | Seichinspektoren :                  | 1         | _                   | -          | 7         | _         | -          |
| ten- (Onvriers)                 | _                     | _         | _         | .[60      | -         |            | Thorschreiber und                   |           |                     |            |           |           |            |
| Strumpfftrider .                | 65                    | 43        | .6        | 58        | 1.3       | 1          | . Einnehmer 1                       | 54        |                     | -          | 85        | -         |            |
| Strumpfwalter :                 | _                     | _         | -         | 1         |           | _          | Tischler : : .                      | 799       | 414                 | 205        | 1150      | 813       | 42         |
| Etrumpffiuhlichles:             |                       |           |           |           |           |            | Tobtengraber                        | - 50      |                     | _          | 114       | -         |            |
| fer 1 1 4 1                     |                       |           | _         | 2         | 1         | -          | Topfer 3 3 8                        | 241       | 156                 | 87         | 314       | 207       | 1.         |
| Strumpfweber :                  | 189                   | 213       | 29        | 25,       | 475       | 63         | Trippmacher, fiebe                  |           |                     |            |           |           |            |
| Stuhlmacher (Eng.               | -05                   |           |           |           | .,,       |            | Plaschmacher                        | 5         | 6                   | 4          | 1         | 2         |            |
| lische) s' s s                  | 10                    | 4         | 10        | 44        | 40        | 40         | Tuchbereiter : 1                    | 36        |                     | 13         | 31.       | 17        |            |
| Stuffaturarbeiter               | _                     |           | _         | 12        |           | -          | Enchhandler u. Ges                  |           |                     |            |           |           |            |
| Superintendenten                |                       |           |           |           |           |            | mandschneiber .                     | 36        | 1                   | 2          | 59        | 10        |            |
| und Rirchening                  |                       | i         |           |           |           |            | Tuchmacher s                        | 1631      | 508                 | 212        | 2092      | 725       | 4          |
| fpeftoren s. s                  | _                     | _         | _         | 29        | -         | _          | Tireurs bei ben                     |           |                     |            |           |           |            |
| Schließer und Ges               |                       |           |           |           |           |            | Geidenfabrifen .                    | -         | -                   |            | 5         | _         |            |
| fangenwärter :                  | _                     | _         |           | 12        | _         | _          | Tudyscheerer, s s.                  | 95        | 33                  | 141        | 91        | 56        |            |
| Schnallens 11. Has              |                       |           |           |           |           |            | Uhrgehäusemacher                    | 5         | 1                   | 1          | 9         | 1         |            |
| fenmacher e                     | _                     | _         | _         | 98        | _         | _          | Uhrmacher (Große                    |           |                     |            |           |           |            |
| Tabacts: (Naud):)               | 10                    |           | ٦         |           |           |            | und Kleine)                         | 43        | 15                  | 9          | 114       | 105       |            |
| Fabrifanten :                   |                       |           |           | 11        | 65        | 10         | Uhrgifferblattma                    |           |                     |            | i         | ĺ         |            |
| Tabacter (Schuupfe)             | a                     | 7         | 10        |           |           |            | der (Quvriers)                      | -         | -                   | -          | 4         | -         |            |
| Kabrifanten (Ou                 | 1 1                   | 1         |           |           |           |            | Universitätsofficiant               |           |                     |            | 1         |           |            |
| priers.) / /                    |                       |           | )         | 301       |           | _          | ten s s s. s                        | -         |                     | _          | 7         | -         |            |
| Schalenschneiber                | -                     | .         | _         | 3         |           | -          | Bergolber : :                       | 1 5       | 2                   | -          | 58        | _         |            |
| Tabackedistribus                |                       |           |           |           |           |            | Visitatoren :                       | -         |                     | -          | 7         |           |            |
| teurs s s s                     | i _                   |           |           | 165       | _         | _          | Biertel : und Polis                 |           |                     |            |           |           |            |
| Tabacksfpinner                  | 210                   | 77        | 30        |           |           | 17         |                                     | -         |                     | -          | 5/3       | _         |            |
| Sabactsofficianten              | _                     | -         | _         | 20        |           | _          | Wiehhandler : .                     | 59        | -                   | -          | 50        |           |            |
| Tabulettkramer /                |                       | _         |           | . 3       | 1         | _          | Biehmäster :                        | 180       |                     | -          | 5 (8      |           |            |
| Tagelohner :                    | 3977                  |           |           | 9579      |           |            | Vicarien                            | -         | _                   |            | 1         |           |            |

| Alphabetische Fol=  |                       | 175       | 0          |                       | 180                 | 1          |                                      |           | 1750      | )          | !         | 180                 | 1          |
|---------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| ge derfelben.       | Herren u.<br>Meister. | Befellen. | Lehrlinge. | Herren u.<br>Reifter. | Diener u. Gesellen. | Lebrlinge. | Allphabetische Fol-<br>ge berfelben. | Herren u. | Diener u. | Lehrlinge. | Herren u. | Diener u. Gefellen. | Lehrlinge. |
| Bitriololfabrifans  | -                     | -         | -          | 6                     | -                   |            | Beugfabrifanten in                   |           |           |            |           |                     |            |
| ten (Quvrieurs.)    |                       |           |            |                       |                     |            | Wolle , , ,                          | 6         | 17        | 3          | 181       | 39                  | 9          |
| Bagebedienten ,     | 44                    | -         |            | 135                   | -                   | _          | Beugdruder , ,                       | 10        |           | -          | 1         | 99                  | 9          |
| Wachsbleicher (Oiv  |                       |           |            | -                     |                     |            | Zeugmacher u. We                     |           |           |            |           |                     |            |
| vriers.) s s        | 2                     | τ         | ĭ          | 21                    | -                   | _          | ber in Wolle,                        | 276       | 2041      | 28         | 2067      | 64                  | 17         |
| Badysleinen : und   |                       |           | ~          | -                     | - 4                 |            | Biegelbecker, fiehe                  |           |           | -0         | 2007      | 0,                  | 17         |
| Taffentmacher       | I                     | -         | -          | Ω                     | -                   | _          | Edieferdecter                        | -         | _         |            | _         |                     | _          |
| Bachebosster 1      | 2                     | -         | -          | 14                    | -                   | _          | Biegelbrenner ,                      | 35        | 16        | 5          | 48        | 38                  | 14         |
| Walfmüller und      |                       |           |            |                       |                     |            | Biesemeister : ,                     | 17        | _         | _          | 65        |                     | Top        |
| Lohstoßer , ;       | 26                    | 2         | 2          | 42                    | 18                  | 3          | Biefebedienten ,                     | 10        | _         | _          | 24        |                     |            |
| Balfenhausbediens   |                       | 1         | - 1        |                       |                     |            | Bimmerleute . ,                      | 259       | 593       | 140        |           | 1.432               | 514        |
| te i , , i          | -1                    | -         | -          | 60                    | -                   | -          | Binngteger , ,                       | 82        | 35        | 29         | 49        | 20                  | 8          |
| Beinessigbrauer     |                       |           |            |                       |                     |            | Zinnfnepfmacher                      | 1         | _         | 1          | 8         | 6                   | 3          |
| (Ouvriers.)         | -                     | -         | -          | 26                    | -                   | _          | Birfelschmiebe                       | 8         | 1         | 2          | 14        | 8                   | 5          |
| Beinhändler ,       | 79                    | 9         | 7          | 116                   | 29                  | 4          | Zollausreiter :                      | 1         | _         |            | 16        |                     | 3          |
| Beinschenker 1      | -                     | -         | -          | 70                    | -                   | -          | Zollfontrolleurs :                   | _         | _         |            | 12        |                     |            |
| Beinmeister :       | 101                   | -         | -          | 209                   | _                   |            | Bollschreiber , ,                    | 28        | _         |            | 32        |                     |            |
| Beißgerber : :      | 143                   | 38        | 32         | 174                   | 115                 | 45         | Bollichteusenmeister                 | _         |           | _          | 21        |                     |            |
| Beifinagelschmlebe  | -                     | -         | -          | 15                    | 25                  | 13         | Zollverwalter und                    | i         |           | i          |           |                     |            |
| Bilbhändler und     |                       |           | - 1        |                       |                     |            | Emnehmer ,                           |           |           |            |           |                     |            |
| Jäger : 1 1         | 28                    | -         | -          | 20                    | -                   | _          |                                      | 1         |           | -          | 38        | -                   | -          |
| Bindenmacher /      | 4                     | -         | -          | 1                     | 3                   | 1          | Buchthausbedienten                   | 9         | -         | -1         | 8         | -                   | -          |
| Bollfrager 1 1      | 45                    | -         | -          | 80                    | -                   | <u>.</u>   | Züchtlinge und Ar-                   |           |           |            |           | i                   |            |
| Bollfämmer, ,       | 318                   | 83        | 21         | 351                   | 1.5                 | -          | restanten : :                        | 128       | -         | -          | 535       | -                   | -          |
| Bollsertirer : .    | 7                     | 7         | -          | 36                    | -                   | -          | Buckersteder (Om                     |           |           |            |           |                     |            |
| Bollfpinner , fiehe |                       |           | 1          |                       |                     |            | vriers.) , ,                         | 2         | 16        |            | 181       |                     |            |
|                     | 979                   |           | -          | 1062                  | _                   | -          | Bufchlager . ,                       | _         | -         |            | 15        |                     |            |
| Bollstreicher,      | _                     |           | _          | 11                    | _                   | _          | Zwienmacher ,                        | 15        | 1         |            | 25        |                     |            |
| leltschneider       | 9                     | 2         | -          | 5                     | _                   | _          | 3wedenmacher                         |           |           |            | 1         |                     | _          |

C. Sabelle von ben Bewohnern des platten landes, nach ihren Beschäftigungen und Standen von 1788 an-

|                                 | 1788  | 1789  | 1790  | 1791  | 1792  | 1793  | 1794  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stelleute, bie auf ben Gutern   | 3 /0  |       |       |       |       |       |       |
| wohnen= = = = =                 | . 35⊈ | 325   | 522   | 330   | 350   | 333   | 323   |
| Generalpachter = = =            | 165   | 185   | 154   | 140   | 141   | 153   | 136   |
| Berwalter und Unterpachter =    | 1386  | 1355  | 1550  | 1570  | 1362  | 1557  | 1365  |
| Förster und Jagdbediente s      | 785   | 731.  | 718   | 756   | 752   | 719   | 724   |
| Prediger :                      | 650   | 655   | 662   | 656   | 659   | 660   | 661   |
| Rufter und Schulbebiente =      | 1698  | 1711  | 1691  | 1693  | 1678  | 1694  | 1692  |
| Freis und Lehnschulgen = =      | 643   | 639   | 624   | 619   | 6.15  | 642   | 647   |
| Gangbauern = , = = =            | 15706 | 15720 | 15417 | 15512 | 15559 | 15496 | 15511 |
| Halbbauern = = = = = :          | 2748  | 2771  | 2700  | 2746  | 2754  | 2759  | 2768  |
| Rossáten = = = =                | 9265  | 9266  | 9059  | 8945  | 8905  | 8811  | 9011  |
| Büdner = = = = =                | 9744  | 9859  | 10022 | 10229 | 10259 | 10297 | 10127 |
| Hausleute ob. Einl. u. Altfiger | 21537 | 22339 | 22517 | 22430 | 25424 | 22804 | 55552 |
| Rruger = = = =                  | 794   | 782   | 689   | 704   | 730   | 75,1  | 799   |
| Sopfen = und Kreisgartner =     | -255  | 255   | 232   | 234   | 525   | .251  | 252   |
| Gartner = = = =                 | 295   | 266   | 247   | 291   | 298   | . 274 | 284   |
| Drechsler *)                    | 22    | 23    | 21    | 21    | 21    | 19    | 17    |
| Botticher = = = =               | 86    | 79    | 81    | 81    | 80    | 74    | 79    |
| Båcfer s = = =                  | 61    | 64    | 65    | 63    | 60    | 61    | 59    |
| Fischer s s s                   | 762   | 751   | 702   | 694   | 698   | 695   | 700   |
| Karber und Drathzieher =        | 12    | 12    | 10.   | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Reldscherer = = = =             | 36    | 33    | 35    | 32    | 33    | 54    | 54    |
| Glaser und hutmacher = =        | 155   | 155   | 154   | 136   | 131   | 155   | 139   |
| Hirtens = s = =                 | 4192  | 4198  | 4089  | 4112  | 4119  | 4057  | 4058  |
| Leinweber : : : :               | 1898  | 1892  | 1751  | 1780  | 1871  | 1900  | 1918  |
| Mäller = = = =                  | 925.  | -950  | 954   | 946   | 945   | 953   | 96:   |
| Maurer s s s                    | 182   | 173   | 181   | 208   | 212   | 188   | 188   |

<sup>\*)</sup> In Absicht der Land handwerker muß ich ein fur alle Mal bemerken, bag es fehr fcwierig ift, ihre Angahl von der ber Bauern, besonders der Koffaten und Budner zu scheiden; denn gewöhnlich werden diefe, da fie zweierlei Gewerbe treiben, auch in jeder Aubrit, also zwei Mal, aufgeführt.

|                                 | 1788  | 1789  | 1790  | 1791   | 1792       | 1793   | 1794       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|------------|
| Rabmacher s's s s               | 410   | 401   | 397   | 401    | :414       | 410    | 415        |
| Sattler und Geiler : "          | 13    | 9     | , 11  | 11     | 13         | 13     | 11         |
| Schlösser = = = .               | 14    | 19    | 17    | 19     | 18         | 19     | 19         |
| Schneiber s s : s               | 1007  | 1028  | 934   | 933    | 962        | 994    | 974        |
| Schmiede = = = =                | 1000  | 995   | 964   | 972    | 970        | 966    | 973        |
| Schuster s s s                  | 203   | 205   | 212   | 205    | 201        | 1. 197 | 201        |
| Schäfer = = = =                 | 1529  | 2543  | 1526  | 1540   | 1585       | 1615   | 1600       |
| Topfer und Schlächter = =       | 27    | 27    | 24    | 25     | 27         | 25     | 25         |
| Tischler 's s s s               | 149   | 147   | 141   | 140    | 142        | 127    | 155        |
| Theerbrenner = = = =            | 101   | 107.  | 100   | 99     | 97         | 97.    | 96         |
| Ralfbrenner s = = =             | 11,   | 13'   | 15    | 13     | 13         | 14     | 14         |
| Ziegelstreicher                 | 106   | 110   | 135   | 121    | ~117       | 123    | 129        |
| Zimmerleutes s s                | 493   | 485   | 465   | 454    | 476        | 469    | 474        |
| Schiffer s s s                  | -     |       | · ·   |        | _          |        |            |
|                                 | 1795  | 1796  | 1797  | 1798   | 1799       | 1800   | 1801       |
| Ebelleute, bie auf ben Gatern   |       |       |       |        |            |        |            |
| wohnen = = =                    | 325   | 3º4   | 326   | 556    | 327        | 338    | 514        |
| Generalpächter = = = =          | 157   | 137   | 134   | 146    | 132        | 135    | 131        |
| Verwalter und Unterpächter      | 1566  | 1573  | 1568  | 1458   | 1490       | 1526   | 1415       |
| Förster und Jagdbediente =      | 717   | 752   | 721   | 738    | 742        | 749    | 776        |
| Brediger : = = =                | 657   | 66o   | 654   | 652    | 649        | 647    | 652        |
| Ruffer und Schulbediente . =    | 1692  | 1685  | 1691  | 1685   | 1687       | 1691   | 1712       |
| Frei= und Lehnschulzen = =      | 654   | 650   | 6.19  | e: 711 | 702        | 700    | 697        |
| Ganzbauern s = = =              | 15511 | 15544 | 15569 | 15161  | 15257      | 15199  | 14218      |
| Halbbauern = = = =              | 2745  | 2743  | £757  | 3212   | 5103       | 3051   | 3005       |
| Rossåten s := = =               | 8869  | 8908  | 8912  | 9064   | 9242       | 9571   | 9271       |
| Budner                          | 10238 | 10274 | 10352 | 10484  | 10557      | 10770  | 10504      |
| hausleute ob. Einl. u. Altfiger | 22782 | 23218 | 23573 | 25341  | 25418      | 25575  | 26255      |
|                                 |       | 716   | 720   | 624    | 691        | 756    | 878        |
| Krüger = = = =                  | 719   | 1.0   | . 4   |        |            |        |            |
|                                 |       | 234   | 235   | 194    | 210        | 202    | 206        |
|                                 |       |       |       |        | 210<br>581 |        | 206<br>590 |

<sup>.)</sup> S. Geite 74. unten bie Rote.

| 1                | -      |      |         |        |         |        |         |        |        |        |
|------------------|--------|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                  |        |      |         | 1795   | 1796    | 1797   | 1798    | 1799   | 1800   | 1801   |
| Botticher =      | ;      | \$   | 3       | 71     | 70      | 74     | 81      | 79     | 81     | 82     |
| Bäcker s         | *      | #    | 5       | 57     | 58      | 59     | 54      | 60     | . 58   | 54     |
| Fischer s        | 5      | 5    | 5       | 701    | 691     | 686    | 624     | 637    | 637    | . 452  |
| Farber und Drat  | zieher | 55   | *       | - 10   | 12      | 12     | 14      | 14     | 15     | 4      |
| Feldscherer s    | *      | =    | 5       | 35     | 35      | 38     | 41      | 37     | 39     | 39     |
| Glafer und Hutn  | racher | . =  | 2       | 137    | 136     | 137    | 158     | 116    | 115    | 121    |
| hirten = =       | 8      | *    | 3       | 4049   | 4091    | 4043   | 4140    | 4105   | 4091   | 4133   |
| Leinweber =      | 5      |      | 8       | 1956   | 1993    | 1984   | 1948 .  | 1948   | 1986   | 2000   |
| Maller s         | \$     | 3    | 1       | 960    | - 961   | 964    | 903     | - 910  | 907    | 901    |
| Maurer s         | 2      | =    | #       | 181    | 177     | 180.   | 218     | 216    | 224    | 206    |
| Rabmacher =      | 2      | *    | *       | 405    | 422     | 422    | 408     | 399    | 397    | 406    |
| Sattler und Seil | et.    | =    | 8       | 1 11   | 111     | 11     | 12      | 40     | 11     | 13     |
| Schlösser s      | *      | \$   | 5       | 18     | 16      | 16     | 18      | 17     | 17     | . 15   |
| Schneider s      | \$ ,   | 3    | 2       | 954    | 967     | 970    | 989     | 913    | 908    | 921    |
| Schmiede =       | 3      | *    | 5       | 978    | 992     | 990    | 956     | 969    | 972    | 979    |
| Schuster s       | 3      | *    | 5       | 195    | 190     | 184    | 184     | 181    | 194    | 19:    |
| Schäfer s        |        | -6   | =       | 1582   | 1590    | 1567   | 1661    | 1578   | 1594   | 163    |
| Topfer und Schl  | åchte  | rs   | \$      | . 27   | 24      | 26     | 25      | 26     | 27     | 25     |
| Lischler &       | 2      | *    | 5       | 130    | 133     | 125    | 134     | 131    | 134    | 131    |
| Theerbrenner,    | 3      | 5 ,  | 2       | 94     | 94      | . 92   | . 94    | 95     | 91     | 85     |
| Ralfbrenner s    | 3      | \$   |         | 13     | 12      | 10     | 17      | 16     | 17     | -10    |
| Biegelstreicher  | 2      | 2    | #       | 123    | 125     | 123    | 143     | 141    | 141    | 150    |
| 3immerleute *    | 3      | \$   | =       | 474    | 535     | 536    | 561     | 464    | 467    | 489    |
| Schiffer =       | =      | \$   | 8       | -      | -       | -      | -       | -      | 695    | 693    |
| Darunter fint    | 60     | Ibai | ten     | 1788   | 1789    | 1790   | 1791    | 1792   | 1793   | 179    |
| 1) Angefeffene,  | ie in  | Diet | ist und |        |         |        |         |        |        |        |
| Lohnung fteh-    | n.     | \$   | 3       | 1363   | 1680    | 1372   | 1303    | 1165   | 738    | 222    |
| 2) Unterthanens  | Shne   | 3    | 9       | - 5612 | 5890    | 6500   | 6699    | 5905   | 5181   | 2670   |
| 3) Enrollirte    | 5      | 3    | 3       | 110983 | 113175  | 111704 | 1113235 | 115075 | 115197 | 111464 |
| Darunter find    | 80     | lbat | en.     | 1795   | 1796    | 1797   | 1798    | 1799   | 1800   | 180    |
| 1) Angefessene,  | die in | Dies | ist und | , .    | 1       |        | 1       |        |        |        |
| Lohnung fteh     | en     | 2    | *       | 829    | - 873   | 946    | 1035    | 1079   | 874    | 125    |
| 2) Unterthanenf  | öhne   | 3    | \$      | 4687   | 5800    | 5873   | 7063    | 6362   | 6455   | 6555   |
| 8) Enrollirte    | 8      | 3    | 5       | 116048 | 1117194 | 119331 | 122146  | 122208 | 126455 | 126453 |

D. Generaltabelle von ber Bevolferung ber gangen Rurmart.

| Jahre. |          | Manner. | Frauen. | Cohne. | Cochter. | Anechte<br>und<br>Diener. | Befellen. | Jungen. | Mågde. | Summa. |
|--------|----------|---------|---------|--------|----------|---------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| 1788   | Stabte.  | 57645   | 71152   | 53778  | 59827    | 6662                      | 12378     | 5883    | 20636  | 287961 |
|        | Land. =  | 79371   | 91558   | 89404  | 84729    | 25160                     |           | 11147   | 25660  | 407029 |
|        | Civil. s | 137016  | 162710  | 143182 | 144556   | 31822                     | 19378     | 17030   | 46296  | 694990 |
|        | Militar. | 37373   | 14503   | 10599  | 10639    | -                         |           |         |        | 73114  |
|        | Summa    | 174389  | 177213  | 153781 | 155195   | 31822                     | 12378     | 17030   | 46296  | 768104 |
| 1789   |          | 58111   | - 71535 | 54016  | 60050    | 6757                      | 13249     | 5861    | 20723  | 290502 |
|        | Land. s  | 80236   | 92643   | 90486  | 85935    | 25440                     |           | 11307   | 25379  | 411426 |
|        | Civil. = | 138347  | 164178  | 144502 | 145985   | 32197                     | 13949     | 17168   | 46102  | 701708 |
|        | Militar. | 36173   | 14408   | 10357  | 10547    |                           |           |         |        | 71485  |
|        | Summa    | 174520  | 178586  | 154859 | 156532   | 32197                     | 15249     | 17168   | 46102  | 773193 |
| 1790   | Ctabte.  | 59090   | 72268   | 53759  | 60007    | 6574                      | 13854     | 6109    | 20630  | 292291 |
|        | Land. =  | 79106   | 93185   | 90113  | 85620    | 25091                     |           | 10654   | 25099  | 408868 |
|        | Civil. s | 138196  | 165453  | 143872 | 145627   | 31665                     | 13854     | 16763   | 45729  | 701159 |
|        | Militar. | 34861   | 14134   | 10129  | 10208    |                           | -5051     |         |        | 69532  |
|        | Summa    | 173057  | 179587  | 154001 | 155835   | 31665                     | 13851     | 16763   | 45729  | 770491 |
| 1791   | Stäbte.  | 59905   | 72609   | 54527  | 60201    | 6873                      | 14720     | 6394    | 21209  | 296438 |
|        | Land. =  | 79651   | 93859   | 91208  | 86202    | 26088                     |           | 10980   | 25703  | 413691 |
|        | Civil. = | 139556  | 166468  | 145735 | 146403   | 32961                     | 14720     | 17574   | 46912  | 710129 |
|        | Militar. | 36167   | 14885   | 10444  | 10762    |                           |           |         |        | 72258  |
|        | Summa    | 175723  | 181353  | 156179 | 157165   | 32961                     | 14720     | 17374   | 46912  | 782587 |
| 792    | Ctabte.  | 60632   | 73235   | 55729  | 61092    | 6970                      | 14439     | 6428    | 21722  | 300247 |
|        | Land. =  | 80901   | 94224   | 92938  | 87139    | 25816                     |           | 11204   | 25859  | 418081 |
|        | Civil. = | 141553  | 167459  | 148667 | 148231   | 32786                     | 14439     | 17632   | 47581  | 7:8528 |
|        | Militar. | 32859   | 14307   | 10332  | 10540    |                           |           | -/      | 4/30.  | 68038  |
|        | @umma    | 174392  | 181766  | 158999 | 158771   | 52786                     | 14439     | 17632   | 47581  | 786366 |
| 793    | Gtabte.  | 61052   | 73990   | 55598  | 62094    | 686i                      | 15814     | 6264    | 21173  | 300846 |
|        | Land     | 80154   | 94250   | 92340  | 87924    | 25176                     |           | 11713   | 26540  | 417897 |
|        | Civil. = | 141206  | 168240  | 147938 | 150018   | 32037                     | 13814     | 17977   | 47513  | 7:8745 |
|        | Militar. | 25387   | 14520   | 10526  | 10631    |                           | -33.4     | -/9//   | 4/3.3  | 61064  |
| _      | Summa    | 166593  | 182760  | 158464 | 160649   | 32037                     | 15814     | 17977   | 47513  | 779807 |

| Jahre. |                           | Manner.               | Trauen.                  | Sohne.                      | Zöchter.                 | tinechte<br>und<br>Dienere | Gesellen. | Jungen.                | Migde.                  | Eumma.                     |
|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 791    | Etabte.                   | 61985                 | 71105                    | 56101                       | 6 524                    | 6705                       | 14156     | 6215                   | 21175                   | 305062                     |
|        | Land. =                   | 79385                 | 91235                    | 91219                       | 88561                    | . 24138                    |           | 11665                  | 26266                   | 415957                     |
|        | Civil. = Militar.         | 141570)<br>15480      | -                        | 147520<br>9986              | 150635<br>9745           | 50355<br>——                | 14156     | 17876                  | 47441<br>               | 718519<br>47158            |
| 1      | Eumma                     | 15:850                | 131585                   | 157506                      | 160430                   | 50855                      | 14156     | 17876                  | 47141                   | 765477                     |
| 1795   | Stabbe s                  | 65°85<br>80150        | 75459<br>94587 <u>1</u>  | 5 <sup>6</sup> 454<br>92957 | 62733<br>88557           | 6882<br>25561              | 14558     | 6:89                   | 20795<br>26020          |                            |
|        | Civil. =<br>Militâr.      | 1.45 [115]<br>28 (99) |                          | 149411<br>8978              | 151090<br>8948           | 3-415                      | 1.+558    | 17802                  | 46815                   | 725580<br>58981            |
| 1796   | Summa<br>Stådte.          | 6,600                 | 18 1902<br>76936         | 158589<br>5-098             | 6.645                    | 7480                       | 15525     | 17802<br>6419<br>11856 | 46815<br>21623<br>26870 | 784561<br>510482<br>422975 |
|        | Civil. =<br>Wilitär.      | 1 1556 pt 28252       | 94999<br>171976<br>17840 | 95555<br>150451<br>8926     | 887 17<br>151592<br>8811 | 26514                      | 15525     | 18265                  | 48492                   | 1                          |
|        | Gumma                     | 175596                |                          | 1 59577                     | 160215                   | 55791                      | 15525     | 18265                  | 48492                   | 79+276                     |
| 1797   |                           | 65950<br>81249        | 77899<br>951 FF          | 58173<br>9155±              | <b>65</b> 759<br>89519   |                            | 1         | 6782<br>11756          | 21755<br>26765          | 9                          |
|        | Civil.                    | 147199                | 175045<br>15014          |                             | 155278<br>9155           |                            | 15585     | 18518                  | 18196<br>——             | 54546<br>6059              |
|        | Emma                      | 176478                | 186057                   | 161672                      | 162455                   | 3  821                     | 15585     | 18518                  | 48 +96                  | 80596                      |
| 1798   | Etabte.                   | 68250<br>85614        |                          | 59550<br>95167              | 1                        |                            |           | 7107<br>12997          | 22547                   |                            |
|        | Civil<br>Militår.         | 29060                 |                          |                             | 1                        |                            | 15571     | 20104                  | 50766                   | 76259<br>5912              |
| 1799   | Summe<br>Städte.<br>Land. |                       | 89875                    | 60719                       | 657.20                   | 7998                       | 15070     |                        | 2757                    | 52957                      |
|        | Civil. =                  | 152995                | 179596                   | 158152                      | 157.583                  | 5516                       | 1         | 1                      | 1                       | 1                          |
| 18-n   | Summer Ctabte.            | 70123                 | 81608                    | 61731                       | 6697                     | 1 80 1                     | 1.5599    |                        | 2251                    | 35+18                      |

| Jahre: | . 1. 11                       | Männer.                   | Frauen.                   | Sohne.                   | Töchter-                 | Anechte<br>und<br>Diener. | Gefellen.      | Jungen.                 | Mägde.                  | Gumma.                        |
|--------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1800   | Civil. =<br>Militár.          | 155964<br>28165           | 1807-13<br>12150          |                          |                          |                           | 15599          | 19262                   | 49665                   | 767628<br>5 1 78              |
| 1801   | Summa<br>Stådte.<br>Land. =   | 182127<br>70002<br>85602  | 82677                     | 61415                    | 66188                    | 8081                      | 15599<br>17047 | 19262<br>7143<br>-11507 | 49665<br>22379<br>27:14 | 82   806<br>554951<br>439 162 |
|        | Civil. ;<br>Militår.<br>Summa | 155604<br>51417<br>187021 | 181622<br>12001<br>193622 | 153232<br>8208<br>166490 | 157676<br>8562<br>166038 |                           | 17047          | 18649                   | 49595<br>               | 59987                         |

Ich werbe mich hier nicht auf weitlauftige statistische Berechnungen und Untersuchungen eins lassen, da ein jeder, dem daran gelegen ist, diese selbst anstellen kann. Die gesammte Volksmenge der Kurmark betrug also 1801, mit Einschluß des Militärs, 854080 Menschen, solgslich 65976 mehr, wie 1788, vor 13 Jahren. Im Durchschnitt vermehrt sich die Gevölkerung jährlich um 5075 Individuen, theils durch Unstedelung fremder Familien, theils aber und vorzüglich, durch den jährlichen Ueberschuß der Gebohrnen. Zur schnellern Uebersicht hier eine Tabelle von dem

Bachsthum ber Bevolferung ber Rurmarf nach wichtigen Zeitpunften.

| Jahre.  | historisches Faktum.                  | Bestand ber Boilsmenge. | Berhaltniß 3. Stadbeninhatt. |                 | Plus des<br>Jahres |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1701 *) | Friedr. I. nimmt bie Ronigemurde an.  | 283566                  | 656                          |                 | 550514             |
| 1713    | Regierungeantritt Friedr. 28ilh. I.   | 519566                  | 759                          | 56 500          | 51:514             |
| 1725    | Erste wirkliche Volkszählung = =      | 56-566                  | 650                          | 49:000          | ,5651              |
| 1740    | Regierungsantritt Friedrichs II. =    | 475991                  | 1101                         | 108425          | 511-10             |
| 1755    | Jahr vor dem fiebenjährigen Striege.  | 5865=5                  | 1 5 77                       | 110531          | 217745             |
| 1763    | Ende bes Rrieges = = = =              | 519551                  | 1202                         | (66844Minus **) | 314519             |
| 1786    | Regierungsantritt Friedr. 28ilh. II.  | 605145                  | 1531                         | 165 11          | 15 977             |
| 1797    | Regierungsantritt Friedr. 28ilh. III. | 8 - 5950                | ~ 1861                       | 170815          | 50170              |
| 1801    | Anfang des 19ten Jahrhunderts =       | 854080                  | 1950                         | 50120           |                    |

Bon bem Jahre 1786 an ift das Militar nutgerechnet; in allen verhergel enden feist es. Rady diefer tabellarifchen Ueberficht hat alfo die Aurmark feit der erften wirklichen Bolfszählung,

<sup>\*)</sup> Die Angaben von 1703 und 1713 find Berechnungen, weil von jenen Jahren feine mirtliche Belfe, gahlungen vorhanden find.

<sup>••)</sup> Diefes ift der mahre Menschenverluft der Aurmart im flebenidhrigen Rriege.

auf bem ganbe (1725), einen Bumachs an 466514 Menfchen, folglich 88948 über bie Berbops pelung gewonnen, und baju bedurfte es unter bem milben Scepter unferer Monarchen mur eines Beitraums von 76 Jahren! - Die Bolfsmaffe ber Rurmark verhalt fich jest (1803) jum gangen Preufifden Staat, wie 1 gu 10. Die Bevolferung ber Stabte mar 1801, um 44244 Inbivis buen geringer, wie bie bes platten ganbes, ein Berhaltnig, welches in ber Regel nicht Statt gu finden pflegt, bier aber durch Berlins Menschenmaffe (172988 Ropfe) bewirft wird. Dhne Berlin murben die Stabte jum platten ganbe fich wirflich nur wie 1 ju a verhalten. In Abficht bes Berhaltniffes ber Boltomenge jum Glacheninhalt fieht die Rurmart, felbft mit Ginfchlug ber Bewohner von Berlin, mit ihren 1930 Menfchen auf ber [ Meile, noch weit hinter Schlefien und Magbeburg jurud, und wird auch bei ihrem Canbboben jene Bobe nie erreichen \*) Dens noch übertrifft fie bie Reumart, Preugen und Dommern bei weitem. Das in ber Rurmart fies benbe Militar verhalt fich ju ben Erwachsenen bes Civilftanbes wie : ju 8f. Deil aber ber arofte Theil des Militars aus Auslandern, b. h. Richtmarfern beffeht, fo fann man überhaupt annehmen, baf auf bem platten ganbe unter ig erwachsenen Mannepersonen nur einer Gob bat ift. \*\*) Die Bemerfungen über bie Tabellen B und C behalte ich mir vor fur die Abschnitte über Produftion, Fabrifation und Gewerbe.

Generaltabelle der Gebohrenen und Gestorbenen in der Lurmark vom Civil und Militar von 1787 bis 1801.

|                 | In ben | Städten          | Auf bei          | n Lande          | Sumi             | na der           |                               | mehr                         |
|-----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Jahre.          |        | nb<br>geftorben. | fi:<br>gebohren. | nd<br>gestorben. | Gebohres<br>nen. | Geftorbes<br>nen | gebohren<br>als<br>gestorben. | gestorben<br>als<br>gebohren |
| 1787            | 15096  | 13754            | 20246            | 14256            | 35442            | 28010            | 7432                          |                              |
| 1788            | 12089  | 10461            | 15381            | 10381            | 27470            | 21842            | 5628                          |                              |
| 1789            | 11862  | 12367            | 15490            | 11299            | 27352            | 23666            | 3686                          |                              |
| 1790            | 12426  | 12787            | 16125            | 12686            | 28551            | 25473            | 3078                          | -                            |
| 1791            | 12163  | 10281            | 15794            | 11961            | 27957            | 22242            | 5715                          |                              |
| 1792            | 13196  | 10554            | 16768            | 9611             | 29964            | 20165            | 9799                          |                              |
| 1793            | 12269  | 11086            | 15474            | 9876             | 27743            | 20962            | 6781                          |                              |
| 1794            | 11944  | 11703            | 15754            | 11952            | 27698            | 23655            | 4043                          |                              |
| 1795            | 11386  | 15176            | 15157            | 13398            | 26543            | 28574            | _                             | 2031                         |
| 1796            | 13755  | 12620            | 16845            | 13441            | 50600            | 26061            | 4539                          |                              |
| 1797            | 14245  | 11807            | 17195            | 11814,           | 31440            | 23621            | 7819                          |                              |
| 1798            | 13897  | 11145            | 17046            | 10523            | 30943            | 21668            | 9275                          | _                            |
| 1798, 13te Mon. |        |                  | -                |                  | 3015             | 2301             | 714                           |                              |
| 1799            | _      |                  |                  |                  | 30574            | 20580            | 9994                          |                              |
| 1800            |        |                  |                  | -                | 29979            | 26236            | 3743                          | -                            |
| 1801            |        |                  | -                | -                | 30579            | 26945            | 3634                          | -                            |

.) Schlefien hat 2630 und Magbeburg 2940 auf ber Quabratmeile.

<sup>..)</sup> Mehr hieruber in bem Abidnitt vom Militar, und Rantonmefen.

Diese Listen sind von seher mit bem Anfange eines neuen Kirchenjahres, b. h. mit bem isten Dezember eingereicht, aber im Jahre 1799 ward unter andern Verbesserungen auch die getroffen, daß sie seithem mit dem Anfange des Januars eingesandt, und vom isten Januar bis zum letten Dezember geführt werden, \*) daher mußte der Monat Dezember des Jahres 1798 als ein dreizehnter Monat besonders ausgesührt werden. Von den drei letten Jahren habe ich die speziellen Angaben zwar erhalten, aber wegen Mangel an innerer Uebereinstimmung, bas platte Land von den Städten nicht genau trennen können; aus diesem Grunde siehen von diesen Jahren nur die Hauptsummen hier.

In Absicht bes Sivilstandes will ich noch eine Tabelle von dem letten Monat bes Jahres 1798 und ben Jahren 1799, 1800 und 1801 liefern, welche sich an die Mallerschen Tabellen von der Rurmark anschließen, \*\*) auf welches Wert ich in Betreff der speziellen Angaben von den einzelnen Inspektionen und Stadten hier verweisen muß, da meine Grenzen dafür zu besschränkt waren.

|                           |                                                 | Getraues                    |                                |                           |                          | ©                                        | ebohre                         | tı.                      |                              |                  |                                | <b>©</b>                  | estorbe                     | ш.                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                           | 01                                              |                             |                                | Mám                       | ulich.                   |                                          |                                | Weib                     | lid).                        |                  | e ui                           |                           |                             |                                  |
| Jahre.                    | Land und<br>Städte.                             | Paarc.                      | Ehelich.                       | Unehelich.                | Lodige,<br>borne.        | S umme.                                  | Ebelich.                       | Unchetic.                | Tobiges                      | Summe.           | Summa aller<br>Gebornen.       | Mánnlich.                 | 想riblid.                    | & minute.                        |
| 1798<br>Monat<br>December | Summe.<br>Land.<br>Etabte.<br>Reform.Franzic.   | 191<br>158<br>14            | 761<br>- 432<br>77             | 76                        | 52<br>51<br>2            | 8 311<br>5171<br>145                     | 741<br>445<br>50               | 61                       | 27<br>17                     | 809<br>521<br>31 | 16.70<br>1110<br>71            | 505<br>501<br>-1          | 533<br>5-0<br>15            | 1118<br>1012<br>10               |
| 1799                      | Cumme.<br>Land.<br>Städte.<br>Reform.Franz.ic.  | 3626<br>2797                | 1250<br>7442<br>4953<br>315    | 127<br>521<br>664<br>7    | 65<br>512<br>289<br>7    | 1 172<br>8275<br>5000<br>3-7             | 121.j<br>7185<br>4545<br>202   | 102<br>477<br>615        | 45<br>251<br>231<br>231<br>3 |                  | 2833<br>16165<br>11350<br>601  | 1104<br>493<br>493<br>184 | 1046<br>4763<br>4919<br>183 | 92 10<br>9782<br>9317<br>362     |
| 1800                      | Eumme.<br>Land.<br>Etabte.<br>Neform. Frang.:c. | 6602<br>35kh<br>4797<br>155 | 12708<br>7351<br>4+48<br>487   | 1142<br>459<br>661        | 608<br>397<br>276<br>6   | 8127<br>5343                             |                                | 1101<br>{70<br>618<br>15 | 468<br>445<br>435<br>3       | 7793             | 28119<br>15時<br>1177<br>1177   | 6558<br>5500<br>260       | 1470                        | 10, j60<br>1302)<br>12300<br>400 |
| 1801                      | Summe.<br>Land.<br>Etabte.<br>Reform.Franz.ic.  | 4005<br>-355                | 125 pg<br>5107<br>52 pg<br>363 | 11 []<br>5]T<br>740<br>15 | 539)<br>504<br>504<br>11 | 1.[27]<br>(21])<br>(21])<br>(27]<br>(3]) | gero                           | 1103<br>5/5<br>695<br>19 | 482<br>240<br>241<br>6       | 8777             | 2791)<br>17571<br>14175<br>743 | 6943<br>6333              | Edina                       | - pl-8<br>15715<br>12713<br>587  |
|                           | Summe.  <br>Sum. v.3Jahren  <br>Fraftion.       | 20211                       | 3(3)971                        | 12/)2<br>7/11/1<br>120/1  | 18 <del>-6</del> ;       | 15/08<br>444/5<br>1844                   | 150()* <br>  34070 <br>  12395 | 1217<br>3 [21]<br>11.po] | 1457                         | 1203             | 50450<br>180502<br>2803)       | 351505                    | 35578                       | 71307                            |

<sup>1)</sup> Durch bie Berordnung vom igten Geptember 1799.

<sup>..)</sup> Labellarifde Nachrichten über die Population ber gefammten Konigl. Prengifden Staaten, von dem Ronigl. hofrentmeifter herrn Muller, Th. 1. Berl. 1799. Fol. S. 26.

Mach diesen Tabellen werden bei dem Civil = und Militarstande in der Kurmark, nach einem 20 jährigen Durchschnitt jährlich 29,907\$ Menschen gebohren, und 24076\$ Menschen sterben. Die wahre innere Wolfsvermehrung beträgt also nach berselben Fraktion jährlich 5831 Individuen. Mach diesem Masstade kann sich die Bolksmasse der Kurmark, ohne Beitritt äußerer Einwirskungen, binnen 143 Jahren, also im Jahre 1944 verdoppelt haben, wenn anders menschenfress sende Kriege und Seuchen meinen Kalkul nicht umstoßen. Das Verhältnis der Gebohrenen zu den Lebenden ist, pach demselben Durchschnitt, wie 1 zu 27, und das der Gestorbenen wie 1 zu 24. Auf jeder Quadratmeile sterben jährlich 55 Individuen, und 69 werden gebohren. Täglich kommen 81 zur Welt, und 65 verlassen sie.

Ueber die Tabelle vom Civilstande lassen sich noch mehrere Beobachtungen anstellen. Der dreijährige Durchschnitt ist unter der Tabelle selbst schon angegeben. Auf 115 Menschen vom Civilstande fällt jährlich eine She; auf 26% eine Geburt, auf 30% eine eheliche, auf 329% eine uneheliche, und auf 701 Menschen eine todte Geburt. Es werden jährlich 809 Knaben mehr ges bohren wie Mädchen, sterben aber deren in den ersten Jahren auch weit mehrere. Unter 32% Menschen tritt jährlich ein Todessall ein.

# Ameiter Theil. Rultur des Landes.

Erster Abschnitt. Physische Rultur.

Erftes Rapitel.

Probuttion.

Die Erzielung ber Naturerzeugnisse ist bas erste burgerliche Gewerbe und die sicherste Wohls standsquelle eines Landes. Der produzirenden Menschenklasse verdankt der Staat seine Ershaltung, seinen Reichthum und sein Unsehen bei den Nachdarn; sie fordert nicht nur alle Schäpe der Natur, und überliefert sie der fabrizirenden Klasse zur weiteren Beredelung, sondern besschäftigt sich vornehmlich mit der Gewinnung der ersten und unentbehrlichsten Lebensbedursnisse. Es verdient daher dieser Gegenstand in mehr als einer hinsicht die vorzüglichste Ausmertsamkeit der Regierung.

## 1. Produtte bes Pflanzenreichs.

Der Landwirthschaft, als einer ber festesten Stützen bes Nationalreichthuns, gebührt hier, in so fern sie sich mit der Agrifultur beschäftigt, die erste Stelle. Sie hat seit den letzen funszig Jahren durch zweckmäßige und heilsame Berordnungen, besonders unter Friedrichs bes II. Regierung, und vorzüglich auch durch die Industrie einzelner Landgutbesitzer und Pachter, einen ziemlich hohen Grad der Bollsommenheit in der Mark Brandenburg erreicht. Freilich has ben diese Beispiele einer verbesserten Ackerfultur auf den Landmann nicht überall so wohlthätig gewirft, und der Natur der Sache nach auch nicht wirfen können, wie man wohl vermuchen sollte. Die Borurtheile seines Standes, der Mangel an Freiheit und Vermögen, die vielen oft drückenden Naturaldienste, und vorzüglich die Gemeinheit der Aecker und Wiesen, sind die Haupts hindernisse, welche den Fortschritten des Landmanns in der landwirthschaftlichen Industrie im

Wege stehen. Die wohlthatigen Absichten ber Regierung und die Beispiele aufgeklarter Dekonomen kons nen baher nur langfam wirken, bis die Zeit die Begriffe dieses Standes geläutert, und die Grunds fage ber Gutsbesiger auf richtigere und zum Theil milbere Prinzipien zurückgeführt haben wird.

Es liegt aussein meinem Plane alle die weisen und wohlthatigen Anstalten, welche Friedrich II. durch Entwafferung der großen Brücher, durch Anlegung der Kanale, Abgrabung oder Bewallung der Flusse, Ersbauung der Rolanistendörfer, Ausehung einzelner Familien, Abbauung der Domanenvorwerke, Berstreckung großer Geldsummen an Gutsbesitzer, Aushebung der Leibeigenschaft u. s. w. in der Kurmark traf, hier historisch auseinander zu sehen. Nur dreier Einrichtungen will ich erwähnen, da sie ganz unmittelbaren Einfluß auf die Berbesserung der Landwirthschaft gehabt haben. Die vorzuglichste war die 1766 (den 22sten April) angeordnete Errichtung der Separationskommissionen, welche aus einem Justiz und einem Oekonamiemitigliede bestehen, und seitdem sehr viele Gemeinheitsaushebungen zu Stande gebracht haben. Die zweite war eine Ordre zur Einführung der englischen Ackerwirthschaft vom 21. Junius 1774, wozu der König ein Kaspital von 200,000 Thalern zu 4 Prozent hergab, und die dritte die Aussührung des großen allgemeinen Meliorationsplans vom 21 October 1774, welcher auf königliche Kosten einer besondern Immediatkommission übertragen wurde, und die gesegnetsten Folgen sür Landeskultur überhaupt gehabt hat. \*)

Noch weit mehrere Berordnungen sind in Absicht ber Berminderung der Brache, ber besseren Dungung, der Einsuhrung ber Futterkauter ic. ergangen, die es hinlanglich beweisen, daß nicht Mangel an Aussmunterung \*\*) und Belehrung von Seiten der Regierung Schuld daran sep, wenn man in einigen Gegenden der Mark die Landwirthschaft noch nicht auf der Stufe der Bollsommenheit zu sinden glaubt, worauf sie stehen könnte. Schlechter Boden, Mangel an Beide und Biesen und die individuellen Verhalt wisse der Unterthanen zu dem Grundherrn sud daselbst gewiß mehr oder weniger die Ursachen. So versschieden die Oberstäche der Kurmark überhaupt ist, so verschieden ist die Art der Bearbeitung dersels ben, und die Industrie in der Ackersultur. Manche Gegenden, welche der Ratur einen besonders fruchtbaren Boden verdanken, zeichnen sich durch ihre Fortschritte in der Landwirthschaft und durch einen hohen Grad von Wohlstand aus. hieher gehören die Altmarkische Wische, Lenzerwische, ein Theil des Tangermündeschen und Ruppinischen Kreises, das Havelland und ein Theil der Ulters mark. Die Bruch gegenden verdienen noch besonders wegen ihrer Schlägewirthschaft, die ins dessen auch schon in andern Gegenden, bei verschiedenen Gütern eingeführt ist, einer besondern Erwähnung.

Da ich über biefen Gegenstand oben schon bas Wichtigste gesagt und den Bestand bes urbaren Ackers nach hufen und jum Theil auch nach Morgen angegeben habe, so will ich nunmehr bie naheren fatistischen Ungaben, über bie Produkte bes Pflanzenreichs mittheilen.

<sup>\*)</sup> Unter Friedrichs Regierung, von 1740 bis 1786, find 6776222 Ribl. zu Landesverbefferungen angewandt, 262 neue Stablissements und 12628 neue Jamilien in der Kurmark angesetzt, und durch fenen Metierastionsplan, von 1776 bis 1786, 203270 Morg. 5 [] R. Aeder und Wiesen urbar gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Unter ben Pramien, welche jahrlich von dem Generalbirektorium vertheilt werden, werden fehr viele fur Berbefferungen in ber Candivirthichaft gegeben.

#### Der Betreibebau

macht hier billig ben Anfang. Die Mark Brandenburg gehort, wenn gleich nicht zu ben erften, boch zu ben fichersten Getreibelandern bes Preusischen Staats. Nie schlägt das Getreibe, bei der Berschiedenheit und Abwechsefung der Oberstäche, ganzlich fehl. Den Ertrag fann man in Mitteljahren beim Weizen zu 5 Körnern, beim Rocken zu 4½, bei der Gerste zu 4½ und bei dem Hafer zu 3 Körnern annehmen. So war wenigstens der Einschnitt des Jahres 1801.

#### Beneraltabelle von ber Ausfaat ber Rurmart.

| Jahre. | Land und<br>Städte.          | QBei                | izen.          |         | Nec                             | ten.          |         | Ger                    | ifte.   |                | Þa                     | fer.   |              | Sülfenf             | rúchte.               |
|--------|------------------------------|---------------------|----------------|---------|---------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------|----------------|------------------------|--------|--------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              | Bifpel.             | [Ga)           | M.      | आक्रिश.                         | ew.           | 932.    | Bifpel.                | (Ca)    | 99.            | જીવિલી.                | 2 cb   | M.           | Wifpel.             | en a                  |
| 1780   | Land. 2<br>Stäbte.           | 4102<br>378         | 9              | 12      | 54050<br>5506                   | 21<br>6       | 10<br>9 | 18770<br>24 <b>6</b> 7 | 25<br>9 | 14<br>3        | 16549<br>1170          | 21     | 5<br>5       | 6242<br>560         | 5 13                  |
| 2790   | Summe.<br>Land. 2<br>Städte. | 4220<br>582         | 26<br>4<br>9   | 4<br>12 | 57557<br>54162<br>5242          | 4<br>15<br>15 | 5<br>9  | 21258<br>18576<br>2421 | 9 9     | 1<br>15        | 17720<br>16637<br>1202 | 5 6 19 | 8<br>7<br>13 | 6802<br>6281<br>638 | 8 14<br>19 9<br>4 4   |
| 1800   | Summe.<br>Land. #<br>Etadte. | 4662<br>4710<br>466 | 15<br>19<br>25 | 12 4    | 37405<br>54900<br>3 <b>53</b> 1 | 11 7          | 9 2 3   | 20998<br>18030<br>2253 | 6       | 13<br>13<br>13 | 17840<br>17892<br>1398 | 4      | 4<br>15<br>6 | 6919<br>5025<br>719 | 25 13<br>21 5<br>10 5 |
|        | Summe.                       | 5177                | 19             | 2       | 38251                           | 18            | 5       | 20283                  | 13      | 10             | 19291                  | -      | 5            | 5715                | 7 8                   |

Rocken, Gerste und Hafer sind die Hauptgetreidearten, für welche sich der Martische Boden eignet. Weizen ist nur in einigen Theilen der Altmark, Mittel = und Utermark das Hauptprodukt; er verhalt sich jum Rockendau wie 1 zu 7½, und dennoch bleibt gerade vom Weiszen ein ansehnlicher Ueberschuß zum Verkauf übrig. Die Getreideaussaat hat sich nach dieser Tabelle in 20 Jahren beträchtlich vermehrt; bei dem Weizen um 697, bei dem Rocken um 874, bei dem Hafer um 1571 Wispel. Aber bei der Gerste hat sie um 955 und bei den Hulfenfrüchten um 1057 Wispel abgenommen. Diese Differenz kann indessen zum Theil auch von dem Brach = und Schlagwechsel herrühren. Das Verhältniß des Getreidebaues der Städte zu dem des platten Landes ist, wie 1 zu 8¾.

Da die im Jahre 1798 einer befondern Jumediatkommission eingereichte Cabelle die speziels lere Bestimmung der Früchte, und zwar nach einer dreijährigen Fraktion, (von 1794 bis 1797) enthält, so will ich sie hier mittheilen.

- Cook

| Getreide und<br>Früchte ausges | Platted | g Lan | b.:  | . Gra   | ote. |      | Gange Rurmart. |      |     |  |  |
|--------------------------------|---------|-------|------|---------|------|------|----------------|------|-----|--|--|
| fået.                          | Wift l. | en.   | W.   | Bifp:1. | 3h.  | 200- | Wifort.        | eф.  | M   |  |  |
| Weigen. = =                    | 5538    |       | 8    | 416     | 5    | 11   | 5954           | 6    | 3   |  |  |
| Rocken. = =                    | 38888   | 17    | 8    | 5407    | 2    | 15   | 41295          | 20   | 7   |  |  |
| Gerfie. = = =                  | 19034   | 13    | 14   | 2217    | 13   | 7    | 21252          | 3    | 5   |  |  |
| hafer. = = =                   | 19785   | 4     | 14   | 1413    | 7    | -    | 21198          | 19   | 6   |  |  |
| Erbfen = = =                   | 4216    | 2     | . 15 | 498     | 14   | 12   | 4714           | 17   | 11  |  |  |
| Linfen. s = =                  | 130     | 1 19  | 13   | 43      | 12   | 9    | 174            | 8    | 6   |  |  |
| Wickens s                      | 1902    | 1 0   | 1/1  | 125     | 14   | 11   | 15.7           | 17   | 10  |  |  |
| Hirfe. = = =                   | 83      | .20   | 2    | 3       | 4    | 11   | 87             | 2    | 13  |  |  |
| Erbtoffeln. = =                | 17618   | 4     | _    | 3251    | 20   | 11   | 20870          | -    | 11  |  |  |
| Buchweizen. s                  | 1017    | 8     | 14   | 51      | 13   | 13   | 1068           | 30   | 1.2 |  |  |
| Summe. #                       | 107515  | 1     | 6    | 11408   | 14   | 4    | 118943         | 15   | 120 |  |  |
| Ertrag zum 4ten<br>Korn. = =   | 43no6   | 5     | 8    | 45714   | 9    | -    | 47577          | 4 14 | 8   |  |  |

Ertragstabelle ber Rurmarf.

| Gewonnen ift in den                      | 200     | izen- |     | No      | cfen. |    | Ger     | rste. |    | Şo      | fer. | ,  |
|------------------------------------------|---------|-------|-----|---------|-------|----|---------|-------|----|---------|------|----|
| Jahren-                                  | Bifpei. | ea.   | nr. | Wifpel. | en.   | M. | Bifpel. | Zn.   | M. | Bifpel. | €ф.  | M, |
| 17923 3 3 3 3                            | 25009   | _     |     | 158513  | _     | -  | 95822   |       | -  | 76395   | 1-   | -  |
| 1793 = = = = =                           | 27718   | -     |     | 175677  | _     |    | 86969   | 20    | -  | 80123   |      | -  |
| 1794 = = = = =                           | 28218   | 19    | -   | 156013  | 12    | -  | 77754   | 12    | _  | 69707   | 12   | -  |
| Im Durchschnitt jähr:<br>lich. = = = = = | 26981   | 20    | _   | 162754  | 12    |    | 86348   | 20    | _  | 75408   | 12   | -  |

Es ist sehr zu bedauern, daß wir aus der ersten Salfte des 18ten Jahrhunderts keine Produktentabele len besihen, um das Emporkommen der Getreidekultur mit Belegen darthun zu konnen. Erfahrene Dekornomen und Landleute indessen werden dieses ohnehin zugestehen. Auf den Andau der Futterkranter, auf die Berbesserung der Weide und Wiesen ist eine Bermehrung des Biehstandes erfolgt; dieser hat eine Melioration des Ackers durch Dungung zur Folge gehabt, und dadurch Beranlassung zu einer starkeren Saat und

au einem höheren Ertrage gegeben. ") Es wird jahrlich mehr Weizen gebauet, weit ber Acker durch Danger und bessere Bewirthschaftung mit jedem Jahre veredelt wird. Hieraus folgt ebenfalls ein starkerer Anbau der Gerste. Die Aussaat des Hafers nimmt dagegen ab, die Gerste ersetzt aber den Ausfall besselben him reichend. Auch der Andau der Hilsenfrüchte vermehrt sich, nach Verhaltniß der Verbesserung des Viehstandes; denn je mehr Danger der Landmann hat, besto mehr Hilsenfrüchte kann er in der Grache bestellen.

Ich werde nun die landwirthschaftlichen Produtte einzeln durchgehen, und die Angaben der Kammertabelle vom Jahre 1801 jum Grunde legen. Bergleichungen mit früheren Jahren kann ein seber, nach ben oben gelieferten Tabellen, felbst anstellen.

|                   | ીપહેલ       | efået |     | Gewon         | inen |     | Zur So<br>Konfum<br>nott | ion | war |              | ibrig | 3.       | Feh    | lte. |    |
|-------------------|-------------|-------|-----|---------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|--------------|-------|----------|--------|------|----|
|                   | Bifpel.     | en    | 200 | Wifpel.       | en   | 27. | Wifp.t.                  | en. | M   | Wilpet.      | હતા   | m.       | Wifet. | 2.5  | M. |
| Land. = Ctadte. = | 6059<br>507 |       | 10  | 31927<br>2648 |      |     |                          |     |     | 25288<br>204 | 1     | <u>c</u> | 8219   | 16   | 12 |
| Summe.            | 6546        | 9     | 12  | 34575         | 21   | 7   | 19502                    | 14  | 13  | 25192        | 23    | 6        | 8219   | 16   | 12 |

Meizenbau und Ronfumtion, 1801.

Ein für alle Mal sen es hier gesagt, daß Berlins Konsumtion in diesen Tabelten von 1801 sehlt, und also burchaus hinzugerechnet werden muß, wenn man ben wahren Ues berschuß bes Landes sehen will. Das geringe Plus bei den Stadten rührt von denen in der Altmarkischen Wische belegenen Stadten her, welche so viel mehr gewinnen, als sie verbrauchen. Rechnet man nun die den Stadten sehlenden Wispel von dem Ueberschuß des Landes ab, so bes halt das platte Land noch 15273 Wisp. 6 Sch. 10 M. zum Verkauf übrig. Dieses wurde Berstin ungefähr gebrauchen, \*\*) wenn es von Magdeburg, Anhalt, Poumern 1c. nicht unterstügt wurde. Die Utermark liesert ihre Ueberschusse zwar größtentheils nach Berlin; die Altmark und Prignig aber schieden bei erlaubter Aussuhr fast allen Weizen nach Hamburg, wo der Markische Weizen, wegen seiner spezisischen Schwere, den ersten Rang behauptet. Man kann weniastens

Das großere Aussaatquamtum in ben neueren Tabellen ruhrt aber auch von ber unrichtigen Anfertigung ber alteren her; ferner besigen fast alle Derter sogenannte Ueberlander, welche in ben Ratastern nicht mit aufgeführt find: Diese wurden ehebem aus Furcht, daß sie zur Kontribution gezogen werden moche ten, nicht angegeben, baher muffen die alteren Tabellen nothwendig eine geringere Aussaat euthalten.

<sup>..)</sup> Berlins Beigentonsumtion tann man jahrlich auf 17000 Bifpel annehmen.

annehmen, baff bie Altmark jahrlich 10000 Wifpel bahin verfahren kann, woburch, ben Wifpel ju 48 Thaler gerechnet, 480000 Athlr. bar ins Land gezogen wurden. Satte die Rurmark nicht bas verzehrende Berlin im Schoffe, so wurden burch ben gangen Weizenüberschuß etwa 733116 Thaler frembes Gelb in Umlauf gesetzt werben. \*)

| Rodenbau un | d Ron | sumtion, | 1801. |
|-------------|-------|----------|-------|
|-------------|-------|----------|-------|

|                   | Hugge         | efået. |    | Gewo    | nnen |    | Zur Sa<br>Konfunti<br>noth | ion t | nb<br>var | Blick 1 | űbri | 3.      | Feh          | lte. |    |
|-------------------|---------------|--------|----|---------|------|----|----------------------------|-------|-----------|---------|------|---------|--------------|------|----|
|                   | Wilfel.       | (Ca)   | B. | Wifpel. | (n)  | M. | M ital                     | 30    | m.        | Weipet. | en'  | 93      | Dant.        | 30   | M. |
| Land, = Etabte. = | 55255<br>5219 |        | 1  |         |      |    | 122574<br>57116            |       |           |         | 1    | 15<br>— | 796<br>25810 |      |    |
| Summe.            | 38453         | 15     | 5  | 174516  | 12   | _  | 159690                     | 20    | 14        | 20525   | 21   | 15      | 24607        | 6    | 13 |

Das Fehlende des platten Landes rührt vom Niederbarnimischen Kreise her, welcher 796 Wispel mehr konsumirt, als er gewinnt; zieht man diese von dem Ueberschus des Ganzen ab, so hat das platte Land 38423 Wisp. 22 Sch. 10 M. Nocken zu verkausen. \*\*) Da aber den Provinzialstädten 25810 Wisp. 8 Sch. 8 M. zu ihrer Konsumtion über ihren Einschnitt sehlen, und dieses Minus von dem Ueberschus des platten Landes gedeckt werden muß, so bleiben in der ganzen Kurmark 14625 Wisp. 15 Sch. 2 M. zum wirklichen Berkauf übrig, und würden ins Ausland versahren werden können, wenn die Bedürsnisse Berlins nicht so überwiegend wären, daß dieser Ueberschuß bei weitem noch nicht hinreichend ist, die 26000 Wisp. Nocken, welche diese Residenz jährlich gebraucht, zu becken. Auch hier mussen die benachbarten Provinzen und das Ausland wieder zu treten, so daß die entlegenen Kreise, wie die Altmark, Prignis 1c. ihre Ueberschüsse, bei erlaubter Aussuhr, dessen ungeachtet mit weit größeren Bortheilen ins Ausland versenden. Man sieht aber hieraus, wie viel die Kurmark verkausen könnte, wenn ein so gefräßiger Wurm in ihrem Innern nicht sie selbst und einen Theil der Nachbarschaft mit verzehrte.

Ger#

Denn die weiter unten getieferte Erportationslifte mit diefer Berechnung nicht übereinstimmt, fo muß ich ju meiner und ihrer Rechtfertigung hier nur fagen, baß fie bas aus bekannten Grunden nicht kann.

<sup>••)</sup> Man bauet, besonders in der Prignis, viel Commerroden und Commerweigen, ungeachtet lettes rer vor einigen Jahren noch gu den Geltenheiten gehorte.

Gerffeban und Ronfumtion 1801.

| ~                | Ausge         | efået. |    | Gewo    | nnen | lo | Zur Sa<br>Konfumt<br>noti | ion t |    |              | űbri | g. | Feh          | lte. |     |
|------------------|---------------|--------|----|---------|------|----|---------------------------|-------|----|--------------|------|----|--------------|------|-----|
|                  | Wifpel.       | en     | M. | Bifpet. | Øф   | M. | Mifpel.                   | 60    | M. | Bifpel.      | en   | M. | Bifpet.      | 60   | 100 |
| Land. = Städte + | 17851<br>2138 |        |    |         |      |    | 52666<br>18902            | 16    | 8  | 18486<br>198 |      |    | 573<br>10721 | 1    | 1 0 |
| Summe.           | 19990         | 10     | 11 | 78959   | 9    | 5  | 71568                     | 16    | 11 | 18685        | 4    | 13 | 11294        | 12   | 3   |

Im Auppinischen Kreise sehlten im Jahre 1801 573 B. 12 Sch. 1 M. Gerste, weil sie wahrscheinlich schlecht gerathen war. Wird dieses Fehlende von der ganzen Masse abgezogen, so hatte das platte kand 17912 B. 22 Sch. 12 M. zu verkausen. Da aber die Brauereien der Städte zu viel wegnehmen, so muß die ihnen sehlende Summe, von 10721 Wispel davon abgezzogen werden, und der reine Ueberschuß, welcher ins Ausland gehen könnte, beträgt 7590 Wisp. 16 Sch. 10 M. Aber Berlins Bedärfnisse verschlingen nicht allein diesen Ueberschuß, sondern ersordern gerade noch ein Mal so viel dazu aus den benachbarten Provinzen. Man will die Besmerkung gemacht haben, das der Andau der Gerste und des Hasers seit einigen Jahren vernachs lässiget werde, weil der Landmann bei dem Weizen einen größeren Gewinn habe.

Haferban und Ronfumtion 1801.

|         | <b>ป</b> นธิฐเ | efáet |         | Gewon         | nnen |   | Zur Sa<br>Konfumt<br>noch | ion 1 | nd<br>var | Blieb | űbri     | g. | Feh                  | Ite. |     |
|---------|----------------|-------|---------|---------------|------|---|---------------------------|-------|-----------|-------|----------|----|----------------------|------|-----|
|         | Bispel.        | 1     | -       |               |      |   | Wiftet.                   |       |           |       | e do     | m. | Bifpet.              | (h.5 | 97. |
| Land. = | 19590<br>1415  | 8     | 15<br>9 | 60284<br>4220 | 8    | 7 | 54098<br><b>9</b> 197     | 6     | 8         | 9976  | 17<br>20 |    | <b>5</b> 790<br>49~9 |      | 5   |
| Eumme.  | 21005          | 22    | 8       | 64505         | Cl   | 2 | 65295                     | 7     | 9         | 9979  | 15       | 5  | 8769                 | 18   | 5   |

Das Fehlende bei dem hafer rührt von einigen Theilen der Altmark, dem Ruppinischen und Glien = und Lowenbergischen Kreise her, woselbst nicht so viel gebauet wird, als zur Wirthschaft erforderlich ist. Nimmt man diese fehlende Summe von dem Ueberschuß anderer Kreise, so bleibt ein reines Plus von 6186 Wisp. 2 Sch. 3 M. und zieht man davon, und von dem kleinen Stadteaberschuß (2 Wisp. 20 Sch.) das Fehlende der Stadte ab, so bleiben nicht mehr als 1209 Wisp. 18 Sch. 14 M. Hafer zum Berkauf übrig. Da aber Berlin jährlich an die 12000

Bifp. gebraucht, fo folgt baraus, daß die Rurmark fast 11000 Bifp. weniger gewinnt, als fie jum Bedarf nothig hat.

Die Rurmark tonnte alfo von biefen vier Getreibearten, wenn Berlin und Koln, wie ehebem, zwei fleine Provinzialftabte waren, verkaufen.

| Getreibeart. | Bispel.  | <b>6</b> ஞ். | W. | Preis b. Scheffel. | Gewinn.<br>Athle. | Gr. | Pf. |
|--------------|----------|--------------|----|--------------------|-------------------|-----|-----|
| Weigen. = =  | 15275    | 6            | 10 | à 2 Atle. pr. Sch. | 733117            | 6   | _   |
| Rocken. = =  | 14625    | 15           | 2  | = 1 Rtlr. 12Gr.—   | 526522            | 16  | 6   |
| Gerste. s s  | 7390     | 16           | 10 | = 1Rtlr. 4Gr.—     | 206939            | 9   | 6   |
| Hafer. = = = | . 1209." | 18           | 14 | = - 20Gr           | ,24195            | 17  | . 6 |
| Summe. # #   | 38499    | 9            | 4  |                    | 1490775           | 1   | 6   |

Mun bedarf es boch wohl weiter feines Beweifes, baf bie Rurmart nicht ju ben schlechtes fen Getreibelandern des Preufischen Staats gebore? —

Erbfenbau und Ronfumtion 1801.

|                   | ીપાહેલ      | efået. |          | Gewo          | men.  |       | Zür Sa<br>Konfumt<br>nötl | at u<br>ion 1<br>dig. | nb<br>var | Blieb      | űbrig. |    | Feh        | lte. |     |
|-------------------|-------------|--------|----------|---------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|----|------------|------|-----|
|                   | Mobel.      | 2.6    | 97.      | Wifpel        | (3 d) | 9.17. | Wifpel,                   | €¢                    | 93.       | Wifpet.    | ca     | R  | क्ष हिता.  | 200  | M.  |
| Land. = Etabte. = | 4248<br>496 | 15     | <u>s</u> | 15749<br>1885 | 7 8   | 9     | 15487<br>2521             | 1.1                   | 15        | 2850<br>41 | 7-     | -  | 568<br>479 | 14   | 4 9 |
| Summe.            | 4745        | 1      | 8        | 17632         | 16    | :7    | 15809                     | 12                    | 13        | 2871       | 7      | -1 | 1048       | 5    | 6   |

Die Ufermark, ber Niederbarnimische Kreis und einige Theile ber Altmark gewannen 1802 nicht so viel Erbsen, wie auf dem Lande verbraucht wurden, welches zusammengenommen 568 Wisp 14 Sch. 4 M. ausmachte. Diese von dem Ueberschuß abgezogen, behalt das platte Land 2261 Wisp. 16 Sch. 12 M. zum Verkauf übrig. Bet den Städten ist nur ein kleiner Uebersschuß von 41 Wisp. aber auch ein Dificit von 479 Wisp. Es wurden also überhaupt, nach Abzug des Bedarfs der Provinzialstädte, 1823 Wisp. 3 Sch. 10 M. zum Verkauf ins Ausland übrig bleiben, wenn Berlins Bedürsnisse nicht zu groß waren.

Linfenbau und Ronfumtion 1801.

|                      | ીપાઇડ્   | gefäet.    |         | Gew     | onnen | •   | Konsum  | aat und<br>ition war<br>thig. | Plieb   | űbrig. | Tel     | olte.   |
|----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|---------|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|                      | B fp:!.  | <b>উ</b> ঞ | 92.     | Bufpel. | මරා   | 777 | Weipel. | (Ca) (M)                      | 95 ápel | 3 h m. | Wifpel. | Ba   33 |
| Land. =<br>Ctabte. = | 97<br>56 | 35<br>5    | 15<br>5 | 408     | 12    |     | 290     | 18 15                         |         | 18 -   | 81      | 10 11   |
| Summe.               | 154      | 1          | 2       | 556     | 9     | 14  | 509     | 1. 9                          | 131     | 6 -    | 84      | 10 11   |

Wenn man von bem beträchtlichen Ueberschuff- bes platten kandes und dem geringeren einis ger Stadte in der Altmark, das den abrigen Stadten fehlende Quantum abziehet, so bleiben 46 Wifp. 19 Sch. 5 M. von diesem schagbaren Dekonomieprodufte zum reinen Berkauf übrig.

Widenbau und Ronfumtion 1801.

|                      | Ausg    | efået. |    | Gemo        | nnen | •  | Zur Si<br>Konsum<br>not |     |    | : Blieb | űbri | g.   | Fe      | hlte. |    |
|----------------------|---------|--------|----|-------------|------|----|-------------------------|-----|----|---------|------|------|---------|-------|----|
|                      | Bifpel. | 80     | M. | Bifpet.     | ed   | M. | Wifpet.                 | Go! | M. | Bifpel. | ලක   | 272. | Wifpel. | 60    | m. |
| Land. s<br>Stabte. s | 1011    | 19     |    | 3666<br>442 | 14   | 12 | 3602<br>470             | 1 1 |    | 83      | 10   |      | 19      | 6     | 12 |
| Summe.               | 1149    | 22     | 6  | 4108        | 14   | 13 | 4072                    | 19  | 11 | 97      | 14   | -1   | 61      | 18    | 14 |

Auf bem platten kanbe gewinnt ber einzige Teltowische Kreis seinem Bedarf nicht. Zieht man bessen sehlenbes Quantum von bem Ueberschusse der übrigen Kreise ab, so fann bas kand 64 Wisp. 4 Sch. 8 M. verkaufen. Die havellandischen Stadte haben einen kleinen Ueberschuss. Das allgemeine Plus von dem den übrigen Provinzialstädten sehlenden Quantum abgezogen, konnte die Kurmark noch 35 Wisp. 19 Sch. 2 M. Wicken verkaufen, wenn Berlins Bedarf nicht in Anschlag kame.

Budweigenbau und Ronfumtion 1801.

|         | Ausg                | ıcfået. |   | Gervo         | nnen | •  | Zur Sc<br>Lonfun<br>not |      |    | Blick    | űbrig | 3. | Fel    | hlte. |    |
|---------|---------------------|---------|---|---------------|------|----|-------------------------|------|----|----------|-------|----|--------|-------|----|
|         | Wiert.              | 20      | 歌 | Bifpel.       | ear  | M. | Wiesel.                 | (Sa) | m. | Buyd.    | (Erh) | W. | જીમતા. | [ca   | M. |
| Land. = | 905<br>. <b>6</b> 0 | 16      | + | - 3501<br>192 | 15   | 4  | 2912<br>325             | 11   | 5  | 395<br>6 | 7 2   | 5  | 159    | 7     | 6  |
| Summe.  | 962                 | 18      | 4 | 3493          | 13   | 8  | 5257                    | 1 12 | 1  | 599      | 10    | 1  | 1.43   | 8     | 10 |

Der Buchweizen wird in der Mark Brandenburg, besonders in der Altmark und Prignig, im leichten Boden häusig gebauet, und in großer Menge konsumirt. Einigen Kreisen der Mittelsmark sehlen 4 Wisp. Diese vom Ueberschuß des platten Landes abgezogen, bleiben 388 Wisp. 23 Sch. 15 M. zum Verkauf übrig. Einige Städte der Mittelmark haben zwar ein kleines Uesberschußquantum, dieses aber von dem abgezogen, was andern sehlt, so bedürsen sie noch 132 Wisp. 22 Sch. 8 M. Der reine Ueberschuß, nach Versorgung der Provinzialstädte, ist also 256 Wisp. 1 Sch. 7 M., welche auf den hiesigen Mühlen zu Grüße gemacht, und als solche theils nach Berlin, theils nach Magdeburg, Halberstadt und Sachsen geliefert werden.

Birfebau und Konfumtion 1801.

|                      | પ્રાપાલેલ      | gefäet. |    | Gewo       | nnen     |     | Konfum  | nat und<br>tion war<br>hig. | Blieb   | űbrig.         | Fel       | olte.        |
|----------------------|----------------|---------|----|------------|----------|-----|---------|-----------------------------|---------|----------------|-----------|--------------|
|                      | Wiipel.        | C n     | 飘. | Wildel.    | 5.0      | TP. | W. het. | 30 m                        | Wiftet. | <b>(30)</b> 南. | Migel.    | ेता क्र      |
| Land. =<br>Städte. = | 6 <sub>5</sub> | 5<br>25 | 5  | 1254<br>62 | 16<br>25 | 1   |         | 22 11<br>9 5                | 572     | 17 4           | 15<br>186 | 25 —<br>9 14 |
| Gumme.               | 74             | 9       | 9  | 1317       | 16       | 4   | 1147    | 7 24                        | 572     | 17 4           | 202       | 8 14         |

Die meiste hirse wird in ber Mittelmark, und hier wieder im Lebusischen, Teltowischen und Zaucheschen Kreise gebauet. Die übrigen Theile ber Kurmark gewinnen kaum ihren Bedark. Die Utermark muß sogar 15 B. 23 Sch. zukausen. Diese von dem Ueberschußquantum des platten Landes abgezogen, bleiben noch 356 Bisp. 18 Sch. 4 M. zum Verkauf übrig. Allein 186 Wisp. 9 Sch. 4 M. werben uoch von den Provinzialstädten verzehrt, solglich bleiben überhaupt noch

170 Bifp. 8 Sch. 6 M. Abrig, und biefe werben jum Bedarf ber Refibeng Berlin wohl inicht hinreichend fepn.

# Uebrige Felb s und Bartengemachfe.

Außer diesen Produkten gewinnt man noch Feldbohnen, \*) welche jum Pferbefutter und jum Masten der Schweine sehr vortheilhaft gebraucht werden, aber guten Boden verlangen, und Schwaden oder Manna, auf den Wiesen, vorzüglich längs der Oder und in der Altmark, worauf aber in den Produktentabellen keine Rücksicht genommen wird. Die nächste Stelle unter den Dekonomieprodukten verdienen die Kartoffeln, ein Gewächs, das aller Beschuldigungen ungeachtet, welche Gelehrte und Dekonomen ihm vor einigen Jahren machen wollten, in jeder großen oder kleinen Wirthschaft unentbehrlich ist. Ihr Einstuß auf die Verringerung der Getreis dekonstumtion ist evident, und ihr Andau bei ihrer 6 bis 9 fachen Vervielfältigung so emporges kommen, daß sie bei der ärmeren Volksklasse fast allgemein die Stelle des Brodts vertreten. Zum Belege diese Tabelle.

Rartoffelbau ber Rurmarf.

| Jahre. |                              | สูเทฐงิ                | escht         |              | Gewo                      | nnen          | • .          | Zur Sc<br>Konfun<br>ndt | tion n |            | Blieb       | übrig.    | Fef    | olte. |
|--------|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------|------------|-------------|-----------|--------|-------|
|        |                              | Bifpet.                | ම්ක්          | 990.         | Wiftet.                   | i en          | M.           | Wifpel.                 | 201    | <b>雪</b> . | Wispet.     | 3ch   m.  | Biert. | Co m  |
| 1765   | land. = Etabte.              | 1207<br>446            | 6             | 6            | 1.07                      | 20            | 10           |                         |        | -          |             |           |        |       |
| 1773   | Summe.<br>Land. s<br>Ståbte. | 1653<br>2856<br>932    | 17<br>3<br>20 | 10<br>2<br>9 | 5862<br>16041<br>5342     | 6<br>20<br>16 | 5<br>8<br>12 |                         |        |            |             |           |        |       |
|        | Eumme.<br>Land. #<br>Etäbte. | 5768<br>17618<br>5251  | 25<br>4<br>20 |              | 21584<br>105709<br>19516  | 15            | 4   0        |                         |        |            |             |           |        |       |
|        | Éumme.<br>Land. =<br>Etádte  | 20870<br>18199<br>5617 | <u>0</u>      | 3.1          | 125225<br>110765<br>18875 | 10            | Ω<br>15<br>6 | 101557                  | 17     | 5 9        | 9207<br>652 | 9 10 16 - | 45.12  | 15 5  |
|        | Zumme.                       | 21816                  | .2            | 5            | 129598                    | 19            | 3            | 12.4500                 | 8 1    | 1          | 98 pc       | 1 100     | 4512   | 15 5  |

<sup>&</sup>quot;) hieher muß man auch die Gartenbohnen rechnen, welche befonders auf dem Calbefden Werder in der Altmart gebauet und nach hamburg geliefert werden.

Welch eine ungeheure Vermehrung in 36 Jahren! Der Kartoffelbau hat sich um 131 Mal verdoppelt. Damals rechnete man auf jede Person etwa 3º Megen, jest im Durchschnitt 3 Scheffel. Wenn man bem Ueberschuß des platten kandes und einiger Stadte, in dieser Tabelle, das andern Stadten fehlende Quantum abzieht, so bleiben noch 5 98 B. 10 Sch. 7 M. jum Wertauf übrig, und diese durften für Berlin wohl nicht hinreichend senn.

Bu ben Feldfrüchten der Rurmark gehoren noch verschiedene Arten Rüben, für die aber in der Produktentabelle keine Aubriken vorhanden find, so sehr es auch die sogenannten Markisschen Rüben verdienten, da sie für manche Gegenden einen nicht unwichtigen Nahrungszweig abgeben, und weit und breit versahren werden. Die größere Art nahret sich in Absicht ihrer Bestandtheile, den Basserrüben, und wird fast überalt, wo leichter Boden ist, gebauet. Die kleisneren Rüben hingegen haben einen sehr aromatischen Geschmack, und gerathen nur in einigen Gegenden der Mark Brandenburg. Die vorzüglichsten und kleinsten werden bei Teltow gewonsnen, und haben Beranlassung zu der allgemeinen Benennung Teltower Rüsen gegeben. Auf diese solgen, in der Güte, die Rüben von Schwarzlosen in der Almark, von Freienstein, Teet und Demertin in der Prignit, von Caterbow und einigen andern Odesern des Rups vinischen Kreises.\*)

In Absicht des Gartenbaues und ber Garten = und Ruch engewäch se sieht die Mark noch hinter Schlessen und dem Herzogishum Magdeburg zurück. Der Landmann richtet sein Aus genmerk nur auf den Ackerbau und die Biehzucht, und in den meisten Gegenden würde es ihm auch an Absatz dieser Produtte sehlen, weil die Provinzialstädte hinreichend Garten has ben, und Gemüse zu eigener Konsumtion gewinnen. Um stärtsten wird der Gartenbau, wie natürlich, in der Nachbarschaft von Berlin und Potsdam betrieben, und die daselbst erziels ten Gemüsearten möchten wohl leicht vor manchen den Borzug verdienen, besonders wenn ein leichter warmer Boben etwas zu ihrer Veredelung beitragen kann.

In der Baumzucht und Obstaultur sieht zwar die Mark dem Fürstenthum Anhalt nach; bennoch giebt es einige Gegenden, die sich sehr darin auszeichnen. Die Prignis z. B. thut es hierin den übrigen Marken zuvor. In der Altmark findet man die schöusten Obstgarten in der Mische, und langs der Elbe. Am meisten wird die Obstautur in der Mittelmark versnachlässigt; dafür aber zeichnet sich darin die Stadt Werder mit ihren edlern Obstsorten aus, womit sie die Stadt Berlin fast ein halbes Jahr hindurch versorgt. \*\*) Ungeachtet Frieds rich II. im Jahre 1771 in der Kurmark 40 Kreisgartner ansehen ließ, und diese, außer der Aussischt über die Maulbeerbaumplantagen, auch vorzüglich auf Anlegung guter Saumschulen und Bepflanzung der Wege und Heerstraßen sehen sollten; so ist doch hierin sehr wenig biss

<sup>2)</sup> Die Ruben von Al. und Gr. Schwarzlofen in ber Altmart geben großtentheils nach Magbeburg.

Die Kurmart tann aber Berlin nicht hinlanglich mit Dbft verforgen. Die Laufig und Bohmen liefern bas Uebrige, boch felten fo edle Gorten, wie bieAltmart und Prignig.

her in ber Rurmark gefchehen; nur die einzige Gegend um Schwebt zeichnet fich burch die schönften Alleen von Obsibaumen aus, welche die bortigen, ohnedies schon schönen Naturges genden noch reizender machen.

Der Weinbau war unter ben ersten Hohenzollernschen Fürsten, im roten Jahrhundert in ber Kurmark in großem Flor, und gehörte zu ben nicht ganz unbeträchtlichen Nahrungszweigen. Auch scheint der Wein edler gewesen zu senn; denn er wurde an der Kursürstlichen Tafel getrunken. Allein durch Vernachlässigung der Kultur, kalte Winter, und durch das Allgesmeinerwerden des Ackerdaues ist er so sehr gesunken, daß er jest größtentheils zum Möstrich und Essig gewonnen zu werden scheint. Dennoch giebt es auch Ausnahmen. Da schon versichiedene Data von alteren Jahren bekannt gemacht sind, so will ich hier nur einige neuere nachholen. \*)

|        |                                    | Mit Wein               | befett.     | Gewon               | nen.                         | Werth                 | an G     | elbe. |
|--------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| Jahre. |                                    | Morgen.                | □ St.       | Faß a 200<br>Quart. | Quart.                       | Rthir.                | Gr.      | Pf    |
| 1781   | Städte. s<br>Land. s s             | 1649<br>704            | 167<br>130} | 1080<br>639         | 175½<br>68⅓                  | 14544<br>7071         | 18       | 9     |
| 1794   | Summe. =<br>Ctabte. *<br>Land. = = | 2354<br>1406<br>394    | 98<br>75    | 1720<br>432<br>275  | 43 <del>1</del><br>126<br>75 | 21415<br>6718<br>2598 | 19<br>15 | 8     |
| 1801   | Summe. =<br>Ståbte. =<br>Land. = = | 1800<br>1351\$<br>698! | 175<br>—    | 708<br>435<br>413   | 1<br>85<br>95                | 9316                  | 25       | 8     |
|        | Summe. 3                           | \$050£                 | -1          | 848                 | 180                          |                       | -        | -     |

Mach dieser Tabelle war das Jahr 1781 das weinreichste. Es werben rothe und weiße Weine gewonnen, die von guten Jahren in einem gewissen Alter genießbare Tischweine abgeben. Der stärtste Weinbau wird im Havellande, oder vielmehr längs der Havel, bet Brandenburg (445 Morg.) Werder (400 Morg.) und Potsdam (372 Morg.), so wie auch bei Frankfurt und Wriegen betrieben. In den übrigen Gegenden ist er nicht von Bedeutung.

<sup>\*)</sup> Mehr hieruber hat haufen's Darftellung des Weinbaues in den Marten Brandenburg. Berlin 1798 gr. 8.

# Fabrif : und Sanbelsgemachfe.

Der Flachsbau in der Rurmark ift nicht so von Bedeutung, wie im halberstädtischen und Magdeburgischen, zwar in manchen Kreisen nicht ganz unansehnlich, z. B. im havellande und in der Utermark, im Ruppinischen Kreise und in einigen Gegenden der Altmark. Das jährlich ges wonnene Flachsquantum ist aber kanm hinreichend, die Bedürfnisse des Landes und der fleinen Städte zu befriedigen. Berlin und die übrigen großen Städte muffen von auswärtigen Provinzien noch sehr unterstüßt werden. Gern säet der Landmann fremden Leinsaamen, welcher im Frühzighre, unter dem Namen des Rigischen, in den Städten verlauft wird, wobei aber so manscher fleine Betrug vorgeht. \*)

Flachsbau von 1766 bis 1802

|        |           |                   |                    | -                         | Leinfaamen                       |            | Geheche            | elt.<br>nei      |                          | - V           | rfauft:         | Vom Flachs                  | űbrigen<br>jesponén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre. |           | Leinfaar<br>pien- | Ochice.            | Gervens                   | Jur Gaat<br>und Men-<br>fumtion. | Verkauft.  | Tlachs.            |                  | Wert.                    | Tlacks.       | 930crf.         | Tláchfen-                   | Mert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           | agrip.            | e.   m             | 15 p. E. m                | we la. m                         | we. E. m   | ă1. 2.1            | Wf.              | al El 21                 | જાા હતા       | reister 1       | f Stud.                     | Stild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Areife. 1 |                   | 16   11<br>14   10 |                           | 1 128 4 7                        | 2 22 -     |                    | 7  <br>9         | 4637.6                   | 4751<br>172   | 6 -63           | 01 go je 57<br>1 25 5 5 5 5 | (61352)<br>gob (6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Summe.    | 1036              | 7 5                | 1578 5111                 | 1563 2 10                        | 15 3 4     | 74184              | 6                | 51574 10                 | 4327          | 4 65            | 3 1027592                   | 703970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1770   | Areife. : | 10 <u>5</u> 3     | 0 0 0              |                           | 1721 4 7                         | 51 5 10    |                    | 93<br>5!         | 61615 12<br>5125 6       | 7819<br>277   | -   361-        | 2 1431-31<br>-1 131249      | 855153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Summe.    | [11=4]            | 12 7               | 1948 1 7                  | 1872 - 7                         | 50 1 -     | 97533              | 1                | 67056 -                  | (July)        | 5 363           | 2 1 5654,30                 | 9500951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1730   | Areise.   | 127 j<br>90       | 24; 7<br>3. 7      | 25 po 15 9<br>162 8 5     | 250 8 15<br>155 9 14             | 6 22 7     | 156217 1<br>[kg24] | 10<br>5 <u>1</u> | 109218 2<br>7995 1       | 17(4)5<br>2)  | = 5017 1<br>5 - | 0 1906918<br>- 174225       | 127753 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Summe.    | 1373              | 17 14              | 27.52 25 14               | 2135 18 13                       | 117 5 1    | 145142             | 412              | 116311 6                 | 17117         | 9/152 1         | 6 to 10,310,13              | 13(55) 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Arcije. 1 | 1707              |                    | 2158 5 12<br>2-6 0 15     | 2515 17 14                       | 143 11 1 1 | 1975<br>1200A      | 5                | 149754 10<br>11-05 5     | 155f8<br>15   | 9 5052          | 1990 SS                     | 119135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Summe.    | 155               | 16 2               | ±130 15 (                 | 1 2524 11 2                      | 1/12/19:7  | 170514             | 8:               | 156320 4                 | 15392         | - 5052          | 1 2007827<br>G P            | E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1800   | Kreise. 1 | 1056<br>155       |                    | 2306 1.4 11<br>26   13 13 | 1 2651 22 10<br>3 2201 8 15      |            |                    | 6                | 155702 5                 | 10485<br>270  | 0 12020         | E. Shirting                 | Second Control of Cont |
|        | Eumme.    | 1783              | 2 8                | 5072 4 8                  | -831 7 9                         | 16,3 23 15 | 177197             | 4                | 163021 51                | 19755         | 6 12020         | 5774U06                     | 1777015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1801   | Kreise.   | ւնիւ<br>154       | 5 8                | 5218 21 3                 | 5031 12 1                        | 187 0 5    | 17(1)23<br>1505)   | 7.5              | 134920 51<br>(1217), 103 | 2101fl<br>52} | 8897            | 5 Eg                        | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Summe.    | 11731             | 5  1               | 15171 91 -                | 13219 4, 12                      | 1 205 11 8 | I to will          | 1                | 14/148 5                 | 215/2         | =   6057        | ol                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |           |                   |                    |                           |                                  |            |                    |                  |                          |               |                 | Na                          | ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Der Saamen tommt aus Riga, Libau oder Memel. Der Libauer ift der vorzuglichfte fur' Die Mart. Dern ber Landmann indeffen feinen Leinfaamen 5 bis 6 Jahre alt werden liefe, fo bedurfte er des frem,

Mach biefer Tabelle hat die Kurmark 1801, 1686al fl. Stein 10 Pfd. Flachs, und 135292 fl. Stein Werf von ihrem eigenen Gewinn verbraucht. Der Flachsbau hat sich in 37 Jahren noch über ein Orittel vermehrt. In der Prignis ist der Flachs 1801 am besten gerathen; denn die Provinz hat 148 Wisp. Leinsamen weniger ausgesäet, und doch 15531 fl. Stein Flachs mehr gewonnen, wie die Ufermark. Auch die Altmark wird von ihr, ungeachtet diese 111 ABisp. mehr ausgesäet hat, um 11758 kl. Stein Flachs übertrossen. Doch jährlich dürste dieses wohl nicht der Fall senn.

Der hanfbau ift in ber Rurmark nicht von Bebeutung. Die Domanenamter und Ritters guter gewinnen ihren Bedarf, und die Geiler in ben Stadten beziehen dieses Produkt aus Rossftock, und schiefen mehrere Taufend Thaler dafür ins Ausland. Der Andau besselben, wovon die Produktentabellen nichts enthalten, verdiente baher eine Aufmunterung.

Der Anbau des nuglichen Rubefamens (Napfaat) wird in ber Mark fast ganzlich versnachlässiget, ungeachtet das Savelland, und einige Theile der Ufermark, Altmark und Prignitz ganz tauglichen Boden dazu besitzen. Nur einige Guter machen eine unbedeutende Ausnahme. Auch hier muß das Ausland der Markischen Industrie wieder zu hulfe kommen.

Die Erzielung der Farbefrauter, befonders des Krapps oder der Farberrothe, wurde burch die Pfälzer Kolonisten in der Mark bekannt, und darauf 1756 durch Berordnungen und seit 1772 durch Prämien aufzumuntern gesucht. Der Krappbau kam indessen mehr in Aufnahme, wie der Waidbau, und hat noch jest verschiedene Lultivateurs im Oberbarnimischen Kreise, bei Meustadts Sberdwalde, Freienwalde; in der Ufermark, bei Strasburg und Schwedt, und hin und wieder im Havellandischen, Ruppinischen und Zaucheschen Kreise. \*)

Un Rrapp ift gewonnen.

|      | 1781   |      | 1783             |       | 1790       | •    | 1791       |      | 1797       |      |
|------|--------|------|------------------|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| RL ( | Stein. | Pfd. | Rl. Stein.       | क्रीक | Rl. Stein. | Pfd. | Kl. Stein. | Pfd. | Rl. Stein. | Pfb. |
| 11   | 58     | 10   | <del>2</del> 555 | _     | 1478       | 81   | 2082       | 1    | 3517       | _    |

ben gar nicht, und es murben baburch mehrere 1000 Thir.' (benn der Niederbarnimische Kreis allein ger braucht 119 Sch. 14 Meg. Rigaischen Samen) jahrlich im Lande erhalten. Der gewonnene Same wird größtentheits zum Delschlagen verbraucht, zu welchem Ende in jedem Kreise einige Delmuhlen befind, lich find. Das Del wird zum Brennen und der Delfuchen zur Berbefferung des Bichfutters angewandt.

<sup>\*)</sup> Die Unterflugung und Pramienaustheilung fur den Aubau des Rrapps ic. horte mit dem Jahre 1792 auf. Bu Rarlswert, im Oberbarnimifchen Rreife, befindet fich eine Rrappmuble.



11 Und zwar im Jahre 1797, 3045 fl. Stein 4 Pfd. auf bem Lande, und 473 fl. Stein 7 Pfd. bei ben Stadten.

Von dem Waid find feine neuere: Nachrichten vorhanden. Er wird, feit 1774 und viels keicht noch früher, bei Brandenburg, Rathenow und Offerburg gebauet. Im Jahre 1782 wurs beir 268 fl. Stein 54 Pfd. gewonnen. Noch gehört hieher die Scharte, welche in der Altmark ziemlich häufig auf den Wiesen wächst und gefammelt wird.

Der Hopfen ist eins der Haupthandelsgewächse in der Mark Brandenburg. Schon im Jahre 1745 ward die Regierung ausmertfam: auf den Andau desselben, und erließ zu dem Ende mehrere Verordnungen. Es wurden seit 1772 bekondere Hopfengartner angesetzt, und vom Jahre 1777 bis 1788 war die ausländische Einsuhr dieses Produkts verboten, um die Ruktur desselben zu bekördern. Der meiste Hopfen wird in der Altmark, bei Gardelegen und Calbe, in den Aemstern Reuendorf; Salzwedel, Burgstall, so wie überhaupt im Salzwedelschen Kreise gewonnen. Der Ueberstuß der Altmark wird ind Magdeburgische, Braunschweigische und zum Theil nach Lübeck, Holstein und nach Odnemark versahren, und von den Hopfenhändlern zum Theil abgesholt. Die Prigniß liesert ihren Hopfen ebenfalls dahin, oder auch, so wie der Oberbarnsmische Kreis, in der Mittelmark, nach Berlin, Brandenburg, Spandow, Ruppin, Potsdam und Frankssurt. Die Utermark bauet jest kaum zum eigenen Bedarf, ehedem ungleich mehr. Uebrigenssehlt es sest zuweilen an Absah, noch weit mehr aber wird der Andau dieses Produkts in neuern. Zeiten durch den Mangel an Stangen gehemmt.

## 1. Zabelle von bem bopfenftablen:.

| Jahre. | Sopfenstühle vorhans |         | Zug            | epflanzi | t.      | Summe aller Hopfen-<br>ftuhle. |         |         | Dazu werden Stangen<br>gebraucht. |          |         |        |
|--------|----------------------|---------|----------------|----------|---------|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|----------|---------|--------|
| Ç.     | Edied                | Mant-1. | <b>ऐशोतै</b> . | en d.    | Manbel. | €।धंदी.                        | School. | Mandel. | े:úd.                             | टेवार्ट. | Manbet. | Ctild. |
| 1775   | 103604               | 0       | 7              | 14278    | 3       | 7                              | 117835  | 1       | 14                                | 3659     | 2       | 8      |
| 1780   | 74765                |         | -              | 1384     | 3.      | . 8.                           | 76149   | 5       | - 8                               | 5275     |         | 2      |
| 2788   | 62595                | 1       | 9              | 752      | -       | 1                              | 655+7   | 1       | 10                                | 2856     | 5       | 12     |

Diefe Cabellem find nur bis jum Jahre 1788' eingereicht. Es geht übrigens überzeugend baraus hervor, bag ber hopfenbau fehr abgenommen habe.



2. Sopfengewinn.

| Jahre. |         | If Hor<br>won | ofen<br>nen. | gez | Ronfu    | mirt  |       | Verf      | auft. |     | llebrig g | ebliel | ven. | Teh     | len. |    |
|--------|---------|---------------|--------------|-----|----------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----------|--------|------|---------|------|----|
| )rc.   |         | Milpet.       | <b>ड</b> क   | m.  | -Buipel. | (Ins) | 777.  | જીતંગ્રા. | 64    | ML. | Despel.   | (3.0)  | 933  | Wilpet. | 30   | m. |
| 1775   | 1       | 4405          | 16           | 12  | 5791     | 13    | 8     |           | -     | _   |           | 1-     |      |         | _    | _  |
| 1780   | ,       | 8264          | 19           | -   | 4862     | 15    | _     |           | _     | -   |           | -      | -    |         | -    | _  |
| 1797   | Stäbte. | 316           | 16           | 65  | 1272     | 5     | 20/25 | 212       | S     | 10% | 46        | 11     |      |         | _    | _  |
|        | Land. = | 4383          | 20           | 31  | 513      | 18    | 1     | 3638      | 8     | 12  | 1901      | 17     | 53   | . —     | _    | -  |
|        | Summe.  | 4700          | 12           | 63  | 1815     | 23    | 3 2   | 5850      | 11    | 62  | 84.2      | 4      | 51   |         | -    | -  |
| 1801   | Stabte. | 272           | 7            | _   | 1735     | 7     | 2     | -         | -     | _   |           | _      |      | 1465    | _    | 2  |
|        | Land. = | 8818          | 21           | 7.4 | 1052     | 22    | 11    | 2331      | 8     |     | 49:6      | 15     | 11   | 62      | _    | 8  |
|        | Summe.  | 9091          | 4            | 14  | 2788     | 5     | 13    | 2881      | 8     |     | 4946      | 15     | 11   | 1525    |      | 20 |

hier zeichnen fich die Jahre 1788 und 1801 als zwei gute hopfenjahre aus. Das fehlende bei dem platten kande rührt von der Ufermark, dem Niederbarnimischen und Zaucheschen Kreise her, welche 62 Wispel zukausen mussen. Ueberhaupt konnten 1801, nach Abzug des Bedarfs der Provinzialstädte und der genannten Kreise, 6505 Wisp. 7 Sch. 1 M. verkauft werden, wovon Berlin einen großen Theil verbraucht.

Der Tabaksbau macht in der Ukermark, wie der Hopkenbau in der Altmark einen eiges nen Rahrungszweig aus. Diefe Provinz, worin er durch die Wallonischen Rolonisten 1689 eins geführt ist, bauet mehr Tabak, wie alle übrigen Theile der Rurmark. Borzüglich ist der Boden bei Schwedt, Strasburg und Vierraden dazu sehr tauglich. Die Prignit und die herrschaften Beeskow und Storkow bauen fast gar keinen Tabak. Da er in der Brache gebauet wird und den Acker sehr reinigt, so ist die Beforderung der Kultur dieses Produkts sehr wünschenswerth. Die Ukermarkischen Blatter gehoren, nachst den Clevischen und Pfalzischen, zu den besten in Deutschland, und werden in Schwedt und Berlin in den Fabriken zu gemeinen und mittleren Rauch zund Schnupktabaksarten, vorzüglich aber zu Rolltabaksgespinnsken gebraucht.

|                       | Im S       | jahre 17 | 90          | 3m 3            | ahre 17 | 97   | . Im Jahre 1801 |          |            |  |
|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------|------|-----------------|----------|------------|--|
|                       | bepftangt. | gewoni   | ien.        | bepftangt.      | gewon   | nen. | bepflangt.      | gewoni   | ien.       |  |
| <del></del>           | M. Morgen. | Bentner. | <b>DO</b> . | M. Moegen.      | 3mtnet. | തര.  | M. Morgen.      | Bentner. | Pfd.       |  |
| Pl Land. )<br>Städte. | 7005       | 23573    | 42          | 8251 1 1 187428 | 40092   | 53   | 67081<br>93341  | 34474    | 78<br>  78 |  |
| Summe. 2              | .7003      | 23573    |             | 101064          |         |      | 90451           | 46252    | 48         |  |

Gegen altere Jahre hat ber Anbau bes Tabaks betrachtlich jugenommen. Die Cichorien gehören als handelsgewächs auch hierher, und werden bei den Stadten ziemlich starf angebauet; ba aber der Staat davon keine Notiz nimmt, so kann ich von dem Umfange ihrer Rultur keine nahere Auskunft geben.

## Der gutterfrauter : und Graferbau

ist in der Mark Brandenburg noch nicht so allgemein eingesührt, wie man es bei den belehrens den Verordnungen, Samen = und Prämienvertheilungen der Regierung und den großen Fortsschritten der praktischen Dekonomie erwarten sollte. Die Domänenamter und ablichen Güter sind sast die einzigen, welche davon Gebrauch machen; bei den Dörfern hingegen sieht die Gemeinheit der Ländereien dieser nüglichen Rultur noch sehr im Wege. Doch scheint das Beispiel einiger Butsbesisser und Pächter seit einigen Jahren auch in dieser hinsicht einige Wirtung auf den Landsmann gehabt zu haben, so daß manche Dörfer durch Verbesserung der Wiesen, den Andau der Jutterkräuter und die Einsührung der Stallsütterung einen ziemlich hohen Grad von Wohlstand erreicht haben. Ungeachtet die Luzerne, wegen ihrer Ergiebigkeit und Ausdauer, wohl den Borzug verdiente, und der Boden in der Altmärkischen Wische und andern Gegenden sich sehr gut dazu eignet; so hat doch der rothe spanische Klee von jeher bei den märkischen Dekonosmen das Vorrecht behauptet. Der Andau desselben wird verhältnismäßig in der Altmark, Ukersmark und dem Ruppinischen Kreise am stärksten betrieben, am wenigsten im Zaucheschen Beeßstows und Storkowischen Kreise am stärksten betrieben, am wenigsten im Zaucheschen Beeßstows und Storkowischen Kreise. Der Klee wird größtentheils grün versuttert, zum Theil aber auch gekrocknet, und im Winter, geschnitten, mit dem Futter vermengt.

Rleebau 1797 und 18or.

| Im Jahre. | haben                        | Rlee<br>ausge=<br>fact.    | Befået.    | Gewo                       | nnen.<br>Klee.        | Rindvieh<br>damit<br>gefuttert. |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>3</b>  |                              | Pfand.                     | M. Morgen. | Pfund.                     | Subet.                | Crad.                           |                                     |
| 1797      | land. s. Städte.             | 85850<br>2351 <del>1</del> |            | 107547 <del>1</del><br>593 | 8866 <del>}</del>     | 10352<br>235                    | . 1 *                               |
| 1801      | Summe.<br>Land. =<br>Stabte. | 88201<br>100520<br>2362    | 186694     |                            | 9100 ½<br>8626<br>388 | 10587<br>10547<br>299           | s - s আৰু কে চি চ <sub>ক</sub> থাপৰ |
|           | Summe.                       | 1028823                    | 189844     | 101979                     | 8414                  | 10846                           | THE PLANT TO SERVE                  |

Bon ben Wie fen habe ich oben schon gesprochen. Die Mart hat, im Gangen genommen, mehr Wiesewachs, wie manche andere Lander; es ift aber jum Theil sauer, und jur Berbeffes

- Cash

rung, durch Entwasserung, Bewässerung, Dangung und durch Nachhülfe mit Grassamen gesichieht hier weniger, wie in Schlessen und Anspach Baireuth. Doch machen verschiedene Gutse und Koloniebesiter und Pachter auch hierin eine nachahmenswerthe Ausnahme. Die vorzüglichssten Wiesengegenden sind oben schon namhaft gemacht worden. Auch über die verschiedenen Grasarten und Wiesenkrauter kann ich mich hier nicht weiter auslassen, da dieser Gegenstand bezreits von sehr geschiecken Mannern bearbeitet und zur Kunde des Publikums gebracht ist. \*) Eine vorzügliche Erwähnung verdient aber noch die Schafweide der Kurmark, als ein Vorzug vor manchen andern Ländern. Der trockene Sandboden produzirt hier verschiedenen Grasarten, welche auf die Größe, Gesundheit und Wolle der Schafe einen entscheidenden Einstuß haben, und daher die Schäfereien zu einem der wichtigsten Dekonomiezweige in der Mark machen. Der Havelländische, Ober zund Niederbarnimische, Teltowische, Lebusssche und Beeskowische Kreis, und einige Utermärkische Gegenden, besonders bei Angermünde, zeichnen sich in Absicht der guten Schasweibe vorzüglich aus.

### 5018.

Die Mark Brandenburg mar, von jeher eine ber holzreichften beutschen Provingen bes Preuflifchen Staats. Ein betrachtlicher Theil ihres Areals ift mit holy bewachfen. Seitdem Friedrich II. bas Forftwefen ju einem befondern 3meige ber Ctaatsofonomie erhob, ift in bie Forftbewirthschaftung, burch Berordnungen, Belehrungen und Pramien, in Absicht der Erhaltung bes alten holzbestandes, ber Befamung und Unpflanzung, felbst burch fchnellmachfenbe auslandifche Solgarten, eine Ordnung und Regelmäßigfeit gebracht, wodurch unfere Nachkommen, ungeachtet bes vermehrten Beduriniffes, in Abficht bes Solzmangele gefichert find. Die Roniglichen Forften find überall, wo Raupenfrag und Bindbrache nicht Berheerungen angerichtet haben, in ber beften Berfaffung, und auch diefe Ratureingriffe find burch Unpflangungen und Befaamungen wies ber verbeffert. Die Stadtischen Forften find, boch nur jum Theil, fo ziemlich bestanden. Aber Die Privatbesiger und Dorfgemeinen haben fich, ungeachtet der barüber vorhandenen Straf = und Polizeigefege, ber Aufmertfamfeit ber nachsten Behorden gu entziehen gewußt, und, in Abficht ihrer Baldungen, nicht überall bie befte Defonomie gezeigt. \*\*) .. Daher rubrt es, bag. die Pris vatwaldungen, ungeachtet ber farten Morgengabl, fur ben Bedarf fo menig gu leiften im Ctanbe find. Gie find entweder ju ftarf ausgeholzt; oder boch, wenn ihre Befiger die Unpflanzungen nicht ju weit aussehend fanden, mit ju jungem Solze bestanden, um mehr als ben hochfinothigen 1 1 11 11 1

<sup>\*)</sup> Liber; Gledisich und Bilbenom, Bergeichuiß ber Pflanzen in der Rurmart. G. Beschreibung ber Aurrmart. G. 203 bis 215.

<sup>\*\*)</sup> Bei den abl. Gatern ift in dem fcnellen Dechfel ber Bofiger ein vorzüglicher Grund bes Ruine der Bal-

eigenen Bedarf liefern zu konnen. Daß es auch hier, wie überall, Ausnahmen giebt, versteht sich von felbst. \*) Die Mart Brandenburg mußte, bei ihrer sandigen Oberstäche, binnen 50 Jahren, Holz in Ueberstuß haben, wenn man den schiechten, 6 die 12 jährigen Getreideboden, der den Fleiß des Landmanns kaum alle 6, 9 oder 12 Jahre mit 1½ oder 2 Körnern belohnt, welt zweckmäßiger zum Kies fernandau anwenden wollte. Dieses kann aber nur alsdann geschehen, wenn die städtischen, adlichen und Bauerseldmarken genau vermessen, abgeschährt, und darauf in Absicht der Forstelltur unter die strengste Kurratel eigener, von der Forst und Baukommission dependirender Ausseher gesehr wurden. Dieses schwierige, und, in Absicht der damit verbundenen Kosten, kaum aussührbare Unternehmen wurde sur die Rachkoms menschaft die gesegnetsten und wohlthätigsten Folgen haben.

Die Rurmark hat bei der Berschiedenheit ihres Bodens fast alle Holzarten, besonders aber gute Kiefern = oder Kienenwälder, da die Riefer in hohen sandigen Gegenden hinreichend Nahsrung sindet; die Laubholzarten, Birken und Ellern, in seuchterem Boden; Buchen und Eichen hins gegen nur da, wo fruchtbarere Erdlagen ihr Fortsommen begünstigen. Letztere werden übrigens mehr geschont, wie andere Holzarten, weil sie langsamer reisen, und nach einer allgemeinen Bes merkung, besonders die Eichen, nicht mehr so häusig vorhanden sind, wie ehedem. \*\*) Das meiste Holz haben die Mittel = und die Utermark, das wenigste hat die Altmark, daher auch dort das Holz am theuersten und für die Zukunst wirklich Mangel zu besürchten ist.

Die Kurmark wurde Brennholz, Baus und Rugholz nicht nur hinlanglich haben, sondern sogar in großen Quantitäten aussühren können, wenn Berlin nicht zu viel konsumirte und der Landmann mit dies sem kostbaren Raturprodukt sparsamer umzugehen verstände. Der Gebrauch des Torfs und der Steins kohlen wird indessen immer allgemeiner. Das Deputatholz, welches die Königl. Forsten liefern mussen, beträgt jährlich an die 300,000 Klaster, und Berlins Holz und Rohlen-Konsumtion belief sich 180 auf 38,566 Hausen ober 175,547 Klaster. Das Ansland und vorzüglich die Reusmark, lieferte zur Unterstützung des Bedarfs im Jahre 1799 für 258,706 Rihle. 12 Gr. Baus Stads Brennholz, Kohlen und Bretter, wogegen aber die Kurmark auch ansehnliche Quantitäten Baus und Schisssholz nach Hamburg und Stettin liefert. \*\*\*)

Es ist fehr schwierig, ben mahren holzbestand ber ganzen Rurmark auszumitteln. Die Ros niglichen Forstreviere sind sammtlich vermessen und abgeschätzt, die Kammerei = und Burgerheis ben nur zum Theil, und von den ablichen und Bauerwaldungen hat man, aller angewandten Mabe ungeachtet, nur von sehr wenigen die wahre Große, von andern eine ungefähre Schäs

Die naheren Angaben von dem holgbedarf ber Rurmart tann ich, aus gewiffen Urfachen, erft in der Gins leitung gur neumart liefern.



<sup>\*)</sup> Die beften Privatforften find bei Boigenburg, bei Carbe, Soppenrade, der Struck in der Prignit, die Barbe in der Altmart.

ein genaues foftematifches! Bergeichnis ber Solgarten in ber Rurmart findet man in der Befchr. ber Rure mart. S. 224 bis 234.

hung und von 134 ablichen und Sauerheiden gar feine Angaben erhalten konnen. \*) Auf diese unsichere Eingabe der Land = und Steuerrathe grundet sich folgende, im Jahre 1796 angesertigte Tabelle: 1996 in 1996 angesertigte

|                                                              | Inhalt 1                       | ıadı |          | Sind bestanden mit |         |     |         |     |                |      |                  |      |         |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------|--------------------|---------|-----|---------|-----|----------------|------|------------------|------|---------|-----|--|--|
|                                                              | Magdebur-<br>ger. Mor-<br>gen. |      | Cich)    |                    | en      |     | G.C.    |     | then.          | rt.  | Elfen i<br>Birfe | 2030 | Nienen. |     |  |  |
|                                                              | Morgen.                        | ON   | Morgest. | ga.                | Morgen. | DN. | Morgen. | Oct | Merg n.        | O.M. | Morgen.          | DM   | Morgen. | O.  |  |  |
| Königliche Fors<br>ften. s =<br>Privat = und<br>Bauerwalduns | 9752 <b>5</b> 4                | 110  | 8599     | 110                | 55195   | 151 | 11059   | 1   | 50 <b>93</b> 0 | 8    | 2105 <b>6</b> 4  | 125  | 658229  | 15/ |  |  |
| gen. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                   | 520102                         | 27   | 214994   | 95                 |         | -   | 44684   | -   |                | -    | 55448            | 89   | 224975  | 25  |  |  |
| gerheiben.                                                   | 246685                         | 27   | 35021    | 42                 | ;       |     | 15374   | 70  | <u> </u>       |      | 45781            | 25   | 150506  | 72  |  |  |
| Summe. = =                                                   | 1752019                        | 164  | 258615   | 44                 | 55195   | 151 | 71097   | 71  | 50930          | 8    | 291294           | 57   | 1015711 | 75  |  |  |

Daß biese Angaben fur bas Areal ber Rurmartischen Forsten zu gering sind, ist in die Ausgen springend. Es sehlen die Prinzlichen, Dom s und noch andere Walbungen; sogar die Rosniglichen sind viel zu klein angegeben. Der Flächeninhalt ber letteren ist zwar in bem Borgstes beschen: Werke \*\*) bestimmt angegeben; da aber seitbem burch Vermessungen so manche Berichstigungen und genauere Bestimmungen bekannt geworden sind, so will ich hier eine neuere Labelle: von 1798 mittheilen, deren Angaben: von jenen sehr abweichen.

Don legteren will ich nur die vorzuglichsten namhaft machen. 1) In der Altmart: Rramde, Priemern, Erer vefe, Bobbenfel, der Oromling, Breiteeiche, Bruntom und von 15 Dorfern: des Galzwedelichen Arcifes.

2) In der Prignis: Plattenburg, Damerow, Gulip, Rodahn, Alt s und Reus Buchold, Quiglbel, Fregdorf, Gauz, M. Leppinic: 3) Im Havellande: Hohennauen, Bafferfuppe, Nennhaufen, Stechow, Lochow, Ferchefar, Stöllen, Rhino.v, Gorg ic. 4) Im Lebufischen: Kreise: Quility, Madlip, Gursow, Fallenbagen, Fallenberg, Petershagen, Petersborf, Trebus, Tempelberg, ic. 5) Lowenbruch, im Telstowischen Kreise, und 6) 12 Dorfer im Riederbarnimischen Kreise.

<sup>\*)</sup> Bofeibst man jugleich die speciellen Beschreibungen: der Koniglichem und Stabtischen Forften findet, auf welche ich, um Bieberholungen ju vermeiben, gurundverweisen muß. Beschreibung der Lurmart, G. 257 bis 297:

| Forstreviere.    | Morg. M. |      | Forfireviere.      | Morg M.       |     | Forstreviere.       | Morg.M.   | LIM  |
|------------------|----------|------|--------------------|---------------|-----|---------------------|-----------|------|
| 1. Neubruck 3    | 187      |      | 1. Biefenthal =    | 27714         | 171 | 1. Arendfee         | 3766      |      |
| 2. Jacobsborf >  | 52793    | -    | 2. Bosow = =       | 3134          | 74  | 2. Burgftall =      | 25357     | 11   |
| 5. Alt Golin     | 0 ,50    |      | 3. Bruffoms        | 722           | -   | 3. Mahlphul =       | 11925     | 4    |
| 4. Copenicf = =  | 35264    | 121  | 4. Locfenis und    | ,             |     | 4. Diesdorf         | 8891      | 15   |
| 5. Freienwalbe   | 4154     | 266  | Cafelow = =        | 5469          | 22  | 5. Letlingen #      | 44122     | 4    |
| 6. Neuenhagen    | 16514    | 77   | 5. Dechtow s       | 3455          | 35  | 6. Gevenig ober     | 44        | 7    |
| 7. Sangelsberg   | 6059     | 59   | 6. Kahrland =      | 2864          | 39  | Reuendorf #         |           |      |
| 8. Eggereborf    | -828     | - 97 | -7. Gramjow -      | 10502         | 15  |                     | come      | . 9  |
| g. Lohmes = =    | 2430     | 59   | 8. Grimniks =      | 44036         | 8   |                     | 5975      |      |
| o. Lebus und     | *430     | 39   | 9. Liebemvalde     | 26116         | 0   | Commun. Res         | 1100      | . 1  |
| Frauendorf=      | 10405    |      | 10. Gredonebed     |               | 70  | vier = = = =        | 4495      | 14   |
| 1. Radel und     | 18403    | 114  | 11. Muhlenbeck u.  | 51491         | 32  | 8. Salzwedel od.    | -10-0     | _    |
|                  |          | . ~. |                    | - 1060        |     | Bohldamm =          | 5618      | 3    |
| Lehnin = = =     | 4705     | 131  | Birfenwerder.      | 14869         |     | 9. Weißewarthe      | 7018      | 12   |
| 2. Potsbam. =    | 21421    |      | 12. hermeborf      | 1625          | 174 | 10. Arneburg s      | . 628.    | . 13 |
| 3. Borning = =   | 5331     | 170  | 15. Abanblit =     | 9034          | 7   |                     |           |      |
| 4. Rubersborf    | 25523    | 25   |                    | 4238          | 46  | Summe =             | 117779    | 14   |
| 5. Cunereborf.   | 14375    |      | 15. Dranienburg    |               |     |                     |           |      |
| 6. Ahrensborf    | 4560     | 53   | und Pinnow.        | 43606         | 24  | Diergu ifter Diftr. | 365418    | 7    |
| 7- Colpin = = =  | 5296n    | 138  | 16. Eramer = F     | 7026          | 66  |                     |           |      |
| 8. Friebereborf. | 26273    | 15   | 17. Spandow =      | 1 1884        | 120 | - gier Diftr.       | 594901    | 12   |
| 19. Schadow .s   | 9550     |      | 28. Falfenhagenic. | 29197         | 146 | 4.7                 |           |      |
| 10. Trebbin = =  | 2707     | 17   | 19Charlottenburg   | 8629          | 175 | Ronigl. Forften b.  |           |      |
| 11. Zellin unb   |          |      | 20. Liepe s s s.   | 27509         | 16  | Rurmark : 0         | 1078099   | 16   |
| Mollup. *)       | 4966     | 80   | 21. Schmargenbf.   | 4534          | 146 | 4,44,444            | 110/00992 |      |
| 20. Zinna = = =  | 54761    | -    | 22. Elbenburg :    | 3801          | 51  |                     | 1         |      |
| 3. Cummereborf   | 30493    | 121  | 23. Zechlin = =    | 30082         | 29  |                     |           | ,    |
| 4. Burgfche      |          |      | 24. Goldbeck unb   |               |     |                     |           |      |
| Spreemalb =      | 1700     | _    | Gadow = =          | 2125          | 176 |                     |           |      |
| 5. Biegenbruck   | 10382    | 31   | 25. 3ilhlen is s   | 16338         | 91  | 1                   | -         |      |
| 6. Kaifermubl    | 9027     | 45   | 26. Mens = 3.5.    | 27077         | -   |                     | ,         |      |
| 7. Grunau ober   | . 3/     | 30   | 27. Wittstock =    | 7954          | 54  |                     |           |      |
| Rathenow =       | 10427    | 104  | 28 Labereborfic.   | 50590         | -98 | 1                   |           |      |
| Statistion       | 10427    | 1    | 29. Ruthenick =    | 8791          | 15  | t                   |           |      |
| F                | F654.0   | 1    | 215. 22            | 35186         | 61  |                     |           |      |
| Summe =          | 365418   | 77   | 31. Reuftabt a.D.  |               | 20  |                     |           |      |
|                  |          | • -  |                    | 5994<br>34206 |     |                     |           |      |
|                  |          |      |                    | 2             | 93  |                     |           |      |
|                  | 1.       |      | 33. Roddelin s     | 13000         | 1   |                     |           |      |
|                  | ,        |      | 34. Reiersdorfe    | 20238         | 24  |                     |           |      |
|                  | ,        |      | 35. Safenheibe u.  | .0-           | 0-  |                     |           |      |
|                  |          |      | Thiergarten        | 1874          | 82  | (                   | . , ,     |      |

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1805 wurden von dem Lebufifden Forft unterm Amte Frauendorf 1584 Morg. 85 UR., ferner ber Burgide Spreemalb von 1700 Morg. und das Zelliniche Forftrevier gur Neumart geschlagen, und

# 2. Probufte bes Thierreichs.

Da bie Mark Brandenburg in hinficht auf das Thierreich nichts eigenthumliches aufzuweis fen hat, was fie nicht mit andern deutschen Landern gemein hatte, so will ich hier nur von ben Thierarten reben, die in naherer ober entfernterer Berbindung mit ber kandwirthschaft und ber Anduffrie überhaupt ftehen. Die landwirthichaftliche Diebzucht bat feit bem Regierungs antritte Friedrich II. in ber Kurmart fo große Fortschritte gemacht, bag man bei bem Bielistande im Allgemeinen die Bermehrung eines Drittheils annehmen kann. Die Urbarmachung der Brus cher, Theilungen ber Gemeinheiten, die Ginfuhrung bes Anbanes ber Rutterfrauter und ber Stallfutterung in manchen Gegenben, biefes alles wirfte machtig auf bas Emporfommen biefes Zweiges ber Defonomie, beffen wichtigen Ginflug auf ben Getreibebau wir oben gefehen haben. Dazu fam ber Umftant, baf bie Rurmart in ben letten Jahren von Biebfeuchen verfchont ace blieben ift, bag bie hoben Preife ber Pferbe, bes Rindviehes und ber Schweine ben Landmann gur hochstmöglichen Bermehrung feines Biehftanbes reigten, weil feine Dube belohnt marb. Doch weit mehr mare in biefer hinficht von ber Rurmart ju erwarten, wenn manche Gegenden menis ger Mangel an Rutter und Deu, ober boch folden Boben hatten, ber ihnen biefen Mangel burch Riee und andere Autterkrauter erfeten konnte. Aus biefem gang einfachen Grunde kann bie fo febr ju empfehlenbe Ginfuhrung ber Stallfutterung in biefer Proving nie allgemein, und bie Biebzucht nicht überall mit gleich glücklichem Erfolge betrieben werben. In hohen Sandaggenben, wie im Rieberbarnimifchen Rreife und in ber Gegenb von Galzwebel, ift bas Bieh ausaes teichnet flein; bort erfegen aber bie beträchtlichen und guten Schafereien biefen Ausfall. In

muffen also von der hauptsumme abgerechnet werden, wenn man den mahren Beftand ber Konigl. Forften in der Rurmart haben will.

<sup>\*)</sup> Beschreib. ber Kurmark. G. 238 bis 247. Die in ben Produktentabellen des Jahres 1798 befindlichen Angar ben von der Grobe der Giddte, und Privatforsten weichen von diesen sehr ab. Nach ihnen haben die Giddte, nur 11341112 Morge. und die Guter, und Unterthanenforsten nur 46981921 Morgen. Es sehlen darin also noch mehrere, wie in der Tabelle von 1796.

<sup>.</sup> Bang bestimmt find darin die Pringl. Reinsbergifden Forften, mit 7:46 Morgen ausgelaffen.

Oberbruche hingegen, in ber Lenger = und Altmarkischen Wische, bei Konigshorst u. f. w. ist die Rage bes Biebes ebler und größer, und in diesen Gegenden sichert die Viehzucht den Bewohs nern sehr oft reellere Bortheile, wie der Getreidebau.

| Generaltabelle vom Biel | hstande ber Kurmark. * | (1 |
|-------------------------|------------------------|----|
|-------------------------|------------------------|----|

|      | Man gählte                                    |     | Pferde.                   | Ochsen.                        | Kähe.                       | Jungvieh | Schafe.                   | Hammel<br>und guftes<br>Bieb. | Schweine. |
|------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1780 | Auf dem gande. s<br>In den Stadten.           | 3   | 122750<br>208 <b>6</b> 7  | 88871<br>5673                  | 1 <b>5</b> 0413<br>28013    |          | 482077                    | ,                             |           |
| 1790 | Summe.<br>Auf bem Lande. s<br>In ben Stabten. | 5 5 | 143617<br>127049<br>21344 | <b>9</b> 4544<br>88549<br>5379 | 178426<br>155174<br>- 28789 | 94249    | 495598<br>391912<br>32056 | 547238                        | 168011    |
| 1800 | Summe.<br>Auf bem Lande. s<br>In ben Stabten. | 3 3 | 148393<br>141388<br>22458 | 93928<br>96647<br>5502         | 183963<br>181235<br>29283   | 97050    | 223968<br>480097<br>45766 | 684530                        | 193812    |
|      | Summe.                                        | 9   | 163826                    | 102149                         | 210518<br>420917            |          | XX                        | 710167<br>56030               | 228596    |

Nach biefer Tabelle ist die Biehzucht der Kurmark seit 20 Jahren so sehr verbessert und vermehrt, daß man sie nach gerade auch bei und als einen der Hauptnahrungszweige wird ans nehmen mussen. Das Plus des Jahres 1800 gegen 1780 beträgt bei den Pferden 20209, bei dem Rindvleh 50976, bei dem Schasvieh 24967, und bei den Schweinen 20132. Bei dem Rindvleh ist die Bermehrung am auffallendsten.

# Die Pferbejucht

Dagenpferde von einer erträglichen Rage. Allein feit verschiedenen Jahren, und befonders seit ber Urbarmachung ber Bruchgegenden, ist die Pferdezucht ein nicht unwichtiger Zweig ber Indus firie unserer Landwirthe geworden, und bei den Gutsbesitzern und Pachtern hierin gewissermaßen ein Wetteiser entstanden, der auf den Landmann so wohlthatig gewirft hat, daß die jestige Pfers bezucht mit der in der Mitte des vorigen Jahrhunderes durchaus nicht mehr zu vergleichen ist.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 2778 ift die erfte allgemeine Bichftandstabelle angelertigt; ich konnte daher keine frühere mittheir ten. Die vom Jahre 2779 hat Basching bereits bekannt gemacht-

Den größten Ginfluß auf bie Berebelung ber Pferbegucht in ber Rurmart hat bie Menge ber auswartigen Raufer, und vorzüglich die Errichtung ber Landgeftutemarftalle gehabt. Kriebrich Bilbelm II. gab im Jahre 1789 jur Anlegung zweier Provingialmarftalle eine anfebnliche Summe. Gie murben bei Reuftabt an ber Doffe und bei Liebenwalde errichtet, und ber Aufficht eines Ronigl. Landstallmeisters, ber auf bem Marsiall Lindenau bei Reuffabt mobnt, übergeben. Diefe gandmarstalle find ber Depot von Bengften, welche im Fruhjahre auf 3 bis 4 Mos nate auf die Domanenamter vertheilt, und bafelbst fur Ronigliche Rechnung unterhalten werden. Bon biefen benaften muffen bie Landedeinfaffen, befondere aber bie Domanenunterthanen, ibre beften Stuten belegen laffen. \*) Die Befchaler ber Privatperfonen und Unterthanen uniffen appros birt fenn, und wer die ichonften Bengfifohlen gieht, erhalt Pramien zc. Die Sauptabsicht hierbei ift, die bicher außer Landes gefauften Remonten fur die Ravallerie im Lande felbit zu gieben. Die Bengfte fur bie gandmarftalle liefert bas Friedrich : Bilbelms : Geftut, welches in ben Jahren 1787 bis 1790 bei Neustabt an der Dosse angelegt ist, und die ausgesuchtesten ausländis fchen Bengfte und Mutterpferde hat, von benen jahrlich etwa 50 bie 60 Roblen fallen, die theile gu Reitpferden, theils fur die Landmarftalle bestimmt find. \*\*) Diefe und alle abnliche Anftalten im Preugischen Staate fiehen unter ber Direftion bes Ronigl. Dberftallmeiftere, Grafen von Lins benau. Der Ginfluß biefer Landmarstalle auf die Berebelung ber Pferberage in guten Gegenben an der Elbe, Oder und Savel wird mit jedem Jahre bedeutender, und unfere Rogmarfte gu Seehaufen, Scelow zc. werden wichtiger. In den hohen Begenden der Mittelmart, Altmark und Prignit bleibt indeffen die fleine Rage von Pferden die brauchbarffe.

| MC-ba mana             | Im            | Jahre 179 | 7-     | Im Jahre 1801. |        |        |  |  |
|------------------------|---------------|-----------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| Pferde waren.          | Plattes Land. | Giádie.   | Gumme. | Plattes Land.  | Glade. | Summe. |  |  |
| Bum Betrieb ber Wirths |               |           |        |                |        |        |  |  |
| schaft nothig = = =    | 152285        | 15169     | 145754 | 152282         | 15854  | 148116 |  |  |
| Vorhanden = = = =      | 140114        | 16504     | 156618 | 152285         | 16459  | 151744 |  |  |
| Fohlen = = = = =       |               |           |        | 16545          | 1684   | 18229  |  |  |
| Sind verkauft = = '=   | 5936          | 957       | 6873   | 3847           | 655    | 4500   |  |  |
| Zugezogen 's & s. s    | 14874         | 1148      | 16022  | 11316          | 1099   | 12415  |  |  |

<sup>\*)</sup> Mach dem Landgeflutreglement fur die Rurmart, vom 19. Jun. 1789, worin man bas Nabere bieruber fer ben tann.

<sup>9)</sup> Die zwei Provinzialmarftille haben 200 hengfte, welche jahrlich 30000 Thaler zu unterhalten toften. Das Maulthiergestüt zu Neuftabt ift seit der Errichtung dieser Anstalten eingezogen. Man vergleiche hierüber meine Beschreibung der Grafsch. Auppin. G. 532 bis 634.

Der wirkliche Pferbebestand in ber Kurmark betrug also im Jahre 1801, 169973 Stud, an Fohlen, Wirthschafte Ravallerie und Luruspferden.

# Die Rindviehzucht

hat in einigen Gegenden ber Rurmart einen hoben Grab ber Bollfommenheit erreicht, mabrenb fie in andern noch auf bemfelben Puntte fieht, wo fie vor 20 und mehreren Jahren mar. Diefes Scheint parador ju fenn. Die Berfchiebenheit ber Dberffache und Lage eines Ortes entscheibet hier alles. Hur bie an ber Elbe, Savel und befonbers an ber Ober befindlichen Gegenben geichs nen fich burch die Rindviehzucht aus. In ben Rolonien bei Neustadt, Draufenburg, in ber Gilge bei Ronigehorft und zum Theil auch im Oberbruch, befonders aber in ber Lengerwische, ift bie Biebzucht ein Sauptnahrungszweig. Diese Gegenden haben fette und hinreichenbe Beibe und Wiesen, und fonnen burch Rlee bas Futter noch vermehren. Der Abfan ihrer Probutte, ber Ralber, Milch, Rafe und Butter ift ihnen burch Berlin, burch bie Schiffahrt, und burch bie bes nachbarten Stabte binlanglich gefichert. Die Rage bes Biebes verebelt fich in biefen Gegenben mit ber Zeit felbft, ift groß und ichon, bennoch haben wohlhabende Gutebefiger burch Ofifriefis iche und Autlandische Stiere und Rube ihre Sollandereien noch zu verbeffern gefucht. Aber auch aufer biefen fetten Bruchgegenben findet man auf verschiedenen Memtern und Ritterautern ans fehnliche hollandereien, mo fie ber Lage nach fenn tonnen. Sang anders verhalt es fich mit ben boben fandigen Theilen ber Rurmart. Diefe haben gewohnlich Mangel an Beu und fchlechte Beibe, und baber fleines und mageres Bieb. Die Stallfutterung fann, weil ber Boben jum Sutterfrauterbau ju mager ift, nicht überall eingeführt werben : baber nuffen biefe Gegenben fich nur auf einen Biebstand einschranten, wie er jum Bebarf ber Wirthschaften nothig ift. Gebr nachtheilig find ber Diehjucht bes Landmanns in Diefen Gegenden Die Pferbe, welche er, ungeachs tet ber leichte Ader mit Doffen eben fo gut bestellt werben fonnte, ber Sofebienfte und Staates fuhren megen, halten muß; benn fie entziehen bem Rindvieh bie befte Beibe und bas befte Beu. Ich gestehe auch gern, bag bie Rindviehzucht ber Rurmart noch in andern Sinfichten mancher Berbefferung fahig mare, wenn man bie Borurtheile bes gandmanne, befonders gegen die Gemeinheithaufhebungen, aus bem Wege raumen fonnte Es ift aber leichter Borfchlage ju mas chen, als auszuführen: und mag auch bie Biehzucht ber Mart ben bochfien Grab ber Bollfoms menheit erreichen, fo wird fie jur Befriedigung ber Beburfniffe Berlins boch nie hinreichend fenn.

Labeille vom Rinbviehffanbe ber Rurmarf.

|     |                            | Borhanden<br>wese          |                            | find ge:<br>n.             | Zuin<br>Mirth | Zum Betrieb<br>Wirthschaft e<br>derlich. | 6 der<br>erfors  | 8       | Konfumirt.   | +                          | Ber          | Berfauft f | finb.                      | Sabe          | Saben gefehlt. | ble.     | Zugezos<br>gen. |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|---------|--------------|----------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
|     |                            | Ochsen.                    | Rube.                      | Jungvieh<br>und<br>Kälber. | Ochsen.       | Ruhe.                                    | Jungvieh         | Ochsen. | Rühe.        | Jungvieh<br>und<br>Kalber. | Ochsen.      | Rube.      | Jungvieh<br>und<br>Kälber. | Ochsen.       | Rübe.          | Jungvieh | Rälber.         |
| 755 | 1756 (Breije. 1<br>Seddie. | 9:52 9:58<br>9:52 2:50     | 151637<br>2 - 518          | 7007.1                     | 81949<br>6306 | 130849                                   | 16493<br>16889   | 2531    | 3900<br>6276 | 713                        | 932          | 878        | 3570                       | 1374          | 5370<br>6074   | 1000     | 13              |
|     | LEumme.                    | 90307 1531                 | 153155                     | 79527                      | 88255         | 151287                                   | 73680            | 23741   | 92101        | 56595                      | 932          | 3163       | 3570                       | 12002         | 11444          | 5/318    | 1               |
| 775 | 1775 Reise.                | 85199<br>55 <sup>6</sup> 5 | 85199 1518a4<br>5575 25127 | 10725                      | 16685         | 80791 148416<br>5899 27519               | 20101<br>20101   | 15912   | 5238         | 1390                       | 3095         | 1670       | 12/96                      | 2958<br>16248 | 3530           | 1219     | 1 1             |
|     | Gumme.                     | _                          | 08742 176951               | 97477                      | 86693         | 175965                                   | 84803            | 18189   | 125/2        | 62251                      | 3006         | 1670       | 12677                      | 19216         | 13026          | 62281    | 1               |
| 8   | 1780 Areife.               |                            | 9773 159674<br>5283 21799  | 97052                      |               | 83817 159118<br>5510 27620               | 77815            | 3164    | 5595         | 2483                       | 6736         | 3603       | 17268                      | 1770          | 116801         | 544      | 42876<br>3816   |
|     | LEumme.                    | 3265 1814                  | 133                        | 192801                     | 89387         | 186738                                   | 104.88<br>104.88 | 20722   | 13596        | 78392                      | 6736         | 3503       | 17268                      | 19580         | 22504          | 7543     | 46692           |
| 052 | 1750 Cabrelle, s           | 94ff1<br>53807             | 9461 151971<br>5307 15198  | 15/96                      | 81885         | 157204                                   | 73876            | 4059    | 9099         | 2874                       | 1988         | 557-4      | 271Bo                      | 344           | 5613           | 140      | 41351           |
|     | Comme.                     | -                          | iys831 85866               | 117286                     | 87610         | 183158                                   | 86115            | 23007   | 15735        | 27617                      | 1988         | 5374       | 27180                      | 19520         | 15998          | 72626    | 61854           |
| 8   | 1800 Artife. 1 Zeudote.    | 95 (1815<br>95 (1815)      | 181176<br>26338            | 101857                     | 81=83<br>5417 | 167852<br>26730                          | 7,1225           | 6628    | 1266         | 4855<br>80181              | 1 88         | 7781       | 2/028                      | 21821         | 4141           | 1251     | 40452<br>3508   |
|     | Eumme. 107457 211014       | 107-137                    | 211014                     | 113500                     | 89735         | 191582                                   | 85567            | 28/31   | 2265B        | 85036                      | 11158        | 7781       | 24028                      | 21887         | 14007          | 80131    | 43960           |
| ig. | 1801 fareise.              | 54.3 200                   | 180090                     | 129039                     | 91125         | 172;Hg<br>25221                          | 72052            | 5575    | 9236         | 16842<br>451.57            | 10264<br>677 | 1892       | 59188                      | 1 1           | 11             | 1 1      | 42220           |
|     | Summe. 10270; 210195       | 105501                     | 210,95                     | 921151                     | 07920 197670  |                                          | Pogo?            | 11310   | 151.28       | Grocol                     | souris.      | 12046      | 65001                      | 1             | 1              | 1        | AFORD           |

Diefe Rinbviehstandstabelle liefert bei einer Bergleichung ber Jahre bie intereffantesten Res fultate, von benen ich nur die vorzüglichsten aufführen will. Jim Jahre 1756 hatte die Rurmark 322989 Stud Rindvieh, 1801 aber 454355 Stud, folglich in 45 Jahren eine Bermehrung von 15,1546 St. Rindvieh erhalten, wogu freilich bie Urbarmachung ber Bruder viel beigetragen bat. \*) 3m Jahre 1756 waren 347461 Stud Rindvieh jum Betrieb ber Birthichaft erforders lich, es fehlten alfo überhaupt 24472 Stud. hingegen im Jahre 1801 maren, obgleich bie Wirthschaft 377806, also 30345 mehr erforderte, 76531 Stud Rindvieh über ben Bedarf vorbanben. Der Rindviehstand hat fich alfo beinahe um & vermehrt. Aus ber angegebenen Bers faufofimme laffen fich feine fichere Refultate gieben, weil bas meifte bavon im ganbe bleibt, und gewiffermaßen nur vertaufcht wirb. Jeboch giebt es einen fleinen Begriff von bem innern Berfebr und Biehtauschhandel, wenn man weiß, bag 23985 Stuck Rindvich von ben Befigern in andere Banbe gefommen find. Die an die Aleifcher verfauften Ralber fann man nicht bicher rechnen. Die in der Tabelle angegebene Ronfumtion ift blog von bem platten gande und ben Provinzialstäbten zu verstehen; benn Berlin verschlingt allein 58000 Stud Rindvieh jahrlich, folglich, ba bie gange übrige Rurmarf nur 88466 Stud vergehrt, nur 30466 Stud weniger, wie bie übrigen Theile bes lanbes. Da die Rurmart die Bedurfniffe Berlins nicht befriedigen fann, fo muffen bie benachbarten Provingen, und befonders Polen, einen großen Theil, man rechnet mifchen 8 bis good Stud Ddifen, baju liefern.

## Die Schafzucht

ist ein Haupterwerbszweig ber Mark Brandenburg, und wird durch die hohen Gegenden, durch das Heidefraut und durch die Forsten sehr begünstigt. Die Weide für dieses nützliche Hausthier ist hier gesund und gedeihlich, und die Regierung ist von jeher bemühet geswesen, diesen Zweig der Dekonomie durch Verordnungen und Ermunterungsmittel empor zu bringen. Die Veredelung der Schafe durch spanische Bocke ist seit mehreren Jahren schon von Gutsbesissern, Beamten und Pächtern in der Rurmark realisirt, und seit kurzen ist sie ein wichtiger Gegenstand der Ausmerksamteit des Staats geworden, und man hat gesehen, daß nächst Schlessen und Magdeburg auch die Mark fähig ist, hierin Fortschritte zu machen. Auf die Schässereien des Landmanns hat dieses bisher freilich wenig Einsluß gehabt, theils, weil es einen ans sehnlichen Vorschuß erfordert, theils auch, weil er das Vorurtheil hat, daß die Sterblichseit des Wiehes dadurch vermehrt werde. \*\*) Die Wolle aus den Beecksowischen, Teltowischen, Luckens waldischen und Havellandischen Kreisen behauptet, nach der Schlessschen, den Nang vor jeder andern deutschen Bolle. Auch die Ulkermark liefert sie von vorzüglicher Güte. Die Wolle von



<sup>•)</sup> Durch die seit einigen Jahren eingetretenen harten Winter haben die Schäsereien überall ziemlich ftart ger litten, und ber Ausfall des Jahres 1800 gegen 1799 beträgt in der Kurmart in Absicht der Schafe 47046 Stud, und in Betreff der Bolle 7852 Stein I Pfb.

<sup>..)</sup> Das weitere über Diefen Begenftand in dem Abichnitte von der Fabritation.

ben veredelten Schäfereien, welche gewöhnlich um einige Thaler theurer verfauft wird, erhalt eine beträchtliche Summe Geldes im Lande, wird aber nicht immer fehr gesucht und daher nicht gehörig bezahlt, weil unsere Fabrifanten größtentheils nur grobes Tuch verfertigen. \*) Die hammel werden jährlich in großer Anzahl nach den Bruchgegenden zum Fettmachen verkause; aber auch hierzu kontribuiren das Ausland und die benachbarten Provinzen, weil die Rurmark den Bedarf der Städte Berlin und Potsdam nicht bestreiten kann.

Sabelle vom Schafftanbe ber Rurmarf.

| t                             |         | Im        | Jahre 1 | 797.    | Jin      | Jahre 11 | Bo1.    |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|                               |         | Pl. Land. | Gtabte. | Summe.  | PL Land. | Städte.  | Gumme.  |
| Bur Wirthschaft waren nothig. | Sammel  | 533409    | 29751   | 563160  | 508828   | 26714    | 535549  |
|                               | Schafe. | 588331    | 51803   | 640134  | 611743   | 47437    | 659180  |
|                               | Lammer. |           | 21020   | 369100  | -        | _        | _       |
|                               | Summe.  | 1469820   | 102574  | 1572394 | 1120671  | 74151    | 1194824 |
| Borhanden waren * * * *       | Sammel  | 573238    | 25935   | 599071  | 565201   | 26306    | 589507  |
|                               | Schafe. | 603777    | 64200   | 667877  | 646295   | 50024    | 096519  |
|                               | Lammer. | 358647    | 23501   | 362148  |          | -        | _       |
|                               | Sunme.  | 1515662   | 113634  | 1629296 | 1209496  | 76330    | 1285826 |
| Ronfumirt find s s s s s      | Sammel  | 16101     | 85768   | 101869  | 75743    | 15058    | 88781   |
|                               | Chafe.  | 62410     | 4597    | 67007   | 10411    | 55917    | 66328   |
|                               | gammer. | 2724      | 3073    | 5797    | 2506     | 5455     | 5741    |
|                               | Summe.  | 81255     | 93338   | 174573  | 86460    | 74390    | 160850  |
| Berfauft :                    | Sammel  | 150374    | 9414    | 159788  | 147966   | 5446     | 153419  |
|                               | Schafe. | 53308     | 4005    | 37313   | 35594    | 4098     | 39692   |
|                               | Lammer. | 9595      | 1875    | 21468   | 9942     | 1959     | 11901   |
|                               | Summe.  | 193275    | 15294   | 208569  | 193502   | 11503    | 205005  |
| Bugejogen wurden s e = s      | Sammel  | 58444     | 4763    | 65907   | -        |          | -       |
|                               | Schafe. | 57525     | 8293    | 65818   | -        |          | _       |
|                               | Lammer. | 333454    | 21888   | 355342  | 327536   | 19081    | 346617  |
|                               | Summe.  | 449423    | 34944   | 479367  | 327536   | 19081    | 346617  |

Der wahre Schafbestand der Rurmark läßt sich aus der Tabelle von 1801 nicht ersehen, weil die Lammer sehlen, ein Fall, welcher bei der oben gelieferten Generaltabelle ebenfalls eins tritt. \*\*) Die Bermehrung des Schaafstandes ift in die Augen fallend.

<sup>\*)</sup> Durch die von 1776 bis 1786 in der Kurmart urbat gemachten Landereien und Brucher ift ber Niehftand um : 6266 Stud Aind ieh vermehrt.

<sup>.</sup> Diefes Jehlen der Lammer in der Schafftandstabelle, befonders des Jahres 1786, (in der Beschreibung der

Im Jahre 1756 hatte bie Kurmark 1152192 Stück.

— — 1780 — — — 1377952 — — — 1797 — — 1629296 —

Folglich hat er in 41 Jahren um 477104 Stüd zugenommen. Im Jahre 1801 waren, mit Ausschluß der Lämmer, 91004 Stüd Schafe mehr vorhanden, als zur Wirthschaft erforderlich waren. Die Ronsumtion ist ebenfalls wieder nur von der Provinz zu versiehen; denn-Berlin verzehrt allein 102000 Hammel, Schafe und Lämmer. In Absicht des Wollgewinns will ich noch folgende wichtige Tabelle vom Jahre 1800 mittheilen. \*)

|                                                                                         | Platte                 | . Lan | ib.   | Gt.                   | ibte. |      | Su                    | mme. |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|------|-----------------------|------|-----------|
| Jm Jahre 1800.                                                                          | Stuck ober<br>Bentner. | 2     | vo.   | Stud ober<br>Bentner. | E1.   | Ufo. | Ståd ober<br>Zentner- |      | VO.       |
| Waren Schaase vorhanden einschurige. :                                                  | 526603<br>659462       | -     | -     | 35151<br>50753        | _     | -    | 350751<br>710220      | _    | -         |
| Summe. , Sierven ift Wolle gefallen einschurige. ,                                      | 118/ioli5<br>8262      | 1 3   | 7 72  | 84909<br>482<br>3703  | 4     | 4    | 1270974<br>. 8744 /   | 3 2  | 12        |
| Bom Jahre 1799 Bolle übrig geblieben.                                                   | 19482                  | 4     | 141 8 | 4285                  | 4     | 5    | 20848                 | 1    | 9         |
| Eingeführt find 1) an auslandischer Wolle .                                             | 1132                   | -     |       | 37°3<br>1852          | -     | 19   | 1852                  | -    | 19        |
| 2) aus andern Königl. Proving.                                                          |                        | _     | _     | 3<br>31278            | 4     | 201  | 31278                 | 4    | 20 %      |
| Summe des gangen Bollbeftandes. hiervon find, nach den Atteften,                        | 20614                  | 6     | 3     | 41021                 | 6     | 3 3  | 58817                 | 3    | 5         |
| 1) in loco verkauft und verarbeitet. 2) außerhalb abgefest :                            | 5155<br>14255          | 2     | 161   | 30367                 | 4     | 18   | 31023                 | . 2  | 41        |
| 3) in der Wirthschaft verbraucht :                                                      | 2551                   | 1     | 15½   | 3795<br>419           | 3     | 5    | 18050<br>2075         | 4    | 115<br>78 |
| Summe fammit, verlauft. u. verbraucht. Wolle. Alfo unverarbeitet im Beftanbe geblieben. | 199955<br>650          | _     | 8     | 35032<br>3119         | 2 .   | 9    | 550 18<br>3769        | 3    | 15<br>51  |
| Im Durchichnitt hat ber ichwere Stein gegolten.                                         | 53.                    | 22B   | 5P.   | 58                    | 193   | -    | 593                   | 2013 | 719       |
| Im J. 1800 find Lammer zugezogen zweischur.                                             | 121050                 |       |       | 7487<br>98+4          | _     | _    | 155"91                | _    | _         |
| Summe der Lammer. : Summe des gangen Schafbestandes. :                                  | 265050<br>1451095      | _     | -     | 175/11<br>102210      | _     |      | 1555595               | _    | _         |
|                                                                                         |                        |       |       |                       |       |      |                       |      | Die       |

Rurmart) hat den Statistifern viel Kopfbrechens verurfacht, und Mauvillon hat darauf Schluffe gebauet, Die unerhort find. Ihm verzeihet man dieses gern, aber nicht seinen Nachbetern. —

----

Denn vom Jahre 1801 mar, gur Zeit ber Ausarbeitung biefes Begenftandes, Dieje Labelle noch nicht eine gereicht.

Die Kurmark hatte also im Jahre 1800, mit Ausschluß ber Lämmer, 118782 Stück Schafe, mehr, wie 1756. Die 20848 Zentner 1 Stein & Pfd. Nolle machen 104241 Stein & Pfd. aus. Jm Jahre 1756 wurden 77093 Stein 104 Pfd. Wolle gewonnen, 1800 also 27147 Stein 124 Pfd. mehr. Die Wolle, welche nicht in den Kurmärkischen Städten abgesest werden kann, wird nach Pommern, Magdeburg, nach der Neumark, und in dieser Provinz vorzüglich nach Cottbus geliesert.

## Die Schweinezucht

war, wenn man einige Aemter und Guter ausnimmt, in der Kurmark ehebem nur zum hauslischen Bedarf eingerichtet, und bedurfte einer großen Betbesserung. Seit einigen Jahren hat sie aber sehr zugenommen, wozu die Bermehrung der Einlieger, und das Steigen der Preise, welche mit denen vor 20 Jahren durchaus in keinem Verhaltnisse siehen, vorzüglich beigetragen hat. Ehestem sehlte es häusig an Absat dieser Thierart. Seitdem sich aber Käuser gefunden haben, welche jährlich eine beträchtliche Anzahl, vorzüglich in der Prignis, auffausen, und nach Quedlindurg, Nordhausen zu treiben, hat der Landmann sich bemühet, Schweine, so viel wie möglich, auszusziehen. Ohnedies hat ihre Zuzucht weniger Schwierigkeiten, wie die mancher andern Thierart; denn sobald sie das Alter von einem Jahre erreicht haben, können die Schweine mit Vortheil abgesetzt werden, anstatt daß andere Bieharten 2 und mehrere Jahre ernährt werden müssen, ehe an einen vortheilhaften Versauf zu denken ist.

|                                | I Im     | Jahre 1 | 797-   | Im !     | Jahre 1 | 801,   |
|--------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|
|                                | Pl.Land. | Gtabte. | Summe. | Pl.Land. | Städte. | Summe. |
| Bur Wirthschaft maren nothig = | 203808   | 33519   | 237327 | 159579   | 38191   | 197770 |
| Borhanden waren = = = = =      | 255531   | 44905   | 278236 | 197888   | 39330   | 237218 |
| Ronfumirt sind = = = = = =     | 115529   | 52597   | 165926 | 108855   | 54694   | 163549 |
| Berfauft wurden : s = = =      | 29406    | 12757   | 42143  | 49458    | 7922    | 57380  |
| Zugezogen * * = = = = =        | 128225   | 15956   | 144181 | 105923   | 11794   | 117717 |

Dem Anscheine nach hatte die Schweinezucht 1801 gegen 1797 abgenommen, weil in lettes rem Jahre 41018 Schweine mehr vorhanden waren. Auch die Zuzucht ist geringer angegeben. Das Verkaufsquantum aber beweiset hinlanglich, daß die Schweinezucht eher zu als abgenoms men habe, welches durch die oben gelieserte Generaltabelle bestätigt wird. Die ganze Disserenz rührt von dem Auslassen der Ferkel bei dem wirklichen Bestande und der zur Wirthschaft ers sorderlichen Anzahl her. Die man nun aber die Anzahl der Zugezogenen im Jahre 1801, welche in der Tabelle ausdrücklich Ferkel genannt werden, mit Sicherheit zu dem Bestande hinzurechs nen durse, getraue ich mir nicht zu bestimmen; denn alsdann kame eine Anzahl von 354935 St. Schweinen heraus, und das würde in 4 Jahren eine kaum glaubliche Vermehrung voraussesen.

Bei ber Konsumtion fehlt Berlin abermals; benn biese Stadt verzehrt allein 40000 Schweine jährlich, und muß von ben benachbarten Provinzen, vorzüglich von Preußen und der Moldau, unterstützt werden. \*)

## Die landwirthichaftliche Feberviehzucht

schränkt fich, wie fast überall, nur auf ben häuslichen Bedars ein, doch machen die benachbars ten Gegenden von großen Städten, besonders von Berlin, hiervon eine Ausnahme, da es diesen nicht an Absat bes zahmen Gestügels, der Eier, Federn u. s. w. fehlt. Im Ganzen genommen scheint aber dieser Erwerbszweig nicht einträglich genug zu senn. Sachsen, Anhalt und Pommern liesern das Fehlende.

#### Bilbprett.

hat bie Rurmark zwar nicht im Ueberfluß, aber boch besonders in guten Korngegenden ziemlich haufig. Man will indessen behaupten, daß die Mark bei ihren vielen Waldungen ehedem weit

Dielleicht durfte es manchem nicht unangenehm fenn, hier über die Biehseuchen einige Nachrichten gu finden, welche in den Jahren 1769 bis 1778 so große Berwustungen in der Aurmart angerichtet haben. Im Jahre 1780 wurde von den land, und Steuerrathen eine Defignation von dem in diesen Jahren frepirten Bieh, Behufs einer nicht zu Stande getommenen Affeturangtompagnie eingereicht, die folgende Angaben enthalt, welche um so wichtiger find, da die Aurmart seitdem mit allgemeinen Seuchen verschont gestlieben ift. Es fielen:

| Im Jahre     | Bullen. | Odifen. | Rúhe.  | gajaBung.       | Schafe. | Anmerlungen.                                                                                                               |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1769         | 26      | 30      | 488    | 331             | 732     | Besonders in der Altmart und im Savellande.                                                                                |
| 1770         | 5       | 32      | 124    | $E_{i}$         | .6572   | Im havellande und in der Altmart. (1966) Et. Schafe.)                                                                      |
| 2771         | 31      | 155     | 5,6    | 5=0             | 270011  | Im Bavellande, Oberbarnim, Zande und Altmart (15897 Gr. Schafe)                                                            |
| 1772         | 27      | 102     | 860    | 330             | 26112   | In benielben Aregen.                                                                                                       |
| 1773         | _ 6     | 26      | 169    | - 35            | 4750    | Savelland und Schafe in der Altmart.                                                                                       |
| 277.3        | 5       | 1.12    | 506    | 83              | 6123    | rebus und Havelland.                                                                                                       |
| 1775         | 6       | 7       | 69     | . 22            | 50.15   | Havelland.                                                                                                                 |
| 3776         | 2.42    | 2950    | 67.4   | <u> ក្</u> នុក៖ | SPR     | Bergüglich und faft allein in der Altmart, 12593 Ctud Rind, vieh, das übrige im Baucheichen und Niederbarnimifchen freife. |
| 1777         | 208     | 4062    | 157.63 | 7221            | 6161    | Buthece fort in der Altmart (15:fig Staft) Prignis, havele                                                                 |
| 1778         | 233     | 1756    | 125/17 | 5012            | 7/115   | Im Arendjeonichen und Gela fenichen Areife der Altmart,<br>Prignis, Ulermart und im Glienichen Areife.                     |
| In 20Jahren. | 779     | 9302    | 3775   | 18094           | 119762  |                                                                                                                            |

wildreicher gewesen fenn foll. \*) Der Birfch, sowohl ber gemeine als ber Dambirfch, war ehebem jum Schaden bee Landmanns ju haufig, ift aber in neuern Zeiten burch zwechmäßige Berfilgungen fo eine geschränkt morben, bag nur große gusammenhangende Forften biefes Thier noch in beträchtlicher Angabl bar ben. Das Reb ift weniger baufig. Bilbe Schweine find in großen, besonders Eichen, und Buchenmal bungen nicht felten. Der Saafe ift auch bier, wie überall, Das gemeinfte Wild, aber bei weitem nicht in fo großer Menge vorhanden, wie in dem Furstenthum Unhalt. Da er übrigens fruchtbare Gegenden liebt, fo ift er auch in diefen am haufigften. Befonders macht man in diefer Sinficht die Gegend um Dullrofe und Bufferhaufen namhaft. Auch an Feberwildprett hat die Rurmart feinen Mangel, ungeachtet auch diefes ehedem haufiger war. Dan findet milbe Enten auf ben vielen Seen und Bemaffern, befonders im gandden Rhinow, in giemlicher Monge; wilbe Ganfe in ben Bruchgegenden; Trappen vornamlich in der Altmart; Odnepfen feltener; Riebibe in großer Denge, befondere um Brieben, Rauen, Dram benburg, Cremmen u. f m. Safel, und Robbuner fast überall; Rrammetsvogel in ben legten Jahr ren giemlich felten; Fafanen, theils in Fafanerien im Thiergarten bei Berlin, bei Boibenburg in ber Ufermart, theils auch im Freien in den Forften der Altmart, bei Bufterhaufen, Prenglow u. f. m. Der Muerhahn und Birthahn in ber Prignis, Utermart und in ber Mittelmart, bei Cremmen, jedoch plemlich felten. Auch bie Berchen gehoren bierber, inbem im Savellande bei Dauen jabrlich ein Berchen, fang gehalten wird, ber freilich felten von Bedeutung ift. Uebrigene fteben bie Berchen ben Leipziger und Sallischen in Absicht der Gute nicht nach. Man fieht hieraus, bag die Rurmart fast alle Arten von Wild hat, aber bei weiten nicht binlanglich; um ben großen Bedurfniffen Berlins in biefer Binficht genugen au fonnen.

#### Die Rifderei

in der Rurmark ist im ganzen genommen bei den vielen Flussen und stehenden Gewässern von Bebeutung, und besonders auch die zahme Fischerei auf den kunstlichen Teichen bei manchen Gutern. Die Fischer bei den Städten wohnen gewöhnlich auf dem sogenannten Rieß, und leben, außer daß sie noch kleine Wörden besitzen, ganzlich von der Fischerei. Auch Fischerdörfer sind vorhanden, z. B. Altsriesack. Am sischarmsten ist die Altmark; denn sie hat keine Seen, und in den Flussen sind die Fische, durch das Abgraben und Geradestechen, sehr vermindert. Am fischereichsen ist die Ukermark. Die großen Flusse, z. B. die Elbe und Oder, sind weniger ergiedig an Fischen wie die kleineren und die Seen. Die Havel und Spree liesern dagegen, wenn gleich nicht viele, doch wohlschmeckende Fische. Zu den fischreichsten Seen gehören die Rüggel, der

<sup>\*)</sup> Bu Friedrich Wilhelms I. Zeiten ward so viel Wild geschoffen, daß, ba nicht alles verlauft werden konnte, anfänglich (1724) die Königl. Officianten, Geistlichen, Magistratspersonen und Schullehrer in Berlin eine gewisse Anzahl Schwarzwild fur die Lare, das große Schwein zu 5 Athl., Reiter und Bachen zu 4 Athl., und Froschlinge zu 16 Gr. bis z Athl. 8 Gr. annehmen mußten. Im Jahre 1730 ward das Wild aber schon auf die Mittelmarkschen und Ulermarkischen Städte repartirt, 100 Hauswirthe mußten 4 Schweine nehmen; sogar die Judenschaft in Berlin mußte in diesem Jahre 50 Stud übernehmen. Diese Repartitionen währ, ten bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Im Jahre 1747 wurden noch 2399 Stud Roth, Dame und Schwarzwild vertheilt.

Uferfee, ber Paarftein bei Chorin und ber Charmugel bei Storfow. Die Fifche mas den einen beträchtlichen Zweig best inlandischen Sanbele, und gwar befonders nach Berlin, Ich will hier nur die vorzuglichsten Fischarten nennen. Der Mal wird in ber Ober, Spree, Savel und in einigen Ceen haufig und jum Theil von betrachtlicher Broge gefangen. rauchert macht er einen Begenstand des Sandels aus. Machit ibm ift ber Bele in ber Elbe, Ober, und vorziglich in einigen Seen, 3. 3. in bem Plowenfee bei Lofnis, in bem Caterbaufee im Ruppinichen Rreife und vielen andern nicht felten, und juweilen hundert und mehrere Pfund ichwer. Der Lache, welcher jur Leichzeit unfere Bluffe befucht, wird in ber Ober und Elbe, bochft felten in ber Spree, gefangen. Bormale foll ber Lache in ber Etbe weit haufiger gewesen feyn. Die Lache, und Teichforelle, erftere in ber Ober, lettere in fleinen Gemaffern und fogenannten Forellenfliegen, faft in affen Theilen ber Mart, besonders aber in bem Mablenftrom bei Prenglow, bei Boigenburg, in ber Comange u. f. m. Der Schnepel wird in ber Elbe, bei Sangermunde gefangen, und macht frifch und gerauchert einen Banbelsartitel aus. Die Marane, ein vorzügliches Eigenthum ber Bemaffer in ber Mart Brandenburg, bier in ber Rurmart, besondere in ben beiben Geen bei Lindow, bem großen Stechlin und einigen andern Seen bei Reinsberg und Meng, in der Grafichaft Ruppin. Auch dieser Fifch foll bier, wie Der Lachs in der Elbe, ehebem weit haufiger gewesen fenn. Der Stint ober Alander in ber Muggel, ber Saare, Diefe und andern fleinen Gemaffern. Der Becht faft in allen Fluffen und Ceen, besonbers aber bei Briegen und Freienwalde, und macht rob, gerauchert und gefalgen einen betrachtlichen Begenftand bes Berfebrs. Die Dlobe, einer ber gemeinften Fliche in Fluffen und Ceen. Die Barbe in ber Elbe und Ober, Giebel besonders in Pfublen und Teichen, Schlei, Blei ober Braffe, febr baufig in Geen, befonbers in ber Duggel, bem Grimnig: Plowen, und Boblowfee. Die Raraufche in Teichen und Lande feen. Der Raapfen, Dobel und Mland in ber Elbe, Ober, Savel und Spree. Borgualich verbienen aber Die Rarpfon, als einer ber erften Fifche ber Mart bier eine Stelle. Gie merben nicht allein in Tel den geheeget, fondern auch in Geen, in ber Savel und Opree, glemlich haufig und jum Theil von außere ordentlicher Grobe gefangen. Die vorzüglichsten Karpfenteiche findet man bei Boffen. Bon bem Baaric haben wir mehrere Arten in Geen und Fluffen ziemlich baufig. 3. B ber gemeine ober Stockbaarich, ber Raulbaarich und bet Candbaarich ober ber Bander; letterer wird frifch und gerauchert verfahren. Deuns angen werben baufig bei Oberberg und in mehreren Theilen ber Ober und ber Elbe gefangen; Lampreten im Frubiabre in der Cibe, Der und Davel, bejondere bei Edwed:, Mriegen und Freiemmalde; ber Gtor in benfelben Aluffen, aus welchen er zuweilen fogar in Die Landjeen geht - Roch gehoren bieber bie Ochilbe Brote, welche in unfern Geen, Pfublen und Telchen, vorzuglich bei Rhinom, Frijack, bei Kahrland; Wriegen und in den Ceen ber Ufermart, bei lochen und Boigenburg nicht felten gefunden wirb, und ber Rrebs, ber in Aluffen und Ceen, nur nicht in ber Altmart, giemlich haufig ift, bejonders bei Rranffurt. Oberberg und Brieben. Die Savel , und Spreefrebje find groß und vorzüglich schmachbaft, noch größer, aber von geringerer Gute, die Oberfrebfe. \*)



<sup>\*)</sup> Wer ausführlicher über diesen Gegenstand belehrt senn will, dem empfehle ich Bloch's Fische Deutschlands, Eb. u. Belmann's Beschreib. der Mart Brandenb Eb. 3. Rap. 2. Die Beschreibung der Narmart. G. 196 bis 201: und Formen's Topographie. G. 305 bis 308.

## Die Bienengucht

burgischen Regierungsperiode gewesen ist. Daß es der Mühe lohnen wurde, diesem Erwerbszweige zrößere Industrie zu widmen, beweiset, daß außer den Gartenbienen, viele wilde Bienen in hos len Baumen, an Ufern, in Mauern und Holen sich andauen und erhalten. Aber alle Ausmuntesungen von Seiten der Regierung durch Belehrung und Pramien haben wenig Eindruck gemacht. Un Gewächsen, welche die Bienen vorzüglich lieben, sehlt es nicht: unsere Buchweizenselder, Linden, Wiersenbiumen, Beiden, Heberich und vorzüglich die Blute des leiber häusig genug vorhandenen Haibekrautskönnten diesen Zweig der Landwirthschaft sehr leicht empordringen, wenn der Landwann dafür mehr Sintr hätte: In manchen Gegenden indessen kommt die Viene nicht fort. Am häusigsten wird die Vienenzucht noch in der Altemark betrieben, woselbst sie dem Landmann in guten Jahren eine nicht unwichtige Quelle des Gewinns ist. \*) Da von den lehten Jahren keine tabellarische Uebersichten vorhanden sind, so kanre ich keine neuere als solgende liefern:

| ٠      |                              | Anzahl t               | ver Bienen<br>Herbst. | ståcke im | Hiervoi                | ı find eing       | sestoßen. | પાક પત્ક               | rstånder vo         | rhanden |
|--------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|
| Jahre. | Land und<br>Städte.          |                        | Magazin<br>8de.       | Adrbe.    | Einzelne               | Magazin           | Rorbe.    | Einzelne               | Magazin<br>bae.     | Rorbe.  |
| 1776   | Land. s<br>Stabte.           | 42917<br>4858          | 8985                  |           | 11859<br>62            | 3273              |           | 31058:<br>4796         | 5012                |         |
| 1780   | Summe.<br>Land. =<br>Städte. | 47775<br>64817<br>8014 | 8285<br>4657<br>359   |           | 11921<br>22107<br>2634 | 3º73<br>º067      | _         | 55854<br>43521<br>5411 | 5012<br>2620<br>315 |         |
| 1786   | Cumme.<br>Land. =<br>Ctabte. | 72831<br>63139<br>6940 | 5016<br>1908          | 1956      | 24741<br>24916<br>2652 | 2114<br>707<br>65 | 257       | 48752<br>58623<br>4290 | 2955<br>1201<br>149 | 1719    |
|        | Summe.                       | 70079                  | 74155                 | 1956      | 27168                  | 28175             | . 237     | 42913                  | 45982               | . 1719  |

Aus dieser Tabelle ergiebt sich, bag ber Bienenstand 1766 zwar 5116 Stocke starter mar, wie 1776; aber gegen 1780 um 5685 Stocke und Rerbe geringer. In ber Kammertabelle finde ich aber die Bemerkfung: daß das Minus dieses Jahres von zu vieler Maffe herruhren soll. Bon dem gewonnenen Honig und Bachs sind nie Angaben eingereicht.

<sup>).</sup> Bergl. Gleditsch über den Bienenftand ber Mart Brandenburg, Riga. 1769. 8.

#### Der Geibenbau.

Mit ber Rultur bes Geibenbaues und mit ber Maulbeerbaumgucht machten bie frangofischen Kluchtlinge in ber Kurmart ben Anfang. Die Regierung ward barauf aufmertfam. Friedrich Bulbelm I. nahm fich bes Seibenbaues mit Gifer an, boch ohne großen Erfolg. Mit mehrerem Glid that es Friedrich II. Es wurden Unweisungen jur Daulbeerbaumgucht erlaffen, Die Prediger und und Schullebrer bagu ermuntert, große Plantagen bei Stabten und Darfern angelegt, und Sachverftanbige aus Italien und Frantreich als Aufieher angestellt. Die Plantagen murben unter Aufficht bestimmter Rreise gartner gebracht. Auf mehreren Memtern wurden ju diesem Behuf mit großen Roften Roloniften angesett, Seibenbaufer und Stuben angebauet, und benen, welche 5 bis 30 Pfund reine Seibe jum erften Dal liefers ten, anjehnliche Pramien, goldene und filberne Dedaillen gegeben . ) Unter Friedrich Bilbeim II. marb 1780 eine eigene Immediat, Landfeidenbaufommiffion feftgefett und ber gur Unterftubung bes Ceidenbaues angemietene Konds aufehulich vermebit, fo bag bie Ausgaben bes Staats in einem Zeitraume von 50 Jahren fic auf eine Million Thaler belaufen. In ber Regierung liegt es alfo nicht, wenn bie Produktion ber Seibe, beffen ungeachtet nicht fehr emporgefommen ift. Das Alima icheint bier bas größte Sinderniß in ben Beg ju legen. Mande Ceibe giebt gwar ber Deilanbijden wenig nach, manche ift aber fo ichlecht, bafi fie nur gu Strumpf aaren gu gebrauchen ift. Wenn gleich bie Belbfumme, welche baburch bem Ctaate erhalten wird, nicht fo febr groß ift, benn die vielen Geibenmanufakturen ber Rurmart beburfen immer noch für eine Million Seibe aus bem Auslande, fo wird burch ben Landfeibenbau bod ein anderer wohltbatiger 3med erreicht, namlich die Berbefferung des Landichullehrerftandes, da diefer fich vorzuglich bamit ber ichaftigt. Da von alteren Jahren, in Abficht ber Maulbeerbaume und bes Seibenbaues Angaben genug porhanden find, fo will ich nur die Tabellen von 1800 und 1801 bier mittheilen.

| Im Jahre 1801.                    | No         | ch nicht<br>Bái      |                              | oare          | Echo        | n laubl               | bare B                        | äume.                            | eun                              | inte.     | Saupt:                    |
|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| Waren Maulbeerbaume<br>vorhanden. | Bem Erast. | den Lirch:<br>hefen. | 3m<br>Files                  | In Oderton    | den Serber. | den Rirdy.<br>höfen.  | Serve.                        | Ind frien<br>and Plan-<br>tagen. | Micht<br>laubbbre.               | Laubbare. | Miler<br>Baume.           |
|                                   | 2 tiid.    | Zidd.                | Ou f.                        | Zuld.         | Gild.       | Ctud.                 | Ctild.                        | Buid.                            | Stüd.                            | Ctud.     | Ctild.                    |
| In den Areifen. *) =              | 16g6<br>   | 4308<br>115<br>1025  | 5583<br>2993<br>5400<br>4710 | 124g2<br>5-15 |             | 14730<br>1852<br>4003 | 7026<br>5870<br>(7.4)<br>3500 | 44805<br>20727<br>31173<br>4371  | 67020<br>18293<br>1 187<br>21455 |           | 133590<br>50849<br>(13)12 |
| Summe. 1 1                        | 2656       | 25191                | 19275                        | ubji.         | 4128        | 4.0/3                 | 25.45                         | 104079                           | 157731                           | 174218    |                           |

<sup>.)</sup> Borguglich bemuhete fich der Minifter, Graf von Bergberg unter Friedrich II. den Seidenbau in Aufnahme gu bringen.

<sup>..)</sup> D. b. von ben Dorfgemeinen.

Neberbles waren noch 870! Muthen Saatbeeten vorhanden, und die Baumschulen nahmen einen Rachten von 43813 Muthen ein. Im Jahre 1800 hatte die Kurmark 322y42 Maulbeerbaume, folglich waren 1801 4610 Stud mehr vorhanden.

| An Seibe ist ges                       |        | Reine | Ceibe. |       |        | Flore | etseide. |       |      | Seiben | grains |       |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|------|--------|--------|-------|
| wonnen.                                | 18     | 00    | 181    | 11    | 18     | )()   | 180      | 1     | 18   | 19-3   | 18     | 11    |
|                                        | Pfand. | Loth. | Piund. | Yoth. | Ofund. | Leth. | Pfund.   | Loth. | Mund | Loth.  | Pium   | ro.h. |
| In den Kreisen.                        | 512    | 25    | 316    | 21    | 154    | 25    | 21       | 8     | 1    | 181    | -      | 22    |
| Bei den Stadten.                       | 409    | 25    | 5+2    | 4     | 79     | 16    | 105      | 5     | 17   | 26     | .317   | 5     |
| Auf den Aemtern.<br>Bon den Geiftl. u. | Ω¦ι    | . 4   | 219    | 2.4   | 19     | 25    | 10       | 4'    | 2    | 22     | 2      | 15    |
| Schullehrern.                          | 1126   | I-j   | 1397   | 51    | 91     | 2     | 95       | 29    | 17   | 501    | 13     | 31]   |
| Summe. :                               | 2090   | 2     | 2476   | 16    | 327    | 51    | 252      | 1 );  | 50   | 151    | 57     | 17    |

Seibe überhaupt also : 2418 Pf. 4 Loth, und 1801 : 2708 Pf. 304 Loth, folglich 1801 290 Pf. 30 Loth mehr. Im Jahre 1801 wurden baburch dem Lande, das Pfund zu 4 Thaler angeschlagen, 10832 Thaler erhalten.

# 3. Probutte bes Mineralreichs.

Rein Gegenstand meines Buches durfte vielleicht magerer ausfallen, als dieser Abschnitt von der Produktion aus dem Mineralreiche, weil die Rurmark in dieser hinsicht von der Natur nicht vorzüglich ausgestattet ist. Da von der Beschaffenheit der Oberstäche im Allgemeinen oben schon die Rede gewesen ist, so bedarf es hier nur bloß einer Erwähnung derselben in mineralogischer hinsicht, in so fern die Erzeugnisse roh gefordert werden, ober unbenutzt zu Tage liegen. Da die Erdsteinlagen der Mark Brandenburg nur aus Muschelkalk, Gips : Mergel : und Thonartisgen Steinen, aus Lehm, Sumpswiesenerz, Alaunerz und Sandschichten bestehen; so rechnen die Mineralogen sie auch noch zu den See : oder Wassergebirgen, d. h. zu den Bergen von der britten Klasse. \*) Von eigentlichen Metallen besitzt die Kurmark weiter nichts als vererztes Eisen oder Sumpswiesenerz (Rasenskein), dieser aber sindet sich in vielen Gegenden des Landes, z. B. bei Gart, in der Altmark; zwischen Bilsnack und Havelberg, in der Prignit; bei Neus

<sup>\*)</sup> Man wurde vielleicht in mehrerer Leufe auch auf Steinkohlen Schieferflone oder auf Sandfteinbante ftoken, ebe man das uraufangliche Granitgebirge erreichte, aber die Gewinnungs und Maffergewaltigungekoften murben ben Bortheil bei weiten übenfteigen.

ftadt an der Doffe, langs dem Kinowkanal, bei Freienwalde, bei Storkow, Beekkow, Coffenblatt; bas befte aber bet Bottom, \*) in ber Mittelmart und besonders bei Zehdenick, in der Ufermart. Bei Gart warb es ehebem gebrochen, und bei Behbenick noch gegenwartig. Es bricht übrigens nicht Gangweife, fons bern wird in einzelnen Gumpfen und Bruchen 15 bis 2, felten 3 fuß tief gefunden. Bon Farbe ift es Schwart, im Anbruch glangend und pechartig, übrigens ichwer. Regen und Luft machen es ocherhaft und gelb , ober braunrothlich. Das ichwarzefte und ichwerfte ift am reichhaltigiten. Saft in ber gangen Rurmark ift bas Erdreich eifenfchiffig. Die weitere Berarbeitung bes Sumpfrotesenerges wird unten folgen. Der Braunftein wird gwar auch, aber giemlich felten, angetroffen. Reicher ift bie Rutmart an Erbhargen. Bernftein g. B. wird febr haufig ausgegraben, vorzüglich in Gumpfen, wenn fie mit Gruben burchfcibit ten worden find, und in Thonlagern, wo er allemal von Ocher umgeben ift. Da biefes in allen Theilen ber Rurmark ber Kall ift, fo bebarf es feiner Aufgablung einzelner Begenden. Man findet weißen, gelblis den, rothlichen, burchfichtigen und undurchsichtigen. Bum Berarbeiten ift er ubrigene nicht fo tauglich wie der auf bem Baffer am Strande gefundene. Der Prenfifche scheint nicht fo fprobe ju fenn. - Corf, diefed fchabbare Surrogat bes holges, ift jum Gluck ziemlich haufig in der Rurmart, und wird mit jedem Jahre, fo wie bas Borurtheil ber Landesbewohner bagegen finft, mehr geflochen. Die Beweise, bag schon im ichten Jahrhundert, bei und Torf gestochen fen, find verbachtig. Seit 1746 fing man mit Ernft au, daran ju benten. Es waren zwar icon fruber bei Ronigshorft Berfuche ger macht, aber nicht fortgefeht. Im Jahre 1760 ward bei bem Generaldirektorium eine Lifte van den Gegens ben eingereicht, wo Torf fieht. Die angegebenen Derter waren Apenburg und Galzwebel, in ber Altmart; Bittifod, \*\*) in ber Prignit; Bokom, Mullrofe, Konigshorft, Lindow, Fürftenwalde, Lantwit, Bohlens borf, Potsbam und Spandow, in ber Mittelmart und Chorin, in ber Ufermart; aber gerabe bas Luch bei Linum und Fehrbellin, welches in biefer Sinficht fo wichtig geworben ift, war übergangen. Bebt findet man faft überall Torf, wo Biefen find, vorzüglich aber lange bem Finowkanal. Die Regierung ließ 1761 und 1762 Torfgraber aus Minden und Oftfriesland fommen, welche aber wenig ausrichteten. Mit befferem Erfolge fing man 1762 und 1763 bei Calzwedel einen Torfftlch an. In der Mittelmart blieb der Torfftich bei bem Borwert Bertefelb, unter bem Uinte Ronigsborft, ber vorzuglichfte, ber Transport mar aber unbequem und Boftbar. Gublich marb man auf bas Luch bei Linum aufmertfam, und fing 1781 bafelbft ben Stich im fleinen an. Der Torf übertraf allen bisher befannten an Combarge und Schwere, folglich an Gite. Da biefes Luch einen Borrath auf eine nicht zu berechnenbe Reibe von Jahren enthalt, fur die Resideng alfo ein mab. res Magagin ift, fo fuchte man ben Transport nach Berlin gu erleichtern, und grub 1787 ben Raugl aus bem Ruppliner Gee in die Bavel. Ceitbem ward ber Torfftich fo erweitert, und 1788 bei Kehrbellin ein neuer angelegt, baß 5 bis 600 Menichen unter ber Aufficht eines Corfinfpettere bafeibft arbeiten, und ibbre lide



<sup>\*)</sup> Das Fuder Gifenftein bei Gottow enthalt 4f bis 5 Bentuer Gifen, und tonnen auf der dortigen Butte mor dentlich 250 bis 300 Bentner Robeifen oder Ammunition geblafen werden.

o) In dem Papenbroter Forftrevier, unweit Wittflod findet man feit einigen Jahren den fogenannten Bech, torf, welcher fich nach feinen innern, vorzüglich guten Beftandtheilen, fehr gut zum Vertoblen qualifizirt. Die damit angestellten Bersuche find fehr vortheilhaft ausgefallen.

lich an die 30 Millionen flechen. Folgende Torfftiche fleben unter ber Conigl. Torfadminiftration, und werden von berfelben in Beerteb geseht:

| .:           | Corfsid).                                            | Areis ober<br>Proving.             | Amt.                              | Etablirt. | Werden<br>gestochen<br>Haufen. | Ubgefeüt.                      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Linum u. Fehrbellin.                                 | Savelland.                         | Sehrbellin.                       | 1787      | 10000                          | Berlin, Potedam und Nachbare   |
| 2017<br>2017 | Core and                                             | 51, 11.                            | .26. 12.1                         | 191.      | ., .                           | fchaft.                        |
| 2            | Dreetz.s 6 s s                                       | Ruppin. =                          | Renftadt zu                       | 1790      | 500                            | Soheofen und Spiegelfabrif.    |
|              |                                                      |                                    | Dreet.                            | 5 11,00   |                                |                                |
| 3            | Riceffen. = = =                                      | Savelland.                         | v. Bredow.                        |           | 500                            | Rathenow und Brandenburg.      |
| 4            | Friedersborf. = =                                    | Storfow.                           | Stansborf.                        | 1797      | 2000                           | Brennholgfomptoir, Ruderedorf, |
| 5            | Steinfurth am Fig                                    | 700                                |                                   |           |                                | Porzellanfabrik.               |
|              | now. = =                                             | Cberbarnim                         | Biesenthal.                       | 1790      | 500                            | Reuffadt = Cherswalde.         |
| 1            | Grafenbruck = ]                                      |                                    |                                   |           |                                |                                |
| 6            | Dollen und Pronen-<br>wiesen bei Lies<br>benwalde. s | Riederbar:<br>nim und<br>Ufermark. | Zehdenick u.<br>Lieben=<br>walbe. | 1801      | 600                            | Berlin und Nachbarschaft.      |

Die übrigen Torfgrabereien werden entweder von Privatlenten, theils zur Berforgung bes Salzwerks zu Schönebeck, theils für die Rachbarfchaft und eigene Konsumtion, oder von den Forstbedienten in den Koniglichen Forstrevieren betrieben. Diese konnen zusammengenommen jahrlich wohl 12000 Haufen liefern : bie ganze Torfproduktion der Kurmark beläuft sich also jahrlich wenigstens auf 26000 Haufen.

Auch Steinkohlen hat die Aurmark: sie wurden 1756 im Lebusischen Rreise, unweit Franksfurt, bei Peterschagen entbeckt, untersucht und gefunden, daß die Rohle gut, und in gewissen Betracht besser als die gewöhnliche gute englische sep. Das Lager erstreckte sich die Trepplin, Ste, versdorf und Bossen. Das Werk kam in Gang, und die Interessenten erhielten das Privilegium, die Rohlen Zolls und Accisefrei verfahren zu dürsen. Allein während des siebenjährigen Rrieges gerieth das Untersnehmen in Stecken, das Wasser aus den angrenzenden Seen trat in die Schachte; und da die Rohlen, bet verschiedenen wieder angestellten Untersuchungen schlecht und lose und mit weißem Sande und Lehm durchzo, gen besunden wurden, auch der Bau überdies zu kostdar gewesen sonn würde: so blieb das ganze Unternehmen liegen. — Bei Berlin, Potsdam und in andern Gegenden sindet man häusig Stinkstein in Gesschieben, und Schweselstes zuweilen in dem Eisenstein bei Zehdenick und in der Lehnigrube bei Berlin.

In Absicht ber Er de und Stein arten ift die Rurmark nicht gang arm. Man findet i. B. fast überall aufgeloseten und verwitterten Ralt in den meisten Erdarten, welcher mahrescheinlich aus gerriebenen feinen Meerwuschelschalen entstanden ist, bald einen Kalkschlamm, bald ganze Lagen bildet, und ganz beutliche Ueberreste von Meermuscheln und Konchillen enthalt.

Dergleichen Raltmergelgruben hat bie Rurmart ziemlich fruh gehabt: in ber Altmart bei Altmerfchles ben, welche ichon vor lauger als 200 Jahren im Bange gewesen ift; bei Braunsberg, im Ruppiniden Rreife, an bem fogenannten Steinberg : ober Ralffee; bei Frantfurt an ben Loffowischen Bergen; bei Gufow in ber Ufermart; bei Lante und Prenden im Diederbarnimifchen Rreife, und in verschiedenen andern Gegene ben, welche aber jum Theil nur ephemere Etabliffemente find. Beit ergiebiger und wohltbatiger fur bie Rurmart find bie Ralefteinbruche bei Rudereborf, wofelbft ber Ralt in einem befondern Sauptfios liegt, und an vielen Stellen ju Tage ftreicht. Die Schichten beffelben werden burch eine bunne Lage von gelben fetten Thon abgesondert, und find mehr ober weniger welf, juwellen gelblich, in der Liefe aber blaulich und feft Der erfte wird roh als Stein jum Bauen gebraucht, aus dem letteren bingegen wird ber Ralf gebraint, und bamit nicht allein die Rur: und Neumart, fondern auch ein großer Theil von Bome mern und Preugen verforgt. Diefer Raltftein, welcher filt bas land ein großer Schap ift, und jum ichnel len Anbau Berline ungemein viel beigetragen bat,- wurde ichon int Jahre 1254 gebrochen. Die Ralfberge geboren jum Domanenamte Rubersborf, boch haben auch verschiedene Statte und abliche Famillen bafeibft Bruche melde inbeffen unbearbeitet liegen, bis auf ben Bruch ber Stadt Colln. Im Durchschnitt wers ben iabrlich etwa 3400 Prabm (ju 412 bis 427 Rubiffuß) gebrochen, und auf ben bortigen 4 Raltofen gebrannt ober rob verfahren, und auf den Raltofen ju Berlin, Beertow, Rathenow, Spandow, Ruppin, Lebuin, Oberberg, Brandenburg, gandeberg a. b. 2B. u. f. w gebrannt. Der Abfat ber roben Steine erftredt fich hauptfachlich auf Berlin und Potebam, und die Rabe ber Spree erleichtert die Unfubre und Berfendung. Die fpezielle Direktion bes Ralksteinbruches wird von bem Bergamte ju Rubersborf, welches feine eigene Juftig bat, beforgt. \*)

Syps hat die Rurmark bei Sperenberg und Rübersborf. Der bei Rübersborf angefangene Gipsbruch ist wieder liegen geblieben, bei Sperenberg aber, im Amte Zossen, ist er seit 200 Jahren und barüber schon in Betrieb gewesen. Der Bruch ist sehr beträchtlich und leicht zu bearbeit ten, da die Gypssteine nur mit 2 bis 3 Kuß Erde bedeckt sind. Die vorhandene Masse reicht auf viele Jahrhunderte zu. Es werden im Durchschnitt jährlich etwa 20000 Zentner Gyps und 750 Zentner Mehlicht gyps abgesetzt. Er wird roh in Steinen und Kothen, und, wenn lettere zu klein sind, zu Gypsmehl ges brannt, nach Berlin, Potsdam und nach Sachsen versahren. Die Ablage ist am Klausdorfer See, welcher mit der Sprec in Berbindung steht. Die Bergwerks und Hittenadministration zu Gottow läßt das Werk diren Faktor betreiben. ") Strahlgyps sinder man bei Rüderedorf; und Maxisoglas thells in Lagen, bei Hohensinow, theils nesterweise im Alaunwerke bei Freienwalde. Maxmor wird in vielen Gesgenden der Kurmark stückweise gesunden, bei Frankfurt, Derlin, Ruppin, Potsdam; aber Maxmorbridche sind nicht vorhanden; Kreidearten, vorzüglich Mondmild bei Rüdersdorf und in den Lehmgruben. Topsstein bei Freienwalde in großen Stücken, mit schönen Blätterabbrücken; Rogenstein bei Potsdam, Berlin und an andern Orten.

<sup>\*)</sup> Pergl. von ber Sagen Beidreibung ber Rallbrude bei Rubersborf ic. G. 13 bis 48. Das Rallgebirge er, frectt fich von Tagborf bis an die Locinity, fo daß die gange Rabersborfiche Feldmart und ein Theil bes Roniglichen Forfreviers auf lauter Rallfteinen fiehet, und biefes betidgt im Durchichnitt eine gute Meile.

<sup>..)</sup> Der Bipsbruch zu Sperenberg, vom Infpelt. Bauer zu Zoffen. Dentwurd. 1796. G. 932, vergl. mit von ber Sagen a. 2B. G. 31.

Die Thon arten ber Kurmark find fehr mannichfaltig und baufig zu finden; fie werben zu ver, Schiebenen Zweden angewandt. Bon bem Mergelfalt habe ich oben schon gesprochen. Mergelerde jum Dungen ber Felber wird in vielen Begenden angetroffen, aber noch nicht überall gehörig benutt. Der ger meine Topferthon ift ungemein haufig, von vorzüglicher Gute bei Durow, in ber Ufermart, in ben fogenannten Topferbergen; ju Cuneredorf bei Brieben; bei Blumberg, im Meberbarnimifchen Rreife; bin und wieder im Didmling u. a. Orten m. Kapencerhon wird bei Rheinsberg im Boberowholge in amei Rlafter biden Lagen gegraben, und jur bortigen Ravencefabrit genutt; auch bei Dierberg in ber Graficaft Ruppin. Zwifden ben Ralesteinschichten zu Rubersborf liegt auch ein feiner Thon, in bunnen Lagen, web der für Kapencefabriten nach Berlin verkauft wird. Die Farbe biefer Thonart ift gewöhnlich grunlich gelb. Der farbige Thou ift febr haufig in ber Rurmart vorhanden, und tounte, ba er gehorig geschlemmt, jum Theil wirflich fein ift, ju Farben recht gut benutt werben. Dei Potsbam, am Braubausberge findet fich j. B. braune und gelbe Umbererbe; in ber Gegend bes fogenannten ichwarzen Loches, bei Freienwalbe, Die ichwarze Umbererbe; bei Pantow eine ichwarze; bei Brandenburg eine weiße; in ben Rubersborfer Ralf. bergen ein feiner, mit gartem Thon vermifchter Oderfand; bei Lichtenberg, unweit Frankfurt, giebt es ale lerlei bunte Erben mit Gifenftein vermifcht; bei Dinnom grune, und bei Rriele, im Landchen Briefact, bunfelgelbe, ins rothe fallende glemlich gute Ciegelerbe. Uebrigens giebt es rothe, braune, gelbe und andere farbige Erben in ber Rurmart, vorzuglich in Sand . und Berggegenben, 3. B. bei Rheinsberg, in ben meft lichen Theilen ber Ufermart, bei Potebam, Brandenburg, Rathenow, Garbelegen u. f. w. fo baufig, baff es auffallend ift, wenn man auf eine nubliche Unwendung Diefes Produkts bisher noch nicht bedacht mar. Erlevel hat man bei Cunereborf, unweit Briegen, und bei Dolgelin, im Lebufifden Rreife gefunden. Lebm fteht überall in ber Rurmart in großen und machtigen Erblagen, mehr ober meniger rein ober mit Sand vermifcht. Daber die betrachtliche Angahl von Biegeleien \*) biefer Proving, unter melden fic porgualich die Ziegeleien bei Rathenom, Glienete, Lehnin u. f. w. einen Mamen erworben babett.

Die Rieselarten kommen fast sammtlich als Geschiebe vor, und find in verschiedenen Gegenden, wie bei Rheinsberg, Rübersdorf und Freienwalde gar nicht seiten. Man findet Quarz von verschiedenen Farzben, wohln der seine Riesartige für die Splegelfabrik zu Neustadt so wichtige Sand bei Freienwalde zu recht nen ist; Berg, und Spokkrystalle, Hornstein, Granat, Scholl, Feldspath, Chalcedon und Achat, vorzäglich in verhartetem Thon, Karneol, Opal, Jaspis, sein häusig und vielsarbig; Feuerstein, verschiedene Arten desselben, Granit, in allen Zusammensehungen, gewähnlich mit rothem Veldspath vermischt, Gneus, ziemlich selten, Porphyr von den mannigsaltigsten Farben, sindet sich in den Thongruben in großen Blöcken, Basalt, Serpentinstein, alle Arten Sandstein, Wakte, Breccie, vorzüglich solche, deren Bindemittel Eisen ist, und Mandelstein. Zu den Salzen im Mit neralreich gehören solgende Produkte der Kurmark. Bei Freienwalde sindet sich im Marienberge ein Alaunsschiefersteilt, welches seit 1718 bearbeitet wird, und seit 1738 dem Potsdamschen Militärwaisenhause gerhört. Es ist eigentlich eine fette, schwarze, zähe und schwere Thonerde, welche- im Feuer mit einem Schwerseitrauch verbrennt, und aus Alauns Eisenvitriols Syps, und Vittersalztheilchen besteht. Das Alaunerzwird gegenwärtig durch 16 Bergleute aus einem Stollen und a Schachten geschrett, und steht 3 die 30 Kuß hoch. Es wird durch Hauen oder Krahen gewonnen, und in Halben oder große Hausen gesetzt, und

<sup>\*)</sup> S. oben S. 36. . .

in der Folge in der benachbarten Hutte gesotten. Das tagliche Forderungequantum beträgt, wenn alle Lause im Gange sind, 672 Karren oder (à 4 Rubiksuß) 2088 Rubiksuß, und das jährliche etwa 501,120 Rubiksuß. \*) Bon dieser für den Staat so außerst wichtgen Anlage im nachsten Kapitel das Weitere. Salpes ter findet man hin und wieder in der Kurmark, aber nicht häusig genug, um Gebrauch davon machen zu können. Bon den Salzquellen ist oben bei den Gewässen schon die Rede geweien.

Berfteinerungen. Wenn die Kurmark auch keine eigenthumliche unterirdische Schäbe liefert, fo verbienen boch bie Petrefatten einige Aufmertfamfeit. Man finbet fie baufiger, wie man es erwarten follte, und gwar in Riefel = und Ralffteingefchieben, Canb und Mergellagern, am beften erhalten aber in ben Thonlagern. Die Gegenden von Rudersborf, Freienwalde, Rheinss berg, Ruppin, Berlin, Potsbam, Berber, Arendfee, Bernau, Boigenburg u. f. w. find borguge lich reich an Berfteinerungen. Man findet Betrefatten von Thieren, und gwar von Gaugethieren (Boolithen), Elephantenbachabne mit Burgeln, 40 Fuß tief unter ber Dammerde, und große, ftart falch nirte Rnochen: Gerippe und Anochen von Bogeln (Ornitholithen), Fildifchuppen, Saifiglichene (Achtholie then) Infekten (Entomolithen) vorzuglich ble Rafadumufchel; Gewurme (Helmintholithen), g. B. Ceer fferne, befondere einzelne Straften und Blieber ber Debufe, Deerigeln; Rondillen, einzeln oder in Rall, fteiner, ober auch mit febr gnt erhaltenen Schalen im Elfenfandfieln, g. B. Pholaden, Mustuliten, Ge lenten, Tellinten, ungleichseitige Chamiten, Deftiniten, Oftraciten, Patellen, Gruphiten, Petrunfuliten, Conchae anomine, Terebratuliten, Diesmufcheln, Pinniten, Citutten, Orthoceraliten, Etrombiten, Eros chiten, Dentaliten, Berfteinerungen von Rorallen (Tubiporiten), Robrentorallen, Die Sceorgel, Retten forallen, Sternforallen (Mabreporiten) Schwammforallen (Fungiten) aller Art, Jergarten (Helminthofitus macandritis), Steinichmamm (Helminth, agaricitis), Relchtorallen (Helm, calicularis ober Cerafites) fehr haufig. hipporiten, porofe gungiten, Alchomien, Punktforallen (Milleporiten), und hiervon bie Repforalle und Ralfforalle. Petrefatten von Thierpflangen: Die Raberforalle (Isis entrucha) Entroditen, Afterien, Belemniten und Reteporiten, und von Gemadfen Lithorylon, ober eifenftein ; jaspis r und fleselartig verfteinertes Sols febr haufig. "")

# Zweites Kapitel. Kabrifation.

Die zweite hauptsinge ber gesammten Staatskultur ift die Fabrikation, ober kunstmäßige Bearbeitung ber roben Naturprodukte. hiermit beschäftigt sich die verarbeitende ober veredelnde Bolksklasse, wovon ber größte Theil in ben Stadten wohnt: aus ihren handen geben die roben Materialien als vollendete Runstprodukte wieder hervor, und erhalten ansehnliche Geldsummen im Lanbe, ober ziehen sie aus dem Auslande herein. Rein Staat hat, in Absicht des Runststel-

S Die Alaunwerke bei Beeskow find langft eingegangen.

<sup>&</sup>quot;) Mehr über biefen Begenstand enthalten: Die Beschreibung ber Kurmart G. 222. Medicinische Topographie von Berlin G. 377. Dennerts Reinsberg G. 91. und meine Beschreibung ber Brafichaft Auppin. G. 39.

bes, in fo turger Zeit so schnelle und ausgebreitete Riesenschritte gemacht, wie die Mark Brans benburg. Aber, wo widmete auch eine Regierung den Kunsten und Gewerben so ganz, und mit so glucklichem Erfolge, ihre Ausmerksamkeit, wie hier? Berlin, im Mittelpunkte des Landes, wirkte freilich machtig auf die Entwickelung des mechanischen Kunstgenies und die Bervolltoms mung einzelner Industriezweige; aber fast eben so viel that, auf der andern Seite der vortheils hafte Absat der Waaren an die Nachbarn, vorzüglich an Polen, Russland, Bohmen und Mahren.

Die Mark Brandenburg, welche jeht umer ben beutschen Manufakturstaaten einen vorzüglichen Rang behaupter, zeichnete sich indessen von jeher vor ihren Nachbarn hierin aus. Ihre Tuchwebereien und Bierg brauereien hatten sich schon im isten Jahrhundert einen Namen erworben und mit der hansa, dieser sur den Wohlstand der Städte des nördlichen Deutschlands to wohlthärigen Handelsverdindung, im Bunde, war der Verkehr im größten Flor. Die höchste Stufe der Wohlhabenheit hatten die Städte unter der Regierung der fünf ersten Kursürsten aus dem Hause Hohenzollern erreicht. Die Hansa sank, mit ihr die Handels, konnexionen und der Absah, und die verheerenden Kriege der ersten Halfte des inten Jahrhunderts ließen kaum eine Spur der Industrie und ehemaligen Macht und Größe der Städte zurück.

Der Erfte, ber gur Wiedererweckung bes Runftfleiges thatig wirfte, war Rurfurft Friedrich Wilhelm Ser Groffe: er unterftugte bie noch vorhandenen altern Fabrifen und legte neue an, und jog burd, bie ine duftribfen frangofifden Rindtlinge vorzüglich fur die Seibenmanufakturen und die feineren Runfte bes Lebens Sinn, Betriebfamfelt und Unternehmungsgeift ins Land. Friedrich Wilhelm L exweiterte und vermehrte bagegen bie nublicheren Bolls und Zeugmanufakturen, fefte Fabrifeninfpektoren und Rommiffarten an, und gab dem Bunftwesen eine bestimmtere Einrichtung. Wie aberall wirkte auch bier Friedrichs bes II. gladliche Regletungsperiode. Mit vollem Recht nennt man ihn ben Ochopfer bes Runfifleiges und bes jebigen Flors ber Rinfte und Gemerbe in ber Mart Brandenburg. Er errichtete fogleich nach feinem Regierungeante mitt das Generalfabrifendepartement. Dachft ber Erzielung ber Produtte für die Bedürfniffe bes Sandels, verwandte er feine vorzuglichfte Corgfalt auf die inlandifche Beredelung und Berarbeitung ber roben Materialien, um die Unterftubung der Britten und Frangofen entbehren und bem Ctaate bie großen Summen erhalten zu fonnen, welche jene Rationen ihm fahrlich entzogen. Durch Borfchuffe und Gefchente, burch Abgabenfreiheit murben bie Unternehmer ermuntert, theils ble fehlenden Sabrifert und Manufafturen ju errichten, theils die fcon beffehenden ju erweitern und zu vervollfommnen; burch Errich, rung der Materialienmagagine marb armern bie Unschaffung ber roben Produtte erleichtert; durch Pramien ausgezeichneter Kunftfletg belohne, und burd bie Gin; ober Ausfuhrverbote, Impoft und beral ber Abfat gefichert. Die Aufhebung ber Monopolien, und die Anlegung eigener Indmftrie, und Rumfichnien unter Fried, tiche Rachfolgern, beweiset die fortbauernde Gorgfalt unferer Regterung fur Runftfleiß und Bewerbe aller Met."). Rurg die Dark Brandenburg ift burch biefe weifen Beranftaltungen fo weit gedieben, baf fie nicht allein fast alle inlandische, robe und fremde Produtte in großen Quantitaten verarbeitet, fondern for gar bem Auslande eine Menge von Fabrifaten liefert, und mit noch größerem Bewinne liefern wurde, Bent Die Bewohner ber Resident fo manche Engusartifel des Muslandes embehren fomten.

Die fogenannte Fabrifentommiffion 1787 war nur eine ephemerifche Erfcheinung, fie wurde, ba fie ihren Entswed nicht entsprach, mit dem ichon langer bestehenden, Manufaltur, und Kommerz tollegium ver, bunden.

In Abficht ber Unterftugung und Beforberung ber Fabrifen und Manufaffuren, vorzüglich wenn fie Einflug auf ben auslanbifchen Sandel haben, hat bas General = Rabrifendepartes ment bes Generalbirektoriums die allgemeine Direktion. Ein von dem Departement abs bangiges Manufakturs und Rommergfollegium (feit 1787) hat in hinficht Berling, bie Unterfuchungen bei Unterfingungsgefuchen und Borfchlagen jum Gegenstande und bie technifche Deputation beffelben pruft alle Erfindungen, Borichlage und bas Praftifche ber Fabrifation felbft. Die Polizeiaufficht und Direktion bes gunftigen Sandwerkomefene in ber Rurmart fiebet bem Rurmarfifchen Departement bes Generalbireftorjums und ber Rurmarfifchen Rammer als Unterbeborde ju. Die Dagiftrate in ben Stabten, aus benen jeder Bunft in ben Stabten ein Beifiber beigeordnet, erkennen nebft ben Polizeifollegien bei Innungeffreitigfeiten und Bers gehungen ber Bunftgenoffen in erfter Inftang \*). In allen Stabten, Die Wollarbeiter enthalten, find Rabritenin fpettoren angestellt, welche auf Die Beobachtung bes Schaureglements und ben Klor ber Bollmanufakturen Ucht haben muffen. Ueberbies find in ber Kurmart noch bret Rabrifentommiffarien angefest, Die jahrlich die Manufakturftabte einmal bereifen, ben Buffand bes Gewerfe und Manufafturwefens untersuchen und bie Nevifionsprotofolle ben Steuerrathen gur weiteren Beforberung einreichen.

In hinficht auf die burgerlichen Rechte und allgemeinen Berhaltniffe fann man die Fabris fationsgewerbe in freie Runfte, Sandwerfe, Manufakturen und Fabrifen eintheilen.

#### L Die freien und mechanischen Runfte.

Dahin rechnet man alle Gewerbe, beren Ausübung besonders Genie und wiffenschaftliche Renntnisse erfordert; z. B. die Bilbhauerkunst, Architektur, Buchdruckers Rupferstechers Forms schneidekunst, Romposition und Gruppirung der Figuren, Landschaftes und Dekorationsmahleret und Zeichenkunst, Steinschneidekunst, Musiker, chirurgische, mathematische und musikalische Ins krumentenmacher, Juwelierer, Steinschneider, Uhrmacher u. s. w. Den größten Einstuß auf die Fortschritte verschiedener Runstzweige hat der theoretische und praktische Unterricht, welcher in der Kunsts und Zeichenschule der Konigl. Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften in Berlin ertheilt wird, gehabt. Auch die Singeakademie in Berlin verdient hier einer rühmlichen Erwähnung. Ich werde die verschiedenen Arten der Künste, deren Hauptsit Berlin ist, in alphabetischer Folge, ganz kurz berühren;

- 1) Bilbhauer. Diese find entweber Figuriften, und deren hat die Kurmark 56, wovon allein 53, ohne 6 Wittwen, in Berlin leben, die übrigen 3 in Potedam und Prenzlow, oder Zierateure, und diese 10 an der Zahl wohnen sammtlich in Potedam. Von ihren Arbeiten und beren Werth sind keine Anga bem vorhanden.
- 2) Buchbrucker, 27 herrn, 2 Mittwen, 136 Gesellen und 21 Lehrlinge, (im Jahre 1750 nur 19 herren), davon befinden sich 22 Buchbruckereien allein in Berlin, die übrigen in Stendal, Salzwedel, Ruppin, Brandenburg, Potedam, Frankfurt und Prenzlow.



<sup>.)</sup> Ueber die verschiedenen Polizeiverhaltniffe geborigen Orts mehr.

- 3) Formschneiber und Formftecher 53, bavon leben 52, nebft 6 Besellen und Wehrlinge in Berlin, bie übrigen in Potebam.
- 4) Inftrumentenmacher, a) musikalische 58 Herren, 16 Gesellen und 5 Lehrlinge, davon ber finden sich 49 in Berlin, die übrigen in Brandenburg, Tangermunde u. s. w. und haben sich jum Theil einen großen Ruf erworben. h) mathematische und dirurgische 47 Herren, 3 Gezellen, 1 Lehrsling, wovon allein 46 in Berlin leben. Im Jahre 1750 von ersteren nur 14 und von lehteren 7.
- 5) Juvelierer und Goldschmiede, (denn die Tabellen haben fie nicht getrennt) 196 Herren, 6 Bitte men, 110 Gesellen und 57 Lehrlinge, wovon Berlin allein 162 Herren hat. Die übrigen leben in den Immediatstädten der Rurmart. Im Jahre 1750 waren es überhaupt nur 136.
- 6) Rupferftecher und Rupferdrucker hat nur Berlin allein, und gwar von erfteren 45, und von letteren 15, und bierunter manchen berühmten Damen.
- 7) Maler, Opern, Portrait, und Stubenmaler, hatte bie Rurmark 1750 nur 192, aber 1802, 539 Beren, 16 Gesellen und 8 Lehrlinge, wovon 303 allein in Berlin, die übrigen aber in den Propositistischen leben.
- 8) Mufiker, theils von ber Königl. Kapelle, theils Stadtmusiker, im Jahre 1750 nur 79, aber 1801 330 Herren, 107 Gesellen und 82 Lehrlinge, wovon allein 260 sich in Berlin befinden.
- 9) Steinschnelber waren 1801 in Berlin 5 vorhanden.
- 10. Uhrmacher, (Große und Rleine) bablte man 1750 in den Stadten der Kurmark 43 Meister, 15 Gesellen, 9 Lehrlinge, und 1802 114 Meister, 103 Gesellen, 43 Lehrlinge, wovon allein 58 Meister in Berlin ber sindlich waren. Bon den Uhrenfabriken, so wie von den übrigen hieher noch gehörigen Nahrungsgewere ben unten ein mehreres.

#### II. Die Sandwerfe.

Den Bemühungen ber Reglerung und bem Daseyn ber Residenz verdankt es die Rurmark, daß die Handwerke hier mehr besett sind wie in jeder andern Provinz. Durch die Einwandes rung der franzosischen Rolonie ist so manches nügliche Gewerbe eingeführt, andere sind erweistert und verbessert, so daß die Rurmark in Absicht der Industrie seit den setzen hundert Jahren umglaubliche Fortschritte gemacht hat, wozu für die Zukunst die Akademie der Künste, bei der jeder Handwerker seine Renntnisse tostenfrei erweitern kann, viel wirken wird. Unter Hands werken begreist man die gemeinen und eigentlich mechanischen Fabrisationsgewerbe, bei denen ein einzelner Mensch hinreichend ist, das Kunstprodukt zu vollenden. Die Handwerke sind in der Regel in Zünste, Innungen und Gilden, d. h. bestimmte Gesellschaften, eingeschlossen deren Hauptzweck die ausschließliche Treibung eines gewissen Gewerbes an einem Orte ist und bei denen gewisse alte, hergebrachte Gebräuche beobachtet werden. Sie sind aber, vorzüglich durch die Verordnung vom 24ten März 1785, sehr von Missträuchen gereinigt und gemit dert worden \*). Gewisse Rücksichen erlaubten es noch nicht, die Zünste gänzlich auszuheben. Die

<sup>\*)</sup> Die Junfeverfassung foll zwar vor der hand noch beibehalten, aber die nachtheiligen Folgen berfetben follen vermindert und der Zunfezwang eingeschränkt werden: 1) keine neue Innungsprivilegien in der Regel mehr ertheilt werden, 2) aus gleichen Materien arbeitende und denselben Ihnliche Formen gebende Dandwerke .follen so viel als möglich verbunden werden, 3) mehreren Handwerkern ift die kumulative Berfertigung ihrer

Ertheilung ber Immungsprivilegien ift ein landesherrliches Vorrecht. Die Errichtung ber Junfte findet nur allein in denen der Accife unterworfenen Stadten Statt \*\*). Wenn drei Meister einer Art, eines in der Rurmark für zunftig erklarten har dwerks in einer Stadt wohnen, so konnen sie auf Ertheilung eines Innungsprivilegiums Anspruch machen; doch ift dieses seit einigen Jahren auch sehr eingeschränft. Auf dem Lande dursen auf einmal dazu katastrirten Stellen solz gende Handwerker wohnen: Leinweber, Schmiede, Nademacher, Jimmerleute und Schneider, wenn sie zugleich Schullehrer sind. Doch mussen die Landhandwerker sich zur Junung einer benachbarten Stadt halten \*\*\*).

Dan tann die Gewerke eintheilen, 1) in Bandwerker, bie in allen Stadten, felbft in ben fleinften, In nungen baben 3. B. Bader, Barbierer und Baber, Bottcher, Drechbler, Glafer, Buf, und Grobidmiebe, hut macher, Lein: und Garnweber, Maurer, Miller, Sattler, Schlachter, Schlöffer und Kleinschmiebe, Coneiber, Schufter, Seiler, Stellmacher, Tifchler, Topfer und Zimmerleute, 2) in gunftige handwerfer, Die gewöhnlich in ben mittlern, felten aber in den fleinen Stadten gefunden werden. 3. B. Beutler und Sandicuhmacher, Buche binber, Karber, Riempner, Rnopfmacher, Rurfchner, Lobgarber, Nabler, Magelfchmiete, Pantoffelmacher, Perrudenmacher, Rafch und Zeugmacher, Riemer, Bohrmeifter, Schornfteinfeger, Gelfenfieber, Tuch Bereiter und Scherer, Tudmacher und Beiggerber. 3) in Sandwerfer und Runftler, Die nur in großen und mittlern Stadten Unterhalt finden, a. B. Bohr , Zeug , und Cagefdmiebe, Budfeumacher, Buchfeufchafter, Burftenbliv ber, Deftillateurs, Feilenhauer, Friesmacher, Gelbgießer, Glasschueiber, Golbschmiede, Gurtler, Seditreißer, Rammacher, Rleinbinder, Rorbmacher, Rupferfdmiede, Mefferfdmiede, Pfefferkachter, Dofamentierer, Ochiffe bauer, Schwertfeger, Ceibenweber, Siebmacher, Sporer, Steinmeben, Steinseber, Strumpfwirfer, Strumpfe fricter, Stuctateurs, englische Stuhlmacher, Tabactofpinner, Binngieger. Die Runftler find oben ichon aufger führt. In Binficht diefer lettern beziehe ich mich auf die in dem Abschnitte von den Ginwohnern G. 64. gelieferte alphabetifche Tabelle. Bon ben erfteren aber muß ich hier noch eine tabellarifche Ueberficht liefern, ba verschiedene derfelben in Gleden und auf dem platten Lande wohnen.

Waaren eingerdumt worden, 4) Waaren, welche durch Junftgenossen bereitet, nie so wohlseil geliesert werden konnen, als ausländische Waaren ber Art, hat man zu bereiten für ganz freie Gewerke erklart. 5) Man hat Fabriken zur Zubereitung zünstiger Waaren im Großen durch zünstige und unzünstige Gesellen berechtigt. 6) Biele Handwerksmisbrauche sind abgeschaft worden. 7) Prozesse, die auf Dunkelheit in den Privollegien sich gründen, werden nicht gestattet. 8) In der Regel wird keiner Zunst eine Schließung auf eine bestimmte Anzahl Mitglieder bewilligt. 9 Durch Dispensationen von den Innungevorschriften wird das Ansehen besonders geschiefter Subjekte bescheret. 10) Ausländer, die das Meisterstüß nur tüchtig anfertigen, werden, sie mögen zünstig oder nicht zünstig gelernt haben, angenommen. 11) Zünsten, deren Mitglieder sich, aus Mangel an Absat vermindert haben, ist die Ausnahme neuer Mitglieder untersagt. 12) Handwer, ter, die sonst in der Kurmark zünstig sind, dürsen sich in den Städten, wo keine Junung ihrer Art ist, und die auch nicht Innungen anderer Städte ausdrücklich beigelegt sind, bles auss Bürgerrecht etabliren, doch sind die von ihnen angelernten Burschen nicht zünstig zu.

- ") Die einzige Ausnahme macht das Beug, Lein, und Rattunwebergewert zu Nowa.ves, bas aber teine Landweber annehmen barf.
- \*\*\*) Meittdustiger behandelt diefen Gegenftand bas befannte von Lamprechtiche Bert: Bon ber Ramme, ratverfassung und Berwaltung der handwerter, Fabriten und Manufakturen, besonders in ber Rur, mart Brandenburg. Berlin 1797. 8.



Fabrikation.

129

Sandwerfertabelle von ben Stabten und bem platten gande ber Rurmarf.

| Benennung            |          | 1750      | ),         |          | 1770      |           |          | 1780      | ) <b>.</b> |          | 1800      |            |          | 180       | 1.         |
|----------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| der<br>Handwerke.    | Meister. | Gefellen. | Lehrlinge. | Mrifter. | Befellen. | Lehrlinge | Meifter. | Befellen. | Lehrlinge  | Meister. | Gefellen. | Lehrlinge. | Meifter. | Befellen. | Lehrlinge. |
| Båcker. = = =        | 1234     | 360       |            | 12333    | 504       | 1547      | 1291     | 1 60      |            | 5]1256   | 768       |            | 11260    | 5  754    |            |
| Barbierer u. Baber.  | 183      |           |            |          |           |           |          |           |            |          |           |            |          |           |            |
| Beutler und Sands    |          |           |            |          |           |           | 10       |           | 100        |          | i .       | 1          |          |           | 1          |
| schuhmacher.         | 151      | 77        | 59         | 149      | 66        | 54        | 150      | 70        | 39         | 200      | 107       | 45         | 199      | 9         | 7 43       |
| Bottcher. = = =      | 509      | 130       | 1 71       |          | 150       | 100       | 536      | 147       |            |          | 221       |            |          |           |            |
| Buchbinder. = =      | 98       | 44        |            | 105      | 54        | 25        |          |           |            |          | 1 .       |            |          |           |            |
| Drechsler. = =       | 195      | 65        | 59         |          |           |           | 213      |           |            |          | 159       |            |          |           |            |
| Farber. s = s        | 158      | 52        |            |          | 39        | .26       |          |           |            |          |           | 50         |          |           |            |
| Glaser. = = =        | 140      | 39        |            |          |           |           | 173      | 50        |            |          |           | 54         |          |           |            |
| Suf=u. Grobschmiede  | 1342     | ₽73       | 125        | 1320     |           |           |          |           |            |          |           |            |          |           |            |
| Hutmacher. 3 5       | 186      | 89        |            |          | 60        | 61        | 180      |           | -          |          |           |            |          |           |            |
| Klempner. s s        | 82       | 31        | 30         | 92       | 26        | 28        | 97       | 15        |            |          |           |            |          |           | 1          |
| Knopsmacher. s       | 125      | 71        |            | 135      | 53        | 37        | 132      | 62        | -          |          |           |            |          |           |            |
| Kurschner. s         | 105      | 65        | 1 30       | 162      | 85        | 44        | 160      | 73        | 26         |          | 1         | 14         |          |           |            |
| tein = u. Garnweber. | 2895     | 495       | 201        | 3235     | 441       | 228       | 3389     | 524       |            |          |           |            | 3858     |           |            |
| dohgerber. s s       | 152      | 86        | 1 0        | 169      | 116       | 37        | 177      | 139       | 48         |          | 151       | 67         | 181      |           |            |
| Maurer. s = s        | 354      | 611       | 176        | 445      | 949       | 206       | 486      | 1138      |            |          |           | 340        |          |           |            |
| Miller. = = =        | 939      | 153       | 72         | 1121     | 224       | 69        | 1551     | -         | -          | 1155     | 314       | 55         | 1149     | - 60      |            |
| Radler. = = =        | 133      | 57        | 26         | 179      | 36        | 46        | 176      | 34        | 35         | 192      | 37        | 27         | 182      |           |            |
| Ragelschmiebe. =     | 117      | 149       | 87         | 150      | 112       | 108       | 125      | 97        | 76         | 159      | 139       |            | 158      |           |            |
| Pantoffelmacher.     | 131      | 87        | 34         | 140      | 61        | 49        | 151      | 81        | 54         | 258      | 192       |            | 264      |           | -          |
| berruckenmacher.     | 187      | 63        | 44         | 219      | 130       | 166       | 272      | 211       | 102        | 505      | 145       | 33         | 511      | 154       | 4          |
| Rafch = und Zeugma=  |          |           |            |          |           |           |          |           |            |          | 1.0       |            |          | -54       | -3         |
| der. s s s           |          | 2151      | 62         | 197      | 274       | 30        | 187      | 252       | 55         | 2621     | 602       | 104        | 2593     | 661       | 124        |
| Riemer. = = =        | 86       | 58        | 33         | 106      | 41        | 24        | 108      | 36        | 19         |          | 57        | 37         | 117      | 63        |            |
| Adhrmeister. = =     | 33       | _         | -          | 30       | 12        | _         | 32       | 29        | 3          | 41       | 19        | 2          | 42       | 22        | 1 00       |
| Sattler. s s s       | 174      | 67        | 79         | 217      | 84        | 67        | 203      | 104       | 64         | 242      | 116       | 95         | 243      | 144       | 97         |
| Schlächter. = =      | 552      | 264       | 146        | 563      | 310       | 120       | 665      | 356       | 109        | 667      | 389       |            | 686      | 411       | 103        |
| Schlösser und Rleins |          |           |            |          |           |           |          |           |            |          |           |            |          |           |            |
| schmiede. = =        | 325      | 165       |            | 363      | 160       | 156       | 357      | 181       | 108        | 436      | 217       | 150        | 429      | 2G8       | 196        |
| Schneiber. s s       | 2944     | 831       | 348        | 3045     | 272       | 317       | 2943     | 896       | 416        | 3474     |           |            | 3545     | 1427      |            |
| Schornsteinfeger.    | 41       | 41        | 59         | 43       | 39        | 98        | 51       | 44        | 102        | 59       | 67        | 95         | бо       | 68        | 90         |
| Schuster. s s s      | 2990     | 1548      | 520        | 3403     | 1580      |           |          | 2535      | 554        | 4142     | 1924      | 698        | 4131     | 8002      | 821        |
| Seifensteber. = #    | 66       | 25        | 8          | 105      | 39        | 13        | 132      | 46        | 16         | 123      | 69        | 24         | 122      | 70        | 29         |
| Beiler. s s s        | 187      | 59        | 39         | 221      | 71        | 51        | 251      | 74        | 58         | 235      | 109       | 68         | 230      | 104       |            |
| Stellmadyer. = =     | 648      | 109       |            | 625      | 87        | 72        | 682      | 118       |            | 751      | 174       | 69         | 747      | 179       | 67         |
| dischler. = = =      | 916      | 414       | 203        | 969      |           |           | 1024     |           |            | 1215     | 716       |            |          | - 1       |            |
| copfer. = = =        | 272      | 156       |            | 275      | 140       |           | 295      | 199       |            | 342      | 236       | 175        | 539      | 207       | 140        |
| uch = Bereiter unb   |          |           |            |          |           |           | 30       | 33        | 1          |          |           | 10         | 939      | 20/       | 140        |
| Scheerer. = =        | 151      | 63        | 32         | 126      | 37        | 32        | 123      | 49        | 52         | 123      | 43        | 63         | 100      | 55        | 50         |
|                      | 1651     |           |            | 1659     |           |           | 1685     |           |            | 2094     | 655       |            | 1        | 725       |            |
| Beiegerber. # #      | 145      | 38        |            |          | 64        | 42        | 162      |           |            | 166      | 113       |            | 174      | 115       | 4-3        |
| immerleute. = =      | 500      |           |            |          |           |           |          |           |            |          | 1421      | V/ /       | - / 1    | - 40      | 64 3       |

Aus dieser Tabelle geht hervor, baß die Jahl ber Meister und besonders der Gesellen und Lehrlinge bei manchen Gewerken seit 1750 sich fast über die Hälfte vermehrt, folglich mit der Bevölkerung überhaupt gleichen Schritt gehalten hat. Die Handwerker des platten Landes sind aus der oben (S. 74) gelieferten Tabelle ges nommen; da aber darin blos die Meister aufgesihrt sind, so sehlen hier bei allen Jahren die Gesellen und Lehrs linge des platten Landes. Ein Uebel, das nicht vermieden werden kann, so lange dem Tabellenwesen Einheit und Uebereinstimmung sehlt. Folgende Handwerke beschäftigen die meisten Menschen: Die Schuhmacher 6970, die Schneider 5657, die Leinweber 4027, Tuchmacher 3240 u. s. w.

### IIL Manufafturen und Fabrifen.

In diesem Abschnitt, der eigentlich die Belege der Gewerbsamkeit und Nationalindustrie der Rurmark enthalt, steht Berlin, als der Mittelpunkt der gesammten Gewerbskultur oben an. In dieser Residenz vereinigen sich Kanste, Wissenschaften und alle die glücklichen Umstände, wels die den Arbeiter zur Bervollkommung in seiner Kunsk anseuern; der Luxus dietet ihm die Sand und die Reichthamer der Großen belohnen seine Talente. Aus diesem Grunde konnen die Berlisner Fabrikanten ihren Produkten eine Bollkommenheit geben, daß selbst das Auckland ihre Borzinge eingesteht, und sie sucht. In kleineren Städten sehlt es den Ranstlern gewöhnlich an Bilsdung, Geschmack und Absas. Verschiedene Fabriken machen aber auch hier eine Ausnahme und sind in den Provinzialstädten im besten Flor. Im Ganzen genommen machen Ackerbau, Viehzucht, Brauerei, Brennerei und diezenigen Handwerke, welche bloß für die Bedürsnisse der Nachsbarschaft sorgen, die Haupterwerbszweige der Provinzialstädte aus \*). Bei der Darstellung dieses wichtigen Gegenstandes werde ich nach dem Beispiel eines geschäpten Statistieres eine Eintheis lung wählen, welche die Gewerbszweige nach ihrer Verwandtschaft unter einander verbindet, und das Ganze leicht übersehen läst.

# z. Beugmanufafturen.

1. Die Bollenmannfakturen, als ber alteste Zweig ber stabtischen Industrie in ber Mark Brandenburg, siehen hier billig oben an. Es ist von unsern vorzäglichsten Geschichtschreibern hinlanglich erwiesen, daß schon die Benden sich mit Bollwebereien beschäftigten; daß dieser Nahrungszweig unter Albrecht dem Baren wahrscheinlich von den niederländischen Kolonisten sehr veredelt wurde; daß die Brandenburgischen Stabte ihre Bollsabrikate sehr fruh nach Danemark, Schweden und Rußland verschiebten; daß aber dieses Gewerbe während des zoten und besonders im 17ten Jahrhundert fast ganzlich in ein Nichts zurück versank. Dieses sind Fakta, die keiner weitläuftigen historischen Aussührung bedürsen. Aurfürst Friedrich Wilhelm, der Große, der sast überall den Grund zur Kultur und Größe unters Baterlandes legte, ließ zuerst Unters suchungen über die Ursachen des Berfalls der Bollenmanusatturen anstellen, und verschiedene zweckblenliche

Die Unternehmer großer Fabriten und Manufakturen find vom Staat besonders concessionirt, genießen tauf: mannische Rechte und sind gewohnlich fur ihre Arbeiter (ouvriers) vom Junftzwange befreiet.

Berordnungen ergehen. Durch die Zufnahme ber frambfifchen Gluchtlinge wurde die Berfertigung ber Tuche und anderer leichten Zeuge fehr verbeffert. Doch mehr wirften bie thatigen Unterftubungen ber fole genden Regenten. Die Musfuhr bes roben Materials und der Bollengarne, fo wie auch bie Ginfuhr ber fertigen Eddjer ans bem Auslande und die Wollauftaufereien murben unterfagt. Es murden Bollmartte angelegt, und um die fleinen Fabrifanten ju unterftugen, von Friedrich II. in ben Danufafturftabten öffentliche Bollmagagine errichtet, und ju bem Ende ein ginsfreies Rapital von 274,741 Thaler unter fle vertheilt. Mit diesem Gelbe, welches unter ber Mufficht der Magistratspersonen eines jeden Orte ftebt, wird ber jahrlige Borrath an Wolle bezahlt, welchen fich ble unbemittelten Schriffanten auf den Bollmart, ten'anschaffen und in bas Konigliche Magagin beponfren. Go oft fie von Diefer Bolle eine Partie abholen. milfen fie folde, nebft 2 Prozent Provifion, nach bem Ginkaufspreife bezahlen. Ift der Arbeiter aber auch nicht im Stande, die geringe Quantitat Bolle fogleich zu bezahlen, fo wird ihm folde und zwar bis auf 16 leichte Steine, gegen 4 Prozent Binfen crebitirt, und mit ber Entrichtung bes Gelbes ibm, bis nach bem Berfauf feiner fertigen Baare, Dachficht ertheilt. Auf ber andern Geite hat die Anlegung ples ler auslandischen Bollfpinnerfolonien in der Rurmart und eigener Spinnanftalten, welche besonders feit einigen Jahren in manden Garnifonen von dem Militar errichtet find; bie Etablirung ber Balfmublen und Farbereien auf Roften bes Ctaats, die beffere Einrichtung ber feit vielen Jahren ichon beftebenben Tuchichauanftalten, vorziglich aber auch die Aufhebung bes Monopole ber feinen oder fogenannten fpanie ichen Tuder, welches bem Lagerhaufe ') in Berlin guftand, und ihm am Unfang ber vorigen Regierung genommen murde, viel gur Bermehrung und Berbefferung ber Tuchfabritation beigetragen. Die Fabri; fanten der feinen Eucher mußten ehebem das robe Material aus Spanien nehmen, feitbem aber unfere ine landifchen Schafereien theile burch Privat: theile burch bffemtliche Unternehmungen fehr verebelt find, ger brauchen fie weit weniger auslandische Wolle und liefern von unserer inlandischen Wolle die im Auslande fo febr beliebten preußischen Mitteltucher. Die gang feinen muffen freilich nach wie vor aus spanischer Bolle gearbeitet werden. Um haufigften werden grobe und unter diefen Mondirungstucher fur bie Urmee verfertigt.

<sup>&</sup>quot;) Die Lagerhaus fabrif in Berlin ift unftreitig die großte Anstalt in ihrer Art. Sie murde 1713 errich, tet, gehort feit 1723 dem Potsbamichen Militairwaisenhause, und ift dem jepigen Besiger, gegen eine juhr, liche Relognition erblich überlaffen. Bergle Nicolai's Berlin. S. 502.

# Generaltabelle ber Bollarbeiter in ber Rurmart.

| Sm    | Tuch:    |           | Zeng     |           | Germ     |           | Quti<br>che | 4         |                      |    | Haben 2              | Bell | e verarbei | itet. |                    |     |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------------------|----|----------------------|------|------------|-------|--------------------|-----|
| Jahre | Meister. | Gesellen. | Meister. | Gesellen. | Meister. | Gefellen. | Meister.    | Gesellen. | Grobe.<br>Kl. Stein. |    | Mittel<br>Al. Stein. |      | Feine.     |       | Summ<br>At. Grein. | 1   |
| 1725  | 1617     | 574       | 217      | 179       | 371      | 302       | 165         | 81        | 69812                | -  | 85111                | -    | 528023     | 1-    | 205725]            | -   |
| 1770  | 1656     | 668       | 291      | 344       | 596      | 371       | 171         | 68        | 855581               | _  | 8 1036               | -    | 46982      | -     | 2105765            | -   |
| 27 10 | 1689     | 512       | 808      | 746       | 279      | 185       | 172         | 5=        | 66513                | 42 | 119885               | 51   | 45375      | 1     | 226773             | 101 |
| 2750  | 1646     | 567       | 515      | 2183      | 261      | 223       | 185         | 95        | _                    |    | -                    | -    | _          | _     | -                  | -   |
| 3760  | 1687     | 405       | 551      | 2138      | 251      | 166       | 180         | 69        | -                    | -  | -                    | -    | _          | -     | _                  | _   |
| 1770  | 1651     | 431       | 579      | 1566      | 226      | 163       | 201         | 79        |                      | -  | -                    | -    | -          | -     | -                  | -   |
| 1780  | 1685     | 450       | *)       |           | 244      | 72        | 180         | 10))      | 49602                | -  | 606363               | -    | 613091     | -     | 171548             | -   |
| 1790  | 1772     | 642       | 251      | 77        | 258      | 260       | 218         | 142       |                      | -  | -                    | -    | -          | -     | 283934             | 6   |
|       | 20:14    | 655       | 2257     | 95        | 40%      | 778       | 250         | 175       |                      | -  | -                    | -    | _          | -     | 547172             | 9   |
|       | 2092     | 725       | 2248     | 103       | , 406    | 943       | 232         | 192       | -                    |    |                      | -    |            | -     | -                  | -   |

Von den in der Tabelle nicht ausgefüllten Jahren sind keine Machrichten vorhanden. Die Anzahl der Wollarbeiter hat sich übrigens ansehnlich vermehrt. Im Jahre 1725 zählte man 3354, 1801 aber 6969, folglich 3615 mehr, und 1800 wurden 141,447 fl. Stein Wolle mehr verarbeitet, wie im Jahre 1725. Beweises genug, daß dieser Zweig der Industrie sich mehr verbreitet hat.

Bollenmanufafturen im Jahre 1800.

|                                            |                  |           |                                 | 6          | t ű f       | 1 c.                      |        |              |                    |                     | Sabe                        | n an W                        | erth.                               |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                            | Tuch.            | Stratell. | Beuge,<br>gang bath<br>Wollene. | Gidice und | Leitbinben. | Berdingte,<br>Dendigenhe. | Hitte. | Bagdes.      | Cumme,<br>Bei      | Duperees.           | Fabrizirt<br>Athtr.         | Deb<br>im<br>Lande.<br>Athle. | itirt<br>auker<br>Landes.<br>Nthle. |
| Berlin. #<br>Provinzialfi.<br>Platte Land. | 106<br>1575<br>2 | ()        | 1,122 271<br>255 8<br>7 61      | 18         |             | 466<br>75                 | _      | 4<br>24<br>— | 2158<br>  2158<br> | 2794<br>7116<br>274 | 1805958<br>1580305<br>10595 | 1610058<br>911402<br>10595    | 46665                               |

Die vorzüglichsten Wollenmanufakturerter find Brandenburg, Ruppin, Stendal, Salzwedel, Bittftod, Beestow, Treuenbriegen, Prigwalt und Rathenow. In diefen Stadten wohnen die meiften Tuchmacher.

<sup>\*)</sup> Bei bem Jahre 1780 find bei Berlin nur die Zeugmacherftuble angegeben, die Provinzialfidte hatten 187 Meifter und 252 Gefellen.

Die meiften Fried, Boles und Flanellmacher in Strausberg, Briegen und Salgwebel; bie meiften Beug, und Rafdmader in Bernau, Ludenwalbe, Lindow, Potebam, Fürftenwalde und Briegen; Die meiften Strumpfe wirfer in Templin, Brandenburg, Garbelegen, Potebam und Frankfurt, und die meiften Bollenbandmar der in Potsbam und Prenglow '). Im Jahre 1780 murben fur 2,708,453} Rthlr. wollene Baaren , folglich fur 486,222 Rthle, weniger wie im Jahre 1800 fabrigirt. Etwa ein Funftheil bes Gangen wird jahrlich außer Landes abgefebt. Die auf dem Lande verfertigten Bollenwaaren werden, vorzüglich in ber Altmart und Prige nit, theile von Leinwebern, theile von ben Familien felbit jum eigenen Gebrauch ber Landleute gearbeitet \*\*). Die 2 Tuchftuble bes platten Landes befinden fich auf der Rolonie Furstenwalde, im Lebufischen Rreife. Das Lagerhaus in Berlin, welches feine, grobe und andere wollene Beuge theils felbft, theils durch andere Meiffer in und außerhalb Berlin verfertigen läßt, vorzüglich bas feine Konigstuch liefert, und die Offiziere der gangen Armee verfieht, hatte im Jahre 1798 34 Tuchmacher, und 53 gang Bollenzeugstihle, worauf 241 Ouvriers are beiteten und fur 364000 Riblr. fabrigirten, woven fur 291000 Riblr. im Lande und fur 23700 Riblr. außer Landes abgefebt murben. Die übrigen großen Bollenmanufafturen in Berlin beichaftigen fich größtentheils mit leichten wollenen Zeugen. 3. B. Die Gebruder Seffe, Rablert, Patich, Bepbinger, Gramert, du Titre u. f. m. \*\*\*). Die Provingialftabte haben, wenn man Potsbam, Luckenwalbe u. f. w. ausnimmt, teine eigentliche gabriten, sondern nur einzelne Tuch , und Zeugmachermeifter , und hiervon bas Detail in der speciellen Topographie.

2) Die Leinenmanufaktur ber Aurmark kann freilich mit ber in Schlesien und Bestphalen nicht verglichen werben; benn die Bersertigung ber Leinwand erstreckt sich hier größtentheils nur auf ben eigenen Bedarf, so sehr auch die Reglerung bemuht gewesen ist, durch Berbote der Aussuhr und Flachs, aufkäusereien und ber Einsuhr ber fremden Leinen und halbleinen Baaren, durch Pramien, Anlegung der Spinnerdörfer und Errichtung der Landindustrieschulen, diesen Erwerbszweig empor zu bringen. Die Leinenwaaren werben, gewisse Zeuge ausgenommen, auf dem platten Lande von Meistern und Landleuten frei und ohne Zunftzwang verfertigt, und beschäftigen, im Ganzen genommen, doch viele Hande. Es wird ordinare Leinwand, Dammast, Gebecke, buntes und gestreistes Zeug, Dand und Seegeltuch, doch nur für den innern Landesbedarf, und auch dafür nicht hinreichend, verfertigt; benn Schlessen und Bestphalen müssen die seine Leinwand und die Neumark noch ordinare liesern.

Die meiften Bollfpinner findet man in dem Beestow, und Stortowischen Rreife, vorzüglich in Gohsen, Marggrafipicste, Neugittau, Wernsdorf, Spreenhagen. Diese zum Theil nen angelegten Spinnerdorfer entsprechen ihrem 3wed und arbeiten fur das Lagerhaus und andere Manufatturen.

Der Landmann nennt diese halbwollenen Zeuge Funftamm und Dreifamm, nach ber Beschaffenheit ber baju erforderlichen Kamme; fie bestehen aus leinenem Auszuge und wollenem Einschlag, und wird die Elle zu 5 Groichen verlauft. Im Stendalschen Kreise ber Altmart wurden 1798 von 209 Personen allein 20,166 Ellen, etwa 2117 Ribli. 22 Gr. an Werth von diesen Zeugen gemacht. Die übrigen landraiblichen Labellen haben darauf teine Rucksicht genommen.

<sup>&</sup>quot;"") Die große Begelosche Manufaktur ift 1798 eingegangen. Bon vorzüglicher Gute und Schonheit merben in Berlin gewirtte und gewebte Suftapeten gemacht.

| Sabelle pon | ben | Garnwebermeifte | en ber Rurmart. |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|
|-------------|-----|-----------------|-----------------|

| Im Jahre                          |    | 1725.    | 1750.        | 1770.    | 1790.    | 1800.    | 1801.    |
|-----------------------------------|----|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| waren                             |    | Meifter. | Meifter.     | Meifter. | Meister. | Meifter. | Meifter. |
| Auf bem gande.<br>In ben Stabten. | \$ | 843      | 1545<br>2354 | 1801     | 1751     | 1986     | 2000     |
| Summe.                            | 3  | 843      | 2899         | 3235     | 3135     | 3792     | 3856     |

Mus dieser tabellarischen Uebersicht ergiebt sich, daß die Anzahl der Leinen, und Dammastweber sich seit 2750 um 957 vermehrt habe, und dieser Nahrungszweig in einer Zeit von 51 Jahren beträchtlich jugenomemen haben muffe.

Leinenmanufafturen 1800.

|                                                            |                    | (                   | Sangb      | are C                | stähle       |                    |                    | - Haben                    | an: Wer                    | th. *)                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Es waren in                                                | Leimmand.          | Leinenbame<br>maje. | Ecchiltud. | Bunte Leine<br>wand, | Leinene Ban- | Stühle.            | Ourriers.          | Fabris<br>ziret.<br>Rehte. | Deb<br>im Lande.<br>Mthle. | itirt<br>außerkand<br>des.<br>Rehle. |
| Berlin. = = = =<br>Provinzialstädte. =<br>Platte Land. = = | 57<br>1705<br>3956 | 50<br>50            |            | 265                  | 4            | 93<br>1992<br>3919 | 95<br>2095<br>5255 |                            | 45220<br>185201<br>146484  | 25507<br>150                         |
| Summe. =                                                   | 5696               | 79                  | -          | 265                  | 4            | 6054               | 5113               | 487595                     | 574905                     | 25657                                |

Die meisten Leinengarnweber findet man in Salzwedel und in der Nachbarschaft dieser Stadt, als der einzigen Gegend der Kurmark, woselbst in dieser Hinsicht etwas mehr Industrie herrscht; ferner in Rather now, Prenzlow, Meienburg, Beelich, Luckenwalde, Treuenbriezen und Trebbin, und in Absicht der Fabrufation der bunten und gefärdten Leinwand, Brandenburg, (wo allein von 239 Arbeitern auf 171 Stühlen, sur 52,715 Athle. versertigt wurde), Beeskow, Storkow, Potsdam, Templin und Briezen. In Prenzlow, Havelberg und Salzwedel findet man die meisten und zum Theil sehr geschickte Leinen dammast, weber; Leinenbandstühle in Potsdam, Priherbe und Treuenbriezen. Hieher geschoren noch die Kanten:



<sup>\*)</sup> Das Stud Leinwand, zu 60 Ellen, ift im Durchschnitt zu 12 Riblr. 12 Br. die gestreifte oder bunte Lein, wand aber zu 15 Riblr. gerechnet worden. Das Segeltuch, wovon 1789 im Seehausenschen Kreise 206 Stud zu Gaden fabrigirt wurde, wird zu 5 Athlr. gerechnet.

und Blonden manufakturen, wovon fich in Potsdam brei befinden, in welchen im Jahre 1800 von 149 Arbeitern fur 7770 Rible. verfertigt wurde. In Prenzlow fabrizirten 42 Arbeiter fur 300 Athle. Die Kantens Blondens und Zwienfabriken in Berlin find eingegangen.

3) Die Seiden manufakturen ber Rurmart übertreffen, feitbem Erefeld an die frangofifche Republik abgetreten ift, in Absicht der Menge und Gilte der Maare alle übrigen in dem preußischen Staate. Um fere Regenten haben, von Friedrich Wilhelm I. an, feine Roften und Aufmunterungen in Binficht ber Rultur biefes Industriezweiges gespart, und nicht leicht hat ein Treibhausgewachs ein glucklicheres Ber beihen gehabt. Friedrich Bilhelm I. machte den Unfang mit der Anpflangung ber Maulbeerbaume; Friedrich II. berief geschickte Ceibemvirfer aus Frankreich, Jealien und ber Schweiz ins Land, erricht tete 1767 ein Magagin von rober Ceide ju Borfchuffen für die Fabrifanten, unterftutte fie durch Geldvorschiffe, Schenkungen und eine Bergutung (unter dem Namen Fabrikationsbonifikation) bon 8 Prozent des Werths auf ihre fabrigirten Baaren, und ließ fie durch instructive Reglements belehren. Friedrich Wilhelm II. that nur noch einige Schritte jur Berbefferung der im gande gewone nenen Seibe und gur Beforderung ber Musfuhr ber Geibenwaaren; denn ber fteigende Lurus, mels der alle wollene Beuge, als Samis, Serge und Ramelotte verbraugte, machte ben Webrauch ber Ceibe faft allgemein, und gab den Ceidenfabrifen eine foldje Ronfifteng, bag fie ju ihrem Emportommen ber Bulfe ber Regierung nicht mehr bedurften. Die Bonifitation ift auf zwei Prozent heruntergefeit \*), und einzig auf bie beiben Badrenartifel eingeschranft, über beren Bollfommenheit noch einige Zweifel obwalten konnten, nemlich Taffet und Sammet. Berlin war von jeher ber hauptfig ber Seibenmange fakturen, nachstdem folgen Potebam, Copenic und Frankfurt. Borgugliche Fortidritte bat man in Berlin in dem Farben und Appretiren der feibenen Beuge gemacht. Es werden übrigens alle gange bare Arten von feiben Beng, Taffet, Sammet, Atlas, feibener Dlufch, Reibel, Dammaft, Gros de Lour, Gerge, Stoff, Rrepp, Flor, Tuder, Band, vornehmlich aber feit einigen Jahren feibene Strumpfmaaren von besonderer Gute, ferner halbselbene Baaren, ale Saffete und Atlaffe mit leinenem und baumwollenem Ginichlage, und floretfeibene Strumpfe und Sandichuhe verfertigt.

Arbeiter in Geibe in ber Rurmarf.

|                                | Sainin<br>Seid. A<br>mac | stafch: | Seiber<br>fan | ifabel=<br>ten. | Seibe | nwir=<br>r. |      | eibens<br>fer. | Strun<br>Strun |          |
|--------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-----------------|-------|-------------|------|----------------|----------------|----------|
| ·                              | 1750                     | 1801    | 1750          | 1801            | 1750  | 1801        | 1750 | 1801           | 1750           | 180i     |
| In Berlin. = =<br>— Potsbam. = | 13<br>53                 | 244     | 24.           | 141             | 11    |             | _    | 198            | -              | 216<br>3 |
| -b. übrig. Stabten.            | 46                       | 245     | 26            | 166             | 11    | 708         | . —  | 199            |                |          |

<sup>\*)</sup> Doch erhalten die Geidenwaaren welche ins Ausland debitirt werden, bei der Ausfuhr noch eine Pramie, Die auf 6 Progent ihres Werths geschäft werden tann.

Daß hier nur von wirklichen Meistern und Fabritbesihern bie Rebe sep, bedarf wohl keiner Erlw merung. Die Tabelle bes Jahres 1750 ließ sich, wegen ber abweichenden Rubriken schwer mit der von 180x vereinigen; so sind d. B. die Seidenstrumpfwirker mit den Wollen, und Daunwossenstrumpswirkern zu sammen geworfen. Wenn die Bergleichung nicht erwas unsicher ware, so wurde sie das Resultat einer fast unglaublichen Bermehrung der Seidensabrikation geben.

Seibenmanufafturen im Jahre 1800.

|                |         | (            | Bangt                | are E             | itûh (                | e.                     |           | Hab                        | en an W                     | erth.                                 |
|----------------|---------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Es waren in    | Cammet. | Geibene Zeu. | Seidene<br>Skrümpfe. | Gabane<br>Bándar. | Halbseitene<br>Zeuge. | Summe aller<br>Stühle. | Dupriers. | Fabris<br>ziret.<br>Rehte. | Debi<br>im Lande.<br>Nihlr. | itirt<br>aufferland<br>bes.<br>Rthir. |
| Berlin. = = =  | 185     | 2099         | '262                 | 1196              | 92                    | 5854                   | 5085      | 1809880                    | 1554280                     | 535600                                |
| Potsdam. = = = | 58      | 154          |                      | 20                | 10                    | 222                    | 510       | 154181                     | 114181                      | 20000                                 |
| Copenict = = = | _       | .45          | _                    | Ω                 | -                     | 45                     | 46        | 50218                      | 50218                       |                                       |
| Franksurt. = = |         | 02           | -                    | -                 | -                     | 20                     | 50        | 5005                       | 4500                        |                                       |
| Spandow. = =   | _       | _            |                      | 8                 | -                     | 8                      | 1         | 600                        | 600                         |                                       |
| Lindow. = = =  | -       | _            | -                    | 1                 | -                     | . 1                    | 1         | 50                         | 30                          |                                       |
| Summe. = = =   | 223     | 2516         | 262                  | 1227              | 102                   | 1130                   | 5693      | 2039914                    | 1485809                     | 555 <b>6</b> 00                       |

Bu allererst muß ich hier fagen, daß ich in Absicht ber Angaben von Berlin das Jahr 1799 habe nehmen muffen, indem die Manusakturtabellen dieser Stadt von den Jahren 1800 und f. bis jest (im Mai 1803) so wenig bei der Rammer wie bei dem Generalfabrikendepartement eins gereicht sind. Berlin hat die Hauptmanusakturen in Seide im preußischen Staat, die kleineren Städte kommen wenig oder gar nicht in Betracht. Der Vergleichung wegen noch folgende Lasbelle von den Seidenmanusakturen der Rurmark in den Jahren 1781, 1797 und 1798.

|                      | Waren v              | orhanden.            |                              | Abge                          | fest.                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Im<br>Jahre          | Stühle.              | Urbeiter.            | Haben<br>Fabrizirt<br>Rihlr. | Im Lan=<br>de.<br>Rthir.      | Außer<br>Landes.<br>Athle. |
| 1781<br>1797<br>1798 | 2429<br>3697<br>3636 | 2562<br>6783<br>6504 |                              | 1609867<br>1629566<br>1564871 | 594820<br>655610<br>709682 |

Vergleicht man hiermit die Tabelle vom Jahre 1800, so ergiebt sich ein Resultat, welches von dem Fortgange unserer Seidenmanusakturen in den letten Jahren eben keine gunstige Idee erweckt. Die Anziahl der Arbeiter und die Quantität des Fabrikats hat abgenommen. Eine naturliche Folge der jehigen politischen Lage der Dinge. Frankreichs Industrie gewinnt wieder die Oberhand, und unsere Manusakturen sind nicht im Stande mit jenen gleichen Preiß zu halten.

Ferner gehören hierher die seibenen und reichen Stickereien, welche in Berlin so schon gearbeitet werden, daß sie ben Franzosischen und Brittischen nichts nachgeben. Im Jahre 1798 versertigten 42 Ar, beiter für 16,950 Rible. wozu sie für 13,880 Rible. Buthaten und Materialien verbrauchten, 1799 aber nur 35 Arbeiter für 15,540 Rible. Bon den Blonden manufakturen ift bei den Kanten schon gesprochen.

4) Die Baumwollen manufakturen der Kurmark sind die bedeutendsten im ganzen prenfischen Staate Sie verdanken Friedrich II. ihr Dasen und ihren Flor. Die in den Jahren 1732 und 1733 ins Land gekommenen Bohnen und Salzburger suhrten mit Königl. Unterstüßung die ersten Baumwollenwebereien ein, welche nacher durch Franzosen und Schweizer vervollkommnet wurden. Seit einigen Jahren hat sich auch die Maschinenspinnerei der Engländer in Berlin schon sehr beträchte lich ausgebreitet, und es ist zu hoffen, daß wir zulest der Lieserung des ganz seinen Daumwollengarns von den Engländern werden überhoben senn können. Die Regierung hat zwar durch Aus, und Einsstuhrerbote und durch Prämien sehr viel auf diesen Zweig des Kunststeises gewirkt, aber ungleich mehr noch das Bedürsnis und der steil auf diesen Zweig des Kunststeises gewirkt, aber ungleich mehr noch das Bedürsnis und der steil auf diesen Zweig des Kunststeises gewirkt, aber ungleich mehr noch das Bedürsnis und der steilende Lurus der Woden. Borzüglich scheinen die Druckereien seit einigen Jahren die Spinnereien und Gewebe in Absicht der Bollkommenheit hinter sich zurck geziassen zu haben. Es werden aus Bestindischer und Levantischer Baumwolle alle Arten Kattune und Bibe, zum Theil von vorzüglicher Güte-, Manscheser, Tücker, Nesseltuch, (Mousselin) Kanesas, Manting, Parchent, Belverette, Jeaunette, Gnowdownette und alle andere Arten von ganz und halb baumwollenen Zeugen gemacht, und türklische Garne gewebt, so daß wir die seinen ostindischen Waarren längst entbehren können. Der Haupssischer Baumwollenmanusakturen ist in Berlin.

Arbeiter in Baumwolle.

|                          | Baumi<br>Zeugm |      | Rattin<br>fan |      | Rattun | iveber | Rattu<br>cfe |      | Manfe<br>mad |      | Parche<br>ch |      |
|--------------------------|----------------|------|---------------|------|--------|--------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| Es waren                 | 1750           | 1801 | 1750          | 1801 | 1750   | 1801   | 1750         | 1801 | 1750         | 1801 | 1750         | 1801 |
| In Berlin.<br>In Provins | _              | 925  | 29            | 16   | -      | 1047   | 5            | 911  | -            | 176  | -            | 18   |
| sialstädten.             | _              | 37   |               | 5    | -      | 128    | _            | -    | _            | 12   | 3            | 60   |
| Gumme. =                 | -              | 962  | 29            | 19   | _      | 1175   | 5            | 911  | _            | 188  | 5            | 78   |

Der Mangel an Uebereinstimmung ber Tabellen erlaubt hier wleder feine ganz sichere Resultate. Bei ben Zeugmachern sind nicht Meister allein, sondern alle Arbeiter augegeben, bei den Fabrikanten aber bloß Fabrikbesiber; bei den Bebern, Druckern, Manschefter, und Parchentmachern wieder alle Arbeiter. Mach Berlin haben die Städte, Potsdam, Stendal, Jinna, Rathenow, Brandenburg, Mullrose und Copenick die größten Baumwollenmanusakturen.

### Baumwollenmanufafturen i 800.

|                                              |               | (         | Sang       | bar      | Gt            | ähle.                              | ı:                |             | Sabi                        | en an We                     | rth.                                  |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Es waren in                                  | Sige und Rat. | Zucher.   | Meffeltuc. | Kancvas. | Parcent.      | Greimpfe,<br>Mügen,<br>Handschube. | Summe der Gruble. | Duvriers.   | Fabri=<br>zirt.<br>Nehlr.   | Debi<br>im Lande.<br>Ribler. | tirt<br>aufferLand<br>bes.<br>Nehler. |
| Berlin. = =<br>Provinzialst.<br>Platte Land. | 995<br>368    | 459<br>96 | 56         | 589      | 27<br>54<br>9 | - 01                               | 1826<br>520       | 2097<br>581 | 1110490<br>404228<br>- 8000 |                              | 55950<br>2489                         |
| Eumme. #                                     | 1575          | 555       | 56         | 289      | 90            | 2                                  | 2365              | 2697        | 1522718                     | 1465059                      | 58439                                 |

Die Baumwollenmanufakturen des platten Landes bestehen in einer Parchentmanufaktur ju Amalienhof, im Oberbarnimischen, und in einer Kattunfabrik zu Riedorf, im Teltowischen Kreise. Es scheint, als wenn das Sinten der Seidenmanusakturen auf die 3ih, und Mussellmarbeiten einen wichtigen Einstuß gehabt habe; denn die Zahl der Stuble und der Arbeiter hat sich seit 1797 ungemein vermehrt ').

Doch muß ich einige Worte von ben turfifch Garnfarbereien und ben Big, und Rattundruf, Eerelen fagen. Gine Fabrit und Farberel von turfischem Garn befindet fich feit 1767 ju Raput, bei Potsdam, worin 36 Personen arbeiten. \*\*). Die vorzüglichsten Kattundruckereien find in Berlin und Charlottenburg.

Rattunbrudereien.

|                             |             | 2         | ın Jahre            | 1790.                        | 1                                  |            | 2          | m Jahre              | 1800.                       |                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Es waren                    | Appreteurs. | Dupriers. | Fabrizirt<br>Nthtr. | Debi<br>im Lande.<br>Rihler. | tirt<br>außer<br>Landes.<br>Rchir. | Apreteurs. | Ouvrieurs. | Fabrizirt<br>Nehler. | Debi<br>im Lande.<br>Rthtr. | aufer<br>Landes.<br>Ribler |
| In Berlin. =                | _           | 648       | 364157              | 269777                       | 95580                              | 52         | 1010       | 472700               | 405500                      | 50500                      |
| In Charlottens<br>burg. = = | -           | _         |                     |                              | -                                  | _          | 40         | 16000                | 16000                       |                            |
| Cumme.s =                   |             | 648       | 364157              | 269777                       | 93580                              | 52         | 1050       | 488700               | 421500                      | 50500                      |

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1797 hatte Berlin 1523 Raumwollenftuhle und fabrigirte fur 908,599 Rible., 1798 icon 1749 Stuble, auf welchen fur 1,082,570 Rible. fabrigirt wurde, und 1799 hatte es nach obiger Labelle. noch mehr zugenommen.

Die Angabe bes Fabritationsquantums diefer Anftalt fehlt in allen Cabellen. Auch find feit einigen Jahren verschiedene dem ifde oder Runftbleichen in Berlin angelegt, welche alle Arten baumwollene und leis nene Zeuge und Garne bleichen.

- 5 Die Rameelhaaren und Pferbehaarenmanufakturen in Berlin find nicht gang unbedeutend. Rameelhaarner Plufch wird in den Manschestermanusakturen gemacht. Pferbehaarner Atlas, ju Stuhl: und Sosauberzugen, wurde 1799 in Berlin, von 27 Arbeitern für 4016 Rible. verfertigt, und davon für 2356 Rible. im Lande und für 1660 außer Landes abgesett.
- 6) Die Lederfabrikation in der Rurmark ist sehr wichtig, und versorgt gegenwärtig einen großen Theil der preußischen Staaten. Ich rechne hieher die Loh, und Beiggerbereien, die englisschen Sohl, und Ralbleder, Saffian, und Korduan, und die danischen Lederfabriken, welche lettere Lederarbeiten von vorzäglicher Gate verfertigen. Um den Absat zu sichern, hat die Regierung die Einsuhr der fremden roben Haute zwar erlaudt, aber die Einsuhr aller fereigen Haute und Lederwaaren, so wie auch die Aussuhr der roben Haute verboten. Doch ist davon das englische Sohlleder, der Korsduan, Saffian und der ruffische Juchten ausgenommen. Nicht allein die Judereitung des roben Leders, sondern auch die Berarbeitung des fertigen, seht viele Hande in Bewegung. In Berlin wird besoes am stärksten betrieben. Nächstem giebt es die meisten Loh, und Beißgerber in Franksurt, Potssdam, Brandenburg, Prenzlow, Luckenwalde, Salzwedel, Stendal, Gardelegen, Briezen, Bittstock und Strasburg; die meisten Handschum acher in Prenzlow, Franksurt, Salzwedel, Nathenow und Stendal:

Leberarbeiter in ber Rurmarf.

| Es waren                          | Lohgerber. |      | Beißgerber. |      | Rorduan und<br>Saffianmas<br>Her. |      | Sanbschuhs macher. |             | Schuhmas<br>cher. |              |
|-----------------------------------|------------|------|-------------|------|-----------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
|                                   | 1750       | 1801 | 1750        | 1801 | 1750                              | 1801 | 1750               | 1801        | 1750              | 1801         |
| In Beelin<br>In Provinzialstädten | 114        | 43   | 122         | 28   | 2 .                               | 4    | 107                | . 41<br>151 | 603<br>2137       | 1062<br>2958 |
| Summe. s s                        | 132        | 181  | 143         | 174  | 3                                 | 6    | 151                | 192         | 2740              | 4020         |

| 1750         | 1801 | 1750 | 1801     | 1750    | 1801      |
|--------------|------|------|----------|---------|-----------|
|              |      | ,    |          | 1       |           |
| <b>5</b> , . | 1 _  | : 7  | <u>α</u> | =       | 42<br>32  |
| 3            | 1    | 7    | Ω        | -       | 74        |
|              | -    |      |          | 3 1 7 2 | 3 1 7 2 - |

Die ansehnliche Bermehrung ber Lederarbeiter in ber Kurmark feit einem halben Jahrhuns bert ift in die Augen fallend.

| Lebergubereitung unb | Berarbeitung | 1800. *) |
|----------------------|--------------|----------|
|----------------------|--------------|----------|

| €8 waren                     |             |            | Haber                  | n an We                   | Saben an Werth.             |                                       |                               |                           |                             |                                       |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                              | Weißgerber. | Lohgerber. | Gumme der<br>Arbeiter. | Fabris<br>zirt.<br>Rthfr. | Debi<br>im Lande.<br>Nthir. | tirt.<br>außer Lan:<br>bes.<br>Rthlr. | Leber,<br>handiduh:<br>macher | Fabris<br>zirt.<br>Rehle. | Debi<br>im Lande.<br>Rible. | tivet.<br>außer Lan<br>des.<br>Rthle. |
| In Berlin.<br>In Provinzials | -           | -          | 242                    | 578694                    | 579872                      | 6.4022                                | 9                             | 5112                      | 5112                        |                                       |
| städten. =                   | 291         | 402        | 693                    | 615683                    | 479209                      | 124772                                | 142                           | 13886                     | 10781                       | 2838                                  |
| Summe. 3                     | 291         | 402        | 935                    | 1194377                   | 1059081                     | 188794                                | 151                           | 18998                     | 15893                       | 2858                                  |

Mach diefer Tabelle haben die Berliner Loh, und Weißgerber fur 65,200 Riblr. mehr beblitt als gubereitet. Es ift also entweder vom vorletten Jahre ein Bestand ibrig gewesen, oder es haben fremde Derter dazu kontribuirt. Die Provinzialstädte haben etwas übrig behalten.

- 7) Die Filzs Raftors und Strobhutfabrikation beschäftigt in der Kurmark viel Mensschen, besonders aber in Berlin. Die groben Filzhute werden überall in den Städten von den Hutmachern versertigt, seinere und Kastorhute aber vorzüglich gut in den Fabriken von Berlin und Potst dam. Lehtere sollen in Absicht der Gute und Leichtigkeit den englischen wenig nachgeben. Die Anzahl der Hutmacher und der Werth ihrer Fabrikate ist oben bei den Bollenmanusakturen schon angegeben. Hier daher nur noch von der Verliner Hutsabrikation. Im Jahre 1798 versertigten daselbst 194 Ouwriers des Hutmachergewerks und 75 Arbeiter in den Fabriken sur 121,422 Athle. Hute, und seizen sur 100422 Athle. im Lande und 21,000 Athle. außer Landes ab. In Potsdam wurden 1798 sur 30923 Athle. versertigte. Strobhute werden in zwei Fabriken gemacht, wovon die eine in Berlin 1799 356 Arbeiter beschäftigte, für 14348 Athle. versertigte, sur 10812 im Lande und sur 2015 außer Landes abseite. Ein Fabrikant in Prenziow versertigte 1800 für 50 Mihle. Diese Fabrik ist indessen den Lannen der Mode sehr unterworsen.
- 8) Die Tapetens und Wachstuch manufakturen der Kurmark find von Bedeutung, und haben fich im Auslande einen Namen erworben. Die vorzuglichsten find in Berlin; nachstem in Potsbam oder vielmehr auf dem Jagdschloß Gilnecke und eine kleine in Stendal, worin nicht

<sup>\*)</sup> Es ift zu bedauern daß unsere Manusakurtabellen von dem Lederbedarf der Schuster, Sattler, Kor, duanmacher so wenig, wie von den Kürschner, und Pelzwaaren die geringste Notiz liefern. Im Jahre 1798 wurde von 25 Ouvriers in den Futteralfabriken Berlins für 16600 Riblir, sabrizirt und für 5000 Riblir, im kande, und für 13300 Riblir, im Austande abgesept, 1799 aber nur von 16 Ouvriers für 20160 Riblir, wovon für 3280 Riblir, im Lande und 8380 außer Landes debitirt ward.

allein Bacheleinwand sondern auch Papiertapeten aller Art fabrigirt werden \*). Eine Saute, und Baffelicetapetenmanufaktur, welche schon 1680 in Berlin errichtet wurde, scheint bei dem jehigen Beschmack in biefen Arbeiten, keinen großen Absat zu haben.

|                            | Tapeten.  | - Sal                | ben an W                   | erth.                    |
|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Es waren im Jahre<br>1800. | Arbeiter. | Fabrigiet.<br>Rehle. | Deb<br>im Lande.<br>Rible. | außer Landes.<br>Rehler. |
| In Berlin. # # #           | 77        | 45525                | 36010                      | 9210                     |
| bal. ssss                  | 78        | 32964                | 15429                      | 17535                    |
| Summe. 3                   | 155 7.3   | 78489                | 51439                      | 26745                    |

9) Die Papierfabrikation in ber Rurmark ift jum Bedarf nicht hinreichend, ungeachtet fle besonders unter Friedrichs II. Regierung auch hier sehr vervollsommnet, und in Absicht der Berfertigung der seinern Papiersorten veredelt ist. Die wichtigste Papiermuhle im Lande ift die 1781 bis 1783 auf Königl. Rosten bei Spechtshausen erbauete hollandische Papiersabrit, welche von der Schwärze in Bewegung gesehr wird, und 108 Menschen in Thatigkeit erhalt. Doch hier ift eine tabellarische Uebersicht aller Papiermuhlen:

|                            |                                            |         |                            | hat im 2         | tahre 179                  | 8                                      |      |                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------|
| Rame der Papiers<br>muhle. | Derfmei, Sandar, fer und beiter. Befellen. |         | Fabri≠<br>girt.<br>Ballen. | Werth.<br>Athle. | Deb<br>im Lande.<br>Rthir. | dtirt.<br>außer Lans<br>des.<br>Athle. |      | Merth der<br>Material.<br>Rthfr. |
| Spechtshausen. s s         | 37                                         | 71      | 2000                       | 40000            | 30000                      | 10000                                  | 4800 | 24000                            |
| Wolfswinkel. = = =         | 20                                         | -22     | 909                        | 8404             | 8000                       | 404                                    | 1600 | 4175                             |
| D. DR. bei Berlin. s       | 15Dub.                                     | . —     | -                          | 3000             | 3000                       | _                                      |      | _                                |
| P. M. im Zauchefch. Rr.    | 20                                         | -       | _                          | 3280             | 2700                       | 580                                    | -    | 2270                             |
| P. M. im Ludenw. Rr.       | 20                                         |         | _                          | 2507             | 2318                       | _                                      | _    | 1798                             |
| Prenglau + 3 > 3           | 6                                          | anders. |                            | 6000             | 4700                       | 1300                                   | -    | 2450                             |
| Summe. s                   | 211Dub.                                    |         | 2909                       | 63191            | 50718                      | 11880                                  | 6400 | 54693                            |

<sup>\*)</sup> Eine Manufaltur von glaftem Dachstaffet in Potsbam, ließ 1800, durch 12 Arbeiter, fur 8665 Rible. verfertigen, wovon fur 3185 Rible. im Lande und 4980 außer Landes bebitirt murbe.

Im Jahre 1800 fabrigieten 219 Onveiers fur 58020 Athle. und sehen im Lande fur 30600 Athle. und außer Landes fur 10670 Athle., und zwar lehteres größtentheils nach Medlenburg, Anhalt und Leipzig ab. Die Fabrik von Gold, und bunten Papieren in Berlin beschäftigte 1799 4 Personen, welche fur 3810 Athle. fabrigieten, für 2880 Athle. im Lande und 930 Athle. außer Landes absetzen.

### 2. Mineralische Fabrikationen.

Wenn diese Fabrifation sich bloß auf die einheimischen mineralischen Produkte ber Kurmark erstreckte, so wurde sie von keiner großer Bedeutung senn; so aber dehnt sie sich, in Absicht der Beredlung und Verarbeitung, fast auf alle fremde Erzeugnisse dieser Art aus. Die einheimischen Produkte sind oben (S. 219 ic.) nach ihren verschiedenen Zweigen kurz dargestellt, was hier nun von der weiteren Beredelung des rohen Materials gesagt wird, schließt sich gewissermaßen an iene Notizen an:

- Die Eisenfabrikation verdient, als Bearbeitung bes einzigen einhelmischen Metalls, die erste Stelle, und ist für die Rurmark sehr wichtig. Es ist auffallend, in einer Provinz, die keine Eisenbergwerke, sondern nur hie nnd da Nasenstein oder Sumpfwiesenerz hat, \*) so viele Hohedsen und Sisenhütten zu sinden. Das Holz und die Gewässer der Mark, die Besdürsnisse der Provinz und der leichte Transport der fertigen Waaren auf der Elbe und Ober, sind wohl mit Hauptveranlassungen zu ihrer Anlegung gewesen. Unsere markischen Sisenhütten beschäftigen sich theils mit den ersten Vorarbeiten, wodurch den Erzen und Erden die erste Gestalt des Metalls gegeben wird; theils wird das Sisen durch Umschmelzen und mehrmaliges Schmieden den Sisenarbeitern in die Hände geliesert; theils aber verfertigen sie auch vollendete Guswaaren. Ich werde die Werke hier einzeln durchgehen, da ich mich bei der Topographie darauf nicht einlassen kann.
  - a) Bei Zehdenick ist das alteste Eisenhüttenwerk des Landes, indem es schon seit 1620 in Betrieb ist. Seit 1774 steht es unter der Bergwerks, und Hüttenadministration. Hier wird der Eisenstein aus der Nachbarschaft, aber auch aus der Altmark und Prignit geschmolzen, zu Gußt eisen gefertigt und zu Eisenguswaaren weiter verarbeitet. Es werden außer den Bomben, Granaten, Haubligen, und Kanonenkugeln, auch Tiegel, Töpse, Psannen, Morser, Oesen, Gewichte u. s. w. nach den feinsten Modellen gegossen "). Diese Hutte hat in den Jahren 1764 bis 1800 an die Artilleriedepots zu Magdeburg, Berlin, Stettin, Spandow, Custrin und Graudenz 130,355 Zentner 90 Pf. 5 Loth Ammunitionswaaren geliefert.
  - 5) Das Eisenhüttenwert bei Gottom im Ludenwaldeschen Rreife, marb 1751 bis 1755 angelegt, und fteht feit 1770 ebenfalls unter ber Bergwerte, und Huttenabministration. Auf dem alten

Dberfdlefien liefert aber auch Robeifen nach unfern Sutten, vorzuglich nach bem Gifenhammer gu Reu-

o.) Merkwurdig ift fes, daß diefer Ofen feit 1783 ununterbrochen im Gange geblieben ift. Die Arbeiten auf demfelben find naber beschrieben in den Physikal. Beluftigung. Et. 9. G. 644.

Berke, ganz nahe bei Gottom, befindet sich ein hober Ofen, in welchem der in der Mahe gefors berte, vorzüglich gute Eisenstein geschmolzen, und ein Stabhammer, wo das Robeisen zu Stabs und Schmiedeisen bearbeitet wird. In einer Entformung von einer Biertelmeile befindet sich der neue oder zweite Hammer und ein Zainhammer, woselbst die Mageleisenstangen versertigt werden. Bei einem starken Betriebe konnen auf diesem Osen g bis 10,000 Itner Ummunition von besonder ver Gitte, geblasen werden. Das hiesige Eisen wird besonders zu Konigl. Bauten in Potsdam gebraucht?).

e) Der Eisenhammer bei Reuftadt: Eberswalbe ift 1690 angelegt, steht seit 1780 unter ber Bergwerks: und Huttenadministration, und besteht aus drei bis vier Hutten, zwei Stabhammers einer Rechammer: und einer Zainhammerhutte. Diese Werke, wozu aus den Oberschlest schen Eisenhutten das Robeisen geliesert wird, verfertigen nicht allein Stangen: Stab: Pfansen. 12. Eisen, sondern auch seinere Sorten für Schlöser, Nagelschmiede und Drathhammer, und versehen damit die Artillerie, das Hosbauamt und den Stettiner Schiffbau.

Diefe drel Eisenwerke, von benen jedes unter bem fpeziellen Betrieb eines Suttenamts steht, liefern diefes Metall durch die Arbeiten erster Sand vervollkommnet an die Orathhutten, Ges wehrfabriken, Sufs Nagels und Mefferschmiede, Schloffer und andere Eisenarbeiter zur weiteren Beredelung und Bestimmung.

- a) Die Elsendrathhutten zu Sophienhaus und Carlswerk im Oberbarnimischen Reise nebst einem Zalnhammer, seit 1754 angelegt, werden von der Bergwerks, und Hüttenadministration, als Erbpächter, betrieben. Hier wurden 1798 auf 12 Stühlen, von 16 Arbeitern 400 Zentner Eisendrath, von der Stärke des gröbsten Resseldrathes die zur Feine des Klavierseitendrathes, 6000 Athlie. an Werth, gezogen, und sämmtlich im Lande abgeseht. Im Jahre 1800 wurs 1200 Zentner Drath, 7600 Athlie. an Werth, sabrigier; die Materialien kosteten 5800 Athlie. folglich wurden 18000 Athlie. verdient.
- 5) Die Gewehrfabrif zu Spandom und Potsbam, welche 1722 und 1723 von den Rauseuten Splittgerber und Daum aus Luttichschen Gewehrarbeitern errichtet wurde, und jeht ben Gebrübern Schickler gehort. Auf bem Plane bei Spandow, werden von 90 Arbeitern die Laufe zu den Ge-

<sup>\*)</sup> In den Jahren 1770 bis 1784 hat das Wert incl. des Borwerte, an Ertrag geliefert 65,922 Rtf. 13 Br. 7 Pf. und 35,676 Rlafter holz verzehrt. Die brei Eisenhutten haben nach einem Giahrigen Durchschnitt jahrlich

|              |                     | nhold verb<br>Aus Privati<br>forsten. |                       | Werth ber              | n Pro    |        |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|
|              | 4Füß Mlafter.       | Bug. Riafter.                         | 4Fúß. Klaster.        | Rehler.                | ⊕r.      | Pf.    |
| Behdenick    | 1800<br>1799}<br>25 | 178                                   | 1978<br>1799}<br>1597 | 21755<br>7859<br>23750 | 15<br>25 | 3<br>9 |
| Summe. e s s | 36247               | 1550}                                 | 5175                  | 53374                  | 17       | 11     |

wehren geschmiebet und gebohrt, und Cabel, und Bajonettklingen geschmiebet und geschlissen. Auf ber Potsbammer Fabrik werden die Läuse verschäftet und ekipiret, die Gewehre mit Schlössern und allem übrigen versehen und völlig in fertigen Stand gesehrt. Die Fabrik, welche 1798 143 Arbeit eer hatte, steht jest unter der Administration des Gouvernements, und hat als die einzige im Staate, die ganze Preußische Armee bisher mit Wassen versehen. Es konnen in einer Boche so viel Filmten fabrigirt werden, als ein ganzes Bataillon gebraucht. Das jahrliche Fabrikationsquant tum beträgt aber einen nur tooo Stud, ohne die übrigen Wassen. Es wird darin nur schwedt sches Eisen verarbeitet, ungeachtet das schlessische eben so brauchbar senn soll. (Uebrigens giebt es in Berlin und andern Studten auch noch Buchsenmacher und Buchsenschäfter, die zum Theil ansehnliche Geschäfte machen )

c) Die Eisen, und Stahlmaarenfabrik in der Borstadt von Neustadt, Eberswalde, wurde 2747 auf Ronigs. Kosten von Kolonisten aus dem Eisenach Gothalschen Fabrikorte Ruhla errichtet, und führt daher den Namen der Nuhla er Kolonie. Sie gehört jest den Gebrüdern Schiester und verfertigt vorzüglich Messer und Scheeren, Feilen, Bohrer, Stemmeisen, Schlösser, Ketten, Licht puhen und andere Stahl, und Eisenwaaren zu sehr billigen Preisen und daher gerade nicht von vorzüglicher Bollfommenheit. Die Baaren werden in das dortige Magazin abgeliesert und mit dem Stempel eines Ablers bezeichnet. Das ganze Werk besieht aus 86 Werkstellen, gr Meistern, worunter allein 32 Messerschmiede sind und überhaupt (180a) aus 124 Arbeitern, welche im Jahre 2800 sur 32,000 Rthlr. fabrizirten und sit 32500 Athlr. im Lande abseiten. Der Werth der dazu gebrauchten Materialien betrug 19,200 Athlr. im Lande abseiten. Der Werth der dazu gebrauchten Materialien betrug 19,200 Athlr.

Die übrigen tieinen Fabriken in Eisen und Stahl find nicht so bedeutend, wenn man allenfalls die vier Stahlfabriken in Berlin, deren Absah im Jahre 1798 doch 13,100 Rihlr. betrug, und die Nahnav bel. Fabriken in Potsbam (mit 7 Arbeitern und 3626 Rihlr. Absah), Salzwedel, Rathenow und Tangermunde ausnimmt, welche im Jahre 1800 17 Arbeiter beschäftigten, für 4875 Rihlr. Madeln fabrizirten, und für 4584 Rihlr. im Lande und 291 Ribir. außer Landes bebitirten. Die übrigen Stahl, und Eisen, waren werben von ben zunftigen Gewerken in ben Städten und Borfern verfertigt.

### Eifenarbeiter in ber Rurmart.

| Es waren | Huf =<br>Gri<br>schin |                    | Bohr , u. Ca. | Buchien:<br>schäfter. | Recenschmies | Lochichisffer. | Messer<br>fcmiede. | Schwarzna:<br>gelichmiche. | Ortichmiebe. | Sageichmier | Editifier. | Schwertfeger | Sperer. | Weiknagele schniebe. | Birkelichmie, |
|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------|----------------------|---------------|
| Jahre.   | PLLd.                 | Ctable<br>Reliber. | Deider.       | Weifter.              | Weiter,      | Medic.         | Mayler.            | Mether.                    | Mafter.      | Meifter.    | Weider,    | Mafter.      | Saller. | Meistre.             | Melfer.       |
| 1750     | 887<br>976            | 455<br>400         | 16<br>28      | 21<br>46              | -            | 6              | 95<br>95           | 117                        | 5            | 15<br>5     | 395<br>557 | 9<br>55      | 8       | 10                   | 8             |
| 1801     | 979                   | 451                | 45            | 15                    | 1            | 6              | 124                | 158                        | 2            | 8           | 429        | 26           | 10      | 15                   | 14            |

Diese

Diese verschiebenen Stahl= und Gisenarbeiter erhalten ihr Gisen nur jum Theil von ben hiesigen Sutten, größtentheils aus Schlessen und vom Sarz. Das Rahere hierüber im Abschnitt vom Sandel der Rurmart. Auf den Sutten im Oberbarnimischen Kreise wurden im Jahre 1800 für 44,000 Rthlr., in Berlin für 10,400 Rthlr. und in den übrigen Stadten der Rurmark für 85,447 Rthlr. Gisens und Stahlwaaren sabrigirt und sammtlich im Lande abgesetzt.

- Die Rupferfabrikation. Ungeachtet die Rurmark kein Rupferbergwerk hat, so finden wir doch bei Meustadt an der Dosse, auf dem sogenannten Hohenosen, ein Rupfersaigers huttenwerk, woselbst die Rupferschiefer von Rothenburg im Saalkreise gesaigert werden. Mehr davon bei der Fabrikation in Gold und Silber. Die nähere Zubereitung des gewonnenen Rohkupsers, geschieht auf dem großen Rupferhammer bei Neustadt, Eberswalde. Dieser Hammer, welcher schon im 16ten Jahrhundert der Kämmerei zu Neustadt, Eberswalde gehörte, wurde im Jahre 1603 vom Aursuchten Joachim Friedrich erkauft und neu angelegt, und 1719 dem Splitte gerberschen Handlungshause verpachtet, dessen ihn noch besigen. Hier wird das auf dem Hoshenosen gar gemachte Rupser umgossen, und zu Taseln und Schalen ausgeschwiedet, welche darauf entweder hier oder von den Aupferschmieden in den Städten zu Resseln, Pfannen, Töpfen u. s. w. verarbeitet werden. Der Hammer beschäftigte 1800 13 Meusschen, welche 1060 Zentner Rupser versarbeiteten. Der Werth der gelieserten Kupserwaaren betrug 35,685 Richte, wovon such 34,800 Athle. im Lande und 885 Richte. außer Landes abgeset wurde. Der innere Werth der Zuthaten betrug 27000 Richte., solglich beließ sich der Gewinn aus 8685 Richte.
- Die Meffingfabrif bet Hegermuhle, unweit Neustabt: Sberswalde, ist das einzige Werk dieser Art in der Mark. Diese Messinghatte wurde 1698, auf Kosten des Joses angelegt, und 1729 dem Splittgerberschen, jeht Schicklerschen Handlungshause in Pacht überlassen. Auf diesem Werke wird aus dem Garkupfer vom Neustädter Hohenosen, Gallmei aus Tarnowih in Oberschließen, und etwas altem Messing, Messing in Oesen gebrannt und zu dicken Platten gegossen, welche entwerder zu dinnen Blechen geschlagen, zu Drath gezogen, und darauf an die Geibgießer, Gürtler, Madler ze. verkaust, oder auf der Hutte seibst zu Kessen, welchen und Waaren aller Art ausgearbeitet werden. Die dortigen Arbeiten stehen in Absicht der Gute in vorzüglichem Russe. Im Jahre 1800 verserigten und verarbeiteten tor Ouwriers 3131 Zentner, welche 136487 Athle. werth waren. Für 134787 Athle. ward im Lande, und sur 2000 Kihle. außer Landes abgeseht. Der Werth der Zuthaten belief sich auf 104892 Athle. Der Drathhammer zu Hegermühle ist sehr ansehnlich, denn 16 Menschen verarbeiten 6300 Zentner Messing, 36252 Athle. an Werth, und sabriziren sur 36400 Rthle. Drath.

Sieher gehoren noch bie Arbeiten in Composition oder zusammengesettem Metall; 3. B. die Schnale len, und haten fabriten in Briezen, worm 1800 Be Menichen 14125 Dugend für 7775 Richte, fabrie girten, und bis auf 1000 Richte. alles im Lande absehten; in Frankfurt 8 Arbeiter für 1260 Richte, ferner in Reuruppin und Spandow; so daß im ganzen Lande 96 Ouvriers für 9541 Richte. dergleichen Waaren

<sup>\*)</sup> Diefes wichtige Mert, welches 1798 fur 160138 Rublr. Meffing fabrigirte und verarbeitete, verforgt que, fchließend die alten Provinzen Dieffeits ber Befer, (Schleffen ausgenommen) mit Meffingmaaren.

anfertigten; ferner die Meffing, Einsatgewichtfabriten in Berlin, worin 5 Menschen für 1745 Ribir, fabrigirten und für gen Rehler im Lande und 184 Ribir, außer Landes absehten; englisch, metablene Knopffabriten, Instrumenten, und Drathsaitenfabriten '); die Argenthache, und Bronzearbeiten in Berlin; die Glockengießereten und die große Königl Stückgießerei in Berlin, in welcher für die ganze Armee Kanonen, Haubigen und Morfer gesorfen, gegoffen, gebohrt und auss gearbeitet, zuweilen auch große Bilbsaulen gegoffen werben.

4) Die Zinns und Bleifabrikation. Die Berfertigung der zinnernen Hausgerathschaften hat durch Kapancefabriken sehr abgenommen, dagegen haben die Zinnglesergewerke durch die Fabrikation verschiedener anderen Produkte sich zu entschädigen gesucht; der Debit des Berliner Gewerks beläuft sich etwa auf 40000 Athlr. Die Schriftgte gereien, deren es drei in Berlin giebt, beschäftigten 1798 45 Menschen, welche sur 18500 Athl. deutsche und französische Lettern lieserten (1799 für 18100 Athlr.) und für 7200 im Lande und 11300 außer Landes absehren. Die dazu angewandten Mater rialien des Einlandes hatten einen Werth von 4000, und die des Auslandes von 6130 Athlr. Die Lettern des Professors Unger haben sich einen Namen erworden.

Die Bleiftiftfabrifen in Berlin und Potsbam liefern gute Stifte nach englifcher Art.

| In diefen                    | Fabi              | rifer     | Berfertigs ten.     | Segi                | ten ab                       |  |
|------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|
| In                           | waren<br>im Jahre | Arbeiter. | an Werth.<br>Rible. | im Lande.<br>Rthle. | dußer Lans<br>bes.<br>Rible. |  |
| Berlin. = =<br>Potsbain. = + | 1799              | 10        | 4700                | 1750                | 1800                         |  |
| Summe. s                     |                   | 16        | 6870                | 4650                | - 2220-                      |  |

Hiernachst findet man Bleiplattenfabrifen ju Tabaffen, Bleis und Schrotgießereien und Bfeimeißfabrifen in Berlin. In allen biesen Anstalten arbeiteten 1799 49 Menschen, fabrigirten fur 39000 Riblr:, und seiten im Lande fur 25500 Riblr. und im Auslande fur 10500 Riblr. ab.

5) Die Bolds und Silberfabritation. In Absicht der Zubereitung der edeln Metalle fat die Kurmark nur eine einzige Anstalt, und zwar den hohenofen oder die Rupfersals gerhatte bei Neustadt an der Dosse. Auf diesem Werte, welches ehedem eine Eisenhutte mar, werden aus Manusseldischen Kupferschiefern von Rothenburg jahrlich etwa 3000 Mark Silber gesals gert "). Die Hitte steht unter der Direktion der Bergwerks, und Hittenadministration, und beschäftigt bo Arbeiter:

<sup>\*)</sup> Deren Starte und Abfan ich aber nicht angeben tann, weile unter erfteren bie horn fnopffabritanten. und unter lettern die Darmfaitenmacher in den Fabrifentabellen mit aufgenommen find.

<sup>••)</sup> Auch wird bafelbit aus den rothen Schliechen des Arsenitbergbaues zu Reichenftein in Niederschleffen fahrlich 11 bis 12 Mart Gold geschieden; im Jahre 179r aber belief fich der Werth des hier gesaigerten Goldes auf 4355 Athle-

Die ebeln Metalle werden entweder in der Munge oder in der Gold = und Silbermanufaftur, oder auch von den Goldschmieden weiter verarbeitet. Die Mark Brandenburg hat nur eine Munge, und zwar die alte und neue in Berlin, welche unter dem Generalminzdirektorium sieht. hier werden die Massen zu goldenen und silbernen Minzen geschmolzen, gegossen, geglühet, gestreckt, zu Platten geschnitten, geprägt und gesotten, und nächstem an die Behörden abgellesert. Die in Berlin geprägten Munzen subren ein A auf ihrem Stempel. Bon den Munzen selbst und von ihrem Werth gehörigen Orts ein mehreres.

— Die große Gold = und Silbermanufaktur in Berlin, welche im Jahre 1692 von Pris datleuten etablirt, in der Folge von Friedrich Wilhlem L erkaust und dem possdamschen Militärs waisenhause geschenkt, im Jahre 1763 aber zur Beförderung des Absahes, dem Ephraimschen hause, gegen eine jährliche ansehnliche Resognition übertragen wurde, ist eine der größten Untersnehmungen im Lande. Es werden darin Gold = und Silberdrath, Lahn, Flittern, Gold = und Silbergespinnst, und davon Tressen, Schärpen, Franzen und Borten versertigt. Die Manusaktur hat mit sehr vielen dieser Artikel den aussschließlichen Debit im Lande \*).

|              | Arbeiteten<br>darin | స్త                  | Saben an Werth.            |               |                |  |  |  |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| Im Jahre     | Personen.           | fabrizirt.<br>Rible. | abg<br>im Lande.<br>Athle. | Buthaten.     |                |  |  |  |
| 1798<br>1799 | 1116                | 352000<br>345000     | 557380<br>- 521930         | 9591<br>21292 | <u>2459</u> 22 |  |  |  |

Mehrigens tft die Anzahl der Gold, und Silberarbeiter in Berlin und den Provinzialftabten nicht ger
ringe, und viele berselben machen auf den Messen sehr bedeutende Geschäfte. Berlin hat auch noch eine
leonische oder unachte Gold, und Silberdrathfabrit, welche 1798 105 Menschen beschäftigte und
für 9300 Rtl. Baaren lieferte, wovon für 8000 Rtl. im Lande und 1300 Rtl. außer Landes abgesetzt wurde, 1799
nur 95 Arbeiter aber für 9500 Rtl. Baaren, 7800 Rtl. im Lande und 1700 Rtl. außer Landes abgesetzt. Ferner
hat Berlin auch verschletene Gold, und Flitterschlägereien, deren Debit freilich nicht so bedeutend ist.

5) Die Uhrensabrikation hat, in hinsicht auf Taschen- und Stubenuhren einen hoben Grad ber Bollsommenheit erreicht, so daß wir dieser Produkte bes Auslandes füglich entsbehren können. Die in Berlin versertigten harfen, und Flotenuhren dürsten in Absicht des musikalischen Werths nicht leicht übertroffen werden. Zum Behuf einer Uhrensabrik in Berlin wurde 178r
und 1782 zu Friedrichsthal bei Oranienburg, auf königl. Kosten, eine Kolonie von französische
ichweizerischen Uhrmachern angelegt, welche alle Arten Taschen, Stuben, und Spieluhren versertigen,
von denen in Berlin eine Niederlage ist. In dieser und den übrigen Fabriken Berlins versertigten
1798 28 Fabrikanten sur 18000 Richt. Uhren und Uhrfournituren, wovon für 10500 Richt, im Lande

<sup>\*)</sup> Beinduftiger hieruber Nicolal. Berlin ic. Eb. 2. S. 550 - 533

und Good außer Landes abgeset murben. Die Zuthaten hatten einen Werth von 12270 Rihlr. ") Uhrzifferblätter murben 1798 von 4 Arbeitern für 2520 Rihlr. verfertigt. Auf der Fürsten walber Kolonie verfertigten 2 Uhrmacher 1800 für 220 Rihlr. Uhren.

7) Da es zu weit führen wurde, alle noch übrigen Zweige der metallischen und vermischten Geräthschaftsfabrikation in der Art hier aufzusühren indem meine Grenzen zu beschränkt find, so will ich nur bloß die wichtigsten Artikel herausheben, in so fern sie entweder auf den Sandel oder auf die Erzeugung anderer Kunstprodutte wichtigen Einfluß haben.

Die Porzellanfabrik in Berlin, war anfänglich eine Privatunternehmung einiger Kausiente, und da diese nur unvollsommene Bersuche anstellen konnten, so überließen sie 1763 bem Könige Friedrich II. die ganze Anstalt, welche auch durch bessen besondere Borliebe für die Fabrik einen so hohen Grad der Bollsommenheit erreicht hat, daß die darin versertigten Baaren, wenn auch nicht immer in Absicht der Masse, doch gewiß in Absicht der geschmackvollen Form und der vorzüglich guten Malerei, den Borzug vor dem Meiener Porzelsan verdienen. Die ganze Anstalt, sur welche 1787 eine besondere Kommission ernannt wurde, welche den Betrieb und Debit der Fabrik besorgt, beschäftigt ungefähr 400 Offizianten und Arbeiter, und hat jährlich einen Baarenabsah von 150000 Riblic, wovon das Ausland etwa ein Drittheil erhält. Außer dem Hauptwaarenlager in Berlin, sindet man fast in allen großen Städten des preußischen Staats Miederlagen. Zur Besorderung des Absaches, ist die Einsührung des fremden Porzellans strenge verboten.

An Steingut = Fanencefabrifen bat die Rurmark feinen Mangel. Wir besiben beren in Reinsberg, Neustat: Eberswalbe und in Berlin, welche durch einen ruhmlichen Wetteifer, den innern Werth threr Fabrifate mit jedem Jahre erhöhen. Das Reinsberger ist das stärkste und dauerhafteste; am leichter sten aber das Berliner.

| Die Fabrif in      | Hat Urs<br>beiter. | Fabrizirte<br>1800 für<br>Athle. | Werth ber<br>Zuthaten.<br>Athir. |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Reinsberg. = = = ! | 69                 | 24373                            | 9000                             |
|                    | 56                 | 7650                             | 5200                             |

Die Berlinifche besteht erft seit 2 Jahren, und beschäftigt an die Co Menschen; ba aber feit 1799 von Berlin teine Manufakturtabellen eingereicht sind, so kann ich von dem Werthe ihrer Fabrikate keine Nacherichten mitthellen.

|    | _       |       |      |        | 400    | 44.0           |     | POS. #    |      | manfand of  |
|----|---------|-------|------|--------|--------|----------------|-----|-----------|------|-------------|
| •) | $\Im m$ | Jahre | 1799 | murden | upren, | Uhrfournituren | uno | Metilende | cazu | betfettigt. |

|                              | von Arbeitern | an Werth<br>Nehler. | im Lande.<br>Rthlr. | efegt<br>außer Landes.<br>Ribler. |   |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| In Berlin und Friedrichsthal | 18            | 16540<br>665        | 12340<br>585        | 3100<br>80                        | • |
| Summe. , , ,                 | 47            | 17205               | 12,25               | 5130                              |   |

Zuch die Fabrifation ber irdenen Tabatspfeifen ift nicht gang unbedeutenb. Inr Ueberficht stehe bier folgende Tabelle, vom Jahre 1799 und 1800.

| o in or fair in     | Bat Arbeis | Fabrigirte    |           | te ab                   | Werth ber    |  |
|---------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|--|
| Die Fabrik in       | ter.       | für<br>Rehle. | im Lande. | außer Landes.<br>Rehir. | Materialien. |  |
| Weißenspring. s     | 20         | 7500          | 4000      | 3500                    | 4600         |  |
| Berge vor Savelberg | 5          | 350           |           |                         |              |  |
| Berlin. s . s       | 3          | 430           |           |                         |              |  |
| Werder. 3 & 5       | 3          | 900           |           |                         | -            |  |
| Potsbam.= s =       | 3          | 580           | -         |                         | -            |  |
| Havelberg ,         | 2          | 264           |           |                         | -            |  |
| Salzwedel. = =      | 5          | 1200          | 800       | 400                     |              |  |
| Summe. #            | 37         | 11224         | 4800      | 3900                    | <u></u>      |  |

Unter den Topferarbeiten zeichnen fich vorziglich die Berliner Ofen, Basen, und Krufenwaaren aus, und wird die Fabrifation biefer Artifel von verschiedenen Fabrifanten im Großen betrieben. Im Jahre 1799 und 1800 verfertigten

| in                                                               | Perfonen.      | får<br>Rebtr.        | Setten ab<br>im Cande.<br>Ribir. | auser |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------|--|
| Berlin. # # # #<br>In den Provinzialstäbt.<br>Auf dem Lande. # # | 23<br>80<br>14 | 9000<br>8841<br>1022 | 7000<br>8431<br>792              |       |  |
| Summe. s s                                                       | 117            | 18863                | 16225                            | 2690  |  |

Slegellack murbe 1799 in Berlin von 4 Personen fur 1520 Ribir. fabrigirt und fur 800 Ribir. im Lande und 720 Ribir. außer Landes abgesebt.

Die Glasfabrifation in ber Rurmart ift von großem Belange, ungeachtet einige Sutten, bes zu befürchtenden holzmangels wegen, feit einigen Jahren eingegangen find "). Dagegen find aber andere auf ben Steinkohlenbrand eingerichtet. Die weiße Hatte bet Zechlin liefert unstreitig das weißefelte Rreides und Rriftallglas in ben preußischen Staaten.

<sup>\*) 3. 3.</sup> Di: grunen Sutten bei Zechlin, Basdorf und bei Ale, Globfom.

|                                              |           | Fabrigirten     | Deb      | itirten       |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------|
| Mame ber Hutte.                              | Arbeiter. | für .<br>Achter | im Lande | aufer Landes. |
| Zechlin, weiße Sutte.<br>Neus Globsow, grune | 25        | 11000           | 10000    | 1000          |
| Hutte. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18        | 16150           | 12500    | 1600          |
| Hutte. g g s is                              | 25        | 15350           | 13350    |               |

Die Spiegelfabrit bei Neustabt an der Dosse besteht seit dem Jahre 1694, und gehört seit 1769 dem Schicklerischen Handlungshause in Berlin. Das Spiegelgias wird daselbst von 10 — 100 Zoll Hobe und 8 — 45 Zoll breite gegossen und zubereitet. Da diese Spiegel einen vorzüglichen Werth haben, und die Anstalt die ganze Monarchie hinreichend versorgen kann, so ist die Einsuhr der fremden Spiegel verboten. Die Fabrik hatte

|          | 1         | Fabrigirt 1    | ાં શક્ય                        | efest                   | fest   Merth ber Materialien. |                        |  |  |  |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|--|
| im Jahre | Arbeiter. | für<br>Rihir   | im Lande.<br>Athle.            | außer Landes.<br>Rthir. | inlandische.<br>Athle.        | auslandische<br>Reble. |  |  |  |
| 1798     | 104°      | 40500<br>60500 | 3850 <b>0</b><br>4900 <b>0</b> | 2000<br>1600            | 20800<br>25400                | 5200<br>2700           |  |  |  |

Die Fabrikation der Pott, und Waidasche wird theils zu Chorin in der Ukermark betrieben, theils aber auch anf den Glashütten, besonders auf der weißen Zechliner. Das sehlende Quantum liesert Preußen. Die Farbenfabrikation in der Kurmark ist von Wichtigkeit, theils werden die inländischen Farbegewächste, als Scharte, Waid und Krapp oder Röthe zubereiter; der Krapp z. B. auf der von Bert nezobreschen Krappmuhle zu Carlswerk, woselbst 1798 353 Zentner Krapp, 3534 Athle an Werth, von 7 Arbeitern ') zubereitet und größtentheils nach Berlin geliesert wurden; theils aber, und vorzüglich muß hier noch einiges von den Berliner Farbematexialien gesagt werden, welche sich seit den neueren Fortschritten in der Chemie einen großen Namen erworden haben, und weit und breit verschielt werden. Die hiesigen Fabriken liesern Berlinerblau, Berlinerroth, Berlinerweiß, Berlinergrun, blaue und andere Tusche, 29 verschiedene kouleurte Karmine \*\*), alse Arten von seinem und ordinären Lack, mancherlei Sorten Schützgelb, Grünspan', Braunschweiger Grün und Mineralblau, vorzüglich aber eine große Menge Waschfarden und alle nur vorhandenen Farben, womit ein ansehnlicher Berkehr getrieben wird. Im Jahre 1798 fabrizier ten 11 Arbeiter sit 15010 Athle. Karben, wozu sie sur 7490 Athle. Materialien aus dem Einlande, und sür 5445 Athle. aus dem Auslande gebrauchten, und seizen sür 10360 Athle. im Lande und sü 4650 Kthle. aus gerhalb Landes ab.

<sup>&</sup>quot;) 3m Jahre 1800 fabrigirten 4 Arbeiter nur fur 2536 Ribir.

<sup>..)</sup> Bei dem Farbenfabritanten Ignat. Steiner.

Die Pulverfabrif bei Berlin, welche 1717 von zwei Hollandern angelegt und 1765 fehr erweitert wurde, fabrizirt auf Königl. Rechnung alle Urten von Pulver, jahrlich etwa 5000 Zentner, und zwar größtentheils zum Gebrauch für die Armee. Rausteuten wird nur, unter gewisser Einschräntung, etwas zum Debit überlassen. Calpeter wird bei ber Pulverfabrif, sedoch nur zum eigenen Gebrauch raffinirt. Die Konsumtion des Landes liefern die Salpetersiedereien im Magdeburgischen und Halberstädtischen.

Bildhauer, und Gppsarbeiten liefern die Berliner Runftler von vorzüglichem Werthe, erstere auch alle Arten von Marmorarbeiten. Juvelier, Bijouterie, und latirte Waaren werden ebenfalls in Berlin jum in, und ausländischen Debit in großer Menge verfertigt. Bur Uebersicht dieser Artifel folgende Tabelle von Berlins Industrie in bieser Hinsicht:

| Im Jahre                                               |                | Fabrigirten              | Deb                    | itirten                 | Berth be               | Berth ber Buthaten     |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1798 *)                                                | 1 9 rheifer    | für<br>Rehle.            | im Lande.<br>Rthle.    | außer Landes.<br>Riblr. | inlandische.<br>Rthlr. | auslandische<br>Rible. |  |  |
| Bijouteriewaare.<br>Elfenbein = = =<br>Lakierkabriken. | 73<br>28<br>53 | 128000<br>29520<br>17880 | 24200<br>19820<br>7500 | 105800<br>9700<br>7940  | 5700<br>750<br>4630    | 50550<br>20850<br>2088 |  |  |

Billig sollte ich hier noch von ber Bagenfabrikation, ber Kunsttischlerei und ben Drechslerar, beiten in Berlin sprechen, da diese brei Fabrikationszweige sehr geschmackvolle und saubere Arbeiten liefern, bie, wenn man ohne Borurtheil sieht und vergleicht, den Arbeiten ber Britten nichts nachgeben, und uns gleich wohlseiler sind. Bon dem Werth dieser Fabrikate und ihrem Absahe sind keine dffentliche Angaben vorzhanden. Dasseibe gilt von der Schiffbauerei in der Kurmark. Sie ist freilich nie sehr bedentend gewessen, und hat sich, ungeachtet man bei Havelberg seit 1779 Seelchiffe zu bauen versucht hat, nur auf Stronwschiffe sie Flußichissahrt erstreckt, und davon werden alle Arten in Berlin auf dem Schissbauerdamm, bei Brandenburg, Potsdam, Nathenow und Lychen ic. verfertigt. Auf den Schneide, oder Sagemühlen, deren es in der Kurmark eine ziemliche Anzahl glebt, besonders im Lebusischen Kreise, wurden im Jahre 1800 von 65 Arbeitern sur 14391 Ritht. Dielen, Balken und Bretter geschnitten.

### 3. Konfumtibiliengewerbe-

Diese für die Landesindustrie und den innern Handel so außerst wichtige Gewerbe find int der Rurmark mehr im Flor, wie in den benachbarten Provinzen, und haben einen größeren Einsfluß auf das Berkehr und den Wohlstand der Provinzialstädte wie die bisher namhast gemachten Runft = und Erwerbszweige.

Die Bier brauer et war schon in ben fruhesten Zeiten ein hauptzweig ber Industrie unserer Borfahren. Go manche Stadt legte dadurch den Grund zu ihrer Große und Macht. Die Auslander schätzen dieses martische Produkt, bas fie in ber Gute zu liefern nicht vermochten.

----

<sup>.)</sup> Die Angaben von 1799 flehen unten in ber Generaltabelle.

und nicht entbebren fonnten. Die Gerftenbiere in Bernau, Anppin, Garbelegen, Zangermunde hatten einen Abfaß, ber und jett faft unbegreiflich fcheint. In Garbelegen \*) und Ruppin murs ben in manchem Sage 80 bis 100 Magen beladen, und felbst ber hof unferer Markgrafen und Rurfurften fonfumirte eine folche Quantitat, bag fie mit ben Brauern biefer Stabte am Enbe eines Jahres nicht gang unbedeutende Rechnungen abzuschliegen hatten. Durch ein Kagchen Bier murben bie Aubiengimmer geoffnet, und ben Borfiellungen und Supplifen Gehor verichafft. \*\*) Allein die Berbreitung des Weins, Branntweins und Kaffees, die Ginfuhrung und Erhohung der Accife und Biertare, die hoben Preife ber Gerfie, bes Beigens und bed Solges, und die in Berlin und Potebam angelegten Brauereien von fremben Bieren, haben die Brauereien ber martis fchen Provinzialstabte fo beruntergebracht, bag faum noch ein Schatten ihred ehemaligen Bers fehre ubrig geblieben ift. Der nachtheilige Ginfluß, ben biefer Berfall ber Brauereien auf bie übrigen Gewerbezweige ber Gtabte gehabt bat, bebarf feiner betaillirten Auseinanberfegung. Berlin ift jeht ber Sauptfib ber Braucreien, fettbem bafelbft faft alle auslandifche Sorten nachgeahmt wer, den. Dan brauet gegenwartig in Berlin Braunbier, Rufenbier (eine Art Lagerbier) Beifbier, ichwebifc Bier, englifch Bier, englisch lie und braun und weiß Mannheimer Bier. Potsbam liefert in einem eiges nen Brauhaufe bas jogenannte Konigebier. Die Provinzialffabte, welche fich noch jeht barin auszeichnen, find Tangermunbe, woselbit auch englisch Bier gebrauet wird, Arendfee, Perleberg (Breihahn), Bernau, Aurftenwalte, und auf bem Lante Rarthaus bei Rrantfurt und Bornftedt bei Potebam, bas Fredersborfer Bier. Uebrigens ift bie Dierbrauerei, nach ben Gofchen ein ausschliefliches Eigenthum ber Stabte, und barf auf bem Lande nur von Meintern, Gutsbesibern und Predigern nur gur eigenen Ronfumtion betrieben werben, jeboch haben bie Memter bie unter ihnen ftebenben Rruge und Schenfen bamit ju verlegen. Bur allgemeinen Ueberficht ber Bierbrauerei ber furmartifchen Ceabte fiebe bier folgenbe Tabelle.

| Im Jahre                                    | 1719   | 1730    | 1740           | 1750         | 1770            | 1780         | 1790             | 1800            | 1801                   |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Schankfrüge. Braustellen. Wifp. Malg        | 1013   |         | 1310<br>4464   | 1292<br>4413 | 1316<br>4313    | 1326<br>4269 | 3829             | 3198            | <br>30 <u>27</u> ••••) |
| verbraucht.<br>Tonnen Bier in<br>den Schank | 21535  | 53107   | 27761          | 33665        | 18753}          | 18177 }      | 14648<br>22 Sch. | 15155<br>25 €¢. | 21092<br>16 Sdy.       |
| frügen vers<br>japft. s                     | 107225 | 1307161 | 93894 <u>1</u> | 1065294      | 7c <b>6</b> 36} | 764294       | 752171           | 768924          | Hier                   |

<sup>\*)</sup> Die Brauereien in Garbelegen und Auppin haben fich noch am langsten erhalten. Im Jahre 1719 wurden 45400, und 1722 376204 Connen Garlei in ben Schautfrugen verzapft, 1750 nur 12682, und 1790 gar nur 34324 Connen.

<sup>..)</sup> G. Debfens Geid. der Diffenfchaften in der Mart Brandenburg und meine Beider. der Grafichaft Auppin :e.

<sup>\*\*\*)</sup> In den 4 letten Jahren ift der Malgverbraud Berlins nicht mit aufgeführt.

hieraus geht beutlich hervor, daß bicfer flabtifche Nahrungszweig febr gefunten ift.

Die Branneweinbrennereien stehen mit ben Brauereien im umgekehrten Berhaltnisse: so wie diese sanken sind jene gestiegen, und haben offenbar jum Verfall ber Braunahrung sehr viel beigetragen. Dieses Getrank, welches etwa am Einde des isten Jahrhunderts bei uns bekannt geworden ist, hat sich nach und nach so unentbehrlich gemacht, daß der Landmann lieber dem Diere entsagt wie dem Branntweln. Er wird in der Rurmark, besonders in Berlin, in großer Menge aus verschiedenen Kornarten verfertigt "), und theils einfach, theils auch noch einmal abgezogen und als Liqueur verkauft. Der Debit der Berlinischen Brennereien ift sehr groß. Auch von diesem Produkte gilt das, was oben von dem Bier gesagt ist: in der Regel dursen nur geschlossene Seigel bursen nur zur eigenen Konsstunden. Aus folgender Labelle ergiebt sich der Brantweinverkehr der Kurmarkischen Städte nach vers schiedenen Zeitabschinitten.

| Im Jahre                                                | 1719                            | 1750                              | 1740 | 1750            | 1770 | 1780           | 1790            | 1800 | 1801             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|------|----------------|-----------------|------|------------------|
| Branntwein: blasen. : Wisp. Schrot QuartBrannts wein. : | 2051<br>1635<br>7 Ed).<br>42254 | 4159<br>4592<br>21 Edh.<br>254975 |      | 10022<br>5 Sd). | 4971 | 7859<br>I Sch. | 7240<br>20 Sd). | 8979 | 19250<br>21 Sch. |

Welche ungeheure Berniehrung dieses Produkts in neuern Zeiten, worunter Berlins Konsumtion in den lebten 4 Jahren noch nicht einmal mit angegeben ifi!

Essighrauereien find seit einigen Jahren in Berlin, Potsbam und Jossen in großer Menge anges legt. Sie liefern Malz und Biereffig, Weinessig, wozu der hiesige Landwein mit gutem Bortheil anges wandt wird, und Fruchtessig, und konnen noch das Ausland damit versehen. Im Jahre 1798 hatte Bers iln, 7 Weinessig, und 4 Bieressigfabriken, deren Zustand aus folgender Tabelle hervorgebe:

|              |      | Arbeiter. |       | Debi<br>im Lande.<br>Rthir. |      |       | Zuthaten<br>ausland.<br>Rebir. |
|--------------|------|-----------|-------|-----------------------------|------|-------|--------------------------------|
| Weinessig. = | 2    | 18        | i7590 | 15650                       | 1100 | 9050  | 3480                           |
| Bieressig. = | \$ . | 7         | 7000  | 7000                        |      | 5600  |                                |
| Summe. =     | E    | 25        | 24590 | 22630                       | 1100 | 14630 | 3480                           |

Die Buderfiedereien ober vielinehr Raffinerien find febr wichtige Anftalten fur bas gant, indem fie große Gummen Geldes barin erhalten, und fogar aus bem Auslande gieben.

<sup>&</sup>quot;) Man hat ihn auch mit gutem Erfolge aus Doft, Rartoffeln und andern Produtten gemacht.

Die erste Zudersiederei ward 1749 in Berlin von dem Splittgerberschen Handlungshause angelegt, und durch Friedrichs Begünstigung mit einem Privilegium verseben. ") Die Kurmark hat 6 Siedereien, wovon 5 sich in Berlin befinden, namlich drei Splittgerbersche, die Jordansche und die der 17 3 errichteten Zudersiedereis kompagnie, und die Freiersche in Havelberg. Diese versehen die ganze Mark und zugleich die benachbarten Provinzen mit allen Arten Hutzucker, Kandis und Sprup, und nehmen jährlich etwa für 300000 Athl. ros hen Zucker aus England, Frankreich, Holland und Danemark, über Hamburg und Stettin. Die Fabrikas tion ist aus solgender Tabelle ersichtlich:

| Im Jahre 1798-                                                                                                    | Arbeiter.            | Fabris<br>zirten.<br>Rehle.         | Deb<br>im Lande.<br>Rihle.          | itirten<br>aufer Landes.<br>Rehler. | Werth des<br>intandich.<br>Rehler. | Materials,<br>ausländisch.<br>Arhle. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Die 5 Splittgerb. Siedereien.  — Zuckersiederei: Kompagnie.  — Jordansche Stederei. :  — Freiersche in Havelberg. | 106<br>24<br>45<br>4 | 465270<br>150000<br>115000<br>50800 | 584615<br>120000<br>100000<br>50800 | 24150<br>50000                      | 5809                               | 581750<br>140000<br>140000<br>20500  |
| Summe. = = =                                                                                                      | 179                  | 759070                              | 635 115                             | 54150                               | 25809                              | 691230                               |

Im Jahre 1799 beschäftigten sammtliche Siedereien 187 Menschen, welche fur 710530 Rthir. Zuder ze. fabrigirten, und fur 636475 Rthir. im Lande und 1 878 Rthir. außer Landes absetzen.

Die Dehlfabrikation, welche die geringeren Arten Del Jum Brennen begreift, ift nicht von grofer Bedeutung, da der Anbau des Lein , Hanf , Rübe , und Mohnsamens fur ben Bedarf in der Kurmark noch nicht hinreichend ist. Die Anzahl der Delmuhlen vermag ich (vergl. S. 57) nicht anzugeben.

| One Nature . One had             |     | hia | 1         | Fabris            | Deb                 | itirten                |
|----------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Im Jahre 1800 hat<br>Dehlmühlen- | ren | ote | Arbeiter. | girten.<br>Athle. | im Lande.<br>Rthfr. | außer Landes<br>Rthir. |
| Auf dem gande. s s               | -   | 1.  | 147       | 16549             | 16149               | 400                    |
| Bei ben Stabten. s s             | 8   | =   | 14        | 5279              | 5072                | -                      |
| Summe.                           | 5   | 3   | 161       | 21828             | 1221                | 400                    |

Perls und andere Graupen wurden im Jahre 1800 auf Wind, und Waffermuhlen von 12 Arbeitern für 11350 Rible, gemacht und mit Einfluß des vorjährigen Bestandes für 1216; Rible, im Lande und 111 Rible, außer Landes abgeseht. Von den Grühmühlen und deren Fabrisationsquantum sind keine Nachrichten vorhanden, ungeachtet die Kurmark sehr viel Buchweizen, Weizen, und hafergrühe verbraucht.

---

<sup>\*)</sup> Die Einfuhr des fremden raffinirten Juders in die alten Provinzen wurde 1751 unterfagt, und der Berliner Siederei das Privilegium gur Berlegung berfelben gegeben, welches Friedrich Wilhelm 1733 aber wieder aufgehoben hat.

Die Starke, und Puberfabrikation in Berlin, Frankfurt und Prenzlow ist für die Bedürsnisse ber Kurmark nicht hinreichend, Magdeburg und besonders Halle liefern das sehlende. Im Jahre 1800 wurde von 45 Arbeitern für 224/9 Athlir. fabrizirt, und für 24849 Athlir. im Lande abgescht.

Die Bachsbleichen ber Kurmark gehören zu den bedeutendsten im ganzen Preußischen Staate, und versargen noch das Ausland mit weißem Bachs und Bachslichten. Die meisten sind in Frankfurt, Berlin und im Niederbarnimischen Kreise. Im Jahre 1800 fabrizirten 30 Arbeiter \*) für 43500 Athle., und setze ten für 27100 im Lande und 2300 Athle. außer Landes ab.

Die Seifen, und Talglichtefabrikation wird in den Kurmarkischen Städten theils von den Geswerken, theils aber auch in Berlin in besondern Fabriken ftark betrieben. Anger der gewöhnlichen Seife wird grune Seife, Marseiller Seife, bunte und schwarze Kornseise gemacht. In den Fabrikentabellen wird unter der Rubrik: Schwarze Seife, die Verfertigung aller Seifenarten in der Kurmark im Jahre 1800, von 26 Arbeitern, auf 98257 Rible. angegeben, wovon für 97,157 Rible. im Lande und 200 Rible. außer Landes abgeseht wurde. In Talg und Lichten liefert Rugland jährlich noch eine ansehnliche Quantität.

Bon ben Cichorienfabrifen in Berlin und Potedam, die jum Theil febr ansehnlich find, liefern bie Tabellen feine Angaben.

Die Tabaksfabrikation mag ben Beschluß machen. Sie hat hier, wie in ben übrigen Preußte schaten mancherlei Beränderungen ersahren, und ward zweimal (von 1766 bis 1787 und 1797) als ein Regale betrachtet, ist seit dem iten April 1798 aber wieder frei gegeben. In den Fabriken von Bertlin, Potsdam, Schwedt, Prenzlow, Frankfurt und Ruppin u. s. werden alle Arten von Rauch; und Schuupstaback theils aus Virginischen, theils aus Landtabackebiattern, und lettere besonders von den fast in allen Stadten besindlichen Tabacksspinnern versertigt, so daß die Rurmark die benachbarten Provinzen süglich mit diesem Produkte versorgen kann. ") Zur speziellen Uebersicht dieses wichtigen Judustriezweiges kann ich keine neuere Tabelle, als die vom Jahre 1758 mittheilen.

Sabatsfabritation im Jahre 1798.

|                              | Arbeiter. | Fabrizirten<br>für<br>Rihlr. | Deb<br>'im Lande.<br>Rible. | itivten<br>außer Landes.<br>Rehte. | Nehler. | ohen Mater<br>auständ.<br>Rehle. |
|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Berlin (10 Fabriten.) =      | 532       | 659170                       | 509580                      | 5550                               | 251810  | 575510                           |
| Potsbam (3 Fabriten) =       | ~ 112     | 475725                       | 49926                       | 8009                               | 27      | 309                              |
| Schwedt (3 Fabriken.) =      | 368       | 159842                       | 159778                      | 17565                              | 155     |                                  |
| Prenzlow (1 Fabrik.) .=      | 25        | 8650                         | 4260                        | 5670                               |         | 000                              |
| Franksurt (2 Fabriken) =     | 66        | 15555                        | 8982                        | 2216                               | 2805    | 7144                             |
| UebrigeStadte.(Tabacksfpin.) | 53        | 24165                        | 22709                       | 560                                | 17159   |                                  |
| Im Jahre 1800 = 1            | 1156      | 10/1065                      | 735°55<br>827739            | 39368<br>32747                     | 805     | 759                              |

<sup>\*)</sup> Das Fabrifationsquantum und ber Debit ber 17 Wachsbleicher im Niederbarnimischen Kreife ift in ben Za, bellen nicht angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. G. 99, wofeltft von dem Tabacfebau das Mothige gefagt ift.

Den jahrlichen Werth der gesammten Fabrifation in der Aurmark wird man aus folgender Tabelle en seinen jahrlichen Bweige enthält, die ich nicht berührt habe, theils aber auch viele au dere Gegenstände der Nationalindustrie nicht aufführt, denen man doch ohne Bedenken einen jahrlichen Ump sah von 2 Millionen zugestehen muß. 1)

Recapitulation ber gefammten Fabrifation im Jahre 1800. \*\*)

| Namen der Manufakturen und Fasteriken. | Stuble. | Duvriers. | Haben fabris<br>zirt für<br>Ribir. | Debitirt  |               |
|----------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------|
|                                        |         |           |                                    | im Lande. | außer Landes. |
|                                        |         |           |                                    | Rible.    | Rthler.       |
| Die Seidenmanufakturen. = =            | 3084    | 5693      | 2059914                            | 1485809   | 1 55,600      |
| - Bollen = = = = =                     | 4539    | 11084     | 3144056                            | 2551855   | 592438        |
| - Leberfabrifen = = = = =              |         | 935       | 1194377                            | 1059081   | 188794        |
| - Elfenbein = = = 3 3 3                | -       | 62        | 53270                              | 36500     | 17970         |
| - Redervosen = = = = =                 |         | 5         | 1520                               | 715       | 805           |
| - Fifchbeinreiffereien = = =           |         | 10        | 34257                              | 15812     | 16445         |
| - lederne Sandschuhe = = =             |         | 151       | 18998                              | 15895     | 2838          |
| - Bachsbleichen. = = = = =             |         | 30        | -1 45500                           | . 27100.  | 2300          |
| - Leinenmanufakturen = =               | 6054    | 5443      | 487595                             | 571905    | 25657         |
| - Baumwollen = = = = =                 | 2402    | 2697      | 1522718                            | 1465059   | 58459         |
| - Tabafefabrifen = = = =               | -       | 1156      | 1105588                            | 827759    | 52747         |
| - Potafchfiebereiens = = = =           | •       | . 9       | 1200                               | 370.      | 680           |
| - Rorfftopfelfabriten = = =            |         | 24        | 4650                               | 1670      | 2810          |
| - Etrobhut = = = = = =                 | 0500    | 357       | 14598                              | 10862     | 2015          |
| - Papier s s s s s s                   | _       | 225       | 61830                              | 41480     | 11600         |
| - Geifefabrifen = = = =                | -       | - 28      | 98157                              | 97957     | 200           |
| - Ctarfe und Puber = = =               |         | 45        | 22449                              | 24849     | -             |
| - 2Beineffig : = = = = = .             |         | 25        | 50940                              | 27060     |               |
| - Farbenfabriten = = = =               | -       | 8         | 15090                              | 9510      | 5980          |
| - Big = und Rattunbruckereien          |         | 1050      | 483700                             | 421500    | 50500         |
| Appreseurs                             | -       | 32        | 14000                              | 10100     | 3600          |
| - Buckersiedereien = = = =             | -       | 187       | 710530                             | 636175    | 19878         |
| - Bleiweiß, Echrot und Blei:           | -       | 49        | 59000                              | 25500     | 10500         |
| - Prongefabriten = = = =               | -       | 45        | 27800                              | 17200     | 10600         |
| - Fayence = = = = = =                  |         | 125       | 52025                              | 32023     |               |
| - Dfen und Rrufen = = =                |         | 117       | 18863                              | 16223     | 2590          |
| - Irdene Pfeifenfabrifen =             |         | . 37      | 11004                              | 6894      | 5900          |
| - Glashutten = = = = =                 | _       | 68        | 40500                              | 35850     | 2600          |
| - Spiegelfabrifen = = = =              | -       | 148       | 60500                              | 49000     | 1600          |
| - Rupferhammer = = = =                 | -       | 13        | 35685                              | 54800     | 885           |
| - Meffingwerf = = = = =                | -       | 201       | 136787                             | 134787    | 2000          |
| - Meffing=Ginfaty=Gewichtfabrit.       | -       | 2         | 254                                | 154       | , 100         |
| - Bleiguge = = = = = =                 | -       | 5         | 1145                               | 961       | 184           |
| - Rahnadelfabriken = = =               | -       | 17        | 4875                               | 4584      | 291           |

<sup>\*) 3.</sup> B. faft alle Sandwerter, fobald fie ihre Gewerbe nicht im Großen oder fabrifenartig betreiben.

<sup>4.)</sup> Auch hier muß ich wieder bemerten, daß die Angaben von Berlin, aus den oben angeführten Grunden, vom Jahre 1799 find.

| Namen der Manufaktur und Fas-<br>briken.                              | Stühle.                                      | Duvriers. | Saben fabris<br>zirt für<br>Rihler. | Debitirt     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                       |                                              |           |                                     | tm Lanbe     | außer Lanbes |
|                                                                       |                                              |           |                                     | . Rithlir.   | Rible.       |
| Die Schnallen und Safenfabrifen.                                      | _                                            | 96        | 9541                                | 8481         | 1000         |
| - Staht : und Gifenfabrifen                                           | -                                            | 295       | 95847                               | 96147        |              |
| - Edriftgieffereien = s s                                             | -                                            | 44        | 18100                               | 5050         | 12750        |
| - Edpeidemasserfabrifen s s                                           | -                                            | 3         | 5100                                | 5100         | _            |
| - Bitriolfabrifen s s s s                                             | -                                            | 5         | 3600                                | 3000         | 600          |
| - Bitriololfabrifen s s s                                             | =                                            | 8         | 7900                                | 5900         | 1500         |
| - Bleiftiftfabriten = = s                                             | _                                            | 16        | 6870                                | 4650         | 2220         |
| - Gewehrfabrifanten = = =                                             | -                                            | 146       | 2220                                | 1560         | -660         |
| - Futteralfabritanten = = =                                           | _                                            | 16        | 10160                               | 5280         | 8380         |
| - Tapeten = und Wachstuchfabr.                                        | -                                            | 255       | 78489                               | 51439        | 26745        |
| — Wachstaftfabriten s s =                                             | -                                            | 12        | 8665                                | 3685         | 4980         |
| — Siegellackfabriken # # # # # # # # # # # # # # # # # # #            | -                                            | 6         | 2760                                | 1256         | 524          |
| fabrit a s s s s s s = 3 - 3 mftrumenten s Darm s und                 |                                              | 52        | 24222                               | 18060        | 6162         |
| Drathfaiten s s s s                                                   |                                              | 27        | 7220                                | FORO         | 2050         |
| - Engl. Gattelfabrifen = =                                            | _                                            | 10        | 2670                                | 3930<br>2670 | 2950         |
| - Engl. Peitschenfabrifen = =                                         |                                              | 6         | 2000                                | 500          | 1500         |
| - Bijouteriefabriten + + +                                            | -                                            | 74        | 124000                              | 25500        | 100500       |
| - Ranten = und Blondenfabr Blumen = und Hutplumagen=                  | - :                                          | 191       | 8070                                | 8070         | 100500       |
| fabrifen s s s s s                                                    | -                                            | 160       | 34850                               | 14380        | 20470        |
| - Gold = und Silberfabriten                                           | =                                            | 1013      | 545000                              | 321930       | 21201        |
| - Ceibene und reiche Stiderei                                         | _                                            | 35        | 15540                               | 15540        | 21291        |
| — Pferdehaars Aelasfabrit s<br>— Leonisch Lahn, Drath s und           | -                                            | 27        | 4016                                | 2556         | 1660         |
| Blattgold s s s s s                                                   |                                              | 96        | 9500                                | 7800         | 1700         |
| — Latierfabrit s s s s s                                              | -                                            | 45        | 9870                                | 4970         | 1160         |
| - Uhren, Fournituren 2c. 2c.                                          | _                                            | 47        | 17205                               | 12925        | 3480         |
| - Delfabriten s s s s                                                 | ·                                            | 161       | 21828                               | 21221        | 400          |
| — Perlgraupenfabriten # #                                             |                                              | 12        | 11350                               | 12169        | 111          |
| - Schneidemuhlen = = = =                                              |                                              | 65        | 14391                               | 14291        | 200          |
| Summe von 1800 # In Zuthaten und Materialien waren erforderlich # # # | 16059   31840<br>Inländische<br>Ausländische |           | 4121731                             | 8255067      | 72/10/15     |
|                                                                       |                                              |           | 2044364<br>452197                   | 5977112      |              |
|                                                                       | Summe 2496562                                |           |                                     |              |              |

Ob man nun mit unfern Statistifern ben ganzen Werth der gesammten Kurmartischen Fasbrikation, wenn man die Handwerksmäßigen Gewerbe, die freien und mechanischen Kunste, die Brauereien, Brennereien und alle übrige Industriezweige hinzurechnet, auf eilf Millionen annehsmen kann, muß ich auf sich beruhen lassen, weil selbst öffentliche Papiere nicht hinceichen, derz gleichen Hypothesen auf Wahrheit und Gewisheit zu reduziren.

# Drittes Rapitel.

# hanbel.

Der Sandel ber Mark Brandenburg war unter ben Regenten aus dem Saufe Unhalt, und unter Rarl IV. in großem Flor, und beftand theils in bem Abfat ber inlandischen Produfte, theils auch in bem Transitohanbel mit fremden Waaren. Die Berbindung ber Stabte mit bem hanfeatischen Bunde war ihrem Bertehr und ihrer Industrie fehr vortheilhaft. Die Baaren wurs ben nach Rugland, Polen und Preugen gegen Geld, und nach' Bohmen, Mahren u. f w. gegen Mineralmaaren abgefett. Bon Samburg, Labed und Stettin wurden die wenigen fremden Probufte, bie bas land gebrauchte, gegen inlandifche wertaufcht. \*) Allein burch bie Auflöfting ber Sanfe, durch die Rriege bes iften Jahrhunderts und burch andere ungunftige Berbindungen, vers fiel bas Berfehr biefer Proving ganglich, und burfte unter veranderten Umftanden nie in ber Art wieder hergestellt werden. Berlin mit feiner Menfchenmaffe, ein verzehrender Roloff im Schoffe ber Mart, vergrößerte fich mit jedem Jahre, und verzehrt gegenwartig bie erzielten Raturprobutte felbft. Die Bedurfniffe vervielfaltigten fich, und behnten fich auf Lugudartifel bes Auslans bes aus, von benen unfere frugalen Borfahren nichts geahnbet hatten. Der Raffee, Taback, Bus der, Thee, die Seibe, Baumwolle ic. entriffen bem Lande, bas nichts mehr bagegen gu vertaus fchen hatte, fo betrachtliche Summen, bag die Maffe bes baaren Geldes mit jedem Jahre verringert werben nufte. Friedriche II. umfaffender Geift fah bie Folgen eines folchen Berfehrs und zugleich die Nothwendigfeit ein, ihnen begegnen gu muffen. Es gelang feiner Politif burch Manufakturen und Fabrifen in ben Sandel ber Mark einigermaßen ein Gleichgewicht ju bringen, \*\*) fo daß jest die handelebilang weniger nachtheilig fur die Mart ausfallt, und wenige ftens ein großer Theil ber Luxusbedurfniffe gegen unfere Runftprodutte eingetaufcht werden fann.

Im Allgemeinen genommen ift die Mark, in Absicht der Lage, von ber Natur zu einem großen und ausgebreiteten handel nicht geeignet. Sie wird von keiner Seite von einem Meete bespult. Diesen Mangel ersetzen indessen die beiden großen schiffbaren Flusse des nordlichen Deutschlands, die Elbe und die Oder, die ihren Schoß durchströmen, und sie mit der Ost; und Nordsee, und mit Stettin und hamburg in Verbindung setzen. Der handel der Kurmark kann, seiner Natur nach, in Absicht des Gegenstandes, womit er getrieben wird, in Produktens, Waarens, Gelds oder Wechsschlandel eingetheilt werden.

# 1. Der Produktenhandel

wird entweder mit gang rohen oder einigermaßen vorgearbeiteten Produften getrieben. Diefer Berfehr ift aber bei weiten nicht mehr fo bedeutend wie ehedem: benn leider fann die Rurmark

<sup>•)</sup> Wergl. Diebfen Gefdichte ber Wiffenfch. G. 196. 202. 216. 224.

<sup>.)</sup> Co febr auch Mirabean und Mauvillon über Diefen Manufalturftaat fich ereifern.

bei ihren großen Bedürfniffen nicht viel Produtte entbehren, sondern muß in der Regel von den Nachbarn noch unterflügt werden. Die hauptgegenstände dieses Berkehrs find Getreide, Bieh, holy und hopfen.

Die Aussuhr bes Getreides, wohin ich ben Weizen, Rocken, Hafer und die Gerste rechne, ist in ber Regel verboten, nur ber Weizen macht davon zuweilen eine Ausnahme, und könnte füglich immer freit gegeben werden, da er nicht zu den unentbehrlichsten Produkten des Landes gerechnet werden kann, und von den Ausländern zu sehr hohen Preisen angenommen wird. Borzüglich dazu gelegen ist die Altmarktische Wische, sie seize 1799 \*) für 312793 Athle. Weizen (loge publica,) nach Hamburg ab, für 118907 Athle. ward von andern Seiten in die Kurmark eingesührt, solglich betrug der Gewinn des Landes noch immer 193886 Athle. an baaren Gelde. Bei der starken Konsumtion Berlins mußte die Kurmark 1799 stille Weizen, Rocken, Gerste und Hafer 416546 Athle. an die Nachbarn geben, wovon allein 218433 Athle. auf den Rocken sallen. Den meisten Rocken liesern Magdeburg, Pommern, Sachsen und nunmehr Sudpreußen; Weizen, Magdeburg (sur 49699 Athle.) und Pommern.

Der Biehhandel ber Ausmark ist im Grunde ein Tauschhandel mit den Nachbarn; und da Berlins Konsumtion in der Tabellen nicht mit aufgesichrt ist, so läßt sich der Gewinn und Verlust daraus nicht abs nehmen. So viel ist gewiß, daß die Provinz nicht hinreichend Vieh hat. Da der Schlag des Biehes, in Absich der Pferde und Kühe, in der Mark etwas tiein fällt, so werden für Kntsch; und Reitpserde und für Stiere und Kühe zur Veredelung des Kindviehes allein 292352 Rible. ins Ausland geschieft. Pferde liesert Holstein und besonders Mecklendurg, letteres 1799 für 21421 Rible. Pommern und Magdedurg lies sein Jugeserde. Dagegen helen die Sachsen und Hannoveraner wieder Pferde aus der Altmark und einis gen Gegenden der Prignit, wosür etwa 50000 Rible, wieder ins Land kommen. Das wenige Kindvieh, welches wir dem Auslande überlasser, geht nach dem Lünedurgischen. Och sen, und besonders Fettochsen lies fert das ehemalige Polen; 1799 für 56000 Rible, und fast allein nach Berlin; serner Pommern und die Meumark, lettere sür 100000 Rible. Kühe liesern Ostseiland, Sachsen, Anhalt, und besonders die Neuwark (1799 sür 38000 Rible, die Reumark.) Schweine das ehemalige Polen (20000 Rible.) die Mole dan und Mecklendurg, besonders aber Pommern und die Neumark. Der Handel mit Schasen ist ein Tauschandel mit Pommern und der Neumark. Jur Veredelung werden aber zuweilen, theils auf königliche Kosen, theils sür Rechnung einiger Privatpersonen Bode aus Spaulen verschrieben.

Der Holzh andel ist bedeutender, wie er der unten zu liefernden Lifte nach zu seint seint, und wird entweder von der seit 1771 bestehenden Königl. Hauptnuß; und Brennholzadmunstration, welche Komtoire und Miederlagen zu Hamburg, Stettin, Spandow und Havelberg hat, oder von Privatpersonen getrieben, und zwar mit Eichen; und Rienen Balken Schiff; Knie; und Nucholz. Im Jahre 1799 ging für G3:62 Rible. Eichen Schissholz größtentheils nach Hamburg, und von dort weiter nach England, Horztugal ze. Dagegen gingen aus England über Hamburg für 31092 Rible, ausländische Holzarten sie die Kunstlischer und für 2500 Kihle. Steinkohlen ein, und Sachsen und die Neumark liesern allerhand Holzarten; testere Provinz z. B. 17:19 für 10123 Rible. Bau; und Schissholz, 41145 Rible. eichene Bretter, 107585 Rible. Kienen Bretter, 23390 Rible. Brennholz und 19918 Rible. Holzschlen.

<sup>\*)</sup> Die Liften vom Jahre 1800 waren nicht vollständig, ich mußte baher bie von 1799 gum Grunde legen.

Hopfen wurde 1799 aus ber Altmark fur 26000 Richlr. größtentheils nach Braunschweig in die Mies berlagen geliefert. Die Frachtfahrer bringen indessen aus dem Unhaltischen jahrlich noch einige Wispel nach Berlin, wofür aber kaum 2000 Richlr. außer Landes gehen.

Ferner zehdren hierher noch folgende Produkte: Leiusamen, welchen der Landmann so gern jährlich neu erseht, Rlee, und Rubsamen, bafür gingen 1799 17540 Rible. ins Ausland, und zwar 13591 Rible, allein nach Liefland und Kurland; Flachs und Hanf lieferte Liefland und Kurland für 21984 Rible.; das ihrige kommt aus Sudpreußen und Hannover. Kohl, und Gartensamereien kommen aus Sachsen und Frankreich; die Blumenliebhaberei gab 236 Rible. für Zwiebeln und Blumengewächse an Holland; ") kleine märkische Rüben wurden für 4066 Rible. theils zu den Nachbarn, theils über Handburg in entsernte Länder geschickt; Erbsen, Bohnen ic. glingen aus der Altmark und Prignit für 5272 Rible. nach Handwarz, wosür aber von der andern Seite an Erbsen, Graupen, Grühe ic. von Sachsen sur 9273 Rible., aus der Neumark sur 20000 Athle. und aus Pommern sur 13000 Athle, eingingen. Bon dem Taback und den übrigen roben oder halbzubereiteten Produkten werde ich in dem Abschnitt von dem Konsumtionshandel sprechen.

## 2. Der Manufakturen . und Waarenhandel.

Dieser ist von der größten Wichtigkeit, und wird theils mit Arbeiten der ersten hand, theils und besonders von Seiten Berlins und der Kurmark, mit völlig vollendeten Kunstprodukten ges führt. Berlin ist das große Depot der Bedürfnisse und Luxusartikel für das ganze nördliche Deutschland, und verbraucht daher eine große Menge roher oder halb verarbeiteter Artikel des Auslandes, die in den Fabriken und Manufakturen vollendet und veredelt den Nachbarn und dem Auslande mit einem Gewinn von mehreren Prozenten wieder überlassen, oder von der Mode und dem Luxus des Ortes selbst verbraucht werden. Mit den Artikeln dieses Handels beschäftisgen sich besonders die Fabrik Manufaktur und Galanteriehandler, mit einigen auch die Masterialissen.

Wollene Baaren. Diese machen ben größten Berkehr in ber Kurmark. Da die hiesige Bolle theils nicht feln genug ist, theils auch nicht zureicht, so mussen unsere Fabrikanten zur ausländischen ihre Zustucht nehmen: daher die starke Einsuhr ber spanischen und mecklenburgischen Bolle, wosur 1799 120000 Riblir, ins Ausland gingen, auch die benachbarten Provinzen lieserten für 177000 Riblir, welches aber durch den starken Absahren Baaren reichlich erseht wird. Im Jahre 1799 lier ferte die Kurmark

mad

<sup>\*)</sup> Die wenig gegen ehebem !

| nach                  | Tuch.<br>Reble. | Zeuge.<br>Ribir. | Summe.<br>Rible. |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hamburg s = s         | 12314           | 73275            | 85589            |
| Schweden's s s'       | 387             |                  | 387              |
| Polen (Preufin Rufi.) | 2116            | 4151             |                  |
| Sachsen s s s         | 228862          | 23341            | 252203           |
| Hannover &            | 268982          | 109105           | 378987           |
| Medlenburg .          | 53076           | 15288            | 48364            |
| bem Reiche s s        | 6019            | 180932           | 186951           |
| Frankfurt jur Meffe   | 173100          | 437710           | 610810           |
| audern Meffens        | 16492           | 150631           | 167123           |
| Anhalt . s. s s       | 2640            | 2820             | 4460             |

Der gange Abfat an wollenen Baaren beträgt 1918949 Thaler.

Der Handel mit Leinwand und Garn ist bedeutend. Außer bem oben angeführten Flachs und Hauf erhielt die Rumark 1739 für 49854 Rible. Garn aus Schlesten, Sachsen, Magdeburg und Halberstadt, für 55457 Rible. Leinwand aus der Neumark, für 48765 Rible. aus Schlesten, und für 14314 Rible. aus Cleve; ferner noch für 5000 Rible. Schleier und Batist aus Schlesten. Die Aussuhr dagegen war unberdeutend, z. aus Salzwedel Leinwand für 11473 Ribl. nach Hamburg, und für 13712 Rible. nach dem Braunschweigischen. Leinene Schnupftücher wurden auf der Franksurer Messe sur 16370 Rible abgesetzt.

Seibene und halbseidene Baaren. Mit seibenen Zeugen, reichen Stoffen, Dammast, Atias, Tasset, Tüchern ze. wird ein beträchtlicher Handel getrieben, und dwar nach Ländern, von denen man es am twenigsten erwarten sollte, well die Bewohner der preußschen Staaten von dorther sogern ausländische Baar ten nehmen, aber oft eigene Fabrikate theurer wiederkausen. Mach Hamburg gingen 1799 für 12661 Athle. nach Sachsen sur 76400 Athle., nach Mecklenburg sur 1000 Athle., nach Franksurt dur Messe sur Wesse sur Messe sur Wesse sur Wessen biesen Oertern und nach Bromberg und andern Messen für 56141 Athle. seidene Zeuge. Nach eben diesen Oertern und Gegenden gehen sur gloood Athle. Flor, Blonden, Agrements ze. ze. und sur 106938 Athle. Seidene und Sammetbander, so daß die Aussuhr der seidenen Zeuge überhaupt 1183420 Athle. beträgt. Für rohe Seide ging eine Summe von 1050456 Athle. nach Italien, von woher sie diesete bezogen wird. Der Uerberschuß beträgt also 132964 Athle.

Baumwollen Baaren. Wenn gleich die Einfuhr ber rohen Baumwolle; die 1799 121000 Athle. betrug, nicht unbeträchtlich ift, so sind doch unsere Spinnereien noch nicht von der Deschaffenheit, daß sie bes rohen Garns entbehren konnten: baher gehen sar 363945 Athle. über Hamburg fast allein nach England, und der Fabrikant muß noch sieh senn, wenn er hinlanglich erhalten kann. Die fertigen Waaren gehen mit den seibenen Zeugen sast einen Gang, außer daß Sachsen weniger nimmt. Es wurden 1719 nach Polen sur Bris Athle.; nach Frankfurt sur 663077 Athle., und auf andern Messen sur gehen verhältnismäßig eben Kattune, Manschefter, Resseltuch zu abgeseht; Strümpse, Westen, Müßen ze. gehen verhältnismäßig eben dahin. Ueberhaupt betrug der Absah der baumwollenen Waaren 743188 Athle. Es werden also an den rochen Materialien 257754 Athle. gewonnen.

Galanteriewaaren seht die Kurmark welt mehr im Auslande ab, als sie von dorther erhalt. Frankreich, Italien und Sachsen liefern etwa für 18000 Athlie. Frankreich wohlriechende Wasser und Parsums, und Italien Blumen 2c. 20: Für 16000 Athlie. gingen 1799 über Hamburg nach dem Auslande, für 22000 Athlie. nach Sachsen, für 6000 Athlie. nach Medlenburg, das übrige wird auf die Messen und in die benache barten Provinzen geschickt.

An ben metaltischen Baaren wird sehr wenig gewonnen, weil die rohen Produkte und Materialien, das Eisen ausgenommen, vom Auslande genommen werden mussen, als Zinn, Biei, Eisen, Stahl ic.
und die sertigen Baaren dort wohlseiler geliesert werden können, wie hier. Kupfer und Messing beziehen
wir von den Neumärkischen Oesen; Zinn und Biei für 6000 Athlie aus Engkand, und 18000 Athlie aus
bem Hannöverischen und Braunschweigischen; Stangeneisen aus Schweden für 12480 Athlie, das meiste aus
Schlesten, für 47000 Athlie Stahlstangen aus einigen österzichischen Provinzen und der Grasschaft Mark,
aus lehterer für 10316 Athlie; eiserne Guswaaren aus der Neumark, Magdeburg und Schlesten; verzinnt
tes Eisenblech und Schwarzblech aus Magdeburg; geschmiedete Eisenwaaren aus der Grasschaft Mark sur
35000 Athlie. Die Gold, und Silberwaareneinsuhr ist unbedeutend, die Aussuhr wichtiger: 1799 nach
Sachsen sür 14000 Athlie und nach den Messen für 58000 Athlie. Quincailsertewaaren aus Halberstadt, Hohenstein, Böhmen, Hannover und Sachsen. Der Handel mit Porzellan, Glas ze. ist unbedeut
tend, weil diese Artikel im Auslande wohlseiler, wenn gleich nicht von der Gite sind. Favence wird für 25000 Athlie, in benachbarten Provinzen abgeseht, und aus der Neumark wird für 115000 Athlie. Fenstere und anderes Glas bezogen.

Farbematerialien. Inlandische Alaune find bas einzige Farbematerial, wovon für 22811 Rthlr. ins Ausland geht. Indigo und Roschenille erhalten wir größtentheils über Hamburg, wenig burch die Franksurter Messen; Farbeholz über Hamburg und über Stettin. Eben so fast alle übrige Farbewaaren, als Farbekrauter, rothen Bolus, Bitriol, Silberglatte, wovon aber Frankreich, Destreich, Sachsen und Hannover für 30000 Rthlr. wenigstens direkte liefern. Bon Hamburg werden überhaupt für 258135 Rthlr. Farbematerialien bezogen.

Halbfelle dieselben Lauder; Ziegenfelle Polen und die Schweiz. Gargemachtes Leder, Korduan, Saffian u f.w. Rußland, Danemark, Preußen, England, Sachsen und das Reich, und zwar größtentheils vermittelst der Messen. Rauchwaaren Sachsen für 5000 Athle. und Rußland für 2031 Athle. — Talg aus Rußland, zu Lande für 38324 Ribir., das liebrige zu Wasser und aus Südpreußen; Seife aus Benedig für 6720 Athle., Grüne aus Wagdeburg und Pommern; Wachs aus Polen für 21519 Athle.; Honig eben daher für 4790 Athle.; Fischbein über Hamburg für 49728 Athle.; Bettfebern für 13842 Athle. aus den kitreichischen Staaten und 5479 Athle. aus Sachsen; Pattasche aus Rußland; Gallmei aus Schlessen.

## 3. Der Geld - und Wechfelhandel.

Diefer Sanbel steht in Bergleichung mit andern großen Sanbelsstaaten, auf einer unters geordneten Stuse. Dennoch sind Berlind Geld = und Wechselgeschafte nicht so gang unbedeutenb, ba die hiesigen Wechselsomtoire, bei ihren Berbindungen mit fremden Landern und Sandelsorstern, auf die ansehnlichsten Plage Europens Wechsel ziehen konnen; felbst die königliche Munge und die dazu nothigen Gold = und Silberlieferungen, das Berhaltniß zwischen dem Golde und Silber, die verschiedenen im Staate bestehenden Sandlungsgefellschaften geben zu mannichsaltigen



Wechselgeschäften Veranlassung. Ueber ben Sang der eigenslichen Wechselgeschäfte mich hier weitz fauftig auszulassen, erlauben meine Grenzen nicht, \*) baher ich nur noch bemerke, daß in Berslin wochentlich zwei Mal die Kurdzettel ausgegeben werben, aus denen hervorgehet, daß von Berlin aus auf Amsterdam, Hamburg, London, Paris, Wien, Franksurt am Main und Leipzig, als auf ausländische Handelspläße, und auf Magdeburg, Minden, Breslau, Konigsberg und Stettin, als auf inlandische Handelspläße, ein direkter Wechsellurs Statt hat. Das ganze Wechsselwesen ist durch die Konigl. Wechselordnung vom 30. Januar 1751 festgesetzt.

In hinsicht bes Orts, woher bie Waaren fommen und wohin fie gehen, tann man ferner ben handel in auslandischen Ronfumtionshandel, in inlandischen Ronfumtionss handel und in Transitos und Speditionshandel eintheilen.

## 1. Der ausländische Ronfumtionshandel

ist es eigentlich, ber ber Rurmark so große Summen Gelbes entzieht, die durch den Absat der Manufaktur und Fabrikprodukte bei weiten nicht ersett werden. Dieser handel erstreckt sich auf Material=Medizinalwaaren und Biktualien, die entweder aus fremden Landern oder aus bes nachbarten Provinzen kommen oder dahin gehen, und wird fast ausschließlich von Materialisten, Apothekern und Biktualienhandlern getrieben. Die Gegenstände dieses Verkehrs werden größtens theils über hamburg und Stettin bezogen, und sind folgende:

Material waaren. Für feine Weine gingen 1799 130000 Athle. ins Ausland, und zwar über hamburg 18569 Athle. und über Stettin 77409 Athle. Außerdem lieferte Frankreich für 24908 Athle., Italien für 595 Athle., Ungarn für 4812 Athle. und das Reich für 854 Athle. Die Konsumtion der Franzweine ist sehr bedeutend; sie kommen größtentheils auf benselben Wegen ins Land. Rheinwein wird weniger getrunken. Landweine kommen aus Schlessen, der Neumark und aus dem Reiche. Die Kurmark erhielt 1799 überhaupt au fremden Weinen:

Ueber Hamburg für 134456 Rthle.

— Stettin — 154862 —
Aufandern Wegen — 2313 —
Aus Frankreich — 74592 —
Aus Ungarn — 4812 —
Aus dem Reiche — 47491 —
Aus Italien — 595 —

Für fremde Weine gehen also 419121 Rthlr. ins Ausland, und 6172 Rthlr. gingen in die benachbarten preuß. Provinzen. Weinessig wurde aus intandischen Fabriken für 8000 Athlr. den Nachbaren überlassen, und für 630 Athlr. aus Frankreich bezogen. Die Aussuhr des Branneweins ist unbedeutend, dagegen wurde für 28533 Athlr. Branntwein, Liqueur, Araf und Rum aus Quedlindurg, Frankreich, Danzig und Breslaubezogen; Quedlindurg allein lieserte sur 20000 Athlr. Kornbranntwein. Der Handel mit inländischen Bieren verdient jeht keine Erwähnung, \*\*) und auch die Einsuhr der fremden beträgt

<sup>\*)</sup> Man findet bas Rothige hieruber in Micolal's Befdreib. von Berlin und Potsbam. 26. 2. G. 472 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Bergt mas barüber oben gejagt ift G. 152.

nur 2000 Rthir., weil in Berlin fast alle Arten fremder Biere ziemlich täuschend nachgemacht werden. Bei den Mineralwassern und Brunnen als Selzer, Bitter, und Sauerbrunnen trutt derselbe Fall ein. Unsere geschickten Chemiker versiehen sehr gut diese Wasser im Lande zu verseetigen, daher 1799 nur 7193 Rthir. dafür ins Ausland gingen, worunter 6000 Athir. für Selzerwasser befindlich waren. Steinsalz wurde für 26450 Athir. theils aus Ungarn, größtentheils aber zu Wasser, über Stettin ins Land gezogen. Koktursalz sür 67246 Athir. fast ganzlich aus dem Magdeburgischen, sehr wenig aus Pommern. Thee sür 6142 Athir. zwei Drittel über Hamburg und Stettin, das übrige über Ausland, verhältnismäßig wenig, da die geringeren Stände zum Glück diesen Zweig des Lurus noch nicht kennen.

Die Raffetonfumtion ber Rurmart belief fich 1790 auf 1779978 Pfund! und nach ben Acciferegle stern wurde 1799 für 323401 Rihlr. Kaffe, und zwar für 299756 Rihlr. über Hamburg, und für 15045 über Stettin, bas übrige auf andern Begen eingeführt: wie viel burch ben Kontrebanbebanbel, ift nicht auszumitteln. Diefes Gelb ift fur die Rurmart gang verloren, und hamburg bat faft gang allein ben Ger winn - In robem Zucker kamen 1740 668921 Zentmer ins Land, und 1749 für 305651 Rible, über Ham burg, bas übrige wenige über Stettin. Dagegen ging aus ben inlanblichen Siebereien für 274000 Rthir. Bucker, theils nach den Frankfurter, Bromberger und andern Meffen, theils auch in benachbarte Provins gen, woran boch etwas wieber gewonnen murbe. - fir Oprup, einen Lugusartifel bes gemeinen Mannes, gingen 220250 Ribir, über hamburg, und 13122 Ribir, über Stettin ins Ausland. Die gange Sprupfone funtion betrug 1790 44428 Zentner. Rafaobohnen famen filr 5258 Rible ins Land. Die Berliner Ch dorien fabriten liefern fur 48479 Riblr. nach ben norblichen benachbarten Provinzen, die übrigen werben von Magbeburg verforgt. Grangten, Bitronen, Domerangen und andere Gubfrichte fommen ent weber ju Schiffe über Bamburg, ober birefte aus Italien: 1799 über hamburg fur 13765 Ribir. am Itatien für 3189 Rtblr. Relf lieferte Samburg fur 65315 Rtblr. und Stettin fur 16596 Rtblr. Gemurze, Diefe mehr ichablichen als nublichen Produtte, liefert Samburg in Absicht ber feinen fast gang allein; und amar 17:19 file 64656 Rehle., Stettlin größtentheils die gemeineren file 578,8 Athle. Sachsen und Magder burg liefern ben meiften Rummel.

Andere Material, und Medizinwaaren werben fast sammlich von Hamburg bezogen, z. B. Proponger, und gemeines Baumel, Mandeln, Rosinen, Korinthen ze. ze., welche Arusel einen Werth von 500000 Riblr. haben. Stetten liesert hiervon kaum ben dritten Theil. Puder und Starte liesern Magseburg und Halle sitr 12000 Athlr. Papier die Neumark, Magdeburg, Halberstadt und Sachsen übers haupt eiwa sitr 30000 Athlr. Für 20000 Athlr. Papier überläst aber die Kurmark den Nachbarn. Tar back: Fremde Tabacksblätter und Rollen von Knaster und Portoriso liesert Hamburg sür 300000 Athlr. größtentheils Virgmische Blatter sür die hiesigen Fabriken, welche 1799 sür 63000 Athlr. sabrizieten Rauchr und Schnupftaback nach Sachsen, Mecklenburg, Anhalt ze absehren. Die Neumark lieserte für 63000 Athlr. Landraback. Die spanischen und fremden Schnupstabacksarten werden hier seibst sabrizier, und ihre Einsuse ist unbedeutend.

Biftualien, hierunter befinden sich verschiedene Artifel, welche die Kurmark als fremde Produkte vom Auslande zu nehmen gezwungen ist. Manche Luxu:artikel gehören bloß der Stadt Berlin. Haringe, dieser wichtigs Handelsartikel, wosar die Kurmark 54000 Athir. seinen Nachbarn giebt, hat durch die 1769 errichtete Häringskompagnie eine wohlthätige Wendung für das Land erhalten, indem dadurch viel Geld im Lande erhalten wird. Die Kompagnie lieserte 1799 allein für 22/12/1 Athir. Häringe an die Kurmark. Fie

fche und Rrebfe tiefert bie Meumart, Mectienburg und Pommern, Lache und Schnepel auch Magbeburg, Seefische hingegen hamburg (3700 Rthlr.) Stettin (1700 Rthlr.) und Preugen, (5600 Rthlr.) Im Gangen genommen geht wenig fur Fische ins Ausland, aber bie benachbarten Provinzen erhalten über 20000 Rthle von Berlin fur Fluffiche; beffen ungeachtet liefert die Aurmart jahrlich noch fur 3000 Rthle, nach Sachsen. Auftern liefert hamburg einzig und allein. Wildpret Sachsen (3822 Athir.) und Anhalt, das übrige Pommern und Preußen. Bildes Kedervieh liefert Sachsen allein für 20000 Athlir, und Bohmen für 4000 Athle., das übrige Preußen und Magdeburg. Zahmes Febervieh eben daher. Gerändierte Schinken, Spidganfe und Burfte Pommern, Neumark und Preifen. In Butter bedurfte die Rur mark 1700 eines Zuschusses von 257872 Rible, von ben Nachbarn, wovon allein 210000 Ribir, baar ius Ausland geben. Der Einfluß Berlins ift bier in bie Augen springend. Sachsen lieferte für 123864, Dech lenburg fur 50930, Solftein fur 6259, Bohmen fur 18486, Die Demmark fur 19490, Schleffen fur 18742 und Pommern fur 6492 Thaler. Fur Rafe gingen nach ber Schweis und ber batavifchen Republit 18372 Riblr., nach Cachen 5066 Riblr., nach Medlenburg 4428 Riblr., überhaupt 30000 Riblr. ins Ausland. Das feblende liefern die Bruchgegenden ber Reumart. Gier liefert Sachfen fur 4000 Rthir., Anhalt fur 2000 Athlir., die übrigen Magbeburg (7000 Athlir.) fast allein gur Ronsumtion Berlins. Fitr gebackenes Obft gingen 24000 Riblir. ins Ausland, nach Bohmen 9380, nach Sachsen 8716, nach Mecklenburg 5000 und nach Anhalt 700 Ribir. Bon ber Ginfuhr bes grunen Obftes habe ich leiber feine Angaben gefunben, ungeachtet Sachsen, Anhalt und Bohmen jahrlich große Quantitaten nach Berlin liefern.

Bur Begrundung diefer Daten will ich am Ende dieses Wichnitts die aus den Accise ; und Zollregistern gezogenen Exportations , und Importationsliften (Nr. A. und B.) der Kurmark mitheilen.

## 2. Der inlandifche Ronfumtionshandel

besteht in dem Tausche der im Lande erzeugten Produkte, und dem gegenseitigen Verkehr zwischen den Städten und dem platten Lande. Die Jahr = und Viehmärkte befördern diesen inländischen Handel. Der Städter liesert dem Landmanne Material = Tuch = Apotheterwaaren, Eisen, Stahk, Bier, Branntwein ic. Der Landmann hingegen den Uebersink seiner gewonnenen Produkte: Gestreide aller Urt, Taback, Graupen, Grühe, Mehl, settes Vieh, Rälber, Gestügel, Wild, Hutter, Räse, Gartengewächse, Leinwand, Garn, Baumaterialien, Holz und Holzwaaren. \*) Da ich aber von dem Betrag dieses inländischen Verkehrs, das besonders in der Nachbarschaft von Berlin und den größeren Städten sehr bebeutend ist, seine Angaben liesern kann, so muß tch auf die in dem Rapitel von der Produktion gelieserten Tabellen und das Rasonnement darüber zurücks verweisen, woraus man sich eine ziemlich richtige Idee von der innern Konsuntion und dem Bes darf des Landes an selbst gewonnenen Produkten wird bilden können. Der Raum verstatzet es nicht, jene Data hier noch ein Mal zusammen zu stellen.

----

<sup>\*)</sup> Das eigentliche Saufren ift verboten; nur den Lingenschen Meffertragern ift es, jun großen Rache theil der Raufmannichaft in den Stadten, erlaubt, gewiffe Maaren auf dem Lande umber ju tragen.

#### 5. Der Zwischen - ober Transitohandel

veranlassung geben. Sachsen, Bohmen, Mahren, Destreich und ein Theil des südlichen Deutschslandes ziehen fast alle Waaren des Auslandes über Stettin und hamburg vermittelst dieser beis den Flüsse und liesern durch Frachtsahrer ihre Fabriswaaren auf deunselben Wege in fremde Lander, und Schlessens Fabris und Manusakturwaaren gehen größtentheils den nämlichen Gang. \*) Dieser Handel, der einzige, der dem Staate Geld zusührt, ohne etwas herauszuziehen, von dem der Speditionshandel ein eigener Iweig ist, wird entweder für Rechnung fremder oder sür Rechnung inländischer Rausseute getrieben, und würde ungleich bedeutender sepn, wenn Friedsrichs II. Handelspolitik es nicht für gut gefunden hatte, die Durchsuhrzölle und die Durchgangssaccise so beträchtlich zu erhöhen. Seine Nachsolger haben indessen die Abgaben von manchen Arztisch durch einen neuen Tarif sehr vermindert. Der Speditionshandel Berlind ist nicht ganz unwichtig, da die oben beschriebenen Randle, welche die Elbe mit der Oder in Verbindung segen, den Transport der Waaren über Berlin geleitet und sehr abgefürzt haben.

A. Importationstabelle ber Rurmark vom Jahre 1799.

| Benennung ber Baa           | Benennung der Waaren und Artifel. |        |         |         |     |        |     |             | Betrag<br>ber |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|-----|--------|-----|-------------|---------------|--|
|                             |                                   |        |         | Werth ! |     | Werth. |     | Importation |               |  |
|                             |                                   |        |         | Rthir.  | Gr. | Rthle. | Ør. | Rthlr.      | Ør.           |  |
| 1. Getreibe, Felbfruchte, . | hopfen                            | u. Sám | ereien. |         |     |        |     |             |               |  |
| Weizen s                    | 5                                 | 3      | 3       | 6695    | -   | 110212 | 6   | 118907      | : 6           |  |
| Rocten 2 3                  | *                                 | . 3    | 4.      | 92593   |     | 126040 | 6   | 218455      | 6             |  |
| Gerste s                    | *                                 |        | *       | 12014   | _   | 56883  | 12  | 68897       | 12            |  |
| Hafer = =                   | .2                                |        |         | 1428    |     | 15276  | 18  | 16698       | 18            |  |
| Erbfen zc. zc. G. Viftualie | tt                                |        |         |         |     |        |     |             |               |  |
| Rüben s                     | 8 .                               |        |         | 3       |     | 460    | _   | 465         | -             |  |
| Rlec = Rube = und Leinfam   | en ·s                             | *      | -       | 17540   |     | 560    | _   | 17900       |               |  |
| Rohl = und Gartenfamen.     | *                                 | . 3    | . 3     | 929     |     | 459    | _   | 1378        | -             |  |
| Hopfen = =                  | 3                                 |        | *       | .1512   | 18  | . 551  | :12 | , 1843      | 6             |  |
| Zwiebeln und Blumengema     | dife =                            | 3      | =       | 256     | _   |        | -   | 256         | -             |  |

<sup>\*)</sup> Der handel zwischen Ober , und Niederdeutschland fieht, bei dem Mangel eines von Guden nach Norden ftromenden großen Fluffes, noch nicht in dem gehörigen Berhaltniß, und ift durch ben Landtransport zu toftbar.

| Benennung ber Waaren und A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rtifol  |         | Aus b<br>Auslan | de. | Aus an<br>Preuß.<br>bern. | Lans | Betra.      | 9    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------------|------|-------------|------|
| the state of the s | ****    |         | Werth Gater     |     | Wert                      | ).   | Importa     | tion |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | Nthir.          | ⊚r. | Rthle.                    | Gr.  | Rthlr.      | Gr   |
| 2. Bieh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                 |     | 1                         |      |             |      |
| Reit = und Wagenpferde s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =       | \$      | 29363           | -   | 10521                     | _    | 3988        |      |
| Ochsen und Bullen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5       | =       | 67980           | -   | 150118                    | -    | 198098      | _    |
| Stiere s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | =       | 360             | -   | _                         | -    | <b>5</b> 60 | -    |
| Rühe: = 3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 3       | 10243           |     | 43767                     | -    | 54010       | _    |
| Schweine s = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =       | =       | 35586           | -   | 94679                     | -    | 130265      | _    |
| Kalber, Sammel, Schafe und Ziegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | =       | 18567           | _   | 291668                    | _    | 515055      | _    |
| 3. Viftualien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                 |     |                           |      |             |      |
| a) Erbfen, Linfen, Bohnen, Gruge, Sir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         | 11566           | 12  | 59042                     | 10   | 50609       | _    |
| b) Wildpret: hirfde, Rebe, Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         | 4885            | -   | 7187                      | -    | 12072       | _    |
| c) Wildes Febervieh: Fasanen, Schnepfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                 |     |                           |      |             |      |
| Ganfe, Enten, Tauben, Rrammetevoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f und   | Lerchen | 14168           | -   | 7969                      | -    | 22157       |      |
| d) Zahmes Tedervieh: Suhner, Ganfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , Enter | , Puten |                 |     |                           |      |             |      |
| und Tauben = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =       | 3       | 2593            | 12  | 9778                      | -    | 12371       | 12   |
| e) Fifche (fuge und geraucherte): Lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                 |     |                           |      |             |      |
| Rabliau, Dorfch, Forellen, Schnepel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etec    | t = und |                 |     |                           |      |             |      |
| Klippfisch, Speckbucklinge zc. zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 .     | 3       | 5878            | 12  | 20172                     | 6    | 26050       | 18   |
| f) Gefalzene Saringe = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5       | =       | . 30923         | 18  | 23640                     | 18   | 51564       | 10   |
| g) Geraucherte Schinfen, Speck und Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rste    | 6       | 15139           | -   | 9018                      | 18   | 24157       | 18   |
| h) Geraucherte Spickganse =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$      | =       | -               | -   | 5955                      | 6    | 5955        | 6    |
| i) Butter = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | *       | 210800          | -   | 47072                     | -    | 257872      | _    |
| k) Rase = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | =       | 30195           | -1  | 5763                      | 18   | 35958       | 18   |
| 1) Eier s = c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 2       | 6618            | -   | 7528                      | 18   | 15946       | 18   |
| m) Gebackenes Dbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       | 5       | 24987           |     | -                         | -    | 24987       | _    |
| n) Austern und Muscheln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | = 1     | 2760            | -   |                           | -    | 2760        | _    |
| o) Gartengewächse und Obst =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       | =       |                 | -   | 20555                     | -    | \$0555      |      |
| 4. Materialwaaren, Bein, Brauntw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                 |     |                           |      |             |      |
| Feine Beine, fuffe, Spanische, Italieni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | lngari= |                 |     |                           |      |             |      |
| sche, Champagner und Bourgogner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | =       | 128369          | 12  |                           | -    | 118569      | 12   |
| Frangweine und Pontat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | =       | 244060          | -   |                           | -    | 24,060 -    |      |
| Rhein = Neckar = Mofeler und Frankenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eine    | =       | 4996.4          | 12  |                           | _    | 49961       | 10   |

|              |            | -         |             |          |          | Ausland          | in i | Aus ande<br>Preuß. Le<br>bern. |     | Betrag   | 3   |
|--------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------------------|------|--------------------------------|-----|----------|-----|
| Benenn       | ung ber    | Waare     | n und N     | irtifel. |          | Werth d<br>Guter |      | Werth.                         |     | Importat | ion |
|              |            |           |             |          |          | or hir.          | Gr.  | Rither.                        | 17) | Richtr.  | Gr. |
| Landwein     | 3          | 3         | 2           | ,        | 3        | 4360             | _    | 6171                           | 12  | 10531    | 12  |
| Wein = und   | Cibereffi  | 3         | 9           | *        | 5        | 1067             | 12   |                                | -   | 2577     | 12  |
| Bieressig    | 3          | 3         | 3           | 2        | 5        |                  | -    | 296                            | -   | 296      | -   |
| Frang = und  | anbere     | frembe    | destillirte | Bran     | ntweine, |                  |      |                                |     |          |     |
| Araf uni     | Rum        | 3         |             | *        | 5        | 3854             | 12   | 2566                           | -   | -6420    | 1   |
| Kornbranntt  | pein       | 2         | \$          |          | v        | 950              | -    | 21187                          | 18  | 22117    | 18  |
| Frembe Bie   | re         | ø         |             | #-       |          | 1021             | 12   |                                | _   | 1021     | 12  |
| Inländische  | Eiere .    | 1         | ;           | 5        | 8        |                  | -    | 1518                           | _   | 1548     | -   |
| Gelger : Ca  | mer = un   | d Bitter  | brunnenwa   | affer    | s        | 7193             | -    |                                | _   | 7193     | -   |
| Steinfalz    | 8          | *         | \$          | *        | \$       | 26950            | -    |                                | -   | 26950    | -   |
| Rofturfalz   | 3          | 3         | *           | 8        | 5        |                  | -    | 67246                          | 18  | 67246    | 18  |
| Thee         | *          | \$        | 3           | \$       | *        | 6142             | 18   |                                | _   | 6142     | 18  |
| Raffee       | 2          | 3         | ,           | 1        | 8        | 525401           | 6    |                                | -   | 323401   |     |
| Rafaobohner  | 1 3        | 3         | 3           | 0        | \$       | 5258             | 6    | i                              |     | 5258     | 6   |
| Chofolabe    | =          |           | *           | 2        | 3        | 1712             | 18   | -                              | -   | 1712     | 18  |
| Rober Buch   | r          | 9         | 3           | *        | \$       | 305945           | 12   |                                | -   | 305945   | 12  |
| Raffinirter  | Zucker     | 2         | *           | \$       | 3        | 52258            | -    | 9711                           | -   | 41949    | -   |
| Enrup        | 2          | 3         | 2           | 2        | =        | 234817           | 6    | 2794                           | -   | 237611   | 6   |
| Granaten,    | Bitronen,  | Pomer     | anzen und   | Apfelf   | inen s   | 17135            | 18   |                                |     | 17155    | 18  |
| Karbewaar    |            |           |             |          |          |                  |      |                                |     |          |     |
| Indigo       | s          | #         | 3           | \$       | 2        | 152571           | -    |                                | -   | 152571   | -   |
| Roschenille  | 5          |           | F           | 5        | =        | 20191            | -    |                                | -   | 20191    | -   |
| Karbehol;    | 8          | £         | *           | .5       | 3        | 29726            | 10   |                                | _   | 29726    | -   |
| Berlinerblat | 1 =        |           | \$          | 5        | \$       |                  | -    | 67                             | -   | 67       | -   |
| Lactuus      | F          | 2         | 3           | 2        |          | _                | -    | 1157                           | -   | 1137     | -   |
| Rothe        | \$         |           | =           | 2        | 5        | 91               | 1-   | 2907                           | _   | 8002     | -   |
| Andere Far   | bewaarer   | und S     | frauter,    | Holus,   | Bitriol, |                  |      |                                |     |          |     |
|              | latte u. f |           |             | *        | 8        | 125608           | 18   | 7296                           | -   | 153904   | 38  |
| Gewarge, f   | eine: 3in  | ımt, Re   | lfen, Mus   | fatenb   | lumen u. |                  |      |                                |     |          |     |
| ชเล          |            |           |             | 5        | 5        | 38929            | 18   | -                              | _   | 58922    | 18  |
|              | * *        | effer, It | igwer, Ai   | iis u.   | Kümmel.  | 98897            | 12   |                                | _   | 98897    | 19  |
|              |            |           |             |          |          |                  | 1    | •                              | ě   | -        | Be  |

| Benennung der Waaren und A            | rtifel.                                 | Bahya Paya | Austand<br>ABerth | em<br>e. | Uns -and<br>Preuß. I<br>dern. | ?án=  | Betra,<br>ber |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------------|-------|---------------|------|
|                                       |                                         | . (        | Guter             |          | Werth                         | 1. 78 | Importa       | tion |
| ti .                                  |                                         |            | Nichtr.           | Tr.      | Rible.                        | ∣®r.  | Rible.        | Gr   |
| Reiß s = =                            | *                                       | 2          | 84544             | -        |                               | -     | 84544         | -    |
| Medizin = und Apothefermaaren         |                                         | *          | 36570             | -        | 9173                          | 18    | 45545         | 18   |
| Beifes Saum = und Provengerdl         |                                         | *          | 12862             | -        | -                             | -     | 12862         |      |
| Undere gemeine Dele fur die Fabrifant | en                                      |            | 164171            | 12       | 16137                         | 12    | 180309        | -    |
| Puder und Starte s                    | 6                                       |            |                   | -        | 13538                         | 12    | 13538         | 12   |
| Labackspfeisen .                      | 6                                       | *          | . —               | -        | 4312                          | 12    | 4512          | 12   |
| Papier s                              | 6                                       | 6          | 23097             | 12       | 36796                         | -     | 59895         | 12   |
| Allaun . 3                            | £                                       | *          | . —               | _        | 371                           | -     | 571           | _    |
| Romische-Alaune   s s .               | =                                       | 5          | 130               | -        |                               | -     | 132           | _    |
| Undere Materialwagren, als Mandeln,   |                                         |            |                   |          |                               |       |               |      |
| rinthen, Zitronenschalen und troden   | ie Feigei                               | 11 2       | .021199           | 12       | -                             | -     | 221199        | 12   |
| Rauch = und Schnupftabak              |                                         |            |                   |          |                               | 11    |               |      |
| Ranaster in Rollen                    | 5                                       | =          | 86805             | 12       |                               | -     | 20898         | 12   |
| Portoriso in Rollen &                 | £ :                                     | \$         | : 20932           | 18       |                               | -     | 20032         | 13   |
| Fein Swizent . ' = = =                | S                                       | ۶          | 101               |          |                               | -     | 101           | _    |
| Ordinare Packtabafe = == =            | 2                                       | \$         | 255               | -        |                               | -     | 935           | _    |
| Birginische und Ungarische Blatter    | 2                                       | =          | 266152            | 12       |                               | -     | 266152        | 12   |
| Landrabaksblatter = 3                 | *                                       | 3          | 654               | _        | 148203                        |       | 148857        | _    |
| Fabrigirter Rauch = und Schnupftabak  | 3                                       | 5          |                   | _        | 79239                         | -     | 72252         | _    |
| Sevilleschnupstabak = = =             | 5                                       | 2          | 5                 | _        | _                             | _     | 5             |      |
| Verschiedene Sorten Schnupftabak      | \$                                      | 5          | 5979              | 18       |                               |       | 3979          | 18   |
| 5. Galanteriewaaren, ale Frauengimm   | ernus.                                  | Etuis,     |                   |          |                               |       |               |      |
| Parfunis und Italienische Blumen      | \$ ************************************ | 4          | 55421             | _        | 1436                          |       | / 05-         |      |
| Meerschaumene Pfeisenköpfe =          | =                                       | 4          | 295               |          | . 430                         |       | 41857         |      |
| Quincailleriewaaren =                 | 1                                       | 3          | 29150             |          | 11827                         |       | 295           | 12   |
| Jumelen = Gold = und Gilberarbei      | ten                                     |            | 15156             |          |                               |       | 40977         | _    |
|                                       | . 5                                     | *          | 76                | 12       | 55                            |       | 15211         | 12   |
| Cultury Children and Students         |                                         |            | , ,               |          |                               |       | 76            | _    |
| 6. Porgellan : Fanence : Glas : u. Ed | pferwa                                  | aren.      |                   |          |                               |       |               |      |
| Acchte Porzellanwaaren                | *                                       | . 3        | 180               | -        | 190                           | -     | 370           | _    |
| Fayence und Steingut s                | \$                                      | *          |                   |          | 1821                          | -     | 1821          | -    |
|                                       |                                         |            | 9)                |          |                               | •     |               | ı    |

|      | Chiamana has GD                   | Musikal       |        | Austande.        | Aus andern<br>Preuß. Län-<br>dern. |              |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|------------------|------------------------------------|--------------|
|      | Benennung ber Baaren unt          | ) Attitu.     |        | Berth ber Guter. | Werth.                             | Importation  |
|      |                                   | 1 . A 627 200 | . ,    | -Rihlre   Gr.    | Rthir wr.                          | Richle. 1Gr. |
|      | Optische = Brenn = Fern = und Uhr | gläser =      | 2      | 985 -            |                                    | 985 —        |
|      | Spiegel und Spiegelglaß =         | 3             | F      |                  | 90 —                               | 90 —         |
|      | Grunes Tafelglaß ! = = :          |               | \$ ,   | <u> </u>         | 4649 —                             | 4649 -       |
|      | Andere Glagwaaren : :             | . 5           | 3      |                  | 117351 6                           | 117551 6     |
|      | Topfermaaren = 2                  | 5             | 2      | 1159 18          | 3914 -                             | 5053 18      |
| 7. 5 | Retallwaaren.                     |               |        |                  |                                    |              |
| 1. 3 | Rupfer und Meffing = = = =        | 5             | 3      | 162 -            | 2735 -                             | - ₹892       |
|      | Messingdrath = = =                | 3             | 3      |                  | 60 -                               | 6            |
|      | Rupfer = und Messingwaaren =      | 8             | \$     | 29 19            | 190 -                              | 21 12        |
|      | Zinn und Blei-                    | 2             | *      | 25248 18         | 1645 -                             | 2689. 18     |
|      | 3inn = und Bleimadren =           | s             | 3      |                  | 119 -                              | 119 -        |
|      | Zinnasche und Bleierg = "         | #             | 8      |                  | 251-                               | 23 -         |
|      | Ausgeschmiedetes Stangeneisen =   | 8             | =      | 13646 18         | 78972 -                            | 92618 18     |
|      | Ausgeschmiebetes Ctahl in Ctang   | ent s         | 8      | 4552 18          | 11056 -                            | 15408 18     |
|      | Eiferne Guffmaaren = = =          | \$            | 8      |                  | 12199 18                           | 12199 18     |
|      | Berginntes Gifenblech = =         | 4             | 8      |                  | 6812 -                             | 6812 -       |
|      | Unverginntes Eifenblech           | 5             | 8      | 36 -             |                                    | 36 -         |
|      | Edwarzblech = =                   | 5             | s      |                  | 8501 1                             | 8301 12      |
|      | Eisendrath = - = =                | 4             | 5      | 506 -            |                                    | 506          |
|      | Geschmiedete Gifenwaaren =        | -             | 2      | 352 18           | 36341 -                            | 36693 18     |
| i    | Gefchmiedete und ausgebohrte Ge   | mehrläufe     | 7      | - 82             |                                    | 28 -         |
| 8:   | Seiben = und Salbfeidenwaa        | ren.          |        |                  |                                    |              |
|      | Robe Ceide und Floretseide =      | 6             | =      | 967212 1         | 2 12 -                             | 967224 12    |
|      | Mähseibe . : := :                 | . =           | 3      | 852441 -         | 163 -                              | 83407 -      |
|      | Bang : und halbfeidene Waaren au  |               | 2      | 4198 1           | 5548 -                             | 9516 12      |
|      | Reiche, mit Geld und Gilber b     | urdjivärfte   | Stoffe |                  |                                    |              |
|      | Dammaft, Groß be Tour, 21         |               |        |                  |                                    |              |
|      | um andere feidene Benge und       | Euder =       | 2      |                  | 10599 1                            | 2 10699 12   |
|      | Ffor, Agrements und Mignonette    | 11 2          | 2      | _   -            | 53+ -                              | 584 -        |
|      | Ceidene Cerumpfe und Banbichul    |               | 3      |                  | 405 ( 1                            | 4051 12      |

| Benennung der Waaren und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Merifal      | 0 p       | And be  |          | Nus and<br>Preuß. L<br>bern. | erni<br>án: | Betrag    | 3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|------------------------------|-------------|-----------|------|
| ADVANCE A COMMENT AND A COMMEN | 1,           | . "       | Werth i |          | Berth.                       |             | Importa   | tion |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | Rible   | Gr.      | Rthir.                       | Ør.         | Rthtr.    | Gr   |
| 9. Baumwollene Baaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            |           | -       |          | -                            | -           |           | -    |
| Rohe Baumwolle = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 3         | 121489  | _        |                              |             | 121489    | _    |
| Baumwollen Garn =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | =         | 563945  | 12       | 2520                         | -           | 566465    | 12   |
| Manfchefter, Plufch, Felbel, Bitt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kattun, 3    | darchent  |         |          |                              | 1111        | . , , , . |      |
| und Kannevas =' =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 1 1 1 1 2 | _       | <u>-</u> | 15101                        | -           | 15101     | _    |
| Schnupftsicher = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =            | ,         |         | -        | 2297                         |             | 2297      | _    |
| Strumpfe, Mugen und Sanbichuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e s          | =         |         | _        | 7266                         | _           | 7266      | _    |
| Baumwollene Waaren, als breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meffeltüchei | 110. =    | 15619   | 1        |                              | _           | 15619     | _    |
| Turtifdy = und andere gefarbte Gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ne =         |           | 24011   |          |                              |             | 24011     | _    |
| 10. Wollene Waaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |         |          |                              |             |           |      |
| Rohe Wolle : = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 8         | 120416  | -        | 177819                       | 12          | 298255    | 12   |
| Wollen Garn , s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            | 5         | 465     | -        |                              |             | 463       | -    |
| Tucher, feine und Mittels' ='                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 5         |         | _        | 77050                        | G           | 77050     | 6    |
| Rajamant, Etamin, Chalon, Gerge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e, Fried, S  | Boye u.   |         |          |                              |             | 7.1       |      |
| Molton = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ,          | 2         | -       | _        | 19957                        | 18          | 19957     | 118  |
| Bertaft und Ramelotte =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$           | 2         |         | _        | 1680                         | _           | 1680      | 1_   |
| Sute, mittel und feine =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | =         |         | _        | 26                           | _           | 26        | _    |
| Strumpfe, Mugen und Sandfchuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e =          | 3         | -       | -        | 9502                         | _           | 9502      | _    |
| 11. Leinene Baaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |         |          |                              |             | 9         | 1    |
| Flachs, Hanf und Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            | *         | 58109   | 6        | 6778                         | 6           | 44837     | 10   |
| Leinen Garn und 3wirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$           | =         | 14874   | _        | 65516                        | -           | 78190     | _    |
| Robe und gebleichte Leinwand und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pacfleinwe   | and =     | 5121    | 6        | 128021                       | 12          | 133142    | 1 18 |
| Lein. Schleier und Batist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 8         | 555     | -        | 5747                         | _           | 6082      | _    |
| Drillich, Zwillich, Dammast gui T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | isch = Hant  | tüchern   |         |          |                              |             |           |      |
| 'nnd Betten 's' s'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | ٤         | _       | -        | 5956                         | -           | 5956      | _    |
| Strumpfe, Mugen und Sandfchuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e =          | E         |         | -        | 570                          | 6           | 570       | 6    |
| Kanten und Mignonetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            | 3         |         | -        | 521                          |             | 521       | _    |
| 12. Leber   und Mauch waaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |         |          |                              |             |           |      |
| 1) Gar gemachtes leder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |         |          |                              |             |           |      |
| Juditen = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            | *         | 4939    | 32       | 80                           | -           | 5019      | 12   |
| Korduan und Caffian =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,            | 2         | 1576    | .12      | 165                          | _           | 5741      | 12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 9) a    | •        |                              | 11 -        |           |      |

|                                      | V. of C.     |         | Alus den<br>Auslande | 13  | Aus and<br>Preuß. L<br>dern. |      |         | 3     |
|--------------------------------------|--------------|---------|----------------------|-----|------------------------------|------|---------|-------|
| Benennung der Waaren und 2           | artitei.     |         | Werth be Gater.      | r   | Werth                        |      | Importa | tion  |
| 1                                    |              |         | Rithir. 19           | Br. | Rihir.                       | ®r.∣ | Rehler. | Or    |
| Engl. Ralbleder und Cohlleder        | >            | 2       | 25950                | 6   |                              | -    | 25950   | 6     |
| Inland: Sohlen = und Ralbleder       | -            | 2       | -                    |     | 9237                         |      | 9237    | -     |
| 2) Rauchwaaren, als 3obel = Mart     | ber = Han    | ister = |                      |     |                              |      |         |       |
| Fenban = Tiger = Fuche und Rani      | inchenfelle  | 2       | 11198                | _   | 477                          | _    | 11675   | -     |
| 3. Solgwaaren und Steinfohlen.       |              |         |                      |     |                              |      |         | 1     |
| Bau = und Schiffsholz =              | 3            | 3       | 1144                 | 12  | 10215                        | 12   | 11560   | -     |
| Ctab = und Pipenholz =1              | 5            | =       | 90                   | _   | 37211                        | -    | 37501   | -     |
| Eichene Bretter s                    | *            | F       | -                    | -   | 41455                        | 1-   | 41453   | -     |
| Riehnene Bretter : =                 | 3            | *       | _                    |     | 111797                       | 12   | 111797  | 19    |
| Brennholz =   s , =                  | *            | 2       | 3074                 | 12  | 26391                        | 1-   | 29/165  | 19    |
| Holzsohlen = 3                       | 5            | 9       | 4025                 | 18  | 25503                        | 18   | 27329   | 19    |
| Drecheler = und Tifchlerwaaren       | 8            | 3       | 1431                 | -   | 176                          | 1-   | 5195    | 5 -   |
| Fremde Holjarten, als Zedern = Mahag | joni = Rosei | u = unb |                      |     |                              |      |         |       |
| Chenholz = = =                       | \$           | 5       | 51161                | -   | _                            | -    | 51161   | -     |
| Steinfohlen s s                      | 8            | *       | 2827                 | 12  | 194                          | !-   | 3021    | 19    |
| 4. Baumaterialien.                   |              |         |                      |     |                              |      |         | 1     |
| Marmor = = =                         | 2            | 9       |                      | 10  |                              | -    |         | 1.9   |
| Bruchfleine und Werkstücken          | 9            | 2       | 129                  | _   | 4321                         | 19   | 4450    | 12    |
| Schiefersteine                       | 5            | *       | 517                  | -   | -                            | -    | 317     | 7 -   |
| Mauer = und Ziegelsteine =.          | 8            | ٤       | 500                  | -   | 2617948                      | 12   | 2618448 | 3 15  |
| Ralffteine = = =                     | ?            | \$      |                      | -   | 360                          | -    | 360     | · —   |
| Gips und Kall = =                    | (Ja ≠        | \$      |                      | -   | 1768                         | 1-   | 1768    | 3 -   |
| 5. Allerlei robe Materialien.        |              |         |                      |     |                              |      |         |       |
| Ochfen = Anhe = und Pferdehaute      | \$           | *       | 51986                | -   | 12519                        | 12   | 47505   | 1 19  |
| Kaltfelle = = =                      | 5            | -       | 4982                 | -   | 10581                        | 1-   | 15563   | 5, -  |
| Ziegenfelle = = =                    | ø            | *       | 4659                 | 12  | 196                          | 1    | 4855    | 18    |
| Bewollte Sammel = und Schaffelle     | *            | 2       | 6,507                | -   | 4502                         | 19   | 11129   | 12    |
| Talg s = =                           | 3            | 5       | 45566                | 6   | 180                          | 12   | 45740   | 31'18 |
| Seife s s                            | 3            | 3       | 3281                 |     | 1163                         | -    | 4444    | 1     |
| Benetianische Seife = =              | \$           | 5       | 6860                 | 12  |                              | -    | 686     | 30    |
| Grune und schwarze Geife             | 3            | \$      | -                    | -   | 10595                        | 12   | 10595   | 12    |

|                                 |          |     | Aus dem          | Nus andern<br>Preuß. Lans<br>dern. |             |
|---------------------------------|----------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|
| Benennung der Waaren und        | शारतिली. |     | Werth der Guter. | Werth.                             | Importation |
|                                 | ,        |     | Rehlr.   Gr.     | Rthlr.   Gr                        | Rthlr.  Gr. |
| Wachs : und Wachslichte =       | 3        |     | 14033 8          | 3877 —                             | 17910 8     |
| Honig und Meth # :              |          | ø   | 5038 12          | 1718 18                            | 6757 6      |
| Fischbein s & s.                | ۶        | \$  | 49728 18         | 2316 —                             | 52044 18    |
| . Elfenbein und Maaren bavon := | 3        | =   | 2152 12          |                                    | 2152 12     |
| Bernftein, rober und in Waaren  | *        | 2   | 65 —             | 223 —                              | 286 —       |
| Bettfedern s. s s               | 9        | =   | 20113 12         | 464 6                              | 20577 18    |
| Pott = und Baidasche            | 5        | 3_  | 15157 -          | 6039 -                             | 21176 -     |
| Knochen und horn :              | 1.       | 3   | 469 —            | 108 -                              | 577 -       |
| Schmergel s s                   | *        |     | 15 12            |                                    | 15 12       |
| Gallinet                        |          | 3   | -                | 14428 12                           | 14428, 12   |
| Pech s s                        | 3        | 9   |                  | 146 -                              | 146         |
| Theer                           | =        | . 3 |                  | 319 18                             | 319 18      |
| Bieber sund Rameelhaare 3       | 3        | ,   | 40 -             |                                    | 40 -        |
|                                 | Summ     | n = | 5558 [21 18      | 5315802 6                          | 10872224 —  |

B. Exportationstabelle ber Rurmart von 1799.

| Benennung der Waaren.        | Werth<br>Waare |     | Benennung ber Waaren.        | . Aberth der<br>ABaaren. |  |
|------------------------------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------|--|
|                              | Rthlr.         | Gr. |                              | Rihle:   Gr.             |  |
| 1. Getreibe, Samereien, Hop= |                |     | Rlee : Mabe : u. Leinfamen : | s6, <del>-</del>         |  |
| fen ic. ic. 6 . =            |                |     | Rohl und Gartensamen =       | 219 -                    |  |
| Weizen 3, 6 3                | 532795         | -   | Hopfen 2. 2 8                | 26995 —                  |  |
| Rocken                       | 5556           |     | 2. Vieh.                     |                          |  |
| Gerften = =                  | 851            | -   | Pferde = = = =               | 48-87 -                  |  |
| Hafer = 5                    | 480            |     | Odifen und Bullen : =        | 18550 —                  |  |
| Erbfen ic. G. Viftualien     |                |     | Rube. s . s .                | 11158 -                  |  |
| Raben 2 3                    | 4066           | -   | Schweine = =                 | 12405 -                  |  |

| Benennung ber Waaren.           | AGerth<br>ABaar |      | Benennung ber Waaren.                | Werth  |     |
|---------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------|--------|-----|
| ~                               | Rehir.          | Gr.  |                                      | Ribir. | Gr. |
| Ralber, Samwel, Schafe u. Biege | 2452            | -    | Leine Sanf = und Rübedl =            | 29554  |     |
| 3. Biftualien.                  |                 |      | Landblåttertabak * *                 | - 1382 |     |
| Erbfen, Linfen, Sohnen, Gruge:  | 7918            | -    | Fabrigirter Rauch und Schnupf-       |        |     |
| Bilbpret; Birfche, Rebe, Schwei |                 |      | tabaf s s 's                         | 65852  | . — |
| ne, Hafen s : : :               | 1               | -    | Tabatopfeisen = =                    | 84     |     |
| Feberwildpret = ! =             |                 | -    | Puder und Starte = "                 | 588    | -   |
| Zahmes Sedervieh                | 10              |      | Medigin und Apothekerwaaren          | 2500   | -   |
| Tische * = = =                  | 5814            | _    | 5. Galanteriewaaren, als ge          |        |     |
| Gefalzene Baringe =   =         | -               | -    | flictte Rleiber, Manschetten, Etuis, | 1      |     |
| Beraucherte Echinten, Spect i   | i.              |      | Evantaillen, Parafols, Blumenic:     | 91898  | -   |
| 26arste = = = =                 | 878             | 3 -  | Quincailleriewaaren = 5              | 32560  |     |
| Butter = = = =                  | 81              | -    | Juwelier au. Goldfchmiedearbeiten    | 75801  | -   |
| Kâse e : :                      | 455             | -    | Leonische Treffen = = =              | 1078   | -   |
| Eier s s                        | -               | 1 -  | 6. Porgellan- Fagence-Glas           |        |     |
| 4. Materialwaaren.              |                 |      | und Topfermaaren.                    |        |     |
| Landwein * * *                  | 5               | -    | Nechte Porzellanwaaren *             | 30     | -   |
| Weinessig = = = =               | 875             |      | Fapence = = =                        | 25956  | -   |
| Biereffig # # #                 | 58              |      | Topferwaaren + +                     | 2130   | -   |
| Destillirte Branntweine =       | 10              | 5 -  | Spiegel und Spiegelglas ;            | -      | -   |
| Kornbranntwein * * *            | . 22            | 7-   | Grun Tafel und Fenfterglas :         | 5657   | -   |
| Inlandische Biere # #           | 199             | 6 -  | Andere Glaswaaren                    | 283    | -   |
| Kôfturfalj = = = =              | 28              | 1    | 7. Metallmaaren.                     |        |     |
| Raffinirter Zucker * =          | 27432           |      | Rupfer und Meffing =                 | 900    | -   |
| Sprup s. s s                    | 343             |      | Meffingdrath = =                     |        | -   |
| Cidyorien & 's 's               |                 |      | Rupfer- und Meffingwaaren -          | 78     | -   |
| Denfenblut : 3                  |                 | 0 6- | Binn und Blei                        | 1      | -   |
| Julandische Allaune = = =       |                 | 1    | A 11.1 (71)                          | 8194   | -   |
| Papier s:                       |                 |      | Binnafche und Bleierg =              |        | -   |
| Berliner Blau                   |                 | 1    | Gefchmiedette Stangeneifen           | 921    | -   |
| Lacinus :                       |                 |      | Stahl in Stangen = =                 | -      | -   |
| Rothe s                         |                 | _    | Eiferne Gugwaaren :                  | 128    | -   |
| Andere Farbewaaren und Far      |                 |      | Berginntes Eisenblech = -            |        | -   |
|                                 | 1090            | 6    | Schwarz = Blech .                    | 4103   |     |

| Benennung ber Waaren.             | Werth<br>Waar |             | Benennung der Waaren.           | Werth<br>. NGaard |    |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----|
| 31501                             | Rthir.        | Gr.         |                                 | Stehle.           | Gr |
| Gefchmiedete Gifenwaaren 's       | 2170          | ,           | 11. Leinene Baaren.             | 1.1               |    |
| 8. Seidene und halbseidene        |               |             | Rohe und gebleichte leinwand =  | 27780             | _  |
| Wagren.                           | - 1.          | 1 1         | Leinen Schleier und Batift =    | :                 | -  |
| Mit Gold und Gilber burchwirfte   | Upon          |             | Drillich, Zwillich und Dammaft  | 1960              | _  |
| Stoffe, Dammaft, Itlas, Taffet,   | 100           |             | Ednupftucher .                  | 19002             | _  |
| Túcher ic                         | 979131        | -           | Strumpfe und Sandschuhe =       | 115               | _  |
| Flor, Blonden, Agrements und      |               | ,           | Kanten, Spigen und Mignonet.    |                   |    |
| Mignonetten = *                   | 96976         |             | ten = = =                       | 85                | -  |
| Ceidene und Cammtbander :         | 106933        |             | Leinen Garn und 3wirn           | 78                |    |
| Ceidene Etrampfe und Sand:        |               |             | Flache, Sanf und Werf =         | 56                | _  |
| schuhe s s                        | 58n           | <del></del> | 12. Leder = und Rauchwaa=       |                   |    |
|                                   | 1185420       | 12.         | ren                             |                   |    |
| 9. Baumwollene Baaren.            |               |             | Korduan und Saffian =           | 5915 F            | _  |
| Manschester, Plusch, Felbel, Rans |               |             | Rinder = Sohlen und Kalbleder   | 41604             | -  |
| nevas, Sanspeine, Parchent,       |               |             | Rauchwaaren und Pelzwerte =     |                   |    |
| Big, Kattun, Resseltuch =         | 7155-0        | _           | Fertige Kurfdynerwaaren =       | 2785              |    |
| Edynupstudjer = =                 | 6896          |             | Rutschen, Chaifen und Pferdege- |                   |    |
| Strumpfe, Muten, Sanbichuhe       |               | -           | schirre s                       | 12778             | _  |
| und Westen 's                     | 22700         |             | 13. Holzwaaren                  |                   |    |
| Baumwellen Garn = =               | 22            | -           | Eichen Echiffsholz              | 63662             |    |
|                                   | ========      |             | Fichten Bauholy                 | 8110              |    |
| 10. Wollene Waaren.               | 743188        | _           | Eichene Dielen und Pretter      | 1931              |    |
| Keine : und Mitteltather :        | 742988        | _           | Richnene Dielen und Bretter =   |                   |    |
| Kalemant, Ctamin, Chalon, Ala:    | , , , ,,,,    |             | Ctab und Pipenholz =            | 210               |    |
| pin, Gerge, Rafd, Bon und         |               | -           | Arennholz =                     | 1558              |    |
| Moiton # # #                      | 997255        |             | Drecholer und Eischlerwaaren    | 15785             |    |
| Hite = = =                        | 1,956         |             |                                 | 15,03             |    |
| Cirumpfe, Mugen und Sand          | ,             |             | 14. Baumaterialien.             |                   |    |
| fduhe = = =                       | 15509         | _           | Brudffeine, Werffilden u. Kalt- |                   |    |
| Berfan und Kamelotte =            | 82316         | _           | steine = = =                    | 1 ( )             |    |
| Bolle = = =                       | 65597         | _           | Mauer = und Ziegelsteine =      | 1551              | _  |
|                                   | 918919        |             | Gips und Kalt                   | 125,00            |    |

| Benennung ber Maaren.            | Werth  |     | Beneunung ber Waaren.        |         | Werth ber<br>Waaren. |  |  |
|----------------------------------|--------|-----|------------------------------|---------|----------------------|--|--|
| Streaming of Assessment          | Rehle. | Gr. |                              | Rible.  | Gr.                  |  |  |
| 15. Nohe Materialign.            |        |     | Wachs und Wachslichte o      | 2199    | -                    |  |  |
| Robe Dehfen : Rube : und Pferde: |        |     | Honig und Meth ? =           | and.    | -                    |  |  |
| haute = = = =                    | 1305   | -   | Fischbein = * =              | 55041   | -                    |  |  |
| Rohe Kalbselle = =               | 1039   | _   | Feberpofen                   | 855     | -                    |  |  |
| Gegerbte Sammel = und Schaf:     |        |     | Pott = und Waibasche         |         | -                    |  |  |
| felle = 3 =                      | 6636   | -   | Elfenbein und Waaren =       | 2511    | -                    |  |  |
| Talg und Talglichte              | 1359   | -   | Summe s                      | 5447229 | 1                    |  |  |
| Seife = 3                        | 254    | -   | Cuaime                       | 3447229 |                      |  |  |
| Grune und schwarze Seife - 3     | 15555  | ,-  | and the second of the second |         |                      |  |  |

Das Ausland hat 1799 ber Rurmarf an Baaren gellefert.

| Namen der Länder.             |                        |            |        |           |         |         |     |  |  |
|-------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|---------|---------|-----|--|--|
|                               |                        | 4 300      |        |           |         | Reble.  | Gr. |  |  |
| I. Direfte aus ber Frembe g   | ezogen<br>, Spanien, 2 | Bestindier | unb a  | ndere Wel | igegen= |         |     |  |  |
| ben jur Gee a) über Samt      |                        | *          | 3      |           | \$      | 2609793 |     |  |  |
| b) über Stett                 |                        | \$         |        |           | 3       | 450373  | -   |  |  |
| c) burch ande                 |                        |            |        | \$        | s       | 9657    | 18  |  |  |
| 2) Frantreich                 |                        |            | *      |           | * *     | 104508  | 18  |  |  |
| 3) Italien -                  | 6.                     | • •        |        |           |         | 1041533 | -   |  |  |
| 4) Schweben                   | 6.                     | *          | *      | 3         | *       | 29309   | -   |  |  |
| 5) Danemart, Rorwegen und     | Holstein =             |            |        |           | •       | 43010   | 12  |  |  |
| 6) Rufland, Rurland, Liefland | und bie Ufre           | rine       | 3      | #         | 8       | 102606  | -   |  |  |
| 7) Wolen, Thorn und Dangig    | *). 5                  | \$         | *      | 6 .       |         | 195282  | 6   |  |  |
| 8) Ungarn, Siebenburgen, Di   | oldau, Wallad          | jei und    | Eurfei | *         | *       | 139581  | -   |  |  |
|                               |                        |            |        |           |         | •       | No  |  |  |

<sup>.)</sup> Polen, Dangig und Thorn ftehen in der Cabelle noch unter den fremden Landern und Stadten.

| Mamen ber Lander.                                       |                   |      | Werth<br>NBaar    |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|-----------|
| 2 112                                                   | er a ser mar que, |      | Ribir.            | Ør.       |
| 9) Deftreich, Bohmen, Mahren, Steiermarf, Dberfchleffen | 3                 | 8    | 92199             | _         |
| 10) Sachsen-und Laufig s                                | *                 | *    | 314074            | 12        |
| 11) hannover, Braunschweig und Luneburg                 |                   |      | 7:604             |           |
| 12) Anhalt                                              |                   |      | 14589             | _         |
| 13) Medlenburg s                                        |                   | ,    | 151660            | 12        |
| 24) Das Reich und bie Schweiz                           | =                 | 4    | 110482            | _         |
| Indirefte ift eingeführt worben:                        |                   |      |                   |           |
| 1) Bon ben Meffen ju Frankfurt an ber Dber .            | *                 | 8    | 57603             | 6         |
| 2) Aus andern Preußischen Provinzen                     | . · · · · ·       | *    | 44943             | 18        |
|                                                         | -                 | 2 11 | ,41545            |           |
|                                                         | · Eumme           | 2    | 5558421           | 18        |
| ~                                                       |                   |      |                   |           |
| Aus den andern Preug. Provinzen find 1799 Waare         | n eingefüh        | et:  | -                 | * /**     |
| 1) Aus Dffpreugen , ,                                   | Tours Carl        |      | 16357             | A residen |
| 2) — Lithauen s                                         |                   | ,    | 820               |           |
| 8) - Deftpreußen s                                      |                   | ,    |                   |           |
| 4) - bem herzogthum Pommern                             | 4                 |      | 48397<br>590727   | -         |
| 5) - ber Reumart                                        |                   |      | 390727<br>3968861 | 6         |
| 6) - bem Bergogthum Magbeburg und ber Graffchaft M      | ansfelb ic.       |      | 486309            | _         |
| 7) - bem Furftenthum Minden und den Graffchaften Ro     | vensberg. Li      | ngen | 400309            | 18        |
| und Tecklenburg s s                                     |                   | ,    | 1779              | . 0       |
| 8) - bem Bergogthum Eleve                               | 4                 |      | 14406             | 12        |
| 9) - ber Graffchaft Mart                                |                   |      | 467.26            | 6         |
| 10) - dem Fürftenthum Salberfiabt und ber Graffchaft Si | obenstein.        |      |                   |           |
| 11) - bem Gurftenthum Oftfriesland                      | s                 | 3    | 41986             | 12        |
| 12) - bem herjogthum Schleffen .                        | 3                 |      | 22714             | 6         |
| 13) Bon ben Meffen ju Frankfurt an ber Ober .           |                   |      | 499525            |           |
|                                                         | -                 |      | 75082             | -         |
|                                                         | Gumme             | 5 6  | 515802            | 6         |

Die Rurmart hat 1759 an bas Austand und bie benachbarten Preugifden Pro-

| Namen der Lan                             | der.     |     | د و د و مد و مود<br>د د د |    | Werth ber Wa<br>ren-<br>Rihir. |
|-------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|----|--------------------------------|
| tach fremben kanbern, 1) über hamburg     | ,        | 8   | . 3                       | 8  | 550021                         |
| 2) über Stettin                           | \$       | 5 1 | \$                        | 8  | 400                            |
| Rach Schweden _ 5                         | •        | 5   |                           | 8  | 2510                           |
| - Rufland, Rurland und Lieffand           | 3        | -   |                           | 8  | 3828                           |
| — Polen, Danzig und Thorn                 | , :      | 3   | 5                         |    | 24836                          |
| ben oftreichischen ganbern                | #        | 5   | *                         | *  | 6132                           |
| — Sachsen und ber lausit =                | <b>s</b> | *   |                           | *  | 497390                         |
| — Anbalt 5 5                              | 5        | 3.  | *                         | *  | 10539                          |
| - Medlenburg                              | 5        | *   | *                         | •  | 79994                          |
| - ben Meffen ju Frankfurt an der Ober     | 8        | \$  | F 1                       | *  | 2536578                        |
| - andern Messen und Preußischen Provinzen | \$       | *   | \$                        | \$ | 866388                         |
|                                           |          |     | Summe                     | *  | 5270758                        |

D. Labelle von fremben 1799 burch bie Rurmart geführten Transitogatern.

| 1. Für Rechnung fremt                                             | Fur Rechnung<br>frember Kaufleute<br>Werth der Baas<br>ren. |       |   |    |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---|----|--------|
|                                                                   |                                                             |       |   |    | Ribir. |
| Bon hamburg nach Sachfen und Medlenburg                           | . ,                                                         | s     | 5 | 6  | 85948  |
| - Stettin nach Sachsen . *                                        | \$                                                          | 8     |   | ø  | 9715   |
| Mus Franfreich nach Polen und Cachfen                             | 5                                                           | 8     | 8 | #  | 1764   |
| - Italien nach Sachsen *                                          | 4                                                           | \$    | 6 | \$ | 1760   |
| - Schweben nach Sachsen =                                         | 5                                                           | F     | 4 | *  | 168    |
| — Dånentarf # # #                                                 | *                                                           | *     | * | 5  | 147    |
| — Rufland nach Augsburg                                           | *                                                           | \$    | * | 8  | 3080   |
|                                                                   | * .                                                         | 5     | 3 | 5  | 514    |
| - Polen nach Sachsen * : - Destreichschen Provinzen nach Schweden | und Sp                                                      | anien | 2 | 8  | 26942  |

| 1.               | ٩       | Für Rechnung<br>frember Kausteute<br>Werth der Waa-<br>ren.<br>Ribler. |           |           |         |          |    |        |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----|--------|
| Aus Sachsen nach | Medle   | nburg, B                                                               | raunschwe | ig, Rußl  | and und | -Hamburg | 5  | 91368  |
| — Aus Braunscht  | veig na | ch Sachs                                                               | en und I  | Regensbur | 9 1     |          | *  | 1242   |
| - Medlenburg n   | ach Sa  | chsen und                                                              | Bunebur,  | g *       |         | 9        |    | 6323   |
| - bem Reich nac  | h Sach  | fen und S                                                              | Mecklenbu | irg *     | •       | *        | *  | 153    |
|                  |         |                                                                        |           | •         |         | Summe    | ,  | 226124 |
| 2. Fi            | ir Re   | dnung                                                                  | inländ    | ischer K  | Paufleu | te.      |    | ,      |
| Mach Hamburg     | *       |                                                                        | **        | 9         |         |          | #  | 450    |
| - Deftreiche Sta | aten    | *                                                                      | . 3:      |           |         |          | *  | 30329  |
| - Sachfen        | *       | *                                                                      | . 5       | *         | * \$    | #        | \$ | 73570  |
| — Braunschweig   |         | *                                                                      | *         | . 3       | \$      | *        | 5  | 2      |
| — Anhalt's       | *       |                                                                        |           | *         | 3       | \$ · ·   | ,  | 6047   |
| - Medlenburg     |         | *                                                                      | .=        | *         | * *     | * .      |    | 232    |
| - bem Reiche     | •       | 3                                                                      | é         | 5         |         |          | \$ | 148    |
|                  |         |                                                                        |           |           |         | Summe    | 5  | 110778 |

## Soluffolgen. \*)

Die Rurmart Brandenburg nahm 1799 Waaren aus fremden Landern für 5558421 Rthlr. 18 Gr. Aus andern Preuß. Provingen 5313802 — 6 —

Summe 10872224 Rebir.

Lieferte Baaren ins Austand und nach anderen Provingen fur 5270758 -

Mußte alfo jugeben 5601466 Rtblr.

Diefer jahrliche Geldverluft der Kurmarf ift unbezweifelt gewiß, und rahrt von der ftarfen Konfumtion und von dem Lurus Berlind ber. Allein diese Hauptstadt ift das Zentrum des Natios nalreichthums, fremde Auslander und Große verzehren hier große Summen, die jenen Berluft

<sup>\*)</sup> In fo fern fie, aus Bollregiftern, ale ben einzigen Quellen über biefen Begenftand, genommen, auf Mahre icheinlichteit und Gtaubmurdigfeit Anfpruche machen konnen; benn ce ift bekannt, baf es noch manche recht ober unrechtmäßige Bege giebt, Baaren und Beld mit bem Austande zu wechsein, deren jahrlicher Umfag vielleicht ein Viertel der obigen Gumme betragen durfte.

schon in etwas erfeten. Ueberhaupt aber muß man die Aus = und Ginfuhr ber Rurmarf nicht ifolirt, sonbern in Berbindung mit bem handel ber gangen Preußischen Monarchie betrachten: nur alsbann wird man im Stande fenn, die Bilang einigermaßen zu beurtheilen.

#### Biertes Rapitef. ..

## Bulfsanftalten.

Unter die vorzüglichsten Sulfemittel jur Beforderung des Berfehre im Lande und mit bem Auslande gehort

- 3. Das Gelb, bas ben Werth aller Dinge bestimmt. Es girfuliren Gold : Gilber : und Rus pfermungen, die entweder in Berlin ober auf anbern Roniglichen Mungamtern geschlagen find. Golbmungen findet man von allen ganbern, frembe Gilbermungen gelten aber nur nach ibe rem innern Berth. Die Goldmungen bestehen in gangen, boppelten und halben Frieds richeb'or, felteuer find bie Dufaten. Das Berhaltniß bes Golbes ju ben Gilbermungen ift nicht gefehmäßig bestimmt, fonbern bas Agio blog ber Ronfurreng überlaffen. Gin Friedrichs b'or gilt gegen currente Silbermunte gewohnlich 5. Rible. 6 bis 7 Gr., und ber Dufaten 3 Rtblr. Die Gilbermungen, welche feit 1750 nach bem Preugifchen ober fogenannten Graumannifchen Suf gefchlagen werben, find gange Thaler, halbe Thaler und Bierrelthaler, und bie feit 1764 gepragten Ucht : Bier : und Zweigrofchenftucke. Gin Thaler bat 24 Gros fchen und ein Grofchen 12 Pfennige. Scheibemungen find bie Gingrofchenftucke, Geches pfennig . Bierpfennig . Dreipfennig : und Cinpfennigftude, lettere werben auch in Rupfer ges mungt. Alle Gilbermungen, die nach bem 21 Al. Buf ausgeprägt find, beifen Breugisch Courant. 55 St. Kriedricheb'or muffen eine Collnifche Mark wiegen. Ein Thale, ftuck muß 12 Loth, ein 8 Grofchenftud 10 loth, ein 4 Grofchenftud 8 loth, ein a Grofchenftud 6 Loth fein in der Collnischen Mart halten. \*)
- 2. Gewichte. Für Frachten und die Schiffahrt hat man Schiffspfunde, von 280 gemeinen Pfunden oder 20 Liedpfunden. 12 Schiffspfunde oder 3360 gemeine, machen eine Schiffstaft. Der Zentner enthält 5 Stein oder 110 Pfund. Ein Stein hat 22 Pfund, ein leichter Stein nur 11 Pfund. Ein Pfund hat 2 Mark oder 32 koth \*\*) Ein koth hat 4 Quentschen. Ein Quentchen hat 4 Pfenning. Feine Sachen und Braren, die feine große Quantität ausmachen, werden mit dem sogenannten Mark oder Einsagewichte gewogen, und nach Unzen, kothen, Drachmen, Pfenniggewicht oder Demer und in Grau eingetheilt. Der



<sup>\*)</sup> Das Konigl. Mangedilt vom aiften Marg 1764 bestimmt die Pragung und die Berhaltniffe ber Mungen ges gen einander-

<sup>\*\*)</sup> Dom Fleischergewicht rechnet man 10 Pfund Fleischgewicht auf 21 Pfund Sandels , ober Rramge, wicht.

Denier hat 20 Gran, bas Drachma ober Quentchen 60 Gran, bas koth 4 Drachmen, bie Unge 2 koth, die Mark 8 Ungen und bas Pfund 2 Mark ober 7680 Gran.

- 5. Maage, und gwar a) Rorpermaage. Beim Getreibe: Gine Laft Rocken hat 3 Bifpel, bei Safer und Gerfte nur 2 Bifpel. Ein Bifpel hat 24 Scheffel ober 2 Malter. Ein Mals ter 12 Scheffel. Ein Scheffel hat 4 Biertel ober 16 Megen. Diefer Scheffel ift feit 1716 im Lande das allgemeine Maaß. - Bei Getranten: Ein Gebraude Bier hat 9 Rufen ober 18 Jag. Gine Rufe hat 2 Fag oder 4 Sonnen. Gin Sag hat 2 Tonnen. Gine Conne 4 Dehmchen oder 96 bis 100 Quart. Gin Dehmchen 24 Quart. Gin Quart 2 Rogel. Gin Ruber Bein hat 4 Orhofte ober 6 Dhm. Ein Orhoft hat 11 Dhm. Ein Dhm hat 2 Eis mer ober 4 Anfer und 128 Quart. Ein Eimer halt 2 Anfer. Ein Anfer 32 Quart ic. b) Flachenmaag. - Beim Land : und Felbmeffen ift der Berlinifche gug, der mit bem Rheinlandischen eine Grofe hat, fesigefest. 3molf Jug machen eine Ruthe. Der guß hat 10 3oll, und ber Boll 10 Linien. Die Bufen in ber Rurmart find von verschiedener Groffe: eine große hufe j. B. hat 30 große oder Magbeburg. Morgen (ober 66f fleine Morgen), --- ber Morgen ju 180 Ruthen ober ju 25950 Rheinland. Dezimal Bug gerechnet. Go werden bie hufen wenigstens bei Bermeffungen bestimmt. In der Ufermart bedient man fich aber zuweilen noch bes alten Daaffes, nach welchem bie Ruthe ju 14 guf, und der Morgen ju 300 Muthen gerechnet wird. c) fangenmaag. - Die Berliner Elle halt 2 Suf
- 4. Die Ronigliche Bante, welche 1755 in Berlin errichtet ift, und unter einem Sauptbans todireftorium fieht, dem 12 Provinzialbanfen oder hauptbanfofomtoirs, von deuen bas gu Frankfurt an ber Dder hieher gehort, untergeordnet find, besteht aus 3 verfchiedenen Roms toiren, 1) bas Sauptfomtoir beforgt ben Gin : und Bertauf der Bechfelbriefe, bie Uns fchaffung des Goldes und Gilbers fur die Munge, und die Ginnahme und Ausgabe ber Banfnoten. 2) Das Depositenfomtoir nimmt Rapitalien, body nicht unter 50 Riblr. an, und berginfet fie ju 2, 2f auch 3 pro Cent. 3) Das Distontofomtoir und lombard leihet Rapitalien gegen Dbligationen, Pfandbriefe, auch Juwelen, Gold, Gilber und andere unverberbliche Gachen. Der Ronig leiftet mit einer baar niebergelegten Gumme bie Barans tie fur bie Banf. Ein Bantopfund (eingebildete Munge) halt 24 Bantogrofchen, und ein Banfogrofchen 12 Banfopfennige; fie werben bloff in benen bagu errichteten Banfonoten aus genommen, welche auf 4, 5 bis 1000 Bantopfunde gestellt werben, und ju allen Zeiten auf bem Sauvefomtoir gahlbar find. Junbert Pfund Banto ober Bantothaler machen 125 Rthlr. in Friedriched'or, 122 Rthlr. in Dufaten, und 1314 Rthlr. in Courant. Diefe Banknoten werden bei allen Raffen, wie auch im Sandel und Mandel, angenommen, furfiren aber febr wenig. Das 1692 in Berlin errichtete Abbrefbaus verdient bier auch einer Ermahnung. 5. Die offentlichen Sandels s und Affeturanggefellichaften find burch Ronigl. Detrois gegrundet und privilegirt worden. a) Die Ronigl. Gees und Salzbandlungsgefell

fchaft trat 1772 gusammen, und fchrantte fich ursprunglich auf ben auslanbifchen Salghans bel ein, betreibt aber gegenwartig einen großen und ausgebreiteten Sandel mit allen Arten von Baaren, Die fie birefte aus bem Auslande gieht nud bahin liefert. Die jegige Dftroi bauert bis jum iften Januar 1808. Ihr Fonds besteht aus 1500000 Riblr., ber in 3000 Aftien, jede ju 500 Rthir. vertheilt ift. Gie geniefit bie Bollfreiheit burch bas gange Lanb, ift frei von Stempel und Gerichtsfporteln, und nimmt Rapitalien ju 2} und 4 Projent Bins fen. Ihre Dbligationen werben überall angenommen, ba die gange Ginrichtung in gewiffen Betracht auf einem Staatsmonopol berubet. b) Die neue Affeturangfompagnie in Berlin trat 1792 gufammen, hat ein Rapital von 100000 Athle., die in 1000 Aftien vertheilt find, und befchaftigt fich mit Gee = und Stromverficherungen. c) Die Embenfche Baringefifchereigefellichaft besteht feit 1769 und hat ihr Romtoir in Berlin. Gie muß bie Mart Brandenburg, Magbeburg und Salberfiadt mit guten Saringen ju billigen Preifen verfeben. Seit 1799 tann aber ein jeder Unterthan Saringefchiffe ausruften, ba in Diefem Jahre bas Monopol ber Gefellschaft aufhorte. d) Die Ronigl. haupt = Ruy = und Brennholgabminifiration gehort wegen ihred Solzverfauferechte und wegen ihres aus gebreiteten Sandels gewiffermagen auch bierher. \*)

6. Meffen, Markte und Stapelwesen. Bur Beförderung des inneren und außeren Absfayes der Waaren hat die Rurmark seit 1253 zu Franksurt an der Oder jährlich drei Messen, (zu Neminiszere, Margarethen und Martni) welche ehedem zu den ausehnlichsten in ganz Deutschland gehörten. Unter Friedrich II. nahmen sie ab, allein unter Friedrich Wilshelm II. kamen sie so in Flor, daß die Meßaccise, welche bisher etwa roodo Athle. jährlich betragen hatte, 1793, aller politischen Zerrüttungen ungeachtet, 89497 Athle. betrug, und 1797 war der Absat aller Waaren auf den IMessen Gosoov Athle., woran die Insandermehr als Instell hatten. Was die neueren Berordnungen von 1798, 1800 ic., wodurch die Einsuhr verschies dener fremder Waaren verboten worden ist, sür Einstuß auf den Meßhandel haben werden, unuß die Zeit sehren. Den Gang und die Direktion der Meßgeschäfte leitet eine Meßaccisedirektion, welchen der ersten Kurmarkischen Accise und Zolldirektion zu Berlin untergeordnet ist, und eine Meßtommerziensommission, worin der jedesmalige Krieges und Steuerrath den Vorsis führt. Der neueste Meßtariss ist vom 24sien März 1788, und das Meßreglement vom 28sien Januar 1788. \*\*) Die Märkte oder Jahrmärkte werden in Kram s, Pferdes oder Viehnarkte und in Wollmärkte eingetheilt, und sind in manchen. Städten der Kurmark von

Die oftroirte Betreidehandeletompagnie auf der Elbe (1770) ift aufgehoben und die auf der Oder gar nicht zu Stande gefommen.

<sup>..)</sup> Der Raumersparung wegen liefere ich teine Labellen von den auf den Frantsurter Meffen bebitirten Bagren. Man findet verschiedene derfelben in den Frantsurter Meffanzeigen und in den Denkwurdigkeiten der Mart Brandenburg.

einiger Bebentung. Ju ihrer Aufnahme hat die Regierung durch verschiedene Berordnungen zweckdienliche Einrichtungen getroffen. Die wichtigsten Bieh und Pferdemarkte sind zu Sees hausen, Wilknack und Seelow. Auch einige Dorfer baben von Alters her Jahrmarkte, z. B. Stepenis, Dieddorf, Feldberg z. Den meisten sind sie aber abgenommen und benachs barten Städten zugelegt worden. Die vorzüglichsten Wollmarkte sind in Berlin, Salzwedel und Brandenburg. Da die Märkte in den Kalendern verzeichnet stehen, so kann ich der Aufpführung derfelben überhoben seyn. In Absicht des Stapelwesens ist die Stadt Frankfurt an der Oder in der Kurmark die einzige, welche noch einige Neberresse der seit 1253 besessen nen Stapelgerechtigkeit benutt, welches sich, seit 1751 allein nur noch auf den nach Schlessien zu liefernden nordischen Leinsamen erstreckt, und baher von keiner großen Bedeutung ist.

- 7. Schiffahrt und Ranale. Da bie Rurmark mit Gluffen und Randlen binlanglich burch: schnitten ift (C. 16 bis 25), welche die Romunuikation im Innern bes landes fehr erleich= tern; fo feht naturlich ber Baffertransport mit bem landtransport-in gar feinem Berhalt= Auf diefen Stromen und Ranalen werden jahrlich ansehnliche Partien Waaren verfens det, Samburg, Magdeburg, Stettin, Breslan, Frantfurt und Berlin fiehen burch fie in enger Verbindung, und nur in dem Fall, wenn die Schiffahrt durch Durre und Froft gehemmt wird, ober die Schleusen gesperrt find, werden die barauf befindlichen Baaren gu Lande weiter gefahren. Die vorzuglichffen Mustadungen und Baarenablagen find gu Lengen, Bittenberge, Sangermunde, Savelberg, Berlin und Frankfurt an ber Dber. Um bon ber Schiffahrt fur bas land fo viel Rugen, wie möglich, ju gieben, murbe im Jahre 1716 eine Elbichiffergilbe von 25 Mitgliedern errichtet jur ganglichen In : und Expors tationsfahrt auf ber Elbe und Savel von Berlin bis Samburg, und dadurch allen eigentlis chen Samburger Schiffern bie Frachtfahrt nach den Preugischen ganbern unterfagt. Bon den Schiffsbauwerften ift oben fcon einiges gefagt. Die Schiffbauer bilden in ber Rurs mart ein eigenes Gewerf. Unfere gluffe und Kanale tragen gang anfehnliche Sahrzeuge, g. B. die havel = Spree = und Oderfahne haben einen gadungstraum von 2000 bis. 2500 Rus biffuß, und tragen 8 bis 900 Zentner Laft; bie Elbkahne von 2000 Rubiffuß tragen 2000 Zentner, und bie Schuten von 8000 Rubiffuß tragen 4800 Zentner gaft.
- 8. heerstraßen und Frachtsuhrmesen. Für die Erleichterung des Landtransports ift durch gute Einrichtung der Landstraßen und Wegebesserung in neueren Zeiten mehr geihan wie ehes dem. Borzüglich aber wird das Frachtsuhrwesen in der Folge durch die von der unter Friedsrich Walhelm II. für die Rurmarf errichteten Chausseebauintendantur bereits angelegsten, oder noch im Bau besindlichen Chaussen oder Aunstwegen gewinnen. Die Chaussen sollen sich von Berlin aus nach hamburg, Frankfurt, Magdeburg, Freienwalde u. f. w. ersstrecken, und sind fast auf allen Seiten Berlind schon angesangen. Der König streckt dazu die Summen vor, und von dem Wegegelde muffen sie kunstig im Stande erhalten werden. In manchen Gegenden der Mark sind die Wege im Frühjahre und herbste, der Beschaffenheit

bes Dobens nach jum Theil freilich fehr schlecht, in andern hingegen, besonders in der Mitstelmart, ist der Sand im Sommer sehr beschwerlich. Die Zusuhren aus Sachsen, von Leips zig, Braunschweig, Rostock, kübeck zc. geschehen größtentheils zur Achse. Besonders werden die Waaren von und nach den Frankfurter Messen durch Frachtsahrer spedirt. Uebrigens ist für die Fracht sund Fuhranstalten durch besondere Königl. Neglements gesorgt.

- 9. Das Postwesen. Die Anlegung der Posten war unstreitig für den Sandel und Berkehr der Kurmark von wesentlichen Bortheisen. Kurfüsst Friedrich Wilhelm der Große führte sie 1650 durch seinen Kammerrath Matthias ein, und seitdem hat diese Einrichtung so große und wesentliche Berbesserungen erhalten, daß das Preußische Postwesen jest zu den besten im beutschen Reiche gehört. Berlin ist der Mittelpunkt, woselbst sich alle Posten ronzentris ren, und von dem Königl. Generalpostamt oder Generals Postdepartement das Ganze dirigirt wird. Die Posten sind entweder ordinäre (reitende oder fahrende) oder Extraposten, und es ist die Einrichtung getrossen, daß durch alle ansehnliche Städte wöchentlich zwei-Mal sahrende und reitende Posten gehen. In Ansehung der innern Einrichtung des Postwesens fann man sich aus den vorhandenen Postordnungen belehren, da die Mark Brandenburg hierin keine besondere Provinzialeinrichtung hat. \*) In der Kurmart, welche 44 Postämter und mehrere Posthaltereien hat, besinden sich von Berlin aus 14 Hauptpostcourse. \*\*)
  - 1) Rach Nachen, über Zehlenborf, Potsbam, Großenfreut, Brandenburg. \* ic.
  - 2) Rach Samburg über Bogow, Flathow, Fehrbellin, Bufterhaufen an ber Doffe, Rnrig, Rlegte, Perleberg \* Lengen. \* 1c.
  - 5) Rach Salle und Leipzig über Behlenborf, Potsbam, Beelig, Treuenbriegen, Bosborf ic. Die Leipziger geht von Treuenbriegen auf Wittenberg ab.
  - 4) Rach Cuffrin und Preugen über Bogeleborf, Muncheberg, Dolgelin ic.
  - 5) Ruch Pofen über Bogelsborf, Eggereborf, Frankfurt. 2c. \*
  - 6) Rach Reubrandenburg über Dranienburg, Behbenid. ic. \*
  - 7) Rach Breslau über Copenid, Erfner, Fürstenwalde, Jatobeborf, Frantfurt.zc. \*
  - 8) Rach Freienwalde über Altlandsberg, Strausberg, Wriegen auf Freienmalbe.
  - 9) Rach Salberftadt über Charlottenburg, Spandow, Buftermart, Brandenburg, \* Plane. ic.

10) Mach

<sup>\*)</sup> Unter dem Generalpostamt fiehet das zur schnellen Berbreitung der handelsnotizen, Preife, Caren ic. so wich, eige Intelligenzlomtoir in Berlin, welches, den Sonntag ausgenommen, taglich ein Intelligenzblatt ausgiebt, und die Einkunfte davon dem Konigl. großen Baisenhause zu Potedam berechnet.

<sup>••)</sup> Alle gedehnt gebrudte Derter haben Poftamter, die übrigen nur Pofthaltereien. Bon ben mit einem Stern bezeichneten Dertern geben Rebenpoften ab.

- 10) Rach Dangig über Werneuchen, Freienwalbe, Die Zepernicfiche Schleufe. 1c.
- 21) Nach Roftod über Bobow, Flathow, Fehrbellin, Neuruppin \* Reinsberg, Witts fod \* Freieustein \* 1c.
- 12) Nach Salzwedel über Charlottenburg, Spandow, Bustermart, Nauen, Barnewig, Rathenow \* Tangermande \* Stendal \* Garbelegen \* Bustrewe und Salz-webel. \*
- 13) Mach Stettin: 1) Ueber Bernau, Reuftabts Cherswalde, Angermande, Schwebtze.
  2) Ueber Dranienburg, Zehbenick, Templin \* Prenglow, Bruffow, Locenig. 2c.
- 14) Rach Bittau über Ronigsmufterhaufen, Stortow, Beestom. \* 1c.
- Die Reben s ober Binnenposten sind folgende: 1) Von Brandenburg nach Rathenow und umgekehrt. 2) Von Perleberg a) nach Prizwalt, Witstrock, Altstrelig, Lychen, Boisenburg, Prenzlow ic. b) nach Stendal über Wilknack, Havelberg ic. 3) Von Lenzen a) nach Schwerin, b) nach Magdeburg. (S. Nr. 8.) 4) Von Frankfurt a) nach Luckau über Mültrose, Beeskow, b) nach Castrin über Lebus. 5) Von Zehdenick nach Reuruppin über Gransee, Lindow und Altruppin. 6) Von Freienstein nach Robel. 7) Von Tangermande a) nach Arneburg, Sandow, Havelberg, b) nach Magdeburg über Rehnert, Wollmirstadt. 8) Von Stendal eine von Lenzen, Arendsee und Ofters burg kommende Hamburger Post über Burgstall, Wollmirstadt nach Magdeburg. 9) Von Garbelegen nach Hamburger Vost über Steimke. 20) Von Salzwedel, 2) nach Arendsee, b) nach Dannenberg. 11) Von Templin nach Altstrelig über Lychen.
- 10. Die beiben Berliner handlungsschulen gehoren ganz vorzüglich hierher, ba fie fich aussichließend mit ber Silbung bes fünftigen. Rausmannes beschäftigen. Sie wurden beibe im Jahre 1791 errichtet. Die eine, welche ben Namen einer handlungsafademie führt, ist fürzlich ein Ronigliches Institut geworden, bessen Lehrer von dem Generalfabrikendepartes ment jährlich eine bestimmte Summe zur Besoldung erhalten; die andere steht unter dem Ruratorium der Aeltesten der beiden Innungen der hiesigen Rausmannschaft, und verbindet damit noch eine besondere Elementarschule.

Zweiter Abschnitt. Geistige Rultu

Erftes Rapitel.

Religi, on.

Tolerang und Gewiffendfreiheit find die Sauptpringipe ber preufischen Regierung; Brunds fage, die besonders über Berlin und ben gangen Brandenburgischen Staat einen fo wohlthatigen

Geist ber Dulbung und gegenseitigen Schonung verbreitet haben, daß jest bei und von einem kirchlichen Glaubensunterschiede kaum noch die Rede ist. Die drei Hauptglaubenskonfessionen les ben in der freundschaftlichsten. Berbindung unter einander, haben gemeinschaftliche Kirchen, ges meinschaftliche Schulen, und sehen sich wie Glieder einer einzigen Rirche an. Man will zwar den Berlinern im Allgemeinen Indisserentismus gegen die Religion zur Last legen, weil man hier freimuthiger und offener, wie irgendwo, über religiose und schädliche Borurtheile spricht. Dafür haben wir aber auch, Dank sen es den Manen unsers großen Friedrichs! hier keine Partheien, keine Betfolgungen, keine Inquisitionen. Gleichviel, ob lutherisch, resormirt oder katholisch, nur — gute, nütliche und treue Bürger, bes Staats!

- 1. Chriftliche Religiospartheien. Rur ben brei Sauptfonfeffionen bes Chriftenthums find eigentlich, offentliche religiofe Berfammlungen gestattet. Die Mart Brandenburg nahm fehr fruh an der wohlthatigen Religionsverbefferung, burch Luther, Antheil. Das Bolf aber ungleich fruber, wie ber hof, ben politifche Berbindungen aufänglich bavon juruchhielten. Joachim II. befannte fich 1579 offentlich ju Luthers Lebre, und ihm folgten die Bewohner bes gangen ganbes. Bon ber Zeit an ift, bie lutherifche Rirche bie herifchende in ber Mart Brandenburg geblieben. Rurfurft. Johann Sigismund trat. 1613 gur reformirten Lehre über, und legte baburch ben Grund zu ber ziemlich farken Angahl ber Befenner ber evanges lifd reformirten Konfession. Noch jest ift ber Sof diefer Kirche gugethan, jedoch ohne einen Unterichied gwifchen ben beiben protestantifchen Ronfessionen gu madjen, und ohne von auswärtigen Pringeffinnen, Die mit bemfelben vermablt werden, Die Ronfestioneveranderung gu verlangen. Unter Friedrich Bilbelm bem Groffen, und: feinen Rachfolgern ift bie Angahl ber reformirten Glaubensgenoffen, durch die Aufnahme der frangofischen Glachtlinge febr vergroßert worden. Die Befenner ber romifch fatholifchen Rirche find burch die Berbuns gen, Banberungen und Acquifitionen neuer Provingen ins land gefonitien, und machen nur einen unbebeutenben. Theil bes Gangen aus. - Gebulbet werben übrigens alle Geffen, bie fich jum driftlichen Syftem befennen, ihre Grundfage mogen befchaffen fenn, wie fie mol len, wenn die Rube und Gicherheit bes Staats burch fie nicht gefahrdet wird. Dahin ges horen bie Berenhuter, oder Mitglieder der evangelischen Brudergemeinen, die Gichte lianer ic ic.
- 2. Nichtchristliche ober die Juben haben als Befenner bes mosaischen Gesetes die vollige Freiheit bes stillen Gottesbienstes, und in verschiedenen Stadten dazu ihre Synagogen. Mehr von diesem Bolle ift oben (S. 31.) gesagt wonden:

# Zweites: Kapitell. Wiffen ich aften und Kunste.

Da bie Meligionebegriffe auf ben Unterricht, und biefer auf die Geiffedbilbung eines Bolfs fo wichtigen Ginfluß haben; fo ergiebt fich aus bem oben gesaggen, bag bie Bewohner Berlius

100

und ber Mark Brandenburg in Ablicht ber wissenschaftlichen Bildung und Aufflarung ihren Nachsbaren gewiß nicht nachstehen. Denkfreiheit, eine gemäßigte Censur sund Preßfreiheit waren die großen Jebel, welche die wissenschaftliche Kultur in dem brandenburgischen Staate beförderten. Um das Ganze besto leichter übersehen zu können, will ich kurz von den Austalten reden, die zur Begründung, Erweiterung und mehreren Vervollkommung der Rultur überhaupt und der wissenschaftlichen insbesondere beigetragen haben.

1. Allgemeine Bilbungs und Borbereitungsanftalten. Die Schulen fann man in Land = und Stadtfchulen, und lettere wieder in Elementar = Burger = Mittel = und gelehrte Schulen eintheilen. Die ganbich ulen ber Aurmart, beren Angabl fich auf 1650 belauft. beburfen im Gangen in Abficht bes innern, weit mehr aber in Abficht bes aufern Buffanbes, noch großer Berbefferungen. Die meiften Stellen haben nur ein Gintommen gwischen 10 und 40 Rthir., fo bag ihre Inhaber zu einer Runft ober einem Sandwerte ihre Buffucht nehmen muffen, was ohne Nachtheil fur bie Goule nie gefchehen fann. Biele Dorfer haben fogar fur ben Winter gemiethete Schulhalter. \*) Doch ift feit einiger Zeit fehr viel zu ihrer ins neren und außeren Berbefferung gethan, noch mehr aber vorgeschlagen, und es feht gu hoffen, bag biefe Unffalten beffer botirt, und bann jur Bilbung ber Jugend zweckmäßiger eingerichtet werben. Berfchiedene unferer lanbidbulen haben burch bie Bemuhungen ber Butde berren und Prediger fehr verbefferte Ginrichtungen erhalten, 3. B. Refahn, Buftrau, Lubes ris, Wildberg u. a. m. die Nachahmung verdienen. Gerabe die Lanbichulen verbienen bie vorzuglichste Aufmertfamteit bes Staats, ba von ihnen bie Rultur, Ginn fur Religion, Bas terlandeliebe und Sauslichfeit bei gangen Generationen begrundet wird. - Die Elemens tarfchulen in den Stadten, 173 an der Bahl, werben gewöhnlich nur von einem gehrer verfeben, und fimmen im Wefentlichen mit ber Einrichtung ber Lanbichulen überein, unb leiber auch barin, daß ihre lehrer, bei vermehrter Arbeit, zuweilen faum fo viel Gehalt befigen, wie mancher Dorffchullebrer. - Die Bargerichulen ober folde, mo a bis 3 lebs

|     | mach.   | hier mr  | Heberficht bi | e fórmliche   | Macintation      | her | Quemartifchen  | Dorfidulen    | nada | ihrem Ertrage. |
|-----|---------|----------|---------------|---------------|------------------|-----|----------------|---------------|------|----------------|
| · · | שטטע, ו | Ater Our | HEART IN      | e intimitiene | - Semilaliement. | ner | gent marriagen | Sortificharen | many | miem Critage.  |

| In den 59 Jufpettionen. | 5 bis 10<br>Rihir. | 30 bis 20<br>Kihir. | 20 bis 40<br>Nihlr. | go bis 60<br>Nehir. | Schie 80 | Ho bis 100<br>Nthir. | 100 bis 130<br>Nthir. | 130 bis 150<br>Rihle. | 150 bis 180<br>Nthir. | 180 bis 200<br>Nthtr. | 200 bis 220<br>Athle. | 220 bis 250<br>Rihir. | Summe.      |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Ronigliche Schulen      | 39<br>145          | 67<br>169           | 269<br>152          | 94<br>189           | 68       | 58<br>71             | 61<br>69              | 17<br>19              | 8                     | 2                     | 2                     | 2                     | 588<br>1062 |
| Summe , ;               | 184                | 236                 | ázı                 | £83                 | 182      | 129                  | 130                   | 36                    | 18                    | 6                     | 2                     | 3                     | 1650        |

rer vorhanden find, wohin auch die Mittelfchulen, an benen 3 bis 4 Lehrer arbeiten, ju rechnen find, haben die Bilbung bes Sandwerfers und eigentlichen Burgere in den Elemens tarfenntniffen ber nothigften Wiffenschaften jum 3wed. Buweilen wird bie Jugend in ber erften Rlaffe ber Mittelfchulen, auch fur bie eigentlich gelehrten Schulen vorbereitet. Burgers fculen bat bie Rurmart 55, Mittelfchulen hingegen nur 6, und gwar in Potebam, Garbes legen, Berleberg, Rathenow, Spandow und Tangermunde, von benen verfchiebene ehebem ju ben gelehrten Schulen gerechnet murden. - Die gelehrten Schulen bereiten gwar nicht alle ihre Ibglinge, aber body mehrere berfelben jur Universität vor, und beschäftigen fich mit der eigentlich miffenschaftlichen Bildung der Jugend. Die Rurmart hat 11 dergleis chen Anftalten: 1) bas Joachimsthalifche Emmafium (reform.); 2) bas vereinigte Berlinifche und Collnifche Spinnafium; 3) bas vereinigte Friedrichswerderfche und Friedrichoftabtifche Symnafium, und 4) bas Friedrich Wilhelms Gymnafium, womit jest die Realfchule verbunben ift. biefe vier in Berlin; 5) bas neue Enmnaftun ju Brandenburg und bie Schulen 6) und 7) ju Frankfurt, die lutherifche und reformirte; 8) Ruppin; 9) Prenglow; 10) Galimedel und 11) Stendal. Berfchiebene Diefer Anftalten haben fich theils burch innere Ginrichtung, theils burch beruhmte babei fiehende Lehrer und Borfteber einen Ramen erworben, und liefern fahrlich ben Universitaten manchen gefchickten 3ogling. \*) In mehreren, felbft fleineren Grabs ten ift neben biefen lutherifchen Schulen auch eine beutschereformirte, oft auch noch eine frangofifch reformirte Chule, g. B. in Stendal, Brandenburg, Ruppin, Prenglow, Lindow, Schwedt u. f. w. Gelbft auf manchen Dorfern ift neben einem latherifchen Schulhalter auch ein reformirter, wodurch die Angahl ber Schulen unnothiger Beife vermehrt worben ift. Die Anjahl der reformirten Schullehrer beläuft fich in der Rurmarf auf einige 80. Die Angahl ber Privaticulen und Inftitute in ben grofferen Stadten, befonders aber in Berlin, nimmt mit jedem Jahre ju Diefe find noch nicht bestimmt genug organifirt, und bedurfen bin und wieber einer zwedmäßigern Ginfchrantung und genaueren Aufficht. Die Sommericulen haben bisher nur in menigen Dertern bes platten landes einen glucflichen Fortgang gehabt; es ift aber auch nicht ju leugnen, bag diefer Ginrichtung große Schwierigfeiten im Wege fichen. Um fo munichenswerther ift bie allgemeinere Ginfahrung ber Sonntagefdulen, mit benen in Berlin, Spandow u. f. w. ein guter Anfang gemacht ift.

Die einzige hohe Schule oder Universtat in der Karmark ift zu F ankfurt a. b. Ober, welche im Jahre 1506, vom Kurfürsten Joachim I. gestifter wurde. Sie besteht aus 4 Fastultaten; 1) der theologischen, resormirter Konfession, bei der aber doch einige außerordents

<sup>\*)</sup> Meber bas Schulwesen in ber Kurmart, Gedite Annalen. B 1. St. 1. St. 1 bis 35. Meber die Berbesserung. ber Landschulen, in blonom. hinsicht von Krug. Jahrbuch. 17:39 Jul. S. 127 118 14. Berichmetene Aufs saße in ben Dentwardigkeiten 1796. Th. 2. S. 1891. 1797. Th. 1. S. 13. 17:33. Th. 1. S. 695. 1110 799. Th. 1. S. 128.

liche lutherische Professoren ftehen;\*) 2) ber juriftischen; 3) medizinischen, und 4) ber philos sophischen Fakultat, hat unter ihren Lehrern manchen berühmten Namen, und besitzt ansehns liche Guter und Revenuen. Die meisten Studierenden in der Aurmark, vorzüglich die Theoslogen, besuchen die Universität Halle, weniger Erlangen und Konigsberg.

2. Inftitute fur Die Ausbildung ju einem einzelnen Gefchafte. Mit bergleichen nus lichen Unftalten fur eine bestimmte QBiffenschaften ift die Rurmart fast in allen Sachern vers feben. Ich werbe fie bier de namentlich aufführen, fo verschiedenartig auch ihre Ginrichs tungen und ihre individuellen 3wecke fenn mogen. Bereint bewoeden fie Die Ergiebung und Bilbung nutlicher Staatsburger. Fur die militarifche Bilbung find vier Inftitute in ber Rurmart porhanden. Die beiben Ritterafabemien in Berlin und Brandenburg, worin junge Ebelleute, theils auf eigene, theils auf Ronigliche Roften unterrichtet und in ber Folge bei ben Regimentern als Offiziere angestellt werben. Das große Kadetten corps in Berlin und ein fleineres in Potsbam, worin bie Rabetten unterrichtet und auf militarijchen Ruff erzogen werden. Bon bem Corps geben fie zu ben Regimentern. Die Artiliericas tabemie und Andenteurschulen in Berlin, und besonders bie feit 1788 errichtete Ingenieurgtademie in Potedam, wofelbft Borlefungen über alle Wiffenschaften, vors züglich aber über Die Rriegeswiffenschaften von baju angestellten Lebrern und Profesten gehalten werben. Diefe militarischen Unftalten find nicht allein fur Offigiere von allen 300 fanterieregimentern, fondern auch fur Teuerwerfer, Bombardiere und Ingenieure bestimmt. - Fur Mediginer, Chirurgen und Apothefer hat Berlin folgende wohlthatige Ungtalten: Das mediginifch achtrurgifche Rollegium, mit einer bestimmten Angahl Professoren, welche offentliche und Privatvorlefungen über Medigin, Chirurgle und Anatomie halten. Gine eigene Examinationedeputation biefes Rollegiums pruft die angehenden Mergee. In dem flinifchen Inftitut, welches jest mit der Charite verbunden ift, werden praftifche Uebungen über bie Behandlung innerlicher Rrantheiten angestellt. Auf ber Pepiniere fur Feldchirurgen, über welche ber erfte Generalchirurgus die Aufficht hat, werden 199 Eleven in ber Chirurgie unterwiefen, und in ber Folge bei ben Regimentern angestellt. In ber Thierargeneifchule werben die Fahnenschmiede der Ravallerieregimenter und andere junge Leute von Projessoren und lehrschmieden theoretisch und praftifch unterrichtet. - Bon ben beiben Sandlunges ich ulen in Berlin ift oben ichon bas nothige gefagt worben. Die 1799 in Berlin errichtete Bauafabemie bilbet tuchtige Feldmeffer, ganb : und Bafferbaimeifter, auch Sandwerfer.

Das Lehrinstitut des reitenden Jagercorps in Berlin ift 1797 fur 12 Feldides ger gestiftet, welche barin in Sprachen, Zeichnen, ber Geometrie, Botanit und Forstwiffens

es ift im Merte, baf dafeibft auch Profesioren ber Theologie fur die romifd tatholifche Konfesion angesent werden follon. Mehr über diese Universität enthalt haufens Beichichte der Universität und Stadt Frankfurt a. d. Q. Frankfi 1800. 8.

Schaft unterrichtet werden. Ein ahnliches Institut besteht in Berlin für Bergeleven zur Ersternung des Berg = und hattenwesenst. Ein bfonomisches Privatinstitut hat ber verstorbene Professor Borowsti 1795 in Frankfurt errichtet, worin theoretischer und prafstischer Unterricht in der Landwirthschaft ertheilt wird.

Eine hebammen schule ist 1751 in Berlin errichtet, worin fünftige hebammen theoretis sche, und in der Charité, bei den Wochnerinnen praktische Anweisung erhalten. Das Laubs stummen in situt des Prosessor Eschte in Berlin werdient wals eine der nüglichsten Anstalsten vorzüglich erwähnt zu werden. Ferner sind in Berlin noch drei Sem in arien vorhans den, eins für gelehrte Schulen, bei dem vereinten Berlinischen und Collnischen Ghmnasium, welches aus 8 Mitgliedern besieht, und zwei für Landschullehrer, Schulhalter und Kantoren; das Deutsche für kurmärkische Landschullehrer ist mit der Realschule verbunden, und bildet tüchtige Menschen für dieses Fach; das Französische bei dem französischen Gymnasium. — Bei der Afademie der Künste in Berlin ist eine Kunst und Zeichen schule, in welcher in allen Theilen der Mahler Zeichen Wildhauer Rupfersiecher Formschneidefunst u. s. w. Unterricht ertheilt wird. Auch Lehrlinge und Gesellen werden daselbst unentgeldlich im Zeichsnen unterwiesen.

3. Sobere Unftalten gur Erweiterung ber Biffenichaften und Runfte. Sieber gebort vorzüglich bie Ronigl. Atademie der Wiffenfchaften (Academie royale des Sciences et Belles - Lettres) in Berlin, welche 1700 gestiftet, 1710 gu Stande gefommen, und 1744 auf ben jegigen Sug eingerichtet ift. Gie besteht aus ordentlichen und Ehrenmitglies bern, und biefe find in die 4 Rlaffen der Phyfit, der Mathematit, ber fvetulativen Philosos phie und der Philologie oder belles lettres eingetheilt. Der Ronig ift Proteftor ber Afabes mie, beren Abhandlungen unter bem Titel Memoires, feit 1745, fast jahrlich burch ben Druck befannt gemacht find. - Die Ronigl. Afademie ber bilbenden Runfte und mechanischen Wiffenschaften in Berlin, welche feit 1699 befteht, ben Ronig ebenfalls jum Proteftor hat, und mit ber oben angeführten Runft = und Zeichenschule in Berbinbuna fteht. Die jahrliche öffentliche Ausstellung von Runftfachen, Fabrit = und Gewertearbeiten ift febenswerth. Gie ift eine eigentliche Runftfcule gur Bilbung bes Gefchmacks fur Maler. Beichner, Bilbhaueru. f. m. - Die Gefellfchaft natur forfchenber Freunde in Berlin, feit 1775, welche fich um die Erweiterung ber Naturfunde mannichfaltige Berdienfte erworben hat, wie ihre Schriften beweisen tonnen. - Die feit 1766 beftatigte Ronigl. Gocietat ber Wiffenschaften und Runfte in Frantfurt, welche achtungswerthe Mitglieber benut. und jahrlich Abhandlungen befannt macht. - Die feit 1791 bestehende Darfifche ofonos mifche Gefellichaft, in Potsbam befchaftigt fich mit ber Aufnahme und Beforberung bes flabtifchen und lanblichen Gewerbes, und theilt bem Publifum Die wichtigften Beobachtungen burch bas marfifche Boltsblatt mit. Noch verdienen folgende gelehrte Gesellschaften in Berlin bier nahmhaft gemacht ju merben: Die pharmagevtische Gefellschaft feit 1796 pon

Chemifern und Pharmazevten; die philomatische Gesellschaft, insbesondere von Mature forschern; die Gesellschaft der Freunde der Humanität; die padagogische Gesellschaft; die Literarische Mittwochsgesellschaft; die Singatademie seit 1790, für Bosalmusse; die musikalische Gesellschaft für Musik überhaupt. Und wer würde hier nicht eine Erwähnung des großen, jest mit so vorzüglichen Künstlern besetzen Königlichen Nationaltheaters und der Opern in Berlin erwarten, wovon ich aber meines beschränkten Raums wegen nichts weiter sagen darf:

4. Sulfemittel gur Beforderung der Wiffenschaften und Runfte. Bur allgemeinen Berbreitung ber Aufflarung und wiffenschaftlichen Rultur wirft in bem Breufischen Staate und befondere in Berlin ber lebhafte Buch handel. Die gemäßigte Buchergenfur, die in Absicht biefed Gewerbed vorhandenen zwedmäßigen Berordnungen, und die Rabe von Leipzig hat auf den Buchhandel Berlind einen wohlthatigen Ginflug. 3mei Drittel ber im Preugis fchen gebruckten Bucher ericheinen in ber Mark Branbenburg. Die Angabl der Buchbands lungen in biefer Proving ift fehr groß. In Berlin befanden fich 1801 25 benefche, 3 frans ibfifche Buchhandler, 3 landfarten e, 2 Mufitalienhandler, mehrere Rupferflichhandler, und 22 Buchbrudereien. Bon ben Provinzialftabten haben Stendal, Branbenburg, Potsbam, Prenglau und Frankfurt Buchhandlungen und Druckereien. Buchbinder findet: man faft in feber fleinen Stadt. - Der Ginflug ber Bibliotheten und Buchersammlungen auf die Rultur ift unverkennbar. Es find viele offentliche und Privatbibliotheten im Lande vorhanden. Die große Ronigt. Bibliothet in Berlin ift eine ber auf bnlichften in Guropa, die theils burch bie Lieferungen ber Buchhanbler, theils burch ben Anfauf ganger Bibliotheten aufehns lich vermehrt wird, ber es aber immer noch an einem angemeffenen Fonds fehlt. Man fann bie Anjahl ber Bucher etwa auf 200000 Bande annehmen. Am vorzüglichsten ift bas Kach ber Geschichte und naturgeschichte befett. Die Bibliothet ber Atabemie ber Biffenfcaften ift 1798 größtentheils mit ber großen Ronigl. Bibliothet vereinigt worben. Die Bibliothet der Universität in Frankfurt, bes Obertribunals, des Kammergerichte, bes Rolles gium Canit tis, Des Bergwerte und huttendepartements, Des Dberbaubepartements, ber naturforichenben Gefellichaft, bes Rabettencorps in Berlin, ber Enmnafiem und Schulen in Berlin, Ruppin', Branbenburg, Galzwedel', mancher Rirchen in Berlin und den Brovingials flabten und mehrere Bucherfammlungen von Privatlenten verdienen hier genannt: ju wers ben. \*) Die Rirchenbibliotheten enthalten manche alte Sanbidriften und Drucke, Die mit neuen und nüglichen Werfen vertaufcht werden follten: 'Auch fehlt: es ber Kurmark nicht an: offentlichen und Privatnaturalienfammlungen, von benen bie tonigliche Runft = unb Maturalienfammer in Berlin, die Rabinette ber Mademie ber Biffenschaften, des Bergwerts,

<sup>\*)</sup> Leib a und Lefebibliotheten, Lefegirtel und Journalgeseilschaften findet man: nicht allein im Berin, jonoern überall in den Provinzialftabien, und legtere auch auf bem Lande.

sund Huttenbepartements, bes medicinisch dirurgischen Rollegiums, ber naturforschenden Ges sellschaft, bes Rabettencorps n. s. w. besonders zu bemerken sind, ohne der vielen und zum Theil beträchtlichen Privatsammlungen zu erwähnen. Mung untiken Modell und Runstsammlungen sind bei verschiedenen Naturalienkabinetten zu finden. Bemerkenswerth ist vorzüglich noch die ehemalige Walterische, kurzlich vom Könige erkauste anatomische Praparatensammlung. Auch an Gemalde und Kupferstich sammlungen auf den Königlichen Schlössen, besonders in Berlin und Potsdam, und bei Privatpersonen sehlt es nicht. Berlin ist der Mittelpunkt aller dieser Schäpe, und Kenner und Dilettanten sinden dort vielsfältige Gelegenheit, ihre Kenntnisse in diesen Fächern zu vermehren.

5) Ueberficht ber Literatur. Daß diese hier nur stiggirt geliesert werden kann, bedarf keines Beweises. Wir besigen in der Kurmark Gelehrte und Schriftsteller in allen Fachern, welche bas Gebiet der Wissenschaften durch ihre Bemühungen und Nachforschungen mit Eiser ans baueten und erweiterten. Ich werde sie hier nach den einzelnen Iweigen aufzusühren suchen, ohne dabei auf Bollständigkeit Ansprüche zu machen, da diese selbst einem Meusel und Ersch

unmöglich ift. \*)

a) Theologie: Uncillon fen., Bamberger, Bolte, \* Bornemann, \* Brumben, Conrad fen. und jun., Dapp, \* Elsner, \* Erman, Glorfelb, \* Hanstein, \* Hermes, Himmerlich, Jani, \* Koblank, Roch sen., Krause, Kühze, \* Mehring, Michaelis, Muzel, \* Duvrier, \* Palmié, Pappelbaum, Parrhysius, \* Reinbeck, Richter (Insp.), Richter, Sack, Selb bentopf, \* Spalbing sen., Steinbart, \* Stosch, Teller, Thormeper, \* Troschel, Wolters, borf, 3ollner.

b) Philosophie: Afcher, Ancillon Vater und Sohn, Bendavid, von Castillon, Fichte, Gebhard, henning, Jenisch, Riefewetter, Rlein, Mehring, Mertan, Nicolai, Schleiers

macher, \* Schmidt, Schulg.

c) Mathematif und Aftronomie: Bernoulli, Bobe, Burja, v. Castillon, Eptelwein, Fis scher, Gruson, hilbebrand, hobert, hulbe, Iveler, Kosmann, Krause, Marschall v. Bies berstein, von Massenbach, \* Meinert, \* Michaelis, Müller, Neanber, Defer, von Dess selb, \* von Oppen, Rhobe, \* Streit, von Tempelhof, Tremblen.

d) Phyfit und Chemie: Achard, Bourguet, Fischer, Gerhard, Gronau, Salle, hempel,\* Bermbsidbt, Sobert, huth,\* Rlaproth, Lauge,\* Richter, Schulz, Stowe,\* Bolf,

Wrebe, ABanich. \*

11) Maturgeschichte und Dekonomie: Dahlenburg, \* Dreper, Dunker, \* Eiselen, Flors fe, Gerhard, haff, helmbrecht, herbst, Alex. v. humboldt, \* Ideler, \* Karbe, \* Kars sten,

<sup>&</sup>quot;) Es verfteht fich von felbit, daß hier von fremden Gelehrten nicht die Rede fenn tann, welche fich nur eine Beitlang in Berlin aufhalten. Alle Schriftsteller, bei denen ein fleht, wohnen nicht in Berlin.

- ften, Laspenres, Manteufel, Naumann, Rolbechen, Dito, Dito, \* Paftorf, Galzmann, Gannow, \* Schneiber, \* Seibenburg, Siegfried, Sprengel, von Bolff, Bollner.
- f) Urzeneis Bundarzeneikunde und Pharmazie: Augustin, Berends, \* Bock, Boehr, Erhard, Formen, Fritze fen. und jun., Grapengießer, heim, hufeland, Rnape, Murssinna, Pallas, Pelisson, Plon, Reich, Ribte, Riemer, Rohlwes, Sonnenburg, Walter fen. und jun.
- g) Rechtsgelehrsamfeit: Amelang, von Arnim, Breton, Cavan, Eisenberg, Friedel, Goster, hirschel Levin, von Hoff, von Kircheisen, Klein, Madihn, \* von Massow, Meisster, \* Paalzow, von Raumer, Reitemeier, \* Wolbermann.
- h) Baufunft: Becherer, Eptelwein, Genelli, Gilly, Birt, Jachtmann, Langhans, Referftein, \* Riedel, Bitelmann.\*
- i) Geschichte, Statistif, Geographie, Politif, Finanzwesen z. Ancillon jun. Appelius,\* v. Arnim, v. Arnim, \* Baumann,\* Becker, Beerbaum, v. Beguelin, Bernoulli, Biester, Freih. v. Slumenthal, v. Borgstede, Brandenburg, Braumüller, Brunn, Buch: holz, von Bulow, \* Euhn, Denina, Dilschmann, \* Dressel, \* Eltester, Erhard, Erman, Fischbach, Freuzel, v. Ganl, \* Gillet, Gründler, Hartung, Hausen, \* Heineccius: Mencke, Herzberg, Hindenberg, \* Hüllmann, \* Jacobi, Jochmus, Konig, Rosmann, Kriele, \* Krüger, Krug, Küster, Lampe, von Lamprecht, Lange, Manet, Nicolai, von Desseld, Poppe, Reitemeier, \* Rumps, Gr. von Schlit, gen. Gorz, \* von Schmettau, Schmidt, Schönemann, \* Seckt, \* Sigismund, Sohmann, Spener, Stein, von Struensee, Stubenrauch, von Tempelhof, Thürnagel, Traue, de Berdi du Bernois, Wadzeck, Wöhner, Wohlbrück, Woltmann, Wrede.
- k) Alte Literatur: Bernhardi, Biester, Bothe, Brohm, Buttmann, Fester, Gr. v. Finstenstein, \* Saltern, Heindorf, Roch jun., Lindau, de Marees, Schmidt, Schneider, \* Spalding jun., Thormeyer, \* Wegel. \*
- 1) Padagogif und Schulsch riften: Barby, Bolte, \* Dellbrud, Dettwere, \* Dittmar, Sahn, Hartung, Hauchecorne, Hecker, Herzberg, Rletschke, \* Ropfe, Laurent, Much: ler fen, Plegmann, Rambach, Mad. Renelle, Riemann, \* von Rochow, \* Schulze, Seidel, Tiefensee, Treumann, \* Wilmsen, Zimmermann.
- m) Schone Wiffensch aften und bildende Runste: Abramson, Agricola, v. Arnim, Saul Ascher, Baldenius, \* Bernhardi, Bertram, von Bener, herz. Friedrich v. Braunschweigs Dels, Bromel, Catel, Czechtizti, Ferd. Delbruck, Eckart, Benj. Beitel Ephraim, Eschke, Festler, Frisch, v. Goding, halle, henrici, \* herklots, heun, hirt, horn, F. W. von humboldt, \* Ideler, Ienisch, Island, Kladen, \* Klischnige, Koch jun., Freih. v. Krossigt, von Kopebue, Lombard, von Lucchesini, \* Meier, Meil, Mercn, Merkel, Müchsler jun., Mylius, Plumicke, Puhlmann, \* Rambach, Rellstab, Schadow, Schlegel,

Schmidt, \* Schuly, Siede, Spalbing jun., Steinhart, \* Lied, Tiebge, Trofchel, Troft, Unger, Mab. Unger, Urfinus, Bagner, hartwig Beffelp.

n) Deutsche Sprache: Angerstein, \* Belling, \* heinfind, hennat, \* Rruger, Merian, Richter, von Rochow, \* Wohlers.

o) Fremde Sprachen: Arnous, Beresford, Buchhol;, Ibeler, Leonini, Rolte.

p) Bermischte Schriften und Ueberse gungen: Bauer, \* Braumuller, Breton, von Engelbrecht, \* Euchel, Fischer, Fra : Rer, Frenzel, Friedlander, Gerhard sen., v. Gonon, \* himly, Rufter, von Menu, Mylius, Neumann, \* von Pajon de Moncet, Plon, Prahsmer, \* Rabe, von Rohr, Sander, Schleiermacher, \* Schulze (ehebem in Gielsborf) Schulze, \* Badzeck, 3oliner.

## Dritter Theil.

# Innere Staatsberhältnisse.

#### Erfter Abidnitt

## Regierungsverfaffung.

- nen hat, besicht das Rursurstenthum Brandenburg seit 1701 die Ronigswürde über Preußen angenommen hat, besicht das Rursurstenthum Brandenburg seit 1415 mit allen Kurfürstlichen Rechten. Da aber die Königliche Burde, als die höhere, hier, so wie in allen Preußischen Staaten dominirend ist, so werden die Beschilffe ber Landeskollegien im Namen des Königs abgefaßt. Dieser Gegenstand gehört eigente Lich, mit allen seinen Kaatsrechtlichen Berhältnissen und Bezlehungen, für die allgemeine Einleitung in die preußische Monarchie. Ich werde daher hier nur die unentbehrlichsten Notizen mittheilen.
- 2. haus grund gesetze und Bertrage. Es sind verschiedene Hansgesetze, Beschlüsse, Bertrage und Testamente vorhanden, nach welchen die Brandenburgischen Regenten sich, in Absicht der Erbsolge, der Bollichrigkeit, Bormundschaft u. s. w. richten. Die Erbsolge in der Kurlinie gründet sich, außer der goldenen Bulle, auf das Testament des Markgrasen Albrecht Achilles vom Jahre 1473, \*) den Geralischen Erbvertrag von 1598 \*\*) und dessen Bestätigungen von 1599 zu Magdeburg und 1603 zu Anspach, worin jenes Testament neue Bestimmungen erhalten hat, und dann endlich auf die Dispositionen Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. Durch diese Grundgesetze und Dispositionen ist die Unveräußerlich; keit der Bestungen, die Erbsolge für den ältesten Prinzen, die Absindung der Nachgebohrenen, die Aussstatung der Prinzessinnen, die Bolljährigkeit des Erbprinzen zc. zc. sestgesetzt So manche Punkte dersselben sind aber nicht mehr durchaus gultig, sondern durch die neueren Verhältnisse der Königswurde sehr modisigiert.
- 3. Litel, Wapen. Da bie Kurmart nur einen Theil ber nachher erworbenen großeren Lander ausmacht, so nimmt fie in dem vollständigen Königl. Eitel erst den zweiten Rang ein, z. B. Konig von Preus Ben, Markgraf zu Brandenburg, des hell. Rom. Reichs Erzkammerer und Rurfürst ze. Eine gleiche Bewandniß hat es mit dem kurfürstlichen Bapen, auch dieses macht jest einen Theil des

<sup>\*)</sup> Bergl. Mosers Staatsrecht, Th. 12. S. 507. Rubloff Sinteltung in die Geschichte und hentige Berfaffung ber Churhaufet. Gotting. 1768. S. 522.

<sup>\*\*) 3</sup>m historifden Gendschreiben vom mitausschreibenden Furstenamt im Franklichen Rreife. Frankfurt und Leipzig 1739. S. 77.

- großen Königl. Preußlichen Wapens aus, und besteht aus einem rothen Abler mit goldenem Schnabel und mit Rieestengeln in den Flügeln, im silbernen Felde. Das Wapen ber Erzkammererwurde ist ein goldener Szepter mit dem Rurhut im blauen Felde. ")
- 4. hofftaat, Orben und Erbamter. Auch in biefer hinficht tann hier nur wenig gesagt werben, ba, menigstens bie beiben erften Puntte fur Berte geheren, bie ben gangen preußifchen Staat jum Begenftand baben. Der tonigliche Sofftaat hat theils ju Berlin, theils ju Porebam feinen Gib, und besteht aus ben hoben Sofbedienungen und ben Soffiaateofitzianten. Die Defenomie bes Soffiaats ber forgt bas hofmarichallamt, und wird aus einer besondern Sofitaatstaffe bestritten. Da die Orben, als ber ichwarze und rothe Ablerorben und ber Berbienftorben von ben Regenten, als Konigen, geftiftet find, und alfo Bejug auf ben gangen Staat haben, fo tonnen fie bier nur nebe. b.i ermahnt werden. Das Johannitermeifterthum ju Connenburg, welches ben Konig, als Ruriftriten von Brandenburg, feit uralten Beiten fur feinen Schutheren anerkennet, bat ein achtedigtes gelbenes, weiß emaillirtes Rreut, welches an einem ichwargen Banbe getragen wird, jum Orbenegeichen. Dachfibem haben bie beie ben Domftifte ju Brandenburg und Savelberg, bei benen ber Ronig bas jus primariarum preeum queubt, fo wie auch bie Fraulein ftifte gu Beiligengrabe und Bebbenick ihre Befonderen Stiftegele den, bie man aber uneigentlich Orben nennt. Die Erbamter ber Rurmarf Branbenburg. Das Erbe tammereramt befigt feit 1680 bie Graft. Schwerinliche Familie, und zwar vorzugeweise die Linle, welche Das But Baleleben im Ruppinischen Rreise inne hat. Das Erbmarichallant die Baife Edle Berren ju Puttlie. Das Erbfichenmeisteramt feit 1371 Die Familie von ber Schulenburg. Das Erbichenkenamt feit 1507 die Kamilie von Saad. Das Erbiruchseamt feit 1763 die von Gravenis. Das Erbichalmei fteramt feit 1670 die Familie von Schent. Das Erbjägermeisterant feit 1737 die Familie von Grumb. fow. Das Erbhofmeisteramt feit 1802 die Familie von Konigsmart auf bem Majoratsgute Rechand.
- De gierung brecht best Landesfürsten. Die Aurfürstliche Burde ertheilt bem Könige von Preußen die Landeshoheit über die Mark Brandenburg im ganzen Umsange. Gleich andern Aursürsten übt er die Regierungsrechte, welche nur da, wo allgemeine Reichsgesehe ihn als unmittelbaren Reichssstand verpflichten, und wo die von den Borfahren dem Lande ertheilten Reverse und Landtagsrezesse Gulstigkeit haben, näher bestimmt und modifizier sind, über die Mark Brandenburg aus. Die Landstande in der Mark Brandenburg bestehen aus dem Adel ") und den Immediatstädten, und wurden seit der Regierung Kurfürst Friedrich I. von Zeit zu Zeit zum gemeinen Landtage vom Landesherru zusammen berusen, um überall gemeine Landesangelegenheiten zu berathschlagen. Ihre Beschlüsse wurden mit Beitrutt und unter Autorität des Landesherru, in förmliche Landtagsrezesse. abgesaße, wovon die von 1527, 1602 und 1653 in Absicht der bestätigten Landesssreiheiten und der von 1653, als der leiste, die wichtigsten sind. Diese allgemeinen Landtage haben gänzlich ausgehört, und die Augelegenheiten der Landstände werden

<sup>\*)</sup> Erters Mapentunft. 6. 287. Den Kurhut hat das Lehnsardiv in Berlin in Bermahrung.

Dralaten, wogn der heermeifter zu Sonnenburg, die Domfapitel gu Brandenburg und hauelberg, die Romthureien, die Universität Frankfurt, die Arbeiffin zu heiligengrabe und der Abe zu Neuenzell in der Miederlaufit, (wegen der markischen Guter) gerechnet werden, teine besondere Riaffe der Stande mehr aus, fondern find mit dem Adel vereinige.

burch die Landschaft in einer seben Mark und burch die allgemeine Landschaft ") in Berlin, als ben engern Ausschuß ber gesammten Stande besorgt. Ihr Hauptzweck ist gegenwärtig die Berwaltung ber ihnen zugestandenen öffentlichen Fonds. Bon diesen landschaftlichen Kollegien, und besonders von der ritterschaftlichen Kreditassoziation im nachsten Abschnitt ein mehreres.

6. Landesgesetze. Die Provinziallandesgesetze und Borfchriften für die Unterthanen und Gerichtshofe in der Mark Brandenburg findet man in einer großen gedruckten Sammlung unter dem Titel: Corpus Constitutionune Marchicarum, von Mylius im Jahre 1737 angefangen. Sie hebt mit dem Jahre 1443 an und wird noch immer fortgeseht.

Das im Preußischen Staate seit dem 18ten Junius 1794 eingeführte allgemeine Landrecht nebst Nachtrag von 1803, hat in der Mark, jedoch den speziellen Landecobservanzen und Geschen under schadet, seine Giltigkeit, die das Provinzialgesethuch, dessen Bearbeitung seit einigen Jahren im Werke ist, publizirt seyn wird. Die seit 1795 publizirte (1793 aberischen erschienene) allgemeine Gerichtsord, uung, mit ihrer Deklaration von 1798, ist auch in der Mark Brandenburg die allgemein gultige Gertichts, und Prozesvorschrift. Dasselbe gilt von der Depositalordnung und der Hypothekenordnung von 1783, in Absicht der gerichtlichen Sicherheit des Eigenthums.

Die Fiskale der Departements und Rollegien muffen auf die Beobachtung und Aufrechthaltung ber Befchle und Gefehe sehen, und zugleich die dem Landesherrn und dem Fiskus zukommenden Rechte vertheidigen. Der Generalfiskal in Berlin führt über die Fiskale die spezielle Aufsicht, und steht unter dem Generaldirektorium, dem Justizministerium, und in manchen Fallen unmittelbar unter dem Konige.

## 3meiter Abfdnitt.

## Regierung sverwaltung.

#### Erftes Rapitel.

#### Das Militar.

Diesen Theil der Regierungsgewalt hat fich der Regent, wegen der Macht, die fie giebt, selbst vorbehalten. Es ist hier nicht der Ort von dem Bestande und der Organisation der ganzen Preusischen Urmee zu sprechen, sondern nur von dem Militar in der Mark Brandenburg. Die Mitglieder dieses Standes machen bekanntermaßen, so lange sie in wirklichem Dienste stehen, einen durch Berfassung und Rechte ganz abgesonderten Stand aus.

<sup>\*)</sup> In den Provingen werden indeffen, fo oft es die Bedurfniffe erfordern, noch befondere Landtage und Sigungen gen gehalten.

2. Der Bestand des Militars in der Aurmark ist oben S. 77. in der Generaltabelle von der Bevolker rung mit angegeben. Im Jahre 1801 gablte man 50087 Menschen, die jum Militarstande gehören, darunter besanden sich aber nur 31417 wirklich dienende Soldaten. Das Verhaltnis des Militarstandes zum Civil ist wie 1 zu 122, und das der wirklich dienenden Soldaten zu den erwachsenen Mannsperson men wie 1 zu 9.7.

## Tabellarifche Meberficht bes Militare in ber Rurmarf.

#### 1. Infanterie.

| Inspettion.    | Namen bes Res<br>giments 2c. | Nr.  | St feunger<br>jahr. | Jehiger Chef.       | Garnison.                              | Gatnifon des<br>zten Musques<br>tterbataillons |               |
|----------------|------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Potsbamiche    | Erftes Bataillon             |      |                     |                     |                                        |                                                |               |
| Inspettion.    | Gardes ; s.                  | 25   | 1689                | Gr. Maj. d. Konig.  | Potsbam. r.r. e                        |                                                | . —           |
|                | Regiment Garbe :             | 35   | 1689                | G. L. v. Ruchel.    | Potedam, e e e                         | _                                              | Werder.       |
|                | Grenadier , Garde            | 6    | 1673                | 6. DR. v. Le Coq.   | Potedam. s s s                         | -                                              | -             |
|                | Romps Regiment.              |      | 4                   | Gr. Mai. d. Abnig.  | 1                                      | Spandow.                                       | Cremmen.      |
|                | Neg Puttkammer.              | 36   | 17 10               | B.L. v. Punfammer.  | Brandenburg. 1                         | Brandenburg                                    | Biefar.       |
| Berlinische    | Reg. Gr. Runheim.            | 1    | 1619                | 3. 2. Gr. v. Kun:   |                                        | 1                                              |               |
| Inspettion.    |                              |      |                     | heim. s z s         | Berlin. r s r r                        | Etrausberg.                                    | Gtrausberg.   |
|                | Reg. Arnim                   |      | -                   | G. L. v. Arnim.     | Berlin. 1 1 4 1                        | Spandow.<br>Neuftadt.                          | Spandow.      |
|                |                              |      |                     | , dorf. , , , ,     | Berlin. s s 4 s                        | Cheremalde.                                    | Cremmen.      |
|                | Reg. Boge. , 's              | 19   | 1702                | 3. 2. v. Goge. s    | Berlin. e s e                          | Cuftrin.                                       | Rathenom.     |
|                | Neg. Alt Larifch.            | කිරි | 1714                | G. L. v. Larisch. 1 | Berlin, r r r r                        | Croffen.                                       | Bernau.       |
|                | Neg. Winning. s              | 23   | 1715                | G M. v. Winning.    | Berlin. s s s                          | Bernau.                                        | Rathenom.     |
| Martische In   | Bacant Reg. Pring            |      |                     |                     | Ronigsberg in der                      |                                                |               |
| fpettion.      | Heinrich. 1                  | _    | _                   |                     | Meumart.                               | -                                              | Cremmen.      |
|                | Reg. Pring Ferdir            |      |                     | Pring Ferdinand v.  | Ruppin und Tem:                        |                                                |               |
|                | nand. s s s                  | 31   | 1750                | Preugen. :- 1       | pline's s s                            | Mauen.                                         | Mit , Ruppin. |
|                | Reg. Benge ! !               | 24   | 1713                | G. M. v. Benge.     | Frankfurt und Gols                     |                                                |               |
|                |                              |      |                     |                     | din. s s s                             | Croffen.                                       | Bullichau.    |
|                | Reg. Pr. Wilhelm             |      |                     | Pring Wilhelm v.    | Prenglow und Teme                      |                                                |               |
|                | v. Grannichmeig.             | 12   | 1635                | Braunschweig.       | plin s s s                             | Angermunde.                                    | Strasburg.    |
|                | Feldjäg. Regiment.           | -    | 17.30               | G. L. v. Vok. :     | Mittenwalde, Boj,<br>fen, Beclig, Mun, |                                                |               |
|                |                              |      |                     |                     | deberg, Ereuen, briegen.               | _                                              | -             |
| Magdeburgi:    | Reg. Tichammer.              | 27   | 1715                | G. M. v. Tscham     | Stendal und Gar-                       |                                                |               |
| die Infpettion |                              |      |                     | mer. s s s          | belegen. ; ;                           | Burg.                                          | Burg.         |

#### 2. Ravallerie.

| Inspektion.              | Namen des Res<br>giments 2c.      | Nr. | Züftungög<br>jabr. | Jetiger Chef.        | Garnison.                                                        | Barnifon des<br>zien Musque,<br>tierbataillons | Invaliden, |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Markijche In-            | Garde du Corps.                   | 15  | 1740               | Er. Maj. d. Kénig.   | Potsbam , Berlin u. Charlotteuburg.                              |                                                | -          |
|                          | Reg. Bened'armes.                 | 10  | 1691               | G. L. v. Elsuer.     | Berlin                                                           | -                                              | -          |
|                          | Reg. Schleinig. s :               | 2   | 1666               | G. M. v. Schleinig.  | Apris, Bufterhau,<br>fen, Perleberg,<br>Granfee, Witt,<br>ftock. | i                                              | -          |
|                          | Reg. Kurfürft von<br>Pfalzbaiern. | 1   | 16go               | Rurf. v. Pf. Baicen. | dwedt, Greifen,<br>hagen, Brie,<br>Ben tc.                       |                                                | -          |
|                          | Reg. Goding, Hus<br>faren.        | 2   | 1730               | B. L. v. Godfing.    | Berlin, Fürstenwals<br>de , Becklow,<br>Mällrofe.                | -                                              | -          |
| Magdeburgie sche Inspele | Leibearabiniers.                  | 11  | 1692               | G. L. v. Bismart.    | Rathenom, Havel:<br>berg ic.                                     | -                                              | _          |
| tion.                    | Reg. Borftel. s                   | 7   | 1689               | G. L. v. Vorfiel. s. | Salzwebel, Sechaus<br>fen, Ofterburg,<br>Tangermaube.            |                                                | -          |

Bon der Artillerle liegen in Berliu das erfte und zweite Regiment, das 3te Bataillon und brei Kompagnien von der reitenden Artillerle. Bom Ingenieur, und Pontoniercorps steht ebenfalls ein Theil in Berlin. Das Feldjägercorps zu Pferde, (Chef Gen Maj. von Ködrich), welches 1740 errichtet wurde, und größtentheils aus Försterschnen besteht, hat die Stadt Copenick zur Garnison. Die Kursmark ist also mit 22 vollständigen Reglmentern beseiht, wovon 10 allein in Berlin in Garnison liegen.

2. Kantonverfassung. Seit dem Jahre 1733 ift die Kurmark, gleich den übrigen Preußischen Provinzen, in gewisse Militardiftritte, Kantons genannt, eingetheilt, aus welchen der Abgang der Julander
bei den Regimentern ersett wird. \*) Nur die drei Stadte, Berlin, Potsdam und Brandenburg sind
vom Enrollement ganzlich frei. Die noch fehlende Mannschaft bei den Regimentern wird durch die auswärtige Werbung rekrutire. Die einzelnen Kantons in der Kurmark sind folgende:

z. Bei ben Infanterieregimentern.

Dr. z. jest Regiment Graf Runheim in Berlin, Die Halfte des Beestow, und Storkowischen Rreises, Die Halfte des Teltowischen und ein Drittel des Zaucheichen Kreises, Die Stabte Storkow, Buchhold, Jossen, Teltow und Beelit.

<sup>\*)</sup> Durch das Kantonreglement vom 12ten Febr. 1792, die Inftruktion vom 24ften Mai 1795, die Kabinetsordre vom 17ten Dezemb. 1795 und durch den Nachtrag vom 19ten Novbr. 1796, find die einzelnen Stunde, Perfonen ic. ic. bestimmt, welche von der Iwaingsaushebung frei find.

- Dr. 12. jeht Regiment Pring Wilhelm von Braunschweig, in Prenzlow, ben Ukermarkischen Rreis und ble Stabte Prenzlow, Templin, Strasburg und Lochen.
- De. 13. jeht Regiment Arnim in Berlin, ein Orittel bes Havellandes, ben Glien, und Lewenbergischen Kreis, die Halfte des Oberbarnimischen Kreises, den Dom zu Brandenburg und Havelberg und bie Stadte Friefact, Rhinow und Plauen.
- Mr. 18. Das Konigs-Acgiment in Potsbam: Ein Drittel bes Havellandes, ben Urneburgischen und Geehaufenschen Kreis in der Altmark, ein Drittel der Prignit, und die Städte Spandow, Bernau, Strausberg und Copenick.
- Dr. 19. Joht Regiment Gobe in Berlin, einen großen Theil ber Neumart und in ber Rurmart bie Stabe te: Treuenbrichen und Teupis.
- Mr. 23. Jeste Regiment Binning in Berlin, die Salfte des Oberbarnimischen Kreises, die Halfte des Tele towischen, den Stolpischen und Niederbarnimischen Kreis und die Stadte Liebenwalde und Oranienburg.
- Mr. 24. Jest Regiment Zenge in Frankfurt, einen großen Theil der Neumark und in der Kurmark die Stadte Frankfurt und Becskow.
- Mr. 25. Jeht Regiment Möllendorf in Berlin, einen Theil des Lebusischen Kreises (und des Sternber, gischen) und die Stabte Lebus und Sternberg.
- Mr. 26. Jeht Regiment Alt: Larifch in Berlin: Einen Theil des Lebufifchen (und des Kottbuffer) die Salfte Des Beestowlichen Rreifes, und die Stadte Millrofe, Seelow, Fürstenwalde, Beestow und Peig.
- Mr. 27. Jeht Regiment Tichammer in Stendal: Die Salfte bes Stendalischen, die Salfte bes Tangers mundlichen, ben Salzwedelischen und Arendseeischen Kreis, und die Stadte Stendal, (Burg) Barbelegen, Bismart, Apenburg und Bebendorf.
- Dr. 34: Jehr Regiment Pring Ferdinand in Neu-Ruppin: Die Halfte des Ruppinischen Rreifes, ein Drittel ber Prigulb und die Stabte Ruppin, Lindow, Nauen, Reinsberg.
- Dr. 36. Jeht Regiment Puttfammer, hat feinen Ranton in Pommern. \*)
  - Das Feldjager Regiment hat keinen Kanton, ihm find bie Konigl. und ftabtischen Unterforsterfehne edigat.
  - Das Feldartillericorps: Ein Drittel bes Zauchefchen Arcifes, und in der Aurmark die Stadte Trebbin, Mittenwalde, Fehrbellin, Priherbe, Berben, Charlottenburg, Freienwalde, Briegen, Oderberg, Berber, Saarmund, Becekow, Mullrose und Seelow.

#### 2. Bei ben Ravallerieregimentern.

Dr. 2. Jeht Regiment Schleinis in Kyrih: 2c. Die Halfte bes Ruppinischen und Havellandischen Kreis ses, und die Stadte Kyrih, Perleberg, Wittstock, Prihwalk, Busterhausen, Gransee, Zehdenick und Cremmen.

Mr. 7.

<sup>\*)</sup> Die Garde hat keinen Kanton Gin jedes Infanterie, und Ravallerieregiment giebt jahrlich zwei Mann, von bestimmter Große ab, welche die Unrangirten ausmachen, wovon auch die Grenadiergarde erganzt wird. Bergl die jahrlich erscheinende Stamm, und Ranglifte von der Preußischen Armee.

- Dr. 7. Jest Regiment Borftel in Salzwedel. 1c. Die Halfte bes Stendalischen und Tangermundeschen Kreises und die Stadte: Stendal, Salzwedel, Tangermunde, Seehausen, Ofterburg, Arneburg und Calbe an der Milbe.
- Dr. 10. Reg. Gened'armes, in der Rurmart, ein Drittel ber Prignit und die Stadt Savelberg.
- Dr. 11. Reg. Leibkarabiniers, in ber Rurmart, ein Drittel bes Zauchefchen Kreises und die Stadt Ras thenow.
- Dr. 1. Regiment Rurfileft von Pfalgbaiern Dragoner, hat feinen Ranton in Pommern.
- Dr. 13. Die Garde du Corps hat feinen Ranton, sondern wird durch ausgesuchte Leute von der Armee erfest.
- Dr. 2. Regiment Goding Sufaren, hat felnen Ranton.
- Das Dberkriegskollegium zu Berlin hat die Berwaltung der Finang und dkonomischen Ungelegenheiten der ganzen Preußischen Armee. Es ift 1787 errichtet, und besteht seit 1796 aus drei Departements. Das erste besorgt die Angelegenheiten der Infanterie, Kavallerie, der Artillerie, das Proviant : Feldlazareth : und Fuhrwesen, in Berbindung mit dem Militärdepartement; das zweite das Montirungs : Armatur : und Oekonomiewesen; das britte hat die Bersorgung und Pensionen sammtlicher invaliden Offiziere und Soldaten. Mit dem ersten Departement ist die Generalintendans tur verbunden. Das Ingenicurdepartement besorgt die Angelegenheiten der Festungen, des Misseurcorps und des Corps de Genie.
- Das Militarjustizdepartement seit 1798, besteht aus bem jedesmaligen Chef des Militardeparte: ments und dem Großtanzler, und besorgt die weltliche und geistliche Justizadministration. Unter demisselben steht das General: Auditoriat, als das Obermilitärgericht in Civil: und Kriminalsachen über die ganze Armee, von dem entweder an die Regierung der betressenden Provinz oder an den Appella: tionssenat des Kammergerichts appellirt werden kann, und die Revisionsinstanz ist bei dem Obertribunal in Berlin; das Kriegskonssischen storium, welches, unter dem Borsche des Generalauditeurs, aus dem Feldprobste oder einem Feldprediger und zwei Oberauditeuren besteht. In der Geheimen Krieges: kanzelei werden alle Ossizierpatente ausgesertigt und die Ranglisten geführt.
- Das Debiginal, und Chirurgiemefen bei ber Armee fieht unter bem Debiginalftabe.
- Bon den Radettencorps, den Ritterakademien zc. zc. und andern eigentlich auch hieher gehörigen Auftaliten ift oben ichon die Rede gewesen.
- Invaliden an stalten. Bur Versorgung der Invaliden wurde 1748 bei Berlin ein Invalidenhaus ers bauet, wohin die verwundeten und unvermögenden Soldaten von den Regimentern abgegeben wurden. Das Corps besteht aus 3 Compagnien, und erhält Sold, Mondirungsstücke u. s. w. Seit 1788 sind noch besondere Invalidencompagnien errichtet, welche aber von der Invalidencompagnie eines seden Regiments verschieden sind. Trebbin ist der einzige Ort in der Kurmark, der eine solche Garnison hat Hiernächst ist auch, nach dem Reglement vom 16. Jun. 1791, in den 3 Landarmenhäusern der Kurmark sür die Unterbringung von 400 Invaliden gesorgt. Verschiedene erhalten monatlich den sogenannten Gina, benthaler aus den Accisekassen.
- Bur die Felbausruftung forgen in der Rurmart und besonders in und bei Berlin, das Zeughaus, mehr rere Proviant: ober Getreide : und Mehlmagazine und Kriegemagazine, die Stückgießerei in Berlin, die Pulvermublen und Laboratorien bei Berlin und die Gewehrsabrifen zu Spandow und Potedam. Span-

dow ift jest die einzige Feftung in ber Rurmart, welche aber mehr gur Berhaftung, ale jur Sicherheit Des Landes dient.

3 meites Rapitel

Cibil.

I. Inlandische Geschäfteverwaltung.

1. Juftig . ober Rechtspflege.

Auch hier muß ich wieber gang furz von bem Justizwesen des Preußischen Staats sprechen, da Berlin der Sie der Hauptjustizfollegien ist. Das oberste Regierungskollegium im Preußischen Staate ist der Beheime Staatstrath oder das Geheime Staatsministerium, welches in drei besondere Departements abgetheilt ist. Ein Theil davon ist das Justizministerium oder das Justizden arte ment, welches die Oberaussicht über sammtliche Ober und Unterjustizfollegien in allen Provinzen \*) führt. Mit demselben ist verbunden 1) das Lehnsbepartement, 2) das geistliche Departement, 3) das Departement der Französischen und 4) der Pfälzer Kolonie. Das ganze Justizministerium ist in 5 Departements abgetheilt, deren nähere Erdrerung, so wie die Nachrichten von den davon abhängigen Justizsollegien, z. B. der Gesetzammission, dem Gehetzmen Obertribunal, der Eraminationskommission u. s. w. aber eigentlich nicht hierher gehört. Bloß die Justizversassung der Rurmark muß hier auseinander gesetz werden. Die Kurmark hat zwei Provinzial = Landes = Justizsollegien, das Rammergericht in Berlin und das Obergericht in Stendal.

Das Kammergericht in Berlin, bessen unmittelbarer Jurisdistion die Mittelmark, Ukermark, Priginit und in der Altmark das Schulamt Dombeck und die von Rahldenschen Guter und Dorfer unterworf sen sind, ist von Joachim I. gestistet, und 2748 und 1782 formilch reformitt worden, hat einem Minisser zum obersten Prafibenten und besteht seit 1782 aus zwei Senaten, dem Instruktions, und Oberapp pellationssenat. Der Instruktionssenat, mit einem Prafibenten, Direktor und Raihen, ist die erste Instanz der unter der Jurisdiktion des Kammergerichts wormenden Eximitren, und der sonst dem Roller glo beigelegten Rechtssachen. Er führt die Aussicht über die Berlinische Ritterschafts; und Hopothekenzeiglichten und über die Justizverwaltung der deutschen Univergerichte in seinem unmittelbaren Jurisdikt tionebezirk. Bon ihm geht die Appellation an den Oberappellationssenat und die Revision an das Geheime Obertribunal. Dieser Senat ist in zwei Deputationen abgerheilt, in die Kriminal, und Civildeputation. Erstere steht unter der Direktion des Kriminalgerichtsdirektors, und hat, auser einigen Kammergerichtsräthen, verschiedene Kriminalräthe Diese Deputation erkennet in allen Kriminalsachen, sassen Postamtes, und erstattet Gutachten, wenn das Kriminaldepartement und das Generalise vers

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme von Gub, und Neuofpreugen, Anfpach, Baireuth und Reufchatel.

langen. Die Civilbeputation bat bie Entscheidung des Appellatorit in alle bei ben Untergerichten und dem Sausvolgteigericht in erfter Inftang abgeurtelten Bagatellsachen, die Inftruftion und Entscheidung aller von den Untergeriden und dem Sausvoigteigericht abgeurtelten Injuriensachen, und endlich aller jum unmittelbaren Reffort des Rammergerichts gehörigen, dem Bausvoigteigerichte nicht überlaffenen Injuriensachen, so wie auch die Injuriensachen zwischen dem Militar und ben Civilnersonen. Bum Inftrute tionssenat gehort endlich noch die Immediatfriminalfommission, welche über alle Untergerichte der Ctadt Berlin und 5 Meilen im Umfreise berfelben die Oberaufficht fuhrt. Wegen ber frangbiifchen Berichte ift diefer Kommiffion ein Rath des frangofischen Obergerichts beigeordnet. Der Oberappellar tions fenat befteht, außer bem Chefprafidenten, aus einem Prafidenten und mehrern Rammergerichtstas then, und hat blog mit Abfaffung der Ertenntniffe in zweiter Inftang ju thun. Dabin geboren alle Sachen, worln ber Inftruktionssenat in der erften Inftang gesprochen bat, bie Rurmarkijchen Unterges richtofachen, über 50 Rithir. in Deumartifden Gaden, wenn die Regierung in Cuftrin in erfter Inftang erkannt bat, in altmartifchen Gaden, Die bas Obergericht in Ctendal in erfter Inftang abgeurtelt bat, in gewiffen Milltarjachen, wenn bas Generalaubitoriat in erfter Inftang gesprochen hat, in allen Civilas den, über welche bas Generalaubitoriat erfannt bat, und endlich in Cachen bes Obergecife : und Boll gerichts und bes Obercollegii medici. In benen Kriminalfachen, in welchen die Kriminaldeputation in erfter Juftang erkennet, geht die zweite Inftang an ben Oberappellationsfenat.

In Berbindung mit bem Rammergerichte stehen: Der Geheime Justigrath, von dem die Rechtsssachen ber Prinzen des Königl. Pauses, der bei den Gesandschaften an auswärtigen Höfen angestellten Personen, wenn sie nicht noch in der Armee sind, die Prozesse der Justigrassidenten und Direktoren aus andern Provinzen, und die Justigverwaltung der Universitäten Halle und Frankfurt abhängig sind. — Das Ho fgericht, welchem die Justigkeit und dem Schlosse, über die untern Hosbedienten, die Hospatieter, über alle Burglehne, Freihäuser und Grundsstücke in Berlin, welche auf den Grund und Borden der ehemaligen Festungswerke erbauet sind, zusteht; die Judenkommission, welche die Nechtsssachen der Schutzuben Berlins besorgt; das Hausvolgteigericht in Berlin, als eine Deputation des Kammergerichts, welche Eivilsachen, die nicht zo Athlie betragen, kleine Injuriensachen und die Eriminalsäule, welche zur unmittelbaren Gerichtsbarkeit des Kammergerichts gehören, untersucht und entzscheit. Das Pupillenkollegium gehört ebenfalls hierher. Es sührt die Obervormundschaft über diezienigen Unmindigen (die Judenschaft ausgenommen), welche unmittelbar unter der Gerichtsbarkeit des Kammergerichts stehen, und in derselben Hinsicht hat es die Aussicht über die unter dem Kammergericht stehenden Untergerichte. Die Räthe desselben sinsicht Mitglieder des Kammergerichts. \*)

Das Altmartische Obergericht in Stendalift bas zweite Oberlandesjuftizfollegium in der Rurmark, wurde 1753 errichtet, besteht aus einem (Prafidenten) Direktor und 4 Rathen, und ist für den Adel, die nicht zum Militarstande gehörigen Erimirten, die Lehnsaffen und Immediatbauern in der Wische, in Ehe, und Konsistorialsachen zu. die erfte Instanz. In Ansehung aller Sachen aber, worin die Magie

Das Ulermartische Obergericht zu Prenzlow ift aufgehoben und mit bem Rammergericht verbunden worden. Bur Bequemlichteit der Eingesessenn ift indeffen zu Prenzlow ein Commissarius perpetuus angestellt, der die Prozesse instruirt, und an das Rammergericht zum Spruch befordert.

Strate, Justizamter und Parimonialgerichte in erster Justanz sprechen, ist es die zweite Instanz. Bom Obergericht geht die Appellation an den Oberappellationssenat des Kammergerichts, die Neussion aber in gewissen Gachen an das Obertribunal. ') Auch in Kriminalsachen fast das Obergericht Erkenntnisse ab, oder hat die Revision der Erkenntnisse vor der Publikation, wenn die Untergerichte selbst erkannten. Zu gleich respizite dasselbe das Hypothekenwesen aller altmärkischen Ritter und Freisassengiter, Freihäuser und Immediatiehnspertinenzien; serner das Pupillenwesen der Minorennen der Civilerimirten, welche unter dem Gerichtszwange des Obergerichts stehen, oder verstorbener Militärpersonen vom Offiziersrange, und die Amtsverwaltung der Untergerichte. Die Konsstorialsachen gehören, wenn sie nicht zu rechtlicher Cognition kommen, für das Kurmärkische Konsistorium in Berlin

- Das franzosische Obergericht in Berlin wurde 1690 von Friedrich III. errichtet, hat ben jest desmaligen Minister des französischen Departements zum Prafidenten, und führt die Aussischt über alle französische Unter : oder Koloniegerichte in den Preußischen Staaten. Es entscheidet in der zweiten Inistanz. Die Revision geht an das Obertribunal. Die Koloniegerichte findet man in Berlin, Bernau, Brandenburg, Buchholz, Franksurt, Müncheberg, Potsdam, Prenzlow, Schwedt, Stendal, Strasburg und Blerraden.
- Die Untergerichte, welche in ber ersten Instanz erkennen, sind entweber in den Stadten oder auf dem platten Lande. Unter den Stadten haben nur die Immediacitabte die Gerichtsbarkeit (Seite 44.), und lassen solche durch die Justizdurgermeister, oder weum sie zu den gedheren gehören, durch das Eradte gericht, als ein besonderes Justizkollegium des Magistrats in der ersten Justanz ausüben. Die Untergerichte auf dem platten Lande werden durch besondere, von dem Landesjustizkollegien geprüfte und verz pflichtete Richter verwaltet, und zwar auf den Königl. Domanenamtern durch Justizkeamte, \*\*) und bei den adligen Gatern und Dörsern durch Justitiarien, welche entweder Justizkommissarien und Notar rien, oder Justizpersonen bei den Magisträten sind. Sammtliche Untergerichte stehen entweder unter dem Kammergerichte in Betlin oder unter dem Obergerichte in Stendal.

#### 2. Finangverwaltung.

Um ben gegenwartigen Betrieb ber Finanzgeschafte in ber Aurmark barzustellen, muß ich zuvor wieder von der allgemeinen Organisation des Finanzwesens im Prenfischen Staate einige Worte sagen. Das Generaloberfinanz = Rrieges = und Domanenbirektorium, welsches seinen Sit in Berlin hat, und von dem alle Behörden der preußischen Provinzen, Schlessen ausgenommen, ressortien, steht bekanntlich an der Spitze. Man theilt es in 8 verschiedene Des partements für einzelne Provinzen und Gegenstände. Bei jedem derfelben prafidirt gewöhnlich

Die Generalin von Rahlben fleht, wie gedacht, mit ihren Unterthanen nicht unter dem Obergerichte. Auch wird die Universität Frankfurt und das Joachimsthaliche Schuldirektorium megen Klagen, die ihre Einz Kunfte in der Altmark betreffen, bei bem Geheimen Juftigrath des Kammergerichts belangt.

<sup>••)</sup> Die Juftiginter auf ben Domainen haben feit 1770 ihre jestige Einrichtung erhalten, da bis babin die Be, richtspflige in ben Sanden ber Dekonomiebramten mar. Es murden damais 29 Juftigamter in der Kurmark errichtet, gegenwartig aber find es 26.

ein wirklicher Geheimer Staats , Rriegs = und birigirender Minister als Chef, und der Rouig felbst ift Prafibent des gangen boben Kolleginms.

Das Generaldireftorium wird übrigens, nach ben besondern Zweigen ber Rameral , und Staatsverwal, tung noch in solgende Spezialdepartements eintheilt, von denen ich hier auch einige Worte sagen muß, ba fie, direkte oder indirekte, auf ben Bang bes Kameralwesens in ber Kurmart Einflug haben.

- 2. Das Ober Medicinaldepartement, von bem unten ein mehreres.
- 2. Das Bergwerks , und Sittenbepartement, unter bem, in Absicht ber Suttenwerke und Corfs grabereien in der Aurmark, Neumark und Pommern, eine besondere Bergwerks , und Suttenadminis ftration, Torfadministration und das Haupteisenkomtoir in Berlin steht.
- 3. Das Forftdepartement, welches alle Forft ! Daft : Jagd : und Solzhandelssachen besorgt, und bie Forstartenkammer, Saupenut : und Saupebrennholzabministration zu Unterbehorden hat.
- 4. Das Generalpoftamt ober Posidepartement nebft bem bavon reffortirenden Sofpostamt in Berlin S. oben S. 184.
- 5. Das Generalaccifes und Bolldepartement, von dem unten bei dem Accifes und Bollwesen ein mehreres.
- 6. Das Mungdepartement, unter bem das General, Mungdireftorium, und unter diesem wieder die alte und neue Munge in Berlin fteben.
- 7. Das Fabriten : und Rommerzialdepartement beforgt alle Gegenftande, welche bas Befte ber inlanbischen Fabriten angeben.
- 8. Das Militardepartement beforgt die Marich : Revue : Servis : Einquartierungs : Kanton : Mas gazin : Potsdamsche Baisenhaus : Salpeter : Lagerhaus : Gold : und Silbermanusaftur : und Invalb denhausangelegenheiten.

Uebrigens reffortiren von bem Generalbireftorium noch folgende Behorden und Rollegien.

- 1. Das Oberbaudepartement, welches alle Land : und Bafferbaufachen unter fich hat.
- 2. Die Saupti Stempel ; und Rartenfammer.
- 3. Das General, Chauffee Baudepartement von der Rurmart und Pommern.
- 4. Das Generalproviantamt, hangt aber auch vom Oberfriegstollegium ab, und beforgt alle Magazine.
- 5. Die General Landarmen , und Invaliden Berpflegungebireftion hat die Aufficht über bie Landarmenbaufer.

Die Angelegenheiten ber frangefifchen Rolonie beforgt bas frangefifche Oberbirettorium ober Conseil frangeis unter ber allgemeinen Direktion bes frangefifchen Departements.

Dem Generalbirektorium find fammtliche Krieges , und Domanenkammern, folglich auch

Die Kurmarfische Krieges und Domanenkammer, als die hochste Finanzbehörbe ber Rurmarf \*) untergeordnet. Sie hat ihren Sis auf dem Schlosse in Berlin, und erstreckt sich mit ihrer Berwaltung über alle Kameral und Polizeigeschäfte, nämlich die landesherrlichen Regalien : Dos

<sup>\*)</sup> Die Domanentammer gu Ronige Bufterhaufen verwaltet bie 14 Nemter, welche die Bereichaft Bufterhaufen ausmachen, ftand ehedem unter einer immediaten Administration, jest aber unter bem Generaldirettorium. Auch die Damanentammer gu Schwedt gehort hierher, fie verwaltet die Aemter der Bereichaft

manen : Steuer , Polizei : Gewerbe : Bandels : Militar : Gerols : und Lieferungefachen in ben Stabten und auf bem platten Lande. Gie besteht aus einem Drafibenten, einem Direktor, brei Oberforftmeiftern, verschiedenen Rrieges : und Domanenrathen ic tc. Lettere beforgen , nach gemiffen Departementsabthele lungen, alle in ihren befondern Berufefreifen vorfallenden Kameralgefchafte, fowohl der Ctabte als bes platten Landes, vorzüglich aber ber Ronigl Memter. Unter ber Rammer fteben Die Rammerfistale, welche die Ronigl. Gerechtsame vertreten, Die Memterbaubedienten, die Feldmeffer zc. zc. Auch ift derfeb ben über folde Begenftanbe bie Berichtsbartent beigelegt, welche mit ber Finangverwaltung und Landpor liget in unmittelbarer Berbindung fteben Di:fe Gerichtebarfeit wird burch einen, von dem Finangfolles glum feparirten, aus rechtsverftandigen Berfonen bestehenden Gerichtehof abministrirt, welcher bie Rries ges , und Domanentammer Juftigbeputation beigt. Die Aufficht über die Rammerjuftig haben bas Generalbireftorium und der Großtaugler. Die Aussertigungen ber Rammer werden im Damen des Ronigs abgefaßt, und die Appellation von ihren Urtheilen geht an das Generaldirektorium jum weitern Ertenntniffe, und gwar in gweiter Inftan; an das Oberrevifionstolleg'um, und in der britten Juftang an Die Oberrevifionsbeputation. Geit bem 15ten Cept. 17:18 besteht auch bei ber Rurmarkifden Rammer eine eigene Korit , und Baucommiffion, von welcher die jum Reffort ber Rammer gehorigen Baw fachen und befonders die Forfifachen bearbeitet merben. Bu benen der Rammer untergeordneten Law besbedienten gehoren

- 1. Die Landrathe, deren es 19 in der Aurmark giebt \*), welche in den ihnen angewiesenen Kreisen das Steuer, und Polizeiwesen des platten Landes, nebst den Kanton , Lieferungs , und Borspann, sachen besorgen. Die Kreiseinnehmer und Kreiskaffen fteben unter ihrer Aufficht.
- 2. Die Steuerrathe, 7 an der Zahl, haben, unter veränderter Lage, dasselbe in den Stadten zu verwalten; sie besorgen die Kammerei : Polizei : Manufaktur, und Kommerziensachen. Einem ser ben Steuerrath ist, in dieser Absicht, eine gewisse Anzahl von Stadten und Magistraten untergeben, welche er als Commissarius loci dirigirt.

Was nun die Abministration selbst oder die Erhebung der Staatseinkunfte bestrifft, so tann man diese nach ihren 3 hauptquellen in Domanen, Regalien, Steuern und Auflasgen eintheilen.

#### a) Die Domanen,

ober Grundstücke bes Staats, welche beinahe ein Drittel aller liegenden Grunde ausmachen, und aus Aemetern, Borfern, Borwerken, Müblen, Wiesen, Balbern, Seen z. bestehen, sind besonders den Domanen kammern zur Verwaltung und Verbesserung anvertrauet. Die Domanenamter und Grundstücke sind, nach einem Staatsgrundgeset von 1713 unveräußerlich, doch sind die eigenthumlichen Besihungen des Landesherrn davon auszunehmen. Sie werden sammtlich auf eine gewisse Zeit, mit allen Pertinenzien und Praftationen an Beamte, nach neuen und erhöheten Anschlägen, verpachtet, und die Pachtgelder fließen etatsmäßig zur Dor

Schwedt, und fieht ebenfalls unter dem Generaldirektorium. Die Domanenkammer des Pringen Ferdinand in Berlin, mit der die des verftorbenen Pringen heinrich verbunden ift, besorgt das Finang, und Raffen, wefen des Pringl. hauses und der dazu gehörigen Domanen.

<sup>.)</sup> Und gwar in der Altmart 4, Priegnis 3, Utermart 3, und Mittelmart 9 Landrathe.

manen faffe. Die Rurmart hat, mit Ausschluß ber Herrschaften Schwedt und Bufterhaufen 61 Ronigl. Domanenamter; beren Ertrag beilef fich mit Einschluß ber Forst : und Maftgefalle in bem Etatsjahre

| 169    | ş .aı | ıf · | 171                   | au au | ıf     | 173     | Į au | f      | 174    | g au | f      | 175    | ş an | f   |
|--------|-------|------|-----------------------|-------|--------|---------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-----|
| Rehle. | Gr.   | Bf.  | . Rihir. Gr. Pf.      |       |        | Richle. | Br.  | 14.    | Rehte. | Gr.  | Pf.    | Rehlr. | Gr.  | Pf. |
| 222264 | -     | _    | <b>— 257</b> 957 19 8 |       | 829053 | 10      | 3    | 811532 | .\$    | 11   | 966551 | -      |      |     |

Die Einkunfte der Aemter fliegen aus Pachten vom Amtsvorwerf, Unterpachten von Rebenvorwerfen, Getreidepachten, Dienstgeldern, Brauerei, Brennerei, Kalf : und Ziegelscheunen, Glaghatten, Papier : Mahl : Dehl : und Schneidemublen, (welche gewöhnlich in Erbpacht gegeben find) Fischereien :c.

#### b) Regalien.

- 1. Das Forst und Jagdregal, zu bessen Berwaltung ist seit 1770 bei dem Generaldirektorium ein ber sonderes Forstbepartement angeordnet. Unter diesem besorgt die Forst und Baukommisson, mit Hulse der Obersorstmeister und Forstmeister, unter deren speziellen Aussicht die Obersörster, Hegemeister und Unterförster stehen, das Forst und Jagdwesen. (S. oben S 104) z. B. die Besolgung der Forstord, nung (von 1722) und anderer Borschriften in Absicht des Holzverkaufs, Holzandaues, der Bermessung, Abschäung, Erbverpachtung, Jagd, Mast, Forst und Jagdcontraventionen u. s. w. Die Einkunste dieses Zweigs der Staatsökonomie fließen in die Hauptsorstkasse, und werden von dieser der Generaldormänenkasse zugeführt. Sie betrugen 1755, nach dem Etat, und zwar die Forstgefälle 1353310 Athle.

  23 Gr. 5 Pf. und die Massgefälle 19692 Athle. 17 Gr. 1 Pf. \*)
- 2. Das Bergwerks und Salzregal wird von der Bergwerks und Hattenadministration und von der Torsadministration in Berlin, unter beren Aussicht die Berg und Hattenamter stehen, verwaltet. Es gehören dazu samtliche Eisenhatten, die Rupserhatte zu Renstadt, und das Alaunbergwerk zu Freiens walde, die Salzsaktoreien und die Torfgrabereien. Daß die Einkanfte dieses Zweiges von ziemlicher Ber deutung senn maffen, ersicht man aus den oben G. 143 und 144) gelieserten Nachrichten.
- 3. Das Zollregal erstreckt sich über alle Landstraßen und Gewässer, und wird unter Aussicht bes Accise, und Zollbrecktionen zu Berlin und Brandenburg, unter denen die besondern Wasser, und Landzollämter stehen, verwaltet. Die Zolle werden übers haupt in Wasser, und Landzölle eingesheilt. In der Kurmart ist bloß der Ausgangs, und Durchgangszoll üblich. Der Eingangszoll sindet in dieser Provinz, einige Ausnahmen in der Alte mark und Prignis abgerechnet, nicht Statt. Das Land ist, nach den verschiedenen Hauptzöllen, in besondere Zollbistrikte eingesheilt, zu denen eine bestimmte Anzahl Dörfer gehört, die von ihren Waas ren und Produkten, sobald diese in einen andern Distrikt gebracht werden, einen Aussuhrzoll entrichten missen. \*\*) Die Zollsreiheit einiger Städte in der Mark Brandenburg ist 1715 gänzlich aufgehoben worden; nur der Abel besitzt noch ansehnliche Borrechte, welche aber ausschen, sobald sie eine andere

<sup>\*)</sup> Bergt. Beschreib. ber Kurmart S. 236.

<sup>..)</sup> G. Landzollrolle und Inftruftion von 1721 und 1746.

Proving berühren. ") Die Landzolle, welche nach ber Zollrolle und bem Tarif erhoben werben, erftrecken sich über sehr verschiedenartige Gegenstände. In die Landzollkassen z. B. fließen der ordinare Landzoll, ber neue Bein , neue Korn , neue Tonnenzoll, Nachzoll, Postzoll, Deichsel ; und Dammzoll, Brucken zoll, Neben ; und Thorzoll u. s. w. Der Ertrag der 65 Landzollämter in der Kurmark ") belief sich

| 176     | ş aı | ıf  | 178    | if at | ıf  | Nach e<br>jährige<br>tion | iner l<br>n F | reis<br>rals<br>auf |
|---------|------|-----|--------|-------|-----|---------------------------|---------------|---------------------|
| Richte. | Gr.  | Pf. | Rthle. | Gr.   | Pf. | Rible.                    | <b>O</b> r    | Pf.                 |
| 62734   | 17   | -   | 72722  | 19    | 3   | 101078                    | 22            | 7                   |

Die vorzüglichsten Basserzölle sind bei Lenzen, Bittenberge, Camps, Merben, Arneburg und Tangermunde auf der Elbe; bei Havelberg, Rathenau, Brandenburg, Potsdam, Spandow, Oraniens, burg, Templin und Zehdenlick auf der Havel und in Berlin auf der Spree. Diese Zolle sind weit beseträchtlicher, wie die Landzölle, und von allen bringt der Elbzoll zu Lenzen am meisten ein; man schätte seinen Ertrag auf 100000 Rible. jährlich. \*\*\*) Die vorzüglichsten Königl. Damm und Brücken zölle der Kurmark sind zu Berlin, Frankfurt, Neubruck, Schwedt, Fehrbellin zc. Sie brachten 1785 zusammen 3791 Rible. 4 Gr. 2 Pf. ein. †) Die Zollgefälle sließen sammlich in die Generalkriegeskasse.

4. Das

<sup>\*)</sup> Ausgenommen in Voryommern und in der neumart, woselbft auch der Adel, wenn er die Rurmart ber rubrt, diefelben Borrechte bat.

Die Rurmark hat folgende hau plyollamter: 1) Unter der Direktion zu Berlin: 1) Becskow, 2) Berlin, 3) Copenia, 4) Frankfurt, 5) Freienwalde, 6) Fürstenwalde, 7) Liebenberg, 8) Liebenwalde, 9) Obertindow, 10) Mittenwalde, 11) Mülkrose, 12) Müncheberg, 13) Reubrück bei Henningsdorf, 14) Neuhaus, 15) Neustabt, Eberswalde, 16) Oberberg, 17) Oranienburg, 18) Gr. Schönebeck, 19) Storkow, 20) Straus, berg, 21) Trebbin, 22) Königs, Musterhausen, 23) Mriezen, 24) Zossen, worunter 29 Nebenzollamter ster, ben. 2) Unter der Direction zu Brandenburg: 1) Arendsee, 2) Urneburg, 5) Grechausen, 6) Salzwedel, 7) Tangermünde, 8) Werben, 9) Brandenburg, 10) Beetig, 11) Friesack, 12) Fehrbellin, 13) Luckenwalde, 14) Nauen, 15) Potsdam, 16) Prigerbe, 17) Nathenau, 18) Treuenbrie, zen, 19) Plaue, 20) Saarmund, 21) Spandau, 22) Havelberg, 23) Lenzen, 24) Neustabt a. d. D. 25) Persteberg, 26) Neu, Nuppin, 27) Wittenberge, 28) Wittstock, 29) Wusterhausen a. d. D. 30) Angermünde, 31) Löckenig, 32) Joachimsthal, 33) Lindow, 34) Lychen, 35) Prenzlow, 36) Schwedt, 37) Templin, 33) Strasburg, 39) Zehdenick, 40) Nieder Finow, worunter 107 Nebenzollamter stehen, welche in der Lopos graphic namhast gemacht worden sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahre 1719 trug der Elbzoll gu Lengen 14790 Athlir. 1724 16315 Athlir. 7 Gr. Ausführlicher tann man fich über Bollweien in der Kurmart aus Brandenburgs Sandbuche über die Bollverfaffung und Bollgefete in der Kurmart Brandenburg, Berl. 1800. 8. belehren, wofelbft man G. 304 auch ein Berzeichniß der Boll; und Kommerzialftragen in der Kurmart findet.

<sup>†)</sup> Dag die Damm, und Brudengolle der Rammereien und Privatpersonen eine fur fich bestehende Ginrichtung find, verfteht fich von felbft.

- 4. Das Poftregal (S. 184.), welches burch das hofpostamt in Berlin, und die Provinzialpostamter und ter ber Direktion des Generalpostdepartements verwaltet wird, ift ebenfalls eine wichtige Quelle der Staatseinkunfte, welche in die Generalposikasse abgeliefert werden.
- 5. Das Mungregal wird in ben beiben Mangen in Berlin in Ausübung gebracht, (S. 147.) und gemahrt jahrlich betrachtliche Einfanfte.
- 6. Das Stempelregal wird feit 1766, unter ber Direktion ber hauptstempel : und Rartenkame mer in Berlin, von der Rrieges : und Domanenkammer durch bestimmte Personen verwaltet, wohin auch die Spielkarten, das Ralenderwesen, die Musikzettel und die Paraphengeiber gehören.

#### c) Steuern unb Auflagen.

Die Abgaben find in der Kurmarf, wie in der ganzen Monarchie, unter alle Unterthanen fo gleichmäßig vertheilt, daß der Städter und der Landmann verhältnismäßig gleiche Lasten tragen. Das Land fontribnirt nach der Größe und Qualität seiner Grundstäde, und die Städte tragen nach Verhältniß ihrer Gewerbe und Bedürfnisse zu den Staatsausgaben bei. Man theilt die Landesabgaben in direkte und indirekte, oder auch in Abgaben des platten Landes und der Städte, und lettere Eintheilung will ich hier beobachten.

Die Abgaben bes platten ganbes.

- 1. Das Lehnritterpferbegelb, welches ftatt bes ehemaligen Naturalrogbienstes von den abl. Gutebes sigern seit 1717 an die Generalfriegeskasse entrichtet wird. In der Kur, und Neumark wird für jes des Ritterpferd jährlich eine Summe von 40 Rthlr. bezahlt. Die Einnahme des Lehnritterpferdegeldes von der ganzen Kurmark beträgt jährlich 21419 Rthlr. 4 Gr.
- 2. Die Kontribution ober Hufensteuer wird von allen steuerbaren Husen und Aeckern bes platten Landes und ber Mediatstädte, nach den Steuerkatastern und Matrifeln, entrichtet, und wurde 1653, als stehende Heere nothig wurden, vom Lurfürsten Friedrich Wilhelm eingeführt. Sie betrug nach Augabe der historischen Tabellen:

| 17     | 737 |   | 17     | 750 |   | 17               | 70 |    | 17     | 180 |    | 17     | 790 |   | 11     | 800 |   |
|--------|-----|---|--------|-----|---|------------------|----|----|--------|-----|----|--------|-----|---|--------|-----|---|
|        |     |   |        |     |   | Athle. Gr. Pf. 1 |    |    |        |     |    |        |     |   |        |     |   |
| 273631 | 8   | 4 | 276862 | 24  | 2 | 277147           | 4  | ## | 269078 | 19  | 83 | 276997 | 23  | 2 | 253224 | 19  | 2 |

Die Kontribution ift zu des Landes und der Stande Rothdurft bestimmt, (und macht die Marsch ; und Wolestienkasse aus, aus welcher die Borspanne, Kriegsfuhren ze bestritten werden) und der Ueberreft fließt in die Königlichen Kassen.

8.) Die Biehfteuer ift nur in einigen Rreifen ber Rurmart, vorzuglich in ber Altmart, ale eine before bere Abgabe vom Rindvieh und von Schafen gewöhnlich. Gie betrug:

|        | 57  |     |        |     |     | 27     |     |     |              |    |   | 1      |     |      |        |     |     |
|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------------|----|---|--------|-----|------|--------|-----|-----|
| Rebtr. | Ør. | Pf. | Rible. | Ør. | Mt. | Athle. | Ør. | Pf. | Mhte Gr. Pf. |    |   | Athir. | Gr. | 216. | Rthle. | Ør. | PF. |
| 16417  | 11  | -   | 22138  | 13  | 6   | 18932  | 6   | ioi | 18439        | 12 | 3 | 18144  | 4   | 3    | 14027  | 6   | 11  |

4. Das Ravallerieverpflegungsgeld oder Fourage: Servis und Speifegeld, wird feit 1716, ftatt der ehemalige Naturaleinquartierung der Ravallerie auf dem platten Lande, nach den kontribuablen Jufen entrichtet, und zwar von 1 Rthlr. Kontribution 12 Gr. Es fliest zur Generalkriegekaffe, und betrug:

| 27     | 737. | •   | 1.7     | 150 |     | 1.7    | 77.0 |     | 17     | 780 |     | 17     | 190 |     | 18     | 300 |     |
|--------|------|-----|---------|-----|-----|--------|------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
| Rehlr. | Gr.  | Pf. | Rehler. | Gr. | Pf. | Ribir. | Ør.  | Pf. | Rihlr. | Gr. | Pf. | Rehle  | Gr. | Pf. | Rible  | Gr. | Vf. |
| 122293 | 3    | 9   | 123138  | 19  | 41  | 120802 | 12   | 103 | 124235 | 22  | 11  | 125393 | 20  | 6   | 113713 | 16  | 7   |

- 5. Der Sufen und Giebelichof wird feit 1521 von den Meckern und Saufern der Borfer entrichtet, und fliegt in eine besondere unter Aufficht der Landftande fichende Kaffe.
- 6. Das Kriegsmehforngeld wird von den kontribuablen Unterthanen fatt des feit 1636 in natura ger liefenten Rodens und Malges entrichtet, und flieft gur Spandowijchen Buchthaus ; und gur Kontribut tionsfaffer. Es betrug:

| 2'     | 780 |       | 17     | 7.9 n |     | . 18   | 300 |     |
|--------|-----|-------|--------|-------|-----|--------|-----|-----|
| Rehly. | Gr. | 90 F. | Rthir. | Gr.   | Pf. | Mibir. | Gr. | PF. |
| 4036   | 21  | 2,    | 6473.  | 7     | 5.  | 6270   | 3   | 3   |

- 7. Die Naturalfourngelieferung für die in der Autmark stehende Kavallerie an Hafer, heir und Stroh geschieht nach einer gemissen Repartition der Kammer und Landrathe nach den verschiedenen Klassen der Hufen, und umfaste bis 17:31 auch die Unterbringung einer gewissen Anzahl Pferde auf Grassung. Die Vergütigungsgelder werden von den Kreisdirektorien auf die Quitungen der Kourageamter ausgezahlt.
- 8. Berschiedene kleine Abgaben bes platten Candes. Dahin gehören in der Kur: und Neumark die sogenannten Potsdamschen Gettgelder seit 1740, zur Unterhaltung ber Betten und Bettgerafthe bes ersteu Bataillons Leibgarde. Das Ganze beträgt jährlich 10000 Athlic., wozu die Kurmark (43) 7721 Athlic. 21 Gr. 8 Pf., und die Neumark (43) 2278 Athlic. 2 Gr. 4 Pf. beitragen. Die Braus diese wegen der Braugerechugkeit zum Krugverlage bei abligen Gitern u. s. w.

Die Abgaben ber Stadte. Die Immediatstädte haben ihre besonderen Abgaben, die Mediatstädte hingegen tragen auch bie Lasten des platten Landes; von der Kontribution sind sie indessen burch die bafür eingesührte. Accise befreiet. \*)

<sup>.)</sup> Bergl. mas bieraber G. 49 gefagt iff.

1. Die Accife wird von allen Bedürfnissen entrichtet, und ist, nach ihrer Erhebung, entweder eine Konsumtions oder Handlungsaccise. Erstere wurde zum Theil schon 1467, 1680 aber gange lich in der Mark eingesührt, und 1736 erschien das erste vollständige Accisereglement. Sie gehörte zum Ressort der Steuerräthe, die Kriedrich II. 1766 ein allgemeines Accise und Jolidepartement erstichtete, und mit dem Generaldirektorium verband. Die Erhebung der Accise geschieht in den verschiedes nen Accise und Jollamtern, das dem Tarif für die Kur, und Neumark vom 20. Febr. 1787, von den dazu angestellten Offizianten, unter der Aussicht der beiden Provinzial, Accise, und Jollbirektionen zu Berlin und Brandenburg, welche unter der allgemeinen Direktion des General: Accise, und Jolls departement stehen. Die Hauptgegenstände, von denen Accise erhoben wird, sind das Getreide, Mehl, Malz, Bier, Branntwein, Bein, Bieh, Fleisch, Material: Fabrik, und Manufakturwaaren, Viktualien u. s. w. Accisefrei sind die abl. Gater, Domstifter, Universitäten, Geistlichen zu, und diese heißen Erimirte. \*\*) Die Einnahme der Accise betrug, nach den historischen Tabeilen:

| 1702          | 1730               | 1754          | 1780          | 1790           | 1798           | 1800           |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Athle. Gr. 14 | Richte.   Gr.   Pi | shir. Gr. Pf. | State. Gr. Pf | Ribir. Gr. Pi. | Athir. Gr. Pf. | Ribir. Gr. Pf. |
| 534416 2 9    | %)2703 20 ··       | 766432 10 2   | 141150 23 4   | 15:821 8 5     | 515006 5 1     | 516768 11 11   |

Won 1780 au sehlen die Angaben von Berlin und den Prignistschen Stadten und von 1790 au auch noch die utermarkischen Stadte und Franksurt an der Ober, also nur die 5 ersten Jahre umsaffen alle Stadte der Kurmark. Eine Million kann man fur die Provinz wenigstens annehmen.

2. Die Ziese, Erankfteuer oder das Viergeld, welche von den Bierbrauereien erlegt wird, und in bem alten (2448) neuen Viergelde (1544), und dem Emlagegelde (1664) bestehr, wovon aber die Erte

Diefenthal, 4) Becefow, 5) Buchholz, 6) Charlottenburg, 7) Copenic, 8) Frankfurt, 9) Freiemwalde, 10) Fürstenwalde, 11) Mt. Landsberg, 12) Lebus, 15) Liebenwalde, 14) Mittenwalde, 15) Müllrofe, 16) Müncheberg, 17) Rensade. Cherswalde, 13) Oderberg, 19) Oranienburg, 20 Section, 21) Giorfow, 22) Straus, berg, 25) Teltem, 24) Tempig, 25) Trebbin, 26) Wrichen, 27) Iosen, 28) Ober Lindow. II. Direction in Brandenburg, 1 Apendurg, 20 Arendice, 3) Arneburg, 4) Begendorf, 5; Bismart, 6) Calbe, 7) Gardelegen 8) Osierburg, 9) Sechausen, 10) Salzwedel, 11) Stendal, 12) Tangermünde, 13 Werben, 14) Brandenburg 15) Heelig, 16) Cremmen, 17) Friesack, 18 Fehrbellin, 19) Luckenwalde, 20) Nauen, 21) Potsdam, 22) Prigerbe, 23) Nathenow, 24) Rhinow, 25) Treuenbriegen, 26) Werder, 27) Plaue, (Nebenacciscamt von Brandenburg), 23) Saarmund, 29) Spandau, 30) Havelberg, 31) Anrif, 32) kenzen, 35 Neistadta, d.D. 34, Petteberg, 35) Prigwall, 36) Puttis, 37) Reinsberg, 33) Alt: Ruppin, 30) Nau: Ruppin, 40) Witsmark, 40) Wittenberge, 42) Wittsock, 45) Wusterhausen a. b. D., 44) Menenburg, 45) Angermünde, 46) Brüssow, 47 Cransee, 42) Greisenberg, 49) Joachimsthal, 30) Lindow, 31) Lyden, 52) Prenzlau, 53) Schwedt, 54) Timplin, 55) Bierraden, 56) Strasburg, 37) Zehdenick.

<sup>\*\*)</sup> Aussuhrlich finder man biefen Begenstand abgehandelt in Appelius Sandbuch über die Accifever, faffug und Accifegefete in der Kurmark Brandenburg. Berl. 1800. 8.

- mirten befreiet sind. Die Ziese betrug in ber Kurmark 1719 48059 Athlie. 15 Gr. 4 Pf., 1722 73243 Athlie. 4 Gr. 1 Pf., und 1730 110402 Athlie. 14 Gr. 81 Pf. Neuere Angaben kann ich nicht mit theilen.
- 3. Der Servis ift ein Surrogat ber Naturaleinquartierung, und wird von den Servisrendanten, unter Aufsicht ber Einquartierungs ; und Servissommissionen in den Stadten, wie der Instruction von 1770 erhoben, und zwar als Grund ; Nahrungs ; und Gehaltsservis. Der Ettrag besselben mit jedesmalt gem Ausschluß Berlins war:

| Im Jahre                                      | 17     | 119 | ٠   | 17     | 30  |     | 17     | 54  |     | 17     | 180 |     | 17     | 790 | : .: | 18     | 300 |     |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|------|--------|-----|-----|
| J. J      | Rthlr. | Gr. | Pf. | Athle. | Ør. | Pf. | Ribir. | Gr. | Pf. | Rehir. | Gr. | Pf. | Rihir. | ⊕r. | Pf.  | Rthlr. | Ør. | 91- |
| Bervis. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 78642  | 15  | 1   | 61423  | 12  | 10  | 71000  | 23  | 8   | 101810 | 11  | 6   | 121590 | 14  | 11   | 98920  | 4   | 6   |
| quartierung.                                  | -      | _   | _   | 55092  | _   | _   | 100601 | 19  | 9   | 82320  | _   | 8   | 90165  | 3   | 1    | 73844  | 3   | 9   |

4. Bon ben übrigen Abgaben ber Stabte, welche in verschiedene Raffen fließen, als bem Schof, ber Rriegsmehe, ber Erganzungs : Nachschuß : lebertragungsaccife, ber Ader: Aussaat Biefen : Barten : und Biehfteuer zc. vermag ich teine Data mitgutheilen. \*)

## 3. Das Raffen - und Rechnungsmefen.

Die Generalfontrolle ber Finanzen und die Oberrechnungskammer in Berlin find die beiben hochsten Kollegien im Preußischen Staate, in Absicht bes Rechnungs und Rass senwesens. Beibe kontrolliren bas gesammte Finanzwesen des Landes, bewirken eine concentrirte Uebersicht der ganzen Staatshaushaltung, und machen seit 1798 ein von dem Generaldirektorium unabhängiges Landeskollegium aus.

Die Raffen, als die Ablieferungsorter ber Landesrevenuen, find nach ber Art ihrer Einnahmen febr verschieden. Die Generaldomanen ; und die Generalbriegestaffe find die beiden Hauptdepots, außer benen noch eine besoudere Dispositionskaffe vorhanden ift, welche die Ueberschuffe der Staatsein.

Den der Steuererhebung und deren Vertheilung in der Mark muß ich noch einiges sagen. Bermöge der Rezesse von 1524 und 1574 sollte das Corpus der Ritterschaft zu allen Austagen & und das Corpus der Siddte & beitragen; allein im Rezes vom 24 Junius 16.13 ift seitgesetzt worden, daß die Städte nur 29 Prozent zu den Landeslaften geben, die Ritterschaft hingegen, nebst den dazu gehörigen mitt. haren Städten, 4t Prozent beitragen sollen. Bobei es auch unter landesherrlicher Bestätigung geblieben ift, so daß zu 1000 Rither. Prolaten, Herren und Ritterschaft, nebst den dazu gehörigen Städten, Fleden und Obersern, 4to Rither, die gesammten Städte aber 550 Rither. geben Menn aber die Neumark nicht mit tollektirt wird, so geben, nach Abzug des Bosen Theils, den die Herrschaften Beestow und Storkow übernehmen, zu 1000 Rither, die Städte 552 Athle. 15 Br., und die Ritterschaft sag Rithe. 21 Br. Wird eine Bertheilung unter sämmtliche Ritterschaft die sieites und senselle der Elbe und Oder gemacht, zu welcher die Städte nicht mit beitragen, so wird erst der Boste Theil für Beessow und Storkow abgezogen, und von dem Rest ber kommt die Reumark 21, die Altmark und Prignit 31, die Mittelmark 21 und die Utermark 22.

tanfte aufnimmt, und unter der speciellen Versügung des Regenten sieht. Nach den besondern Departements sind folgende besondere Kassen in Berlin vorhanden: Die Hauptsorstasse, General: Accise, und Zolle faise, Postasse, von Bertin vorhanden: Die Hauptsorstasse, General: Accise, und Rarten faise, Postasse, von Karten faise, Die faise, Die Lempelpapier; und Karten faise ic. ic., an welche die Einkünste der besondern Staatszweige aus den Provinzen, nach Abug der Berwaltung, abgeliesert werden. Aus diesen fließen sie theils in die Generalkassen, theils, in bestimmten Summen, in die beiden Hauptsassen der Krieges und Domanentammer. Diese sind i) die Dormanen sinde besten Hauptsassen der Krieges und Domanentammer. Diese sind i) die Dormanen auch etatsmäßige Zollgesälle sießen. 2) Die Kriegestasse. Diese nimmt alle Kontributions: Steuer: und Etzentgesälle, nebst dem Accisesoningente der Provinz an sich. Die Bautasse hat ihre besondere Einnahme, und bestreitet alle Domanenbauten. Die Kammer liesert ihre Ueberschisse von der Domanen an die Gesneraldomanen: und von der Kriegestasse an die Generaltriegestasse. Noch hangen von der kurmarkischen Kammer verschiedene Nebenkassen und Administrationen ab; d. B. die Haupt: und Spezialfabrikenstenstenst verschiedene Redenkassen und Administrationen ab; d. B. die Haupt: und Spezialfabrikenstenstenst vis. Städtlischen Feuersocietäts: und andere discutliche, zur Kameralverwaltung gehörige Kassen der Proving. \*\*)

Die Raffen bei ben Landesjuftigkollegien stehen entweber, wie bieses auch bei bem Ronfistorium und dem Pupillenkollegium der Fall ift, immediat unter ben Rollegien, z. B. die Depositen und Sportele kassen, oder unter den Untergerichten, z. B. alle Pia Corpora 2c. 2c. mit ihren Raffen, oder theils mediat, theils immediat unter den Landeskollegien oder Unterbehorden. — Die öffentlichen Leihanstalten aber, wie die Bank, die Landschaft, das Kreditwesen, die Landschaft und die Bittwenverpflegungsanstalt, haben ihre ganz besondere Administrationen, die zum Theil, und zwar jede besondere, unter der Aussisch konnisse. Rommissanisch stehen.

<sup>\*)</sup> Bon dem Buftande der Rammereien in den Rurmartifden Stadten muß ich hier noch eine tabellarifche Ueficht mittheilen.

| Sie hate | Einn    | ahm | t.  | Aus    | gabe        |     | छन्    | land. |     | Ac     | tiva. |     | Pa      | Mva. |     |
|----------|---------|-----|-----|--------|-------------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|---------|------|-----|
| Jahre    | Rthle   | ₿r. | PI. | Rthtr. | <b>B</b> r. | Pf. | Ribir. | Gr.   | Pf. | Rehle  | Gr.   | Vf. | Rthir.  | Gr.  | Pf. |
| 1719     | 107582  | -   | 8   | 94081  | 20          | 7   | 31237  | 3     | 4   | -      | -     | -   | _       | -    | -   |
| 1722     | 164906  | 5   | 10  | 115101 | 16          | 7   | 31276  | 17    | -   | _      | -     | -   |         | -    | -   |
| 1730     | 189411  | 5   | 10  | 141263 | 5           | _   | 30200  | 8     | 2   | 41509  | -     | _   | 206520  | -    | 9   |
| 1751     | 239597  | 5   | 22  | 176640 | 9           | 3   | 5h074  | 14    | 1   | 105499 | 2     | 10  | 275881  | 9    | 1   |
| 3770     | 270617  | 4   | 9   | 211041 | 14          | 2   | 72592  | 22    | 6   | 231212 | 20    | 5   | 412051  | 17   | -   |
| 2780     | 1236297 | 18  | 8   | 190941 | 5           | -   | 47286  | 13    | 2   | 79701  | 9     | 11  | 80.170  | 7    | 16  |
| 2790     | 302974  | 18  | 3   | 225216 | 19          | 5   |        |       | 11  | 212674 | 19    | 9   | 314076  | 15   | 7   |
| 1800     | 420669  | 22  | -   | 340199 | 1           | 2   | 80470  |       | 16  | 2ეერი2 | 11    | 9   | 207.133 | 10   | 4   |

<sup>\*\*)</sup> Musführlicher hieruber in Bohners Sandbuch über das Raffen , und Rechnungswefen. Berlin 1798. &.

#### 4. Landichaftliche Collegien.

Die Landstände versammelten sich ehedem, um über allgemeine Landesangelegenheiten zu berathschlagen, übernahmen aber 1472 und in der Folge die Bezahlung der landesherrlichen Schulden, zu deren Bestreitung ihnen das alte und neue Biergeld (oder die Ziese) und der Hufen, und Giebelschoß zugestanden wurden. Auf diese Fonds sind nacher (seit 1636), unter fursufisider Garantie, beträchtliche Kapitalien, negotitret, wodurch der Grund zu dem landschaftlichen Kreditwerk gelegt wurde. Im Jahre 1704 wurde zur Bestreitung der landesherrlichen Ausgaben das allgemeine Schoftreditwerk zu Stande gebracht und in dem damals ausgenommenen Rezes sind die Grundgesetze bieser landschaftlichen, sämmtliche Kur, und Neumärkische Kreise angehenden Kreditasse seiftend die Grundgesetze bieser landschaftlichen, sämmtliche Kur, und Neumärkische Kreise angehenden Kreditasse seiftende die Landstände, durch Berordnete oder Deputirte, unter Bestigung Köngl. Kommissarien konkurriren, aus der Biergeldskasse, zu der sämmtliche Stände kontribuiren aus der Schoßkasse, zu der bloß das platte Land beiträgt, und aus der Städtekasse, zu welcher bloß die Städte beit tragen Die Hauptkasse der Landschaft ist die Landschaft ind en Kentliche Renthei. Da diese Abgaben eine sehr verschiedene Bestimmung haben, so wird dieses am bequemften bei den einzelnen Kreisen anzusühren sehn. Die Ritterschaftsregistraturen besinden sich in den Hauptstädten der verschiedenen Provinzen. Die Landräthe sind Diesekoren.

Die ritterschaftliche Kreditassociation für die Kur, und Neumark Brandenburg versammelt sich in Berlin unter dem Namen: Kur, und Neumärkische Hauptritterschaftsdirektion. Sie kam 1777 unter Königl. Bestätigung \*) zu Stande, und dient zur Erhaltung des Kredits des markischen Abels. In jeder Provinz besindet sich in der Hauptstadt eine, unter der Hauptdirektion zu Berlin siehende, Provinz stalritterschaftsdirektion. Die Hauptdirektion hat einen Minister als Königl Komnussarius zum Präsiecenten bei ben Bersammlungen. Die Bersammlungen des engern Ausschusses, wozu die Provinzen 10 Depunite schieden, versammeln sich jährlich zwei Mal in Berlin, den 20sten Mai und den 20sten November. Ieder ablige Gutsbesitzer kann bei dem engern Ausschusse des zur Halfte des wahren Werths Pfandbriese von 50 bis 1000 Athle. aussertigen lassen, welche auf den Innhaber gerichtet sind und wie baares Geld zirkuliren. Die Zinsen sind 4 Prozent. \*\*)

Die General: Marich , und Molestientasse gehort zur Verwaltung ber Aurmärkischen Landschaft. Gie warb 1719 errichtet, und vergütet den Unterthanen die Rosten von den durchmarschirenden Truppen, die Mondirungs : Fracht ; und Kriegefuhren, wozu ein jeder Kreis nach Beschaffenheit der Ausgaben beisträgt. Der beständige Fonds ift auf 4000 Athlir festgeseht.

Die Kurmartische General, Land, Feuersogietät zur Bergitung ber auf bem platten Lande entstandenen Feuerschäden, sieht zwar ebenfalls unter der Direktion der Nitterschaft, aber auch unter der Aufsicht des Generaldirektoriums. Sie ward 1765 errichtet und 1771 verbessert, und hat einen Minister zum Generaldirektor und 15 Kreisdirektoren. Bei der Abnahme der jährlichen Rechnungen konkurrirt aber die Oberrechnungskammer. Es werden von der Sozietät nur Gebäude assekuriet, dech nicht allem ablige,

<sup>\*)</sup> Dergl. Aur : und Neumartijdes Ritterschaftsfreditreglement. Berl. 15. Jun. 1777. Fol. Neues Reglement, Berl. 1782. Fol. und Nachtrag dazu vom 2. April 1784. Fol.

Penefendorfe fleine Reifen, Eb. 2. S. 377 bis 404.

fonbern auch Königliche Rirchen : Pfarr und Schulgebaube. Der Beitrag ift nur gering. Da ich bie Afefecurationssummen bes platten Landes von neueren Jahren nicht mittheilen kann, so muß ich mich auf altere einschränken. Im Jahre 1786 betrug sie:

Bei ber Landfeuersocietät 17,246,100 Athlic.
— Städtischen — 11,849,906 —
— Berlinischen — 20,440,650 —

Bon ber gangen Kurmart alfo. 49,536,656 Rthle.

Doch fehlen hierunter noch die Feuersogletagen, welche die Rolonien 3. B. bei Reuftadt an der Doffe besonders errichtet haben. Bon der Stadte Feuersogietat an einem andern Orte mehr.

#### 5. Rirden = und Soulenverwaltung.

Das geiftliche Departement in Berlin, ein Theil bes Geheimen Staatsrathe, hat bie Direktion aller Angelegenheiten ber Rirchen, Universitäten, Schulen, geiftlichen Stiftungen und Armenanstalten, und ift in bas lutherische und reformirte geistliche Departement eingetheilt.

Das Lutherische, har zugleich die Berwaltung der katholischen geistlichen Sachen. Bon diesem hangt das Oberkonststorium ab, \*) das seit 1750 errichtet ist, und alle Provinzialtonsistoria (Echlesien, Franken und Neuschatel ausgenommen) folglich auch das kurmarkische Konsistorium dirigirt, welches auf die kurmarkischen Kirchen; und Schulsachen die Aussicht führt. Es hat einen Präsidenten und dieselben Rathe, welche bei dem Oberkonsistorium stehen: Der Geschäftstreis des Konsistoriums erstreckt. sich auf die Prüfung und Bestellung der Kirchenlehrer, die Direktion des geistlichen Lehramts und der Armenanstalten, auf die denomische Verwaltung sämmtlicher Kirchen; und Armenkassen, und auf die rechtlichen Erkennmisse und Vestrasung im Ansehung des Dienstgeschäftes.

Das kurmarkische Amtstirchen, Revenuenbirektorium, seit 1722 ein besonderes Deputations, tolleglum ans dem Konfistorium und der Kammer, hat die besondere Aufsicht über die Kenigl. Umtstirchen und über die Verwaltung ihrer Einkunste und ihres Vermögens. Alle Veränderungen und Veräußerungen ber Kirchenguter gehören aber zum Ressort des Konsistoriums.

Unter dem Konsistorium stehen als Unterbehörden die Kircheninspektoren, welche ihre besondern firchlichen Kreise (Inspektionen) haben, die Einsührung der Prediger, die Dekanntmachung der Verordnumgen, die Einsendung der jährlichen Conduitenlisten er besorgen. In Stendal ist von der ehemaligen Einsrichtung nur ein einziger General superintendent über die Altmark und Prignis in der Kurmark übriggeblieben, welcher die Prüsung der Kandidaten und Prediger und die Ordination der letzerent in diesen beie den Theilen der Kurmark versieht, übrigens als Inspektor seine eigene Didzese hat. Das Oberkonsistorium hat die Beschung aller königlichen Patronatpfarren, und die adligen Kirchenpatronen mussen die Bukationen auch das Konsistorium zur Consirmation einsenden.

<sup>\*)</sup> Der Chef bes lutherischen geistlichen Departements führt zugleich bas Prafibium im Vertinischen und Potse bamichen Armendirektorium, und das Muratorium ber Dreifaltigkeitekirche und bes Friedrich: Wilhelmse Enmnastums in Berlin-

| Die lutherischen | Genteinen | in ber | Rurmarf | find | lu | 58 | Inspektionen | vertheilt, | und | haben |
|------------------|-----------|--------|---------|------|----|----|--------------|------------|-----|-------|
|                  |           |        |         |      |    |    |              |            |     |       |

|    | Dia | Provinzen. |   | Inspektio, nen. | Mutter, firchen. | Prediger. | Nirchen<br>überhaupt | In Stad, ten. | In Dore |
|----|-----|------------|---|-----------------|------------------|-----------|----------------------|---------------|---------|
| E) | Die | Altmark    | 3 | 80 -            | 179              | 191       | 418                  | 32            | 517     |
| 2) | -   | Prignis    | ß | 9               | 106              | 115       | 227                  | 10            | 285     |
| 3) | . — | Mittelmart |   | 32              | 338              | 443       | 776                  | 49            | 919     |
| 6) | -   | Ufermark . |   | 7               | 100              | 108       | 241                  | 10            | 250     |
|    |     | Summe s    | I | 58              | 773              | 857       | 1662                 | 80            | 1971 *) |

Die Inspektionen sind A) in der Altmark: 1) Apenburg, 2) Calde, 3) Gardelegen, 4) Osterburg, 5) Altstadt Salzwedel, 6, Neustadt Salzwedel, 7) Seehamen, 8) Stendal, 9 Tangermande, 10) Werben, B) In der Prignis: 1) Stadt Havelberg, 2) Dom Havelberg, 3) Kpris, 4 ! Lenzen, 5) Perleberg, 6) Priswalk, 7; Puttlis, 8) Wilsmack, 9) Wittstock. C) In der Mutechnark: 1) Beelis, 2) Beersow, 3) Berlin. Stadtinsp, 4) Berlin. Landinsp., 5) Altst. Brandenburg, 6) Dom Brandenburg, 7) Neust. Brandenburg, 8) Bernau, 9) Edn, 10) Friedrichewerder, 11) Fehrbellin, 12) Franksurt, 13) Kurstenwalde, 14) Gransee, 15, Lindow, 16) Mutechwalde, 17) Muncheberg, 16) Nauen, 19) Neustadt Sberswalde, 20) Potsdam, 21) Nathenow, 22) Neuskuppin, 23) Spandow, 24) Storfow, 25) Strausberg, 26) Treuenv briefen, 27) Wriefen, 28) Wusterhausen a b. D., 29) Kongs, Wusterhausen, 30) Zossen, 31) Luckenwalde, 34) Pedidle. D, Ju der Ukermark: 1) Augermünde, 2) Gramzow, 3) Prenslau, 4) Straeburg, 5) Schwedt, 6) Templin, 7) Zohdenick. Bei der Beschreibung der einzelnen Theile der Mark werde ich die Muteterkirchen einer jeden Juspektion namhast machen. \*\*)

Das reformirte geistliche Departement hat die Direktion aller reformirten geistlichen Kirchen, und Schulsachen, die französichen ausgenommen. Ben demselben resortirt die Rasse montis pietatis, das Dombirektorium und das resormirte 1713 gestistete Kirchendirektorium. Lehteres hat die Beschung alster Königl. resormirten Patronat, und Schullehrerstellen in der Kur, und Meumark ic. ie. und die Besthtigung der anderweit vozirten Prediger und Schulbedienten, läst seine Beschle direkte an die Inspektoren ergehen, erhält die Konduitenlisten, und sührt die Ausserdien über die Kirchenkassen, Baisenhäuser, Symnassen und Schulen Die Kurmark hat, außer der immediaten Oberpfarr, und Domkirche in Berlin, 5 beutschressermirte In spektionen, 1) Berlin, mit 10 Mutterkirchen, 2) Potedam, mit 5 Mutterkirchen, 5) Franksurt, mit 3 Mutterkirchen, 4) Prenzlau, mit 5 Mutterkirchen, und 5) Neu Ruppin mit 7 Mutzerkirchen. Die beiden resormirten Psarren zu Stendal und Trüstädt in der Altmark, gehören zur Magsebeurgischen Inspektion.

Das

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1791 wurden in einer Defignation aller Kirchen, beren Richtigkeit ich aber fehr bezweifele, 693 Mutterkirchen, (worunter W ohne Filiale waren) 876 Filiale, 114 Bagantes ober walzonde und 524 einz gepfarrte Dorfer angegeben. Unter ben Mutterkirchen befinden fich unftreitig fehr viele Baganten ober walz gende und ichon fruber kombinirte Kirchen.

<sup>9)</sup> Die Ronigl. Landpfarrer in der Mart find nach ihren Gintunften in drei Rlaffen getheilt, und werden die Prediger von den geringeren Stellen nach und nach gu einträglicheren befordert.

Das französische Oberkonsistorium, welches jum französischen Departement gehört, hat die franz zösischen Kirchen unter sich, besteht seit 1701, und besitt alle Rechte und Freiheiten der beutschen Oberkonssistorien. Die Pfarren sind nicht in Inspektionen eingetheilt, sondern stehen unter der speziellen Aufsicht des Oberkonssistoriums. Man zählt 20 französische Pfarren in der Kurmark: 1) Angermande, 2) Battin, 3) Bergholz, 4) Braunsberg, 5) Berlin, 6) Bernau, 7) Brandenburg, 8) Buchholz, 9) Edpenick, 10) Frankssist, 11) Gramzow, 12) Muncheberg, 13) Reustadt a. d. D., 14) Paarstein, 15) Potsdam, 16) Prenzelow, 17) Schwedt, 18) Stendal, 19) Strasburg und 20) Gr. Zieten.

Die fatholischen Gemeinen ber Mark Brandenburg stehen, in Absicht der Rirchen und Schulen, unter dem lutherischen gestillichen Departement. Die Rurmark hat übrigens nur 4 katholische Rirchen, in Berlin, Potsdam, Spandow und Franksurt, und zwei Schulen in Berlin und Potsdam. Die katholischen Gelfillichen werden meistens aus dem Dominikanerklofter in Halberstadt genommen.

Bon bem Kriegestonsistorium, unter bem, so wie, in einer gewissen hinficht, unter bem Feld, probste, alle Kirchensachen bes Militars, und die Feld, und Besahungsprediger stehen, ist oben schon die Rede gewesen. Der Feldprobst ordinirt die Prediger. Wichtige Militarfirchensachen gehen aber zuweilen auch an das lutherische Oberkonsistorium.

Das Schulwesen für den Livilftand, mit Ausnahme ber frangofischen und jubischen Schulen, steht in ber Kurmark, wie im ganzen Lande, unter bem 1787 errichteten Oberschulkollegium, welches einen Theil bes geiftlichen Departements ausmacht, die Lehrerstellen auf den Universitäten und den Königl. Schul, anstalten besetht, und über die Fonds zur Verbesserung des Schulwesens disponirt. Von der Beschaffenheit ber Schulen und ihrem Einfluß auf die allgemeine Aufklarung ift oben schon gesprochen.

Bom geistlichen Stande und bessen Berhaltnissen zu den übrigen Standen muß ich hier noch einisges sagen. Er zerfalt in die hohe und niedere Geistlichkeit. Erstere war ehedem, unter dem Namen des Pralatenstandes, der erste Landstand. Die drei Bischose von Brandenburg, Havelberg und Lebus und der Heermelster zu Sonnendurg standen an ihrer Spihe. Ihnen solgten die Domkapitel, Romthure, Aebte und Probste, mit ihren Klosern. Seit der Resormation aber ist diese hohe Geistlichkeit mit dem Abel in eine Klasse geseht, wenn gleich in den Ausschreiben jener Titel noch beibehalten ist. ") Zur niedernt Geistlichkeit gehören die Kloster zu Arendiee, Diesdorf, Stepenis, Lindow, Zehdenick und Stendal, die Inspektoren, Prediger, und in Absicht der bürgerlichen Rechte, die Lehrer an gelehrten und hohen Schulen. Die Geistlichen sind gewissermaßen als Staatsbeamte zu betrachten, deren Amtsverhältnisse durch die Ktrzchen, und Konsistorialordnungen, ") die Privatverhältnisse aber durch die bürgerlichen Gesehe bestimmt sind. Sie sind von allen personlichen Lasten und von den Pflichten des gemeinen Bürgers besteiet.

<sup>&</sup>quot;) Jest geboren bagu in der Mart der heermeifter des Johanniterordens, die Domkapitel zu havelberg und Brandenburg; die Komthuxe zu Werben, Liegen, Lagow und Schieschein; die Universität Franksurt an die Stelle des Domkapitels in Stendal, das Joachimsthalische Gnmnasium, statt der Albster Seehausen und Dambet, der Abt zu Neuenzelle, wegen des Buts Wiche, und die Aebtissin des Stifts heiligengrabe, der Griftshauptmann ein beständiger Deputirter bei der Prignissischen Landschaft ift.

<sup>.)</sup> Difitations , und Ronfifterialordnung fur die Mart Brandenburg von 1573.

#### 6. Polizei- Defen und Unftalten.

Dieses umfaßt, im weiten Sinne, alle Anstalten jum allgemeinen Besten, im engeren, diejenigen, welche jur Erhaltung der defentlichen Rube und Sicherheit dienen. hier soll von allen Anstalten geredet werden, die entweder bestimmt hieher gehoren, oder oben noch nicht berührt sind. Die Mark Brandenburg hat keine besondere hohere Polizeikollegia, sondern die Polizeivers waltung ift, als ein Theil des Kameralwesens, mit dem Finanz = Krieges = und Domanendepartes ment vereinigt. Das hochste ist das Generaldirektorium, unter diesem die Krieges = und Dos manenkammer. In den Stadten wird das Polizeiwesen, unter der Aussicht der Krieges = und Steuerratthe, von den Magisträten, welche in Berlin, Potsdam, Franksurt und Brandenburg in dieser Hinsicht-ein besonderes Polizeibirektorium bilden, und Polizeimspektoren, Biertelskommissarien ze. unter sich haben, verwaltet. Auf dem Lande steht das innere und äußere Dorspolizeiwesen unter der Direktion der Landräthe, welche durch die Kreis : und Polizeiausreiter in ihren Kreisen sie verwalten lassen. In den Dorsern selbst verwalten die Schulzen die niederen Gerichts 1 und Polizeisachen.

Die besonderen, hieher gehorigen, Polizei s Sicherheits : und Bohlthatigkeitsanstalten find außer ben oben schon angeführten

- 1. Die Feuerversicherungsanstalten. Bon der Landseuersozietät, als einer Anftalt der Landstände, ist oben das Röthige gesagt. Für die Städte der Kur, und Neumark sind im Jahre 1719 Feuersozietäten errichtet, deren Direktion von den Kammern und dem Generaldirektorium abhängt. Das Ausschreiben der Belletäge geschieht nach Abtheilungen in einem Quinquennium. Im 17ten Quinquennium, oder vom 1sten Man 1802 bis dahin 1803 standen die Städte der Kurmark, in dem Hauptkatastrum, mit 25,574,412 Rehlr. versichert. Die Stadt Verlin besitzt eine besondere, und zwar die älteste reguläre, Feiersozietät seit 1712, deren Affekurationsquantum im Jahre 1790 20,440,650 Athlr. betrug. Die Neustädtischen Kolonien waren 1797 in ihrer eigenen Sozietät mit 117,805 Athlr. assetniert. Außer diesen besügen noch die Prediger und die städtischen Schullehrer in der Kurmark zwei eigene Feuersozietäten, zur Assetnanz des Mobiliarvermögens.
- 2. Bu ben andern Affekuranganstalten, außer ber Feuersozietät, gehört bie neue Affekurangkompagnie in Berlin, von ber oben (S. 182) die Rebe gewesen ift. Die im Jahre 1765 vorgeschlagene Affekurang anstalt wegen Biehsterben ift eben so wenig, wie die 1713 vrojektirte Hagelschaben vergutigungs, sozietat und andere bergleichen patriotische Borichlage von Privatienten zu Stande gekommen.
- 3. Deffentliche Anstalten zur Beforderung des Aredits sind das Sppothekenwesen, die Lombards oder Pfand und Leibhauser und das Areditspstem der abligen Gutsbesiger. Das Sppothekenwesen wesen der Städte, mit den dazu gehörigen Sppothekenbachern, sieht unter der Direktion des Magie strats. \*) Das des platten Landes ist, wie oben schon erwähnt worden, mit der Landschaft in Berbing dung, welche die Inpotheken, und Lagerbucher in Beschluß hat. Bon dem Lombard und dem Königl. Adresshause in Berlin ist ebenfalls schon gesprochen. Außer diesen hat das große Militarwaisenhaus in Potsdam seit 1781 noch eine Leihanstalt.

<sup>\*)</sup> Die Freihaufer in Berlin ausgenommen, welche ein besonderes Anpothekenbuch bei bem hofgericht haben.

Bei ber Rur: und Deumartischen ritterschaftlichen Rreditassociation, von der oben schon einiges gesagt ift, werden Rapitalien, in runden Summen (Detaden) wosur nicht allein die eine zelnen Ritterguter des Anleihere, sondern auch sammtliche darin affozierte Ritterguter, unter der Gener rallandschaftederektion, die generelle Hopothek garantiren, gegen 4 Prozent Zinsen erborgt.

4. Feuerisschanstalten. Es ist nicht mein 3weck, alle die wohlthatigen Polizeleinrichtungen unsers Staats in dieser Hinsicht, hier anzusühren, sondern nur das Nothwendigste davon zu sagen. Die Land, und Steuerrathe muffen bei ihren Bereisungen die Feueranstalten zum oftern besichtigen. In manchen Städten, in denen die Burgerschaft in besondere Feuerwachen eingetheilt ist, sind sie in dem besten Zusstande, aber in sehr vielen Borfern, vorzuglich wo keine Guter sich befinden, sind noch keine große, sonz bern nur Handspriften vorhanden, und die Rohr, und Strohdächer, so wie der Mangel der Schornssteine in alten Gebäuden, vermehren die Feuersgesahr auf dem Lande sehr. Verschiedene Städte haben gebruckte Feuerordnungen, z. B. Franksurt 1746, Brandenburg 1772, Potsdam 1773, Berlin von 1777, Havelberg 1800, Biesenthal 1802. Der Zustand der Feuerlöschanstalten in den Kurmärkischen Städten war solgender:

| Im Jahre           |     | 173   | 176   | 1770         | 178   | 179   | 1800  | 1801   |
|--------------------|-----|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Brunnen , ,        |     | 10688 | 13270 | 13572        | 13895 | 13715 | 14640 | 1.4534 |
| Sprigen, metallene | . 8 | 187   | 311   | 333          | 350   | 319   | 388   | 736    |
| Sprigen , bolgerne |     | 16073 | 25131 | 25213        | 26183 | 25259 | 25314 | 23517  |
| Leitern e s s      | 8   | 5615  | .7780 | 8953         | 8521  | 8792  | 7972  | 7848   |
| Eimer , , ,        | 8   | 23036 | 33902 | 31901        | 37804 | 36233 | 38185 | 36895  |
| Saten : s. f       |     | 2372  | 3230  | <b>3</b> 239 | 3130  | 3493  | 3306  | 3200   |
| Rufen s s 1        |     | 979   | 1868  | 1644         | 1670  | 1735  | 1751  | 1750   |

Im Jahre 1801 sind noch 247 große Sprigen besonders aufgeführt Die Feuerloschanstalten des platten Landes bestanden 1801 aus 748 großen, 5871 fleineren Sprigen und 221 metallenen und 11109 hölzernen Handsprigen.

- Bittwenverpflegungsanstalten, deren giebt es mehrere in der Kurmark. Die allgemeine Wittwenverpflegungsanstalt, jum Besten der Wittwen Königl. Bedienten und anderer, ist 1775, unter Garantie der Königl. Bank und der Kurmarkischen Landschaft, errichtet worden, und können darin jährliche Pensionen von 12 Athir. 12 Gr. an die 1000 Athir. versichert werden. Noch früher und zwar schon 1706 wurde in Berlin die allgemeine Prediger und Schulkollegenwittwen und Balfensozietät luther rischer Konsession errichtet. Auch die resormirten Prediger in der Kurmark haben seit 1706 eine Predig gerwittwenkasse unter der Aussicht des resormirten Kirchendirektoriums (S. Reglement vom 14ten Nov. 1800), und nächstdem sast noch sede besondere Inspektion und sogar einzelne Pfarren und Schulen in Berlin und andern Städten. Die Offizierwittwenkasse ward 1792 in Berlin errichtet. Jeder Offizier kann darin seiner Frau nach seinem Tode eine Pension von 50 bis 500 Athir. versichern lassen.
- 6. Armen: Wefen und Anftalten. Diese haben in der Kurmart felt einigen Jahren eine wohlthatige Beranderung erhalten. Borguglich burfte Berlin, in biefer Hinficht, nicht leicht von einer andern gros ben Stadt übertroffen werden. In Berlin und Potsdam wird bas Armenwesen, und die Berpflegung

der Baifen, durch bas Ronigl. Armendireftorium, \*) welches aus Mitgliebern bes Magiftrate, ber Geifiliche feit und ber Burgerichaft besteht und über 600000 Rthlr. gewiffen Fond hat, birigirt; in ben Provinzialstädten von Dagiftraten und ben einigen Beiftlichen, und auf dem platten Lande von ben Landrathen, Butsobrigfeiten, Beam, ten, Predigern und Dorfidulgen. Außer den altern Stiftungen und freiwilligen Rolleften find die Ginkunfte ber Berliner Ronigl. Lotterleen aus der Sofftaats : und aus andern Raffen und Legatenic. jur Unterhaltung ber Armen, Armenbaufer und Raffen bestimmt. Gin vorzügliches Mufter guter Armenauftalten von Chriften und Juden giebt Berlin, wovon man fich in den Befchreibungen biefer Refideng binreichend überzeugen fann. \*\*) Um bas gand und bie Stabte von Bettiern rein ju halten, find in ber Rurmart feit 1791 drei große Landarmen , und Invalidenfaufer erbauet, bei Strausberg, fur 400 Bettler und 200 Invaliden, und bei Wittstock und Brandenburg jedes fur 200 Bettler und 100 Invaliden, worin bie, nach bem Landarmenteglement vom abten Junius 1791 ohne Unterschied bes Standes und der Berbalte niffe, aufgegriffenen Bettler aufgenommen werden. Die Inlander werben an ihre Ortsobrigfeit jurud. geschickt. Die Auslander muffen 2 Jahre im Saufe arbeiten, b. h. Wolle fpinnen ober gur Spinnerei aubereiten. Konnen fie nach Berlauf Diefer Zeit nachweisen, wie und wo fie fich ernahren konnen, fo werben fie, außer ber Rleidung, mit einem Dag und Behrgelb, bis jum Orte ihrer Bestimmung baraus entlaffen. \*\*\*)

7. Baifenverpflegungsanstalten. Unter diesen steht billig das 1722 von Friedrich Bilhelm I. ger stiftete Militarwaisenhaus zu Potsdam, über welches ein besonderes Direktorium, ein Theil des Militardepartements, die Aussicht führt. Das Erziehungswesen steht unter einer Schulkommission. Es gehören dazu 1) das große Anabenwaisenhaus, 2) das Mädchenwaisenhaus, 3) die Radettenanstalt, und 4) ein Lazareth. Die Anstalt ist bloß auf wirkliche Soldatenwaisenkinder eingeschränkt, und zieht ihre Einkünste von dem Amte Bornstädt, dem Freienwalder Alaunwerk, dem Lagerhause und der Goldzund Silbermanusaktur in Verlin, dem Intelligenzwesen und aus andern Fonds. Im Jahre 1797 ber sanden sich darin 474 Knaben, 216 Mädchen und 304 Offizianten, überhaupt 1994 Personen. In dem 1665 von der Kursürstim Luise gestisteten Waisenhause in Oranienburg werden 12 Knaben und 12 Mädchen reformirter Religion erzogen. Das große Friedrichswaisenhaus oder Hospital in Verlin mit einem Kuhblatterimpfungs, Institute und 14000 Athle. Einkünste sink Rinder reformirter und lutherischer Konsession 1697 gestistet. Im Jahre 1798 wurden 215 Personen und Kinder im Hause und

Das Armendirektorium in Berlin hat ben jedesmaligen Chef des lutherischen geiftl. Departements jum Prafibenten, ift in mehrere Departements eingetheilt, und hat auch die Charitee, die Baifen und Arbeitshau, fer unter fich.

<sup>\*\*)</sup> Retolai's Beschreibung. Ausgabe 1786. S. 622 bis 700. Auszug oder Wegweiser 1799. S. 128 bis 150. Die Einnahme der Armenkasse in Berlin belief sich 1797 auf 71788 Athle. und die Ausgabe auf Goch Athle. Jahrbucher 1708. Jun. S. 108.

<sup>\*\*\*)</sup> Borzüglich verdient hier noch das große Stadtarmenhaus in Potsdam, welches, außer dem eigentliftichen Armenhause, aus einem hospital, Arbeitshause und Lazareth besteht, und an die 8500 Rible. jährliche Einnahme hat. Auch die beiden Lotterien, die Zahlen, und Alassenlotterie, gehören wegen ihres wohlt thatigen Zwecks hierher. Bon der Zahlenlotterie werden bei jeder Ziehung 5 arme Madchen, jedes mit 50 Rible. ausgestattet, und beide Lotterieen sind jum Besten der Invaliden, und Wittwen, Schul, Armen, und Chariteeanstalten bestimmt. Sie werden zu diesem Behuf von einem Generaladministrationskollegium verwaltet.

- 58t außer bem Hause verpflegt, welche 18000 Athlir. fosteten. Bon Privatpersonen find in Berlin noch Tolgende Stiftungen fur Kinder verhanden: Das Kornmessersche, das Schindlersche und das frangosiche Balfenhaus, ersteres und letiteres fur Knaben und Madden. Auch Frankfurt hat zwei Balfenhauser.
- 8. Das größte Krankenhaus im preußischen Staate ift die Charitee in Berlin, 1726 gestister. Diese Anstalt besteht aus einem Krankenhause, worin Kranke für und ohne Geld kurket werden, aus einem Hofpital für abgelebte Personen, aus einem Entbindungshause und einem Irrenhause, und hat liegende Gründe, Kapitale und andere wichtige Ginkuste, welche 1802 68000 Ribir. betrugen. Sie steht unter dem Medizinalbepartement und dem Armendirektorium, und verpflegte 1798 (mit Inbegriff des Koppenschen Armenhauses in Berlin) 3262 Personen, für welche 42494 Ribir. 21 Gr. 5 Pf. verausgabt wurden. Mit der Charitee ist das klinische Institut zur Bildung angehender Aerzte und die Hebammenschule verbunden.
- g. Fir Bahnfinnige find zwei Anstallen vorhanden. Das im Jahre 1800 mit der Charitee vereinigte Irrenhaus in Berlin und das Landirrenhaus für die Kurmark in Neu Ruppin, welches 1801 von dem Ueberschuß des Fonds der Landarmenhauser erbauet ift und davon unterhalten wird. Es steht unter der Aussicht ber General Landarmen, und Invaliden Berpflegungsdirektion. Bergl. Reglement vom 16. April 1802.
- 20. Andere milbe Stiftungen, als Ribster, Hospitaler, Krankenhauser, Civillazarethe, Wittwenhauser, Spenden, Stipendien sind mallen Stabten, und sogar in manchen Derfern der Kurmark, besonders aber in Berlin sur alle Glaubensgenossen in so großer Anzahl vorhanden, daß die detaillirte Nachricht von diesen Austalten ein eigenes Wert aussüllen wurde. Die vorzüglichsten werden in der speziellen Toppographie namhast gemacht werden. Ganz vorzüglich gehören hieher noch die wohlthätigen Retztungsinstitute in Berlin für auszuhelsende, hülfsbedürstige Bürger und Handwerker. Das sür Christen wurde 1796 gestistet, und sieht unter der Aussicht einer besondern Direktion, und das jüdliche (Mischeneth Nevjaunim genannt) wurde im Jahre 1800 errichtet, ") wodurch so manche verarmte Familie wieder in Thätigkeit geseht wird.
- außerst wichtiger Zweig der allgemeinen Landespolizei. Es wird unter der Direktion des Oberbaudepartements von einem besondern Deichbirektorium der Kurmarklichen und Reumarklichen Kammer verswaltet, welches aus einigen Rathen, verschiedenen Deichhauptmannern, Rendanten der Buhnenkassen verswaltet, welches aus einigen Rathen, verschiedenen Deichhauptmannern, Rendanten der Buhnenkassen verswaltet, welche werden im Frühjahre und Herbst besichtigt, und nach benen für die besondern Prozingen und Flüsse gegebenen Deichschauptmannenn und Reglements behandelt. \*\*) Die Prignih besicht überdies noch eine besondere Buhnenkasse. Die Deiche sind in besondere Reviere abgetheilt, die in den Deichrollen ihre bestimmte Anzahl Ruthen haben. Gewöhnlich ist einem jeden Reviere ein Deichhauptmann vorgeseht, unter dem die Deichinspektoren, Deich und Dammeister stehen.

### 7. Das Medizinalmefen.

Die Aufficht über fammtliche Medizinal = und Sanitatsfollegien und Anstalten im Preußisschen Staate hat das 1797 wieder errichtete Obermedizinaldepartement, als ein Theil des Generaldirektoriums. Bon demfelben reffortirt das seit 1725 bestehende Oberkollegium mes

<sup>\*)</sup> Jahrbucher ber Preuf. Monarchie 1800. G. 330. 402. 515 und 709 u. f.

<sup>.</sup> Deichordnungen fur die Altmark von 1695 und 1776. Lebus 1717. Riederoderbruch 1769. Karthan 1794. Doffe, Rhin, Jäglis und Blinge 1793 ic.

bleum und bas 1719 errichtete Dbercollegium Ganitatis. Unter erfterem fieben alle Des biginglauffalten, Die gur Wiederherstellung ber Gefundheit und Beilung ber Krantheiten getroffen find, folglich auch, ale Unterbehorden, die feit 1724 errichteten Provingialcollegia medica, beten freziellen Aufficht alle Mergte, Physici, Bundargte, Apotheter und Bebammen anvertrauet find. Unter letterem fiehen die feit 1762 gestifteten Provinzial . Sanitatecollegia, welche in ben Pros vingen Ginrichtungen gur Abwendung aller Geuchen, Spidemien ic. ic., und gur Erhaltung ber Befundheit burch Polizeiverordnungen treffen und Anweisungen fur den gemeinen Mann erlaffen, und baber außer den Aersten auch aus Wolizeibedienten bestehen. In ber Rurmart find aber feine befondere Provinzialcollegia errichtet, fondern in den Medizinalsachen biefer Provinz erkennt Das Obercollegium in erster, und das Oberrevisionscollegium, per modum commissionis, in zweiter Inftang. Un bas Dberfanitatecollegium, welches in hinficht ber Bermaltung ber mebigis nifchen Polizei mit ber furmartifchen Rammer in einiger Berbindung ftebt, muffen bie Phofici unmittelbar berichten. Bei Diehfeuchen aber berichten bie Land ; und Steuerrathe an bie furs martifche Rammer, ba bie Phyfici nur bie Prafervativ : und Rurmittel, wie fie folche vom Dbers fanitatecollegium erhalten, zu beforgen haben. Beibe Collegia erlaffen in Cachen ihres Refforts an bie Magistrate, Juftig : und Domanenamter ber Rurmart im Ramen bes Ronigs Berfchaungen, und haben eigene Medizinalfistate. Alle Merzte, welche im Lande practiciren wollen, alle Chirurgen und Apothefer werden von der 1798 errichteten Dberegaminationscommiffion, welche aus einem Direktor und 4 Mitgliedern der beiden Collegien besteht, gepruft, und muffen in Berlin ihren Kursus machen. Bu den nahern Ginrichtungen bes Medizinalmefens in der Rurs mart gehort folgenbes :

- 1. Die Land, Kreis, und Stadtphpsici, deren es 30 in der Kurmark giebt, sind als Polizeiofizianten der Krieges, und Domamenkammer, als Aussicher und Verweser des Medizinalwesens in der Proving aber dem Obercollegio medico et Sanitatis subordinirt, und mussen an leizteres die jahrlichen Medizinals tabellen einsenden. Sie besorgen alle innere Kuren, und haben die spezielle Aussicht über die Apotheken, andere Nerzte, Chirurgen und Hebammen. Vom Finanzdepartement werden sie als ausübende Aerzte angestellt, wenn sie zuvor von dem Obercollegio medico geprüst sind.
- 2. Die Land , Kreis , und Stadtdirurgt muffen auf bem 1724 in Berlin gestisteten medizinischie turgischen Collegium, welches vom Medizinalbepartement ressortirt (S. oben S. 183) Borlesungen ges hort, und ihren chirurgisch anatomischen Aursus gemacht haben, (welches ebenfalls von allen Aerzten verlangt wird) approbirt und vereibet seyn, und beschäftigen sich mit außerlichen Kuren.
- 5. Die Apotheter in einigermaßen bedeutenden Stadten muffen in der hofapothete zu Berlin einen phaer mazeutischen Kursus machen, haben ihre Dispensatoria und Ordnungen, und muffen fich alle drei Jahre einer Revision ihrer Offizin unterwerfen.
- 4 Die Sebammen muffen in ber feit 1751 in Berlin bestehenden Bebammen chule unterwiesen sen, und burfen nur nach gehöriger Prifung fich in den Stadten und auf dem Lande niederlaffen. \*)

<sup>\*)</sup> Ron ber 2796 gestiftete Pepiniere und ber Chierargenei, ober Beterinarfdule feit 2790 und ber Charitee, ale brei febr gwedmaßigen Anstalten in Berlin, ift oben fcon bie Rede gewesen.

#### g. Die Lebusvermaltung.

Die furmärtischen Lehnstangelegenheiten wurden ehebem won einer besondern Lehnstanzellei verwaltet, da aber 1717 die Lehnsvererbung, gegen einen von jedem Ritterpferde festgesetzten jährlichen Lehnstanon von 40 Athlr. eingesührt wurde, so ward die Lehnstanzlei eingezogen. Jest stehen alle Lehnsfachen, die noch übrig geblieben sind, z. B. die Ansertigung der Muth - und Lehnsscheine, bei noch vorfallenden Belehnungen, die Erbämter in der Aurmart, Huldigungssachen, Landstandsangelegenheiten, Erbregulirungen, Appanagen und Vormundschaften des Königl. Hausses, die Aussicht über die Domfapitel und das Klosterwesen, die Ertheilung der Privilegien über den Druck der Kücher, die Abnahme der, statt des ehemaligen Lehneides, abzuleistenden Unterthänigseitspflicht unter dem jedesinaligen Ehef des Lehnsdepartements, als Lehnsdirektor des Lehnsarchivd in Verlin, woselbst alle Aften und Urtunden, Lehnprivilegien und Begnadiz gungssachen der Kurmark und des Herzogthums Magdeburg, unter der speziellen Aussicht eines Archivarius, ausbewahrt werden. Die Aussertigungen werden von der mit dem Lehnsarchiv verbundenen Lehnserpedition besorgt.

#### IL Austanbifde Gefdaftsvermaltung.

Die Rurmarf an und fur fich felbst bat, in biefer Binficht, feine besondere Ginrichtung, fonbern wird auch hierin als ein Theil der gangen Monarchie betrachtet. Da aber die die auswars tigen Angelegenheiten beforgenben Behorben in Berlin ihren Git haben, fo gehort eine leichte Ueberficht berfelben mit allem Recht hierher. Die auswartigen ober fogenannten Staatsgefchafte bes gangen preufifchen Staats werben von bem Departement ber auswartigen Angeles genheiten ober bem Geheimen Rabineteminifferium in Berlin vermaltet. Diefes Depars tement, bem zwei wirfliche Rabineteminiffer vorfiehen, unter benen verfchiedene Geheime Legas tionsrathe arbeiten, ertheilt allen Ronigl. Gefandten an fremben Sofen, bei Reichs = und Rreiss verfammlungen, die Inftruktionen, erhalt ihre Berichte, beforgt die Gefchafte mit den am preufifchen Sofe befindlichen Gefandten frember Sofe, und fuhrt Die Korresponden; mit allen fremben Bofen und beren Ministerien in und außer bem beutschen Reiche, in eigentlichen Staatsfachen fos mohl, als auch über die Privatangelegenheiten ber preufifchen Unterthanen in fremden landern-Qualeich beforgt es die Kamilienfachen bes Ronigl. Saufes, die Angelegenheiten bes Sofes in Ceremoniel = und andern Borfallen und die Standeserhohungen. Die Soheitsrechte, welche auf fremde Lanber Begug haben, werden in Berbindung mit bem Generalbireftorium und bem Jufligbepartes ment bearbeitet. Unter bem Rabineteminifterium fiehen bie Geheime Staatsfangellei, bas lanbesars din, bas Archivfabinet, bie Geheime Regiffratur und bie Legationetfaffe. Die Erpeditionen gefches hen entweder in ber Behimen Ctaatsfangellei, ober von einer besonbern Deputation berfelben, bent Bureau bes Rabinersminifferiums, welches die eigentlich politische Avrespondenz bearbeis tet. Die mit fremden Machten gefchloffenen Traftaten und Conventionen werden, fo wie bie Familienurfunden des Ronigl. Saufes, in bem Gebeimen Archivfabinet gufbemabret. Mit bem Rabineteministerlum ift eine Pepiniere ju funftigen Staatsmannern und Gefandten verbanden.

## Bierter Abichnitt.

## Mengere Berhaltniffe.

Da hier nur von den Staatsverhaltniffen der Mark Brandenburg jum deutschen Reiche die Rebe fenn fann, so werde ich mich bloß auf diese einschranten. Dieser Gegenstand ist übrigens, so wie auch die eigentliche Staatsverfassung der Mark Brandenburg, in den statistischen Werken sehr furz behandelt. Die Grunde liegen am Tage.

- 1. Reicheftanbichaft. Der Ronig von Preugen hat, ale Rurfurft von Brandenburg, einen Rang als Reichsstand im Rurfurftenfollegium, und es wird bei ben Berjammlungen Die Perjon des Renigs und Die des beutschen Reichsstandes genau von einander unterschieden, wenn anders politische Rudfichten biefes immer trennen laffen. Das Rurhaus Brandenburg nimmt in diefer Eigenschaft, die ihm Gib und Stimme im Rurfurftenfollegium giebt, wichtigen Antheil an der Regierung Deutschlands; befitt die Rurmart, in Abficht ber landeshohelt und Des Territoriums, als ein Reichelehn, und hat in Berbindung mit den übrigen Rurfürften, bas Bahltecht ber remifden Ronige, ic. Die bemielben in Beziehung auf die Rurmart besone bers guftebenden Rechte find: 1) Das Ergfammereramt bes beil, romlich. Reiche (nach ber Feftelbing ber goldenen Bulle Rarle IV. im Jahre 1356), und belehnt bas Furfit. Haus Sobenzollern, welches bei ber Kronung die dithergebrachten Ceremonien ber Darreichung eines Handtuchs und Bafcbeckens beobachtet, und ben Bepter portragt, mit ber Erbfammerermurde. 2) Das Privilegium, bag von feinen Berichten nie, die wichtigsten Reichsangelegenheiten nicht ausgenommen, an die Reichsgerichte appellirt werden fann, feit 1702. 3) Das Recht der erften Bitte bei den ihm unterworfenen mannlichen und weiblichen Stiftern. 4) Geit 1465 bas freie Recht bes Boll , und Dungregals, ohne an die Reichspor lizeigesetigebung gebunden ju fepn, und 5) bas Patronatrecht über ben Johanniterorden, feit ber Erem nung der Rommenthureien biefes Orbens.
- 2. Reichstaften. Wegen ber Mark Brandenburg trägt das Kurhaus nach der Matrikel von 1577 an Romermonathen für 60 Mann zu Roß und 277 Mann zu Tuß (monathlich) 1828 Gulden bei. ") Man hatte zwar den Kurfürsten damals wegen der Beschnehmung der Stifter Brandenburg, Habeiberg und Lebus, und wegen Ruppin und Vierraden noch mit 14 Mann zu Roß und 83 Mann zu Fuß oder 520 Fl. besonders angesetzt, es ward aber 1663 auf dem Reichstage zu Regensburg ernstlich dagegen protestirt und bewiesen, daß diese Theile dem Kurfürsten Friedrich I. schon als wesentliche Theile der Kurmark übergeben worden wären. An Kammerzielern zur Unterhaltung des Reichskammergerichts zu Behlar trägt das Kurhaus wegen Brandenburg nur das alte simplum, weil es zu der 1720 vorgenommenen Erhöhung nicht konsentirt bat, und zwar jährlich 811 Reichstaler 58! Kreuzer bei. ")
- 3. Anwartschaften und Erbverbruderungen. Bermoge ber Erbverbruderungen und kaiserlichen Comfirmationen hat bas Rurhaus Brandenburg die Anwartschaften auf heffen und Sachsen, seit 1457, Mecklenburg seit 1440, Querfurt, Braunschweig, die Lander ber altern hohenzollernschen Linie seit 1633. Julich, Berg, Limpurg, und die Magdeburgischen Lehne im Fürstenthum Unhalt.

Fünf:

<sup>.)</sup> Jeden Mann gu Rof gu 12 Fl., und ben Mann gu Fuß gu 4 Fl. monatlich gerechnet.

Bergl. v. Thite Nadricht v. d. Aurmart. Contributions , u. Schoffeinrichtung. Salle u. Lpg. 1768. 4. G. 582. u. f.

## Fünfter Theil:

# Spezielle Landesbeschreibung.

Erfter Abichnitt.

### Die Altmarf.

#### 1. Benennung.

Die Altmark gehörte ehedem jum herzogthum Sachsen, und zwar zu Ofisachsen ober Oftphalen, und war in die Gauen Belesem, Barbengou, Lennegou, Chepne, Nordthuringou, Mosdi ze. eingetheilt, die sich aber zum Theil auch weiter erstreckten. Im 1sten, 1sten und 13ten Jahrhundert hieß sie vorzugsweise die Mark ober die Nordmark, seitener die Mark Soltwedel, zuweilen auch das Land oder Fürstenzthum über der Elbe (Ducatus transalbinus) und seit dem 14ten Jahrhundert (1325) die Altmark, als ein, bis zum Jahre 1343, von den übrigen Theilen der Mark Brandenburg getrenntes Land.

#### 2. Lage und Grenzen.

Diese Provinz liegt auf ber Subseite ber Elbe, und wird burch biesen Fluß von dem Kontinent ber Kurmark getrennt. Sie grenzt gegen Morden und Westen an das Herzogthum Braunschweigelüneburg, gegen Suden an das Herzogthum Magdeburg und gegen Osten wird sie, durch die Elbe, von der Prignist und dem Herzogthum Magdeburg getrennt. Berschiedene Theile der Altmark, z. B. das von Alvenslebensssche Gebe Gericht, und zum Theil auch die von Schendischen Gerichte liegen ganz isolirt im Herzogthum Magdes burg. Dagegen liegt das Braunschweig-Lüneburgische Amt Klohen, ganz von dem übrigen Kontinent gestrennt, in der Altmark.

## 3. Größe.

Mach den gewöhnlichen Angaben hat die Altmark eine Geoße von 76% [] Meilen. Nach der v. Bint terfeldischen Berechnung aber (Deukwürdigk. 1799. 1. S. 788) beträgt das Areal dieser Provinz, nach den besten Karten, nicht mehr als 62 [] Meilen. Sie hat also mir der Ukermark eine Größe, ist 3 Meilen kleiner wie Baireuth und 8 Meilen größer, wie Anspach oder Ostfriesland.

#### 4. Oberfläche.

Die Oberflache ift, wenn man ben Dolchautschen Berg, die Bichtaulschen Berge, Die Lands, Dolle, und Reffelberge und die Berghoben im Alvenslebenschen Gerichte mit ihren mahlerischen Aus,

.

fichten ausnimmt, eben, und die Bifche lange ber Elbe fogar einer Biefe gleich. Die Sauptfenkung ift ofte lich lange ber Elbe, westlich langs ber Ohre. In Absicht ber Bute bes Bobens wird bie Altmart, nach bem Landesfatafter in Sohe, Geeft und Blide, und, nach ben Spezial Tarpringipien, in Bliche, gute Bobe, folechte Bobe und Dieberung eingetheilt. Die Bifche, ein fetter Riebeben, erftreckt fich im Ari neburgifchen und Geehaufenschen Rreife, 45 M. lang und 2 M. breit, von Gr. Ofterholy bie Oftorf, langs ber Elbe, und wird burch Deiche gegen die Ueberschwenmungen ber Elbe und bes Alands gefcuit. Die Geeft ober Beift, der ichmale Strich Landes von Seehaufen bis Schnakenburg, zwischen ber Elbe und dem Aland, ift etwas weniger fett und fleiartig, aber jum oftern eintraglicher wie bie Bifche. Die Sohe umfagt alle übrige Theile ber Altmart, ift aber von fehr verschiedener Bite. Gin großer Theil bes Tangermunde , Stendal , und Seehaufenschen Kreifes hat einen fehr einträglichen Mittelboben. Der Arend, fee, und Salzwedeliche mehr Sand, aber lange ben Riuffen auch mehr Biefen, g. B. auf bem Calbeiden Werber, lange ber Jebe, Ohre (ber Dremling) und ber Dumme. Der Boben im Schenclischen und Alvenslebenschen Gerichte ist dem im Herzogthum Magdeburg an Gute völlig gleich, und wird auch auf die bortige Art beadert. Die verrufenen magern Salbegegenben befinden fich im Salzwedelfchen und einem Theil des Tangermundeschen Kreises. Micht viel besser ift die Miederung oder der schwarze, zum Aussauern geneigte Boben im Morden bes Arendseeischen Kreises.

#### 5. Fluffe und Geen.

Die Elbe an der bstilichen Seite ist der Hauptstrom, dessen Gesenke und Bette die Nebenstuffe versschingt. Die Ohre, der größte Fluß der Altmark, berührt nur einen kleinen Theil des Salzwedelschen Kreises, und ist vom Drömling an schiffbar. Hierauf folgen die Jehe, von der Dumme, Binde zc. zc. vergrößert, der Aland von der Ucht, Biese, Milde zc. zc. erweitert, der Tanger und die Zehre, von denen oben (S. 17. 18.) mehr gesagt ist. Der Arendseeische See ist (S. 26.) das einzige stehende Wasser von Bedeutung, dafür aber merkwürdiger, wie alle übrige Seen der Kurmark.

#### 6. Einwohner.

Die Nationaleinwohner dieser Proving sind Sachsen und Thuringer, burch nachherige Kolonisationen von Benden, Hollandern, Flamandern, Oldenlandern, franzosischen Fluchtlingen und andere Berbindungen mit den Nachbaren aber so vermischt, daß das Eigenthumliche der Sprache, Sitter und Denkart sich ganzlich verloren bat. Die Städte der Altmark hatten:

|   | Im Jahre. | Frånzosen u | Böhmen ic: | Juden. |
|---|-----------|-------------|------------|--------|
|   | 1754      | 331         | 2          | 85     |
|   | 1770      | 272         | 3          | 142    |
| P | 1790      | 187         | 2          | 126    |
|   | 1800      | 193         | 5          | 124    |
|   | 1801      | 198         | 4          | 195    |

Ein für alle Mal sen es hier gesagt, bag bie Stadt Rathenau in ber Mittelmark zum Rreise bes alle markischen Krieges , und Steuerraths gehört, und hier jedes Mal mit unter den Angaben begriffen ift, wenn ich ihre Ausnahme nicht bestimmt bemerkt habe.

Der Abel in der Altmark ift nicht fo zahlreich, wie in andern Thellen der Mark, bagegen haben einige Geschlechter in den fruberen Zeiten sich hier niedergelassen, die fich jest in verschiedene Familien theilen und

anschnliche Besitzungen haben. 3. B. ble von Alvensleben, von Barsewisch, von Bismark, von Grävenis, von Jagow, von Knesebeck, von Schenck und von be. Schulenburg. Man gablte 1750 83, 1770 83, 1780 88, 1790 67, 1800 80 und 1801, 75 Ebelleute, welche auf ihren Gutern wohnten.

| Om Calua       | Edelleute. |          |      |        | Adlice Wittmen. |         |      |        | Merth ber Buter. |     |     |     |
|----------------|------------|----------|------|--------|-----------------|---------|------|--------|------------------|-----|-----|-----|
| Im Jahre.      | Mit        | Gutern.  | Ohne | Guter, | Mit             | Gutern. | Ohne | Guter. | Rebli            | 1.  | Gr. | Pf. |
| 1798 ·<br>1801 | 1          | 56<br>73 |      | 6      |                 | .19     | -    | 9      | 5,050            | 988 | 1   | 3   |

Bon bam Burgerftaude ober vielmehr ben Stabtebewohnern überhaupt fann ich folgenbe Uer berficht von 1750 und iffor, nach ihren verschiebenen Beschaftigungen liefern. Die eingeklammerten Anger ben find von 1750. Die Stadte ber Altmart hatten 1801. Accifebedienten 119 (95) Afruarien g. Abpotaten ober Juftigtommiffarien 10 (12) Aderleute 390 (252) Amtmanner 12, Apotheter 16 B. 13 Gef. 7 L. (13. 7. R.) Armen 478. (213) Barbiere und Chirurgen 55 \$. 18 G. 15 L. (46. 19. 19.) Bauinfpeltoren 1. Baumwollen, geugmacher 31 M. 4 G. 1 L. Bafer 151. 32. 18. (125. 17. 22.) Befenbinber 1. Bierfchenter 110. (11) Bierfpung der 4, (7) (Bilbhauer 1.) Billeteurs 7. Bleicher 5. Bleiftiftmacher 2. Boten 17. (3) Bohr : Edgel, und Beuge fdmiebe 3. 2. 2. Bortenwirfer 2. 2. (5. 2. 1.) Bottcher 55. 27. 5. (59. 11. 11.) Branntweinbrenner 281. (67) Branntweinschenker, 210. Bierbrauer 191. (336) Brieftrager 7. (3) Buchbinder 12 4. 2. (17. 4. 6.) Buchbruder 3. 2. 1. (2.2. 1.) Buchhandler 1. 1. 1. (1) Buchfenmacher 2 (6 R. 2 lehrl.) Buchfenfchafter 3. 1. Burgermeis fter 25 (33) Burftenbinder 2. (1) Caffetiers 4 (1) Calfulatoren 1. (1) Canbidaten 12 (18) Canevasbleicher 1. Canonici 1. Cantoren und Calcanten 34. (13) Cangelleifdreiber 2. (1) Cangelleidiener 2. (2) Clofterjungfern 14. Cattunweber 4. 4. 1. Cammereibiener 2. Colonierichter 4. (1) Comodianten 23. Conditoren 2. Conficuriere 1. Controlleurs 16. Cammerer 8. Ereisbedienten 4. Deffene und Friesmacher 9. 5. 2. Direttoren 11. Deftillateurs 2. Domberrn 1. Drecheler 45. 22, 12. (30. 9. 5.) Gifenhanbler 19. Fabriteninfpettoren 5. Kabrit. Commiff. 1. Kare ber 36. 12. 8. (38. 9. 5.) Fuhrleute 9. (9) Fifcher 61. 6. 2 (62. 12. -) Fieldte 6. Fleifcher 96. 17. 9. (76. 18. 5.) Fuhrteute 46. (10) Forfter 2. Balanteriehandler 2. Baftwirthe 48. (27) Gaffenvogte 12. (8) Gartner 23. (14) Belbgiefer 3. Berichtsdiener 15. (22) Glashandler 6. (1) Glafer 37. 7. 3. (24. 6. 2.) Golofchmiede 11. 1. 2. (11. 6. 1.) Burtler 4 (5. 1. 1.) Brugmacher 13. (7) Banbiduhmacher 24. 14. 13. (7) Sausichlachter 12. Bebammen 25. Saideinspeltoren 14. Sirten und Feldhuter 94. (77) Solg : und Bretterhandler 4. Holgvogte 11. Bopfenbandler 2. (1) Boler 23. (24) Buffdmiede 74. 59. 20 (75. 50. 20.) Dutmacher 35. 25. 6, (26. 3. 7.) Dofrathe 6. Italiener 1. Jufitiarien 27 Judenfamilien 36. (12) Invaliden 26g. Kellerwirthe 10. Rabnführer 45. (31) Rallbrenner 2. Rammader 2. 1. 1. (1. 1. -) Rantenmader 1. Raufteute 110. 34. 35. (101. 27. 33.) Reffelflider 8 (1) Meiderhandler 2. Alempner 10. 2. 1. (11. 2, 1.) Anopfmacher 19. 9. 5. (12, 6. 8.) Kornband. ler 39. (10) Robe 1. (3) Rriegeerathe 2. Ariegemegeinnehmer 9. Korbmacher 1. (2) Ruchenbader 2. Rupfer, fcmiede 6. 1. - (6. 2. 2.) Rurichner 25. 1. 2. (11. 8. 2.) Rufter 26. (14.) Landeinnehmer 4. Landreiter 6. (0) Leberhandler 6. Leberthauer 7. Leinwandhanbler 12. Leinendammastmacher 9. 2. 2. Leinenzeugbrucker 7. (2) Leinweber 241, 99. 39. (216. 41- 34.) Lehmentirer 23. (11.) Lohgerber 29. 17. 1. (26. 25. 5.) Magiftrateperfonen 79. (11) Mabler 3. - 1. (6. 1. -) Materialiften 111. 24. 21. (6. 1. 1.) Maurer 32. 127. 28. (41. 53. 19.) Meb. Dottores 10. (13) Rebibanbler 17. (1) Mefferichmiede g. 2, 1. (7. 2. 2.) Mulbenhauer 1. Mufikanten 12. 14. 7. (11, 11, 10.) Mufit. Instrumentenmacher 2. 2. - Muhlenbeicheiber 2. Muhlenbereiter 8. (6) Maffermuller 49. 48. 12. Mindmuller 17. 25. 6. (Muller 58. 51. 18. ) Mugenmacher 14 (2) Martimeifter 7. Meffertrager 28. Nade ler 26. 5. 3. (14. 2. 5.) Edw. Nagelichmiebe 32. 23. 12. (27. 30. 21.) Nachtwachter 29. (24) Notarien 7. (1) Dbithanbler 2. (1) Delmuller 3. Offizianten bei Ribftern ic. 6. Ordonangwirthe 10. (6) Organiften 14. (7) Ore

gelbauer 3. 2. - (1) Pantoffelmachte 7. 2. 1. (3. 1. 1.) Papierhandler 1. Partifuliers 106. (108) Perrudenmar der 21. 4. 1. (16. 3. 5.) Pfefferluchter 3. (3. 3. 1.) Pfeffenmacher 2. 1. - Polizeireiter g. Poftmeifter 10. (2) Poffetretare 6. Postilions 14. (3) Posamentirer 4. Prabendaten 76. (101) Prageptoren 35. (37) Prediger 39. (41) Raichmader 5. 1. - Rathmanner 8. (20) Rathe 7. (6) Referendarien 13. Regiftratoren 3. Acndanten 14. Ries mer 18. 7. 6. (13. 18. 6.) Rothgiefter 2. (2) Rohrmeifter 8. 1. - (3) Galgiaftoren 6. (1) Galginfpettoren 1. Galgfeller 83. Gattler 35. 24. 11. (30. 7. 8.) Gagefchmiede 5. 1. 2. (3) Gefretarien 14. (4) Geibenbauinspettor ren 2. Geifenfieber 17. 4. 3. (14. 4. 1.) Geiler 33. 17. 8. (31. 11. 5.) Gervierendanten 14. Scharfrichter 8. Schecrenschleifer 5.3.2 (4) Schifibauer 4. 9. 4 Schiffer 9. (5) Schifflnechte 139. (51) Schloffer 43. 27. 12. (50. 16. 16. ) Schneibemuller 1. Schneiber 277. 85. 47. (232. 66 45.) Schornfteinfeger 5. 9. 3. (3. 3. 2.) Schreiber 12. Coubflider 2. (7) Coufter 635. 265. 117. (428. 199. 77.) Schweinschneiber 2. (4) Giebmacher 4. 3. (1) Sondici q. (1) Sporer 2. 1. - (1) Stadtwererdnete 78. Stallmeister 1. Startemacher 2. (3) Steinmeger 2. Stein : und Dammieger 4. 2. 1. (3) Stellmacher 39. 14. 7. (42. 11. 9.) Stempelrendanten 15. Steuerleute 19. (4) Strumpfitrider 9. 3. - ( 15. - 2) Superintend, und Inspettoren 11. Labactespinner 6. 5. 2 (27. - 2.) Tabuletframer 2. Tagelonner 669. (605.) Tapetenmacher 1. Thorfcbreiber 7. (15) Tifchter 156. 86. 37. (112. 32. 35.) Lodtengraber 21. (6) Lopfer 39. 22. - (42. 24. 10.) Luchbereiter 5. (5. 1. -). Luchhandler 17. 9. 2. Euchinacher 299. 95. 45. (301. 51. 29.) Luchicherer 18. 2. 4. (14. 4. 5.) Uhrmacher 9. 2. 1. (6. 2. 2.) Bergole ber 1. Biehhandler 3. Biehmafter 9. Bagebediente 16. Bacheleinwandmacher 1. Ballmuller 9. 1. - (5) Meinhandler 24. Meinschenter 27. Meinmeister 3. Weisgerber 34. 26. 6. (31. 11. 7.) Wollfrager 15. (8) Wolle fpinner 600. (26) Bollftreicher 11. Biegelbrenner 8. 11. 4. (5. 3. 4.) Biefemeifter 14. Biefebebienten 2. Bimmere leute 39. 127. 35. (44. 74. 26.) Binngiefer 9. 2 1. (14. 4 3.) Birtelichmiede 1. - 1. (1)

Bon dem platten Lande und beffen Bewohnern, nach ihren Befchaftigungen, folgende Tabelle:

| In den Jahren.              | 1725  | 1750  | 1800  | 1801 | In den Jahren.           | 1725 | 1750  | 1800         | 1801         |
|-----------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| Soelleute auf den Gutern.   | -     | 83    | 80    | 73.  | Hirten-                  | 519  | 63/5  | 785          | 818          |
| Generalpächter. e e         | -     | 25    | 45    | 19   | Leinweber. , , ;         | 200  | 403   | 450          | 400          |
| Bermatter und Unterpaditer. | -     | 148   | 285   | 103  | Maller. e e e            | 73   | 145   | 272          | 251          |
| Forfter und Jagobediente.   | -     | 43    | 100   | 124  | Maurer. 1 1 1 1          |      | 12.1  | 52           | 51           |
| Prediger. s e s s           | _     | 158   | 151   | 151  | Rabeinacher.             | 70   | 206   | 156          | 133          |
| Nufter und Schullehrer.     |       | 278   | 203   | 500  | Sattler und Geiler. , ,  | 1    | -     | 1.2          | 2            |
| Frei : und Lehnschulgen. ;  | -     | 60    | 173   | 167  | Schlöffer. : : :         | -    | 4     | 3            | 3            |
| Ganzbauern : : : ]          | .6.   | 11.0  | 2635  | 2156 | Schneider. s s s         | 236  | 206   | 251          | :257         |
| Halbbauern. z e :           | 4905  | 4108  | 1612  | 1578 | Schmiede. : , ,          | 61   | 1 150 | 139          | 1.10         |
| Koffsten. e e :             | 3511  | 5777  | 2572  | 2321 | Schufter. e s . s s      | 12   | 15    | 30           | 17           |
| Bådner. s s s               | -     | -     | 1078  | 1552 | Echafer. ; , , ;         | 3/16 | 110   | 438          | 195          |
| Einlieger und Alefiger.     | 20074 | 1/192 | 7.874 | 300  | Topfer und Schlächter.   | 24   | - 2   | 1            | 1999         |
| Rruger. , , ,               |       | _     | 258   | 253  | Tifchter s s s           | 1 _  | 10    | 11           | 10           |
| Sepfen , und Rreisgartner.  |       | -     | 5     | 7    | Theerbrenner.            | -    | 1     | 5            |              |
| Gariner. 1 1 1              | - 1   |       | 51    | 61   | Rallbrenner.             | _    | 1 -   | 3            | 5            |
| Drecheter. , , ,            |       | 3     | 4     | ls   | Biegelftreicher.         | _    | 12    | 16           | 17           |
| Boucher. , , , ,            | 2     | 63    | 6     | F2   | Bimmerleute. : , ,       | 52   | 78    | 100          | 333          |
| Bader. 1 1 1 1              | _ !   | 6     | 2     | 5    | Schiffer.                | 3-   | 70    | 107          | 113          |
| Fischer. , , ,              |       | 15    | 13    | 22   | Darunter find Coldgten : |      |       | 107          | 110          |
| Farber. , , ,               | _     | 1     | -     | -    | 1) Angeseffene. , ,      | 154  | 265   | 88           | 0.           |
| Feldscherer : : :           | -     | ñ     | 1 0   | 8    | 2) Unterthanenschne ;    | 6-2  |       |              | 81           |
| Glaser und Hutmacher.       |       |       | 5     |      | 3) Enrollitte. s s       | 2653 | 7259  | 795<br>24052 | 353<br>23781 |

Moch spezieller sind die Stande des platten Landes in der Tabelle von 1801 angegeben. Man zählte nämlich (Edelleute s. oben) Generalpächter und Beamte 19. Königl. Bedienten 12. Frei, und Lehnschulzen 167. Sehschulzen 261. Miller 231. Ganzbauern 2456. Halbbauern 1578. Ganzkossaten 1940. Halbbossert 381. Kathner und Budner 1582. Altsiger 1676. Einlieger 2228. Bauerwittwen mit Hofen 90. Kossaten wittwen m. H. 87. Budnerwittven m. H. 40.

Die 3abl ber Bohnungen ergiebt fich aus folgender Tabelle:

| Sm |          | 50           | itte bas       | platte L | land.        | Satten die 13 Stabte. |         |                  |                   |               |        |  |
|----|----------|--------------|----------------|----------|--------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|--------|--|
|    | Im Jahre | Dêri<br>far. | Feuer, fellen. | Biege:   | Theer, ofen. | Feuer:                | maffiv. | Biegel<br>bacher | Etroh<br>  dacher | Bieges leien. | Theer, |  |
|    | 1780     | 553          | 11146          | 9        | 2            | -                     | 87      | 4491             | 417               | 7             | _      |  |
|    | 1790     | 496          | 11701          | 10       | 3            | _                     | 156     | 3933             | 399               | 6             | _      |  |
|    | 2800     | 514          | 13326          | 13       | 9            | 4541                  | 215     | 4030             | 366               | 6-            |        |  |
|    | 1801     | 513          | 13328          | .14      | 2            | 5248                  | 251     | 4031             | 366               | 6             |        |  |

Aus der Tabelle von 1801 gehen noch folgende speziellere Data hervor: Das platte Land hatte 7 Koe nigl. Aemter mit 11 Zeitpachtsvorwerken und 1 Erbpachtsvorwerk, (die Stadte 5 Vorwerke) 102 adl. Vorwerke, 26 adl. Meiereien, 86 Wasser, und 205 Windmuhlen.\*) (die Stadte 80 Millen).

Generaltabelte von ber Bevolferung ber Altmart.

| Im Jahre | hatten    | Manner. | Frauen. | Sohne. | Ebchter. | Befellen. | Rnechte. | Jungen.        | Mägde. | Summe  |
|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------------|--------|--------|
| 1725     | Land. s   | 11798   | 11262   | 10084  | 10746    | -         | 4206     | -              | 3522   | 51466  |
| 1730     |           | 3771    | 4092    | 3606   | 3804     | 423       | 253      | -135           | 1679   | 18062  |
|          | Suidte :  | 4272    | 5017    | 4209   | 4173     | 526       | 3º18     | 590            | 1699   | 2100)2 |
| 1750     | Stadte s  | 4574    | 5531    | . 3865 | 4420     | 811       | 553      | 618            | 1860   | 22032  |
|          | Land s    | 15051   | 13321   | 11999  | 11891    | -         | 2813     | 20 <i>5</i> fi | 2020   | 58032  |
|          | Summe.    | 19/125  | 18852   | 15864  | 16311    | 811       | 28:17    | 2674           | 4780   | 8011.1 |
| 770      | Städte.   | 5678    | 6761    | 4763   | 5513     | 858       | 427      | 753            | 1963   | 26716  |
|          | Land.     | 14398   | 14917   | 15/150 | 13231    | _         | 3660     | 2307           | 5358   | 68298  |
|          | Cumine.   | 20076   | 21678   | 18413  | 18711    | 858       | 4087     | 3650           | 7301   | 95014  |
| 780      | Stabte.   | 5145    | 6724    | 4603   | 5376     | 874       | 578      | 593            | 1750   | 25740  |
|          | Land, 1   | 15025   | 16001   | 14299  | 13999    | _         | 5906     | 2853           | 5028   | 71100  |
|          | Millitar. | 2124    | 1036    | 777    | 707      | _         | _        | -              | _      | 4614   |
|          | Gumme.    | 22,592  | 23761   | 19979  | 19682    | 871       | 4281     | 346            | 6778   | 101/03 |
| 790      | Städte.   | 5365    | 6.197   | 46.14  | 5298     | 1014      | 391      | 530            | 3579   | 25321  |
|          | Land.     | 15175   | 16679   | 14655  | 14210    | _         | 3730     | 2846           | 4736   | 72359  |
|          | Millistr. | 2223    | 11.13   | 874    | 8,6      | _         | _        | _              |        | 5176   |
| 1        | Summe.    | 23061   | 24519   | 20173  | 20.134   | 1014      | 4124     | 3376           | 6315   | 102816 |

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1774 hatte die Attmart, nach einer Rammertabelle, 115 tonigl. 375 abl. 4 Rammerei , überhaupt 494 Dorfer, 15 tonigl. 6f abl. 49 ftabtifche 251 Privat, überhaupt 375 Muhten.

| Im Jahre | hatten             | Manner.               | Frauen.              | Schne.               | Löchter.                      | Befellen- | Rnechte.    | Jungen.          | Mägbe.       | Summe                   |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Bou      | Siddle.<br>Land. 1 | 5756<br>16457<br>645  | 6964<br>17770<br>865 | 5128<br>15615<br>552 | 5622<br>15712<br>673          | 1115      | 424<br>4351 | 709<br>3508<br>— | 1851<br>5587 | 275/19<br>79886<br>2753 |
| - 1      | Summe.             |                       | 257(X)               | 21295                | 22007                         | 1115      | 4778        | 4217             | 7438         | 110188                  |
| - 1      | Städte.<br>Land. 1 | 5787<br>16561<br>2263 | 6315<br>17745<br>952 | 51/8<br>16283<br>583 | 5492<br>1 <i>5</i> 687<br>656 | 1051      | 458<br>4492 | 623<br>5315      | 1810<br>5430 | 27658<br>79593<br>4131  |
| - 1      | Summe.             | 24/01                 | 25/142               | 22331                | 21815                         | 1054      | 4950        | .4959            | 7290         | 111385                  |

Die Bevölkerung des platten Landes hat also gegen 1725 um 27925, und gegen 1750 um 21311 zuge, nommen, die der Städte gegen 1730 um 9606 und gegen 1750 um 5626, also verhältnismäßig nicht so start wie auf dem Lande. Die Bolksmasse der ganzen Provinz hatte sich also. 1801 gegen 1750 um 31271 Menschen vermehrt. Auf der Meile leben in der Altmark 1796 Individuen. Die Städte verhalten sich zum Lande ungefähr wie 1 zu 2½. Im Jahre 1798 sind in der Altmark 1134 Paar kopulirt, 3964 Kinder geboren und 3322 Menschen gestorben.

#### 7. Produftion.

Pflanden, Die Dreifelderwirthschaft ist fast allgemein. In der Wische ist die Ackerbestellung schwer, 20 bis 16 Pferde haben' in der Wische oft an einem Pfluge zu ziehen, in den übeigen Theilen verichten es 4 Pserde oder Ochsen. Bon dem guten, tragbaren Acker, der nur alle 3 Jahre brach liegt, sind keine Angaben vor, handen, wohl aber von dem schiechteren: Das dreisährige Land beträgt 77060 M. 278 M. Das schrijähr. Das schrijähr. 20215 M. 91 M. Das neunjähr. 10235 M. 801 M. Das zwölfjähr. 8854 M. 1141 M. Die Summe alles schiechten Landes 118500 M. 243 M. Die Husen des platten Landes, denn von den Städten ist in dieser Hinsicht keine Notiz vorhanden, werden sehr verschieden angegeben.

| Im Jahre                 | 1750  | 1780          | . 1790        | 1798   | 1800            |
|--------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| Ratastrirte Hufen. , , } | 85091 | 7°58<br>837 ¥ | 8058<br>12671 | 800537 | 700713<br>14095 |

Die Bifche hat guten fetten Boden, gewährt aber, wegen des starken Ginflusses der Durre und Raffe, einen unsichern Ertrag. Die gute Sohe ist am sichersten, die schlechte Sohe nur bei naffen Jahren, und die Niederung ist dem Bersauern und dem Ueberhandnehmen des Unkrauts leicht ausgesetzt. Die Aussaat ift, nach der Berschiedenheit des Bodens und der Grundsatze des Debauers, eben so verschieden, wie der Ertrag, der überdies noch von dem Einstuß der Witterung abhängt. Der Beigenbau ist in der Bische und in einigen Theilen des Tangermundeschen Kreises von Bedeutung. Rocken und hafer wird überall gebauet. Gerste, Erbsen, Wicken und Linsen vorzüglich auf der guten Sohe und in der Wische. Buchweizen

in schlechten Sandgegenden. hirfe unbedeutend. Rartoffeln überall in großer Menge, boch verhaltnis maßig weniger, wie in ber Prignig. Bur leberficht bier eine Tabelle von 1780, 1800 und 1801.

|                  |                              | 1780<br>Ausgeschet.              | 1800<br>Ausgesäet.            | 1801<br>Ausgefäet.                | Gewonnen.                        | Konsumirt<br>und wieder<br>gesäet.  | Blieb übrig.           | Fehlte.                            |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                  | 1                            | 20 top1. & 20                    | 19071. 2 R                    | 13-ipt.   2   Ti                  | B to L C M                       | Burr 6 3                            | Bript. @ 3             | Bibl. 2 M                          |
| Weizen ,         | Land                         | 1,50 6 .p<br>157 19 8            | 1583 11 9                     | 2171 7 i1<br>188 22 12            | 15594 1 j 1.j<br>1130 8 4        |                                     | 10544 — 9<br>1201 17 4 | -   -   -                          |
| ~ 4              | Emmine.                      | 1669 1 12                        | .,,                           |                                   | 14721 23 2                       |                                     | 10545 17 13            |                                    |
| Roden. 1         | Land. ,                      | 7789 9 to<br>511 15 12           | J72 11 10                     | 371 5 6                           |                                  | 6120 5 8                            | 10(42) 6 -             | 3070 19 12                         |
| Gerfte.          | Cumme.<br>Land. :<br>Städte. | 855; 1 6<br>1072 7 —             | 5616 8 8                      | 4062 so -                         |                                  | 9969 9 10                           |                        | 5959 19 12<br><br>2441 - 14        |
| 5. 0             | Eumme.                       | 64t   11   4<br>4715   18   4    | 518 5 9<br>413   1   1        | apatil 6 fr                       | 1748 21 -                        |                                     |                        | 2413 - 14                          |
| Hafer. s         | Land. ;<br>Stabte.<br>Summe. | 3(172   15   8)<br>152   21   8) | 55 i i 2 4                    | 105 9 14                          |                                  | 1183 15 11                          | -  - -                 | 1618 19 9<br>540 13 1<br>2150 8 10 |
| Erbfen. 1        | Land. :                      |                                  | 5 # F   23   8  <br>-   -   - | 395% 15 9<br>977 5 10<br>102 10 1 | 59% 2 13<br>575 2 10             | 12064 18 9<br>5824 10 9<br>414 6 13 | 414 6 6                | 280 14 2<br>41 4 3                 |
| Biden.           | Eumme.<br>Land. 1<br>Städte. |                                  |                               | 247 9 15<br>46 6 7                | 45 1 5 7 1 4 1 5 9 -             | 4238 17 6<br>1048 3 —               | 22 8 4                 | 521 13 5<br><br>15 16 11           |
| Linsen. s        | Eumme.                       |                                  |                               | 295 18 4                          | 1218 20 4<br>30 22 3             | 1210 A 11<br>71 10 4                | 22 8 4<br>18 2 15      | 15 16 11                           |
|                  | Sisbie.                      |                                  | -   -   -                     | 18 14 11                          | 74 18 14                         | 65 13 1                             | 9 5 13                 | -  - -                             |
| Hirse. s         | Cand. /                      |                                  | -                             | 1 17 2                            | 7 19 -                           | 6 12 10                             | 2 6 6                  | 55 4 2                             |
|                  | Eumme.                       | -   -                            | -   -                         | 1   11   -                        | 0 1 -                            | 40 22 12                            | 1 6 6                  | 25 1 2                             |
| Buchwei:<br>3en. | Land. 1<br>Statte.           |                                  |                               | 146 2 2<br>- 10 4                 | 701 20 1<br>2 1 12<br>70   21 13 | 669 20 12<br>17 - 6                 | 74 25 5                | 4i 22 10                           |
| Sartoffeln       | Land.                        |                                  |                               | 1 plt 15 ()                       |                                  | 9558 19 2<br>2596 18 8              | 74 45 %<br>1706 5 7    | 710 8 8                            |
|                  | Zumme.                       |                                  | -  - -                        | -                                 | 23/i1 10 9                       |                                     | 1706 5 7               | -1 8 8                             |

Der Ueberfchuß des Weizens und Rodens ift febr ansehnlich, bei der Gerfte unbedeutend. Der Tangermunde, und Arneburgische Rreis muffen noch hafer und Erbfen gutaufen. Auch der Galgwedeliche ge-

C. J.

winnnt nicht Erbsen genug Im Jahre 1768 wurden nur 423 Bifp. 3 Sch. 5 Mehn. Kartoffeln ausgeseht und gegenwärtig vier Mal so viel.

Der Hopfenbau ist in der Altmark, besonders bei Calbe, Gardelegen ic. (S. 98.) sehr bedeutend, und für die Provinz einträglich. Der Salzwedelsche Kreis hatte 1786 3650 und 1798 5080 Hopsenstühle. 1780 wurden in der Provinz 2739 Bisp. 15 Sch. gewonnen, 1801 aber 7432 Wisp. 13 Sch. 2 M. 791 Wisp. 10 Sch. 2 M. verbraucht, 2673 Wisp. 10 Sch. verkauft, und 4138 Wisp. 11 Sch. 11 M. blieben übrig. Flach's wird eigentlich bles zum Bedarf gebauet, und nur, wenn er geräth, wird etwas verkanft.

|                                             |             | £ .  |    | :   | 2 £ | i n | fa n | n e       | n          |              |      |      |        |     | Fla    | ф £ | <b>5.</b> |      |        |             | M c 1  |     |         |     |
|---------------------------------------------|-------------|------|----|-----|-----|-----|------|-----------|------------|--------------|------|------|--------|-----|--------|-----|-----------|------|--------|-------------|--------|-----|---------|-----|
|                                             | 9           | eíde | t. | gen | oon | nen | Sa   | at<br>nju | und<br>mt. | De           | rtai | ift. | gewo   | ns. | braue  | ht. | verta     | ufe. | gewo   | 11 <i>s</i> | branc  | be. | verfa   | uft |
|                                             | <b>B</b> (. | હ.   | W  | Bſ. | €.  | 177 | 936  | 8.        | m          | <b>33</b> (. | 3.   | W.   | Al.Gt. | P.  | SI.Gt. | Þ.  | SI.St.    | P.   | SI.Gt. | Þ.          | SI.Ct. | P.  | \$1.Ct. | 20  |
| 1766. :<br>1800. :<br>1801 Land,<br>Stådte. | 105         | 22   | 15 | 140 | 23  | 1   | 140  | 23        | 2          | _            | -    |      | 5101   | 2   | -      | -   | 16        | 5    | 3526   | 4           | _      | _   | 5       | -   |
| 1800, 1                                     | mja.        | 18   | λ  | 416 | 9   | 10  | 383  | 11        | 2          | 32           | 21   | 11   | 1884)  | 10  | -      | -   | 1031      | ų    | 16570  | 6           | -      | -   | 1224    |     |
| 1801 Land,                                  | 252         | -    | 12 | 195 | 4   | 1.  | .j@1 | 16        | 14         | 11           | 12   | -    | 22722  | 5   | 20714  | 6   | 2007      | 10   | 18957  | 1           | 17803  | 7   | 1648    | 1   |
| Stadte.                                     | 1.4         | 16   | 7  | 57  | 18  | 13  | 37   | 18        | 13         | Moules       |      |      | 1 15%  | 3   | 1 154  | 8   |           | -    | 892    |             | 892    | -   | -       | -   |
| Summe.                                      |             |      |    |     |     |     |      |           |            |              |      |      |        |     |        |     |           |      |        |             |        |     |         |     |

Im Jahre 1800 murben 561596 St. Flachfen : und 2268181 St. Berten Garn gesponnen.

Der Tabacksbau konnte starter betrieben werben. 1798 wurden auf 105 Morgen 594 Zentner 68 Pf. 1801 auf 295? Worgen 1095 Zentn. 45 Pfund gewonnen. Der Futterkräuterbau hat seit einis gen Jahren mehr Eingang gesunden. 1798 waren 5776 M. mit 21448 Pfd. Klee bestet; davon wurden 10238 Pfd. Samen, 2193 Fuber Klee gewonnen und 2835 St. Rindvich damit gesüttert. 1801 waren 3595 M. mit 1956of Pfd. Klee bestet; davon wurden 14874 Pfd. Samen, 3559 Fuber Klee gewonnen, und 2577 St. Rindvich damit gesüttert. Weinberge hat die Provinz gar nicht. Auf die Erzielung der Farbegewächse wird, wenn man allenfalls den Waid und die auf den Wiesen wildwachsende Scharte auss nimmt, keine Rücksicht genommen. Die kleinen Rübeu, welche bei Schwarzlosen gewonnen werden, sind ihrer Gute wegen allgemein beliebt, und werden großentheils nach Magdeburg geliesert. Der Giartenbau wird nur zur Nothburst betrieben. In der Obstkultur hingegen hat man hie und da, besonders in der Wische, ansehnliche Fortschieben. Die Rammertabellen enthalten aber von dem Umsange dieser Oeskonomiezweige keine Nachrichten.

Die Forsten nehmen zwar Raum genug ein, sind aber zum Theil schlecht bestanden. Es wachsen barin, die Buden ausgenommen, alle Holzarten. Die tonigl. Reviere, von benen das Lehlingensche das größte ift, stehen unter der allgemeinen Aufsicht des Oberforstmeisters zu Lehlingen. (S. oben S. 104.) Die ablichen Forsten, z. B. die Garbe, der Dromling ze. sind zum Theil ansehnlich und gut bestanden. Unter den Städtesorsten zeichnet sich die Seehausenschen Sonders aus. Die Bauerheiden sind sehr ausgehauen, manche Odrfer haben indessen sehr gute Schonungen augelegt. Die Größe der Forsten ersieht man aus solgender Tabelle von 1796:

|                                                  | Enthalte        | n- | Eichenh | olz.    | Birten und     | Eljen. | Riener         | ţ.   |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|---------|---------|----------------|--------|----------------|------|
| Die topy                                         | Magd. Morg.     |    | Morgen. | □%.     | Morgen.        | □%.    | Morgen.        | □91. |
| Königt. Forften. , , , Private u. Bauermalbungen | 116039<br>40334 | 73 | 834     | 86<br>— | 67840<br>.8052 | 167    | 46728<br>14063 | 59   |
| Cumine.                                          | 156373          | 73 | 19103   | 86      | 75892          | 167    | 6079t          | 59   |

Unter den Privatheiden fehlen aber 22 abl. und Bauergeholze (S. 203.) welche zum Theil von Berdeutung sind. Eine Tabelle von 1738 giebt sammtlichen Privatsorsten eine Größe von 55093225 Morgen. Die städtischen Forsten betragen 13728 M. 15 DR. Der ganze Holzbestand dieser Provinz beträgt also etwa 184860 M. 88 DR. Wovon beinahe zwei Drittel allein im Tangermundeschen Rreise sich befinden.

Thierreich. Die Biehzucht ift nachst bem Getreldebau der Haupterwerbszweig, und in der Wiese, langs der Elbe, (besonders in der Garbe) auf dem Calbischen Berder, im Tanger und Dromling sehr ansehnlich. Banche Gegenden leiden Mangel an Wiesewachs, und haben zu Kutterkräutern zu schleche ten Boden; diese ziehen nur Bieh zum eigenen Bedarf auf. Die Schäfereien des Salzwedelschen Kreises verdienen noch bemerkt zu werden. Der Viehstand der Jahre 1780, 1790 und 1801 ergiebt sich aus fols gender Tabelle:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bo                            | rhanden n                      | aren -                   | Bum Ber                 |                        |                      | Bugeso       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1780                          | 1790                           | 1801                     | wirchsch.<br>nothig.    | tonfumirt.             | Bertauft.            | gen          |
| Pferde. , , | Land. : :<br>Städte. : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25776<br>2067                 | 25785<br>1915                  | 35066<br>2639            | 3016g<br>2171           | =                      | 1007                 | 2926<br>194  |
| Dofen. s    | Summe. 18 gand. 18 grade. | 27843<br>11941<br><b>33</b> 9 | 27700<br>13705<br>435          | 37705<br>16007<br>545    | 32540<br>14204<br>536   | 649                    | 1177<br>1257<br>213  | 3120         |
| Kühe        | Summe. 's land. 's fand. 's fabte. 's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21757                         | 14140<br>27272<br>5130         | 16552<br>37985<br>4987   | 14740<br>54069<br>5058  | 1289<br>2532<br>536    | 1470<br>2367<br>423  | . =          |
| Jungvieh. 1 | Summe. s<br>Land. s<br>Städte. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29457<br>18733 -<br>1945      | 32402<br>19773<br>2527         | 42972<br>20762<br>1321   | 39127<br>20568<br>1759  | 3068                   | 2790<br>8127<br>1238 | _            |
| Rälber. , , | Summe. ; land. ; ; Stadte. ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20678                         | 25300                          | 22083<br>12021           | 22327                   | 6233<br>7502           | 9665<br>—            | 11260<br>746 |
| Hammel.     | Summe. ,<br>Land. , ,<br>Ståbte. , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65385<br>6952                 | 58379<br>4643                  | 13045<br>96808<br>5325   | 78365<br>5486           | 13735<br>4¤87<br>5815  | 14458<br>761         | 12006        |
| Schafe.     | Summe. ; land. ; ; Stadte. ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72337<br>94226<br>8445        | 63022<br>631 <b>27</b><br>5660 | 102151<br>117346<br>7098 | 83851<br>105932<br>8247 | 10102<br>10254<br>1401 | 15219<br>8613<br>965 | =            |
|             | Summe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102669                        | 68787                          | 124444                   | 114179                  | 11655                  | 9508                 | _            |

|                         |                                    | Vor           | handen w      | aren          | Bum Ber       |                       |                       | Bugeso,                  |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ,<br>e.                 | i of .                             | 1780          | 1790          | 1801          | Wirthsch.     | fonfumire.            | Berkauft.             | gen.                     |
| Lammet.                 | Land.                              | =             |               | _             | -             | 1076                  | 4279<br>268           | 55508<br>2749            |
| Schweine<br>und Ferkel. | Gumme. s<br>Land. s s<br>Städte. s | 2503h<br>7289 | 25866<br>7876 | 36833<br>8977 | 26061<br>8281 | 2093<br>22035<br>8060 | 4517<br>12156<br>1731 | - 53257<br>19816<br>2410 |
| 9.0                     | Summe.                             | 32375         | 53712         | 44965         | 55248         | 32095                 | 1.4187                | 22256                    |

Auf den Elbwerdern wird viel Bieh fett gemacht, ") besonders find die Werbenschen Fetthammel ber ruhmt. Die Schaswolle fallt in manchen Kreisen sehr gut aus, und wird von den Sach und Hutmarchen in Stendal und Salzwedel ze. verbraucht. Dier eine Uebersicht bavon 1800 und 1801.

| ,    | 2       | ગુતે જ  | Bolle g          | emei | nnen-          |         |            | Bell | e selbst     | verl | auft      |      |           | . A | dolle ver             | lau | ft.     |     |
|------|---------|---------|------------------|------|----------------|---------|------------|------|--------------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|-----|
| ,    | Städte. |         | Land.            |      | Gumn           | 10-     | Side       | e.   | Land         | -    | Gumn      | ıe.  | Ciáo      | te. | Land                  | •   | Cum     | ne. |
|      | is only | rfe     | ाठी व्यक्त       | 3:50 | iam Er         | 20      | िक एव      | Dio  | (dwet        | ă15  | (d) क दिश | والا | त्याण, सः | ग्र | idam.Er               | वाद | (dim Ct | ना  |
| 1800 |         | 15<br>8 | 1.17 jg<br>16301 | 10   | 15870<br>17655 | 5<br>21 | 725<br>537 | 4    | 5979<br>6255 |      |           |      |           |     | 8796<br>10 <i>5</i> % |     |         |     |

Wildprett hat diese Proving bei weiten nicht mehr so viel wie ehemals, das meifte wohl noch in den Burgstall ; und Lehlungenschen Forsten. Vorhanden find übrigens alle Urten von Wild. Die wilden Schweine richten auf ihren Streifzügen oft beträchtlichen Schaden im Getreibe an.

An Stifchen ist die Altmark die demste Provinz ber Mark Brandenburg. Stehende Gewässer sehlen ihr; die Elbe ist nicht siedreich, und die kleinen Landstusse sind durch das Abgraben und die Raumungen, welche in den Jahren 1782 bis 1785, Behuss der Wiesenurbarmachung bei dem Aland, der Wiese, Jehe, Milde und Ohre mit großen Kosten unternommen wurden, ganz sischarur geworden. Im seltensten sind die Krebse. Der Lachs i Schnepel i Meunaugen i und Lampretensang in der Elbe ist zuweilen, doch jeht auch selten, bei Tangermunde, Werben zu ansehnlich.

Die Bienengnicht wird, befonders in den Seibegegenden, in diefer Proving ftarfer betrieben, wie in den übrigen Theilen der Mark, und ift ein nicht gang umpichtiger Rebengweig der Ockonomie des Landmanns. Aber nur von beir Jahren 1776 und 1786 kann ich eine Uebersicht lieferu.

| Im Jahre.           | Angahl de     | r Stóde i<br>Magazin: | m Herbst. |                 | Magazine |        |             | rständer vo<br>Magazin: | rhanden. |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|--------|-------------|-------------------------|----------|
| 2                   |               | de.                   | Rerbe.    |                 | ude.     | Rerbe. |             | efe.                    | Porbe.   |
| 1776                | rrytij        | 5784                  | -         | 5.81            | : 2726   | _      | 6283        | 30.0                    | _        |
| 1798. Land<br>Elide | 16013<br>1517 | 1061<br>              | -         | 100 ) \$<br>700 | 552      | : =    | 6299<br>601 | 3/9<br>69               |          |
| Eumme.              | 18agu         | 116o                  |           | 16700           | 582      |        | 7500        | 578-                    | _        |

<sup>\*)</sup> Bon den Biebseuchen in der Altmart, in den Jahren 1770. 71. 76 und 77. G. oben G. 114.- die Anmertang.

Much ber Seidenbau findet hier verschiedene Liebhaber, vorzüglich im geistlichen und Schul Stande. Folgende Tabelle glebt einen Begriff bavon:

|                      |       |                |        |                                         | R    | eine | Scide | . ] | 5    | fore | sseide. |     | 6    | iben | grain | đ. |
|----------------------|-------|----------------|--------|-----------------------------------------|------|------|-------|-----|------|------|---------|-----|------|------|-------|----|
| -                    |       | nicht<br>laubi | laubi  | Guine.                                  | 18   | 00   | 180   | 31  | 180  | 00   | 180     | 01  | 130  | 00   | 18    | 01 |
|                      | 1300  | bare.          | trare. | 1801                                    | Pid. | ٤.   | Pfd.  | 2.  | Nig- | L.   | Pfd.    | 2.  | Pid. | 2.   | Pid.  | 2  |
| Bei ben Dorfern.     | 25087 | 1.1554         | 10152  | 25006<br>4414<br>6 <b>5</b> 20<br>22955 | 45   | 6    | 74    | 5   | 120  | 17   | 5       | 2.1 | -    | 12   | _     | Δ  |
| Bei ben Stabten.     |       | 1550           | 2914   | 4411                                    | 27   | 2    | 20    | 17  | 4    | 28   | 3       | 25  | -    | 19   | 3     | 10 |
| Auf den Memtern.     | - 1   | 4017           | 2505   | 6520                                    | 3    | 31   | 9     | 21  | -    | -    | 1       | 8   | -    | 5    |       | 3  |
| Bei ben Geiftlichen. | 12743 | 7316           | 5617   | 12953                                   | 73   | 5    | 67    | ລາງ | 12   | 17   | 14      | 11  | 9    | 11   | _     | 9  |
| Gumnic.              | 48505 | 27.117         | 21266  | 46703                                   | 1.57 | 12   | 171   | 28  | 157  | 50   | 22      | -4  | 10   | 15   | 4     | 4  |

Dineralreich. In Abficht ber Produtte bes Mineralreiche ift die Altmart febr arm. Dan fine bet zwar in der Gefchichte Spuren. von einem Ergbergwerf bei Flechtingen, meldes Rurfurft Fried, rich II. 146g, benen von Schent: angulegen erlaubte, aber in ber Folge feine Motig weiter, ob bas Werk wirklich angefangen ift. \*) Es beweifet aber boch fo viel, bag bort chebem Metalle gefucht und gefunden find. Eifenichuffig ift bie Erde in vielen Giegenden ber Proving. Rafenftein ober Cumpfwieseners wird in den Biefen bei Gr. Gart, Saverland und Gollensdorf gegraben, bei Bahrenberg geladen und nach Menftabt an ber Doffe gebracht. Die Proving hat zwar Torf, aber nicht hinlanglich; er wird bei Galge wedel, Liberit, Wittenmoor, Apenburg ic. feit 1760, 62 und 1791 ic. ic. geftochen, und bei bem gunehe menden Solgmangel mit großen Bortheilen gebraucht. Hufgelofeten und verwitterten Dergel findet man haufig, und bei Alt: Merichleben find fcon vor langer als 200 Jahren Ralemergelgruben im Bange ger wefen. In Thon : und Lehmarten ift aberhaupt fein Mangel, welches bie vielen Biegeleien beweifen. Farbenerden, rothe, blane, gelbe und grane, und verichiedene merkmardige Riefel : und Steinarten hat man am Arendfee gefunden. Galpeter zeigt fich bin und wieder. Galgquellen find 1454 bei Ofterburg und nahe bei ber Ctabt Calzwedel und bem Dorfe Altenfalzwedel gefunden, und icheinen auch baselbft Berfuche angestellt, aber nicht fortgefeht ju fem. Berfteinerungen aller Art werden dei Arendfee, Stene bal ze. gefunden.

8. Jabrifatton.

Das die Industrie der Stadte dieser Provinz, vorzüglich in Salzwebel, Stendal und Garbelegen zur Zeit der Hanse auf einer ziemlich hoben Stufe gestanden habe, bedarf keines Beweises. Bon manchen dar mals blühenden Giewerben ist kaum noch eine Spur übrig geblieben. Doch sind dasur auch verschiedene Zweize in Aufnahme gekommen, die man ehedem nicht kannte. Die Rünstler und Handwerker in den Stadten dieser Provinz (incl. Rathenow) kann man aus dem oben gelieserten Verzeichnisse ersehen; und wenn die Handwerker bes platten Landes aus der mitgetheilten Tabelle hiezu gerechnet werden, so hat man das Ganze von der Altmark.

Die Euch , und Bollenzeugfabrifation in Stendal, Salzwedel und Gardelegen ift zwar nicht mehr fo beträchtlich, wie ehedem, boch immer für Provinzialftate noch bedeutend genug. Die Fabrifanten verarbeiten boch den größten Theil der altmartifden Bolle, und Salzwedel liefert febr bauerhafte Mitteltile

<sup>\*)</sup> Gercken Diplom. vet. March. Th. 1. G. 510. 10.

cher. Die Fabrifation in Bolle in ber Altmart, mit Ginichluß ber Stadt Rathenoow, erfieht man and folgenber Tabelle:

|   |              |       | Anzahl d            | er Gtühle. |                     | Summe.     |            | Fabrigirt.       |                     | itirt.                 |
|---|--------------|-------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
|   | Im Jahre.    | Zuch. | Fries,Flas<br>nell. | ganz Wol.  | Strifmpfe<br>Magen. | der Stühle | Quvriers.  |                  | im Lande.<br>Rible. | auf. Land.<br>Rthir.   |
| 1 | 1798<br>1800 | 279   | 20                  | 7          | 12                  | 513<br>518 | 509<br>566 | 162343<br>151950 | 110340<br>110611    | 3200 <b>3</b><br>41339 |

Sie verfertigten im Jahre 1798 6427 St. Tucher, 3145 St. Fries, Bop und Flanell, 620 Dug. Strumpfe, Michen und Handschuhe, und 26244 Hute. Auf dem platten Lande wurden 1800 auf 30 Stuhlen für 2025 Richlr. halbwollene Zenge gemacht. (S. oben S. 133. °°) Die Ungahl der Wollfabrit kanten belief fic

| Im     | Euchn | nacher. | Beugn | nacer. | Strum | ipfmas<br>er. | Hutm  | acher. |
|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|
| Jahre. | Mftr. | Gef.    | Mfr.  | Bef.   | Wftr. | Gef.          | Mitr. | Gef.   |
| 1719   | 20.5  | -       | 3     | _      | 7     |               | -     | ,      |
| 1730   | 257   | 6r      | 5     | 4      | 13    | 5             | 33    | 11     |
| 1750   | 321   | 85      | 9     | 8      | 18    | 2             | 26    | 7      |
| 1770   | 306   | 70      | 29    | 20     | 15    | x .           | 29    | 9      |

Die Lefnenzeugweberei wird in und um Salzwedel am ftartften betrieben, vorzüglich zum Berstauf nach Berlin; auch giebt es baselbst gang geschiebte Leinen Dammastweber, die aber gewöhnlich wur fur Lohn arbeiten.

|                        | Leinwand. | Leinen:<br>Dainmaft. | Summe.              |             | Fabrizirt.     |                  | itirt.<br>auf. Land. |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|
|                        | Stuble.   | Stuble.              | der Stuhle          | Duvriers.   | Ither.         | Rible.           | Rthir.               |
| 2793. Städte.<br>Land. |           | 33<br>—              | 39 <b>3</b><br>1908 | 383<br>1262 | 56673<br>31987 | 25786<br>31987   | 30887                |
| <b>E</b> umme-         | 360       | , 33                 | 2301                | 1650        | 88/660         | 57773            | 30887                |
| 1800. Städte.<br>Land  | 415       | 6                    | 421<br>1216         | 383<br>600  | 49102<br>30891 | - 30891<br>21602 | 27500                |
| Gumme.                 | 1651      | 6                    | 1657                | 983         | 74993          | 52493            | 27500                |

Die Baumwollarbeiter in Stendal und Salzwedel verfertigen Kattun, Parchent und andere Bauren. Im Jahre 1798 verfertigten (ercl. Rathenow) 18 Personen, auf 15 Stühlen, für 6562 Athle. und sehten alles die auf 138 Athle. im Lande ab. 1800 waren es eben so viel Stihle, aber nur 17 Arbeiter, welche für 7749 Athle. sabrigirten, und für 6060 Athle. im Lande, 1683 Athle. außer Landes absehren.

Die Lederarbeiter in ben Altmarkischen Stadten, besonders die Beiß; und Lohgerber, machen gang ansehnliche Geschäfte, wozu auch die Haudschuhmacher in Salzwedel und Gardelegen kommen. Ihren Berkehr ersieht man aus folgender Tabelle;

| Im Jabre.    | Weiße Lohgere<br>ber. |          | me-   | ten.             | im Lande.        | auf. Land.      | macher.  | ten.           | im Lande.    | aug. Land.   |
|--------------|-----------------------|----------|-------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|              | Ouvr.                 | Ouvr.    | Dupr. | Athle.           | Rehle.           | Athir.          | Duvr.    | Rible.         | Rthir.       | Rthlr.       |
| 1798<br>1800 | 61<br>72              | 46<br>45 | 107   | 152209<br>162758 | 116406<br>219176 | 358°3<br>4358°2 | 44<br>40 | 6996<br>646z . | 4439<br>5129 | 2527<br>1334 |

worunter aber die Gerber und Sanbichuhmacher in Rathenow mit begriffen find. Bon den Schuhmachern und Sattlern hat man leiber feine Angaben.

In Berben werden Pferdehaare gesotten; in Arendsee Federpofen zubereitet; in Stendal ift eine Tapeten , und Bachseuchfabrit, von beren Bertehr bei der Stadt felbft bas Rabere.

In Absicht der mineralischen Fabrikation laßt sich wenig von der Altmark sagen. Der Rasen, stein, das einzige rohe Produkt, wird in einer andern Provinz zubereitet. In Stendal sind zwei Bleizug, macher für die Glaser, welche 1798 für 426 und 1800 für 254 Ribir. versertigten. Zehn Nadler sabriziten 1800 für 1255 Athlir. Nadeln, und setzten sit 964 Athlir. im Lande und 291 Athlir. außer Landes ab. Drei Arbeiter versertigten 1800 in Salzwedel für 1200 Athlir. Pseisen, und debitirten für 400 Athlir. außer Landes. Noch gehört gewissermaßen hierher die Instrumentensabrikation in Tangermunde, woselbst 1800 3 Arbeiter für 800 Athlir. musikalische Instrumente. versertigten.

Die Konsumtibiliengewerbe find fur die Provinzialstädte am wichtigsten: benn Ackerbau, Bieh, gucht, Brauerei und Brennerei sind ihre Hauptnahrungszweige. Dier Blerbrauerei in Garbelegen, Tangermunde und Salzwedel war chedem im hochsten Flor, und bereicherte die Städte. Die Biere wurden weit und breit versahren, und die Poeten der Zeit besaugen besonders den Garbelegenschen Gerstensaft in allen Sprachen. Dieser Berkehr hat sich aber sehr verloren; und so wie der Bierabsach abnahm, hat der Branntweindebit zugenommen. Außer dem, was oben S. 152 gesagt ist, noch folgende allgemeine Ue bersicht (incl. Rathenow).

| ImJahre. | Schante<br>früge. | Brauftele<br>len. | Malg vers<br>braucht. |            |         |     | Bier in<br>ben<br>Schants<br>frügen. | Blas        | Schrot<br>brauc |  | Branntw.<br>in den<br>Schanke<br>krügen. |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------|-----|--------------------------------------|-------------|-----------------|--|------------------------------------------|
|          |                   |                   | Wispel.               | <b>Сф.</b> | Lonnen. |     | Wifpel.                              | <b>С</b> ф. | Quart-          |  |                                          |
| 1719     | 333               | 546               | 6196                  | 30         | 65186   | 189 | .42                                  | 22          | 11724           |  |                                          |
| 1722     | 167               | 609               | 6745                  | 8          | 54466   | 243 | 662                                  | 2           | 25156           |  |                                          |
| 1750     | 480               | 608               | 5827                  | 10         | 40850   | 429 | 1572                                 | 2           | 93453           |  |                                          |
| 1790     | 486               | 555               | 3162                  | 13         | 26249   | 333 | 1104                                 | 7           | 205108          |  |                                          |
| 3800     |                   | 368               | 2906                  | 17         | 21757   | 294 | 905                                  | 1-          | 223860          |  |                                          |
| 3801     | -                 | 278               | 5026                  | ا و ا      | -       | 502 | 1003                                 | 21          | -               |  |                                          |

Der Malibebarf hat also über die Halfte abgenommen, und der des Schrotes ift um 24 Mahl so stark geworden. In Stendal und Arneburg wurde 1800 von 2 Arheitern für 299 Riblir. Starke und Puder fa, brigirt. Die Tabaksspinner in Stendal, 13 an der Zahl, haben 1798 für 5115 Athlir. 1797 aber für 11050 Riblir. Tabak gesponnen. In den Delmublen auf dem platten Lande ist 1800 von 80 Arbeitern für

1723 Richle. Del geschlagen und im Lande abgesetzt. Die gesammte Fabrikation der Provinz, mit Ausschluß Rachtenow's, im Jahre 1800 zeiget folgende Tabelle:

|                      |            |             | Fabrizirt.      |                     | Debitirt.            | * Fo               | I An Buthaten erforderlich.  |                             |                |  |  |
|----------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| 1800                 | Duvriers.  | Stüble.     | Rehlr.          | im Lande.<br>Rthtr. | auß. Land.<br>Nthle. | Summe:<br>Athler.  | Einlandie<br>iche.<br>Rehle. | Auslandis<br>fce.<br>Rihlr. | Summe.         |  |  |
| Siddle. 1<br>Land. 1 | 985<br>715 | 353<br>1246 | 504470<br>57480 | 213035<br>37430     | 109/57               | 522172<br>37480    | 165032<br>1256               | 25700                       | 192752<br>1256 |  |  |
| Summe.               | 1700       | 160.3       | 35005°          | 250515              | 109/137              | 35995 <sup>2</sup> | 170303                       | 25700                       | 194008         |  |  |

#### 9. Sanbel.

So ausgebreitet und allgemein ber Sanbel und Berfehr ber altmarfifchen Stabte gu ben Zeiten ber Sanfe mar, fo fehr ift er gefunten. Dur allein ber Produftenhandel ift ber Proving geblieben; und da bier fer von fo manden Emwirkungen ber Witterung, ber Regierung und ber politifden Lage ber Dinge abe baugt, fo ift er febr unficher. Der Altmarfifche Delgen, welcher wegen feiner fpegififchen Schwere in Samburg ben erften Rang behauptet, wird, wenn bie Ausfuhr nicht gesperrt ift, bei Tangerminde, Ar: neburg, Werben, und bem Camps geladen, und nach Hamburg, jum Theil aber auch nach Berlin gefahren. (S. oben S. 159.) Im Jahre 1799 wurden baburch 512703 Athlie. aus hamburg und 118907 Athlie. aus ber Mittelmark und Priquis, folglich überhaupt 451700 Riblir. in bie Proving gezogen; ein beträchtlicher Gewinn fur einen einzigen Sandelsartifel. Die Altemark fonnte im Jahre 2801 ben Nachbaren, von ihrem Ueberfluß, nach ber Produktentabelle, 10545 Wip. Weigen, 6986 Wife. Roden, 411 Wife. Berfte, 1603 Dip. Safer, 122 Efp. Erbfen, 27 Wifp. Linfen, 8 Efp. Widen und 30 Bfp. Buchweizen überlaffen. Sirfe blingegen mußte fie 32 Bifpel von benachbarten Provinzen faufen. Auch ber Dopfenhandel ift von De bentung (C. 160.) 1801 fonnte bie Proving 3968 Bijp. verkaufen, welche größtentheils nach Braunschweig und Berlin geben. Bohnen und Erbfen werben nach Samburg, und Schwarzlosensche Raben nach Magdeburg verfauft. Rlachs wird jur eigenen Rothburft gewonnen, und die Bolle an die Tuch , und Beugmacher in ben Stadten Stendal, Salzwedel ze. verfauft.

Der Biehhandel, besonders ber Pferdehandel, ift auf den Markten von einigem Belange. Die Sache fen und hannoveraner holen viele Pferde jährlich aus der Provinz. Fetthammel und Ochsen gehen theils nach Berlin, theils nach andern Gegenden. Stabe und Schiffsholz wird zuweilen aus den beträchtlichen adligen Sichengehölzen verkauft. Dagegen gehen jährlich mehrere Taufend Thaler für Lein eind Kleee samen ins Ausland.

Bei dem Manufaktur: und Maarenhandel seht die Provinz, bei dem Mangel an Fabriken und Manusakturen zu. Wenn auch die Städte 1800 für 41339 Riblr. Tuch und wellene Zeuge, für 27500 Riblr. leinene Zeuge ze. überhaupt für 109437 Riblr. Kunstpredukte dem Auslande und den benachbarten markischen Provinzen überließ; so deckt dieses bei welten die große Summe nicht, welche für Kassee, Zucker, Sprup, Baumdl, Bein, Taback, Salz, Gewürze, seidene und baumwollene Waaren ze. jährlich dem Ausstande zustließt.

Die Elbe begünftigt ben Kornhandel und den Transitohandel ungemein. Alle Baaren, welche von Hamp burg und Libect nach Magdeburg, Leipzig zc. gehen, muffen entweder zu Basser auf der Elbe, oder zu Lande, auf der großen Landstraße, welche von Salzwedel über Gardelegen nach Magdeburg oder Neur haldensleben gehe, transportirt werden. Uebrigens wird die Altmark noch von zwei Hauptpoststraßen durchschnitten. Die Hamburger Post berührt Arendsee, Ofterburg, Stendal und Burgstall; die Berliner Tangermande, Stendal, Gardelegen und Salzwedel zc. (S. oben S. 185.)

## 10. Juftig : Rameral : und Polizeimefen.

Die Altmark hat sehr fruh ihren eigenen Gerichtshof gehabt; er hieß das Hof, und Landgericht, und ward zu Tangermunde gehalten. Kurfürst Joachim II. ordnete 1520 noch ein besonderes Quartalger richt an, welches alle Bierteljahr, unter dem Borsiho des Landeshauptmanns, von einer Deputation des Rammergerichts gehalten wurde. Im Jahre 1716 vereinigte man beide Gerichtschöse unter dem Prasidium des Landeshauptmanns, und verband 1747 damit das Seehausensche Lodding, und das Werbensche Bode dinggericht. Allein 1753 wurde, bei der neuen Justizesorm, ein sormliches Obergericht in Stendal errlichtet, welches aus einem Prasidenten, Direktor und vier Rathen (von denen einer zugleich Französis. Koslonierichter ist) besteht. Das Obergericht ist das zweite Oberlandesjustizsollegium, und sind die zum Resort desselben gehörigen Gegenstände nehst ihren Ausnahmen oben schon (S. 203 und 204) näher aus einander gescht werden. Es ist zugleich das Kriminal und Bormundschaftskollegium der Provinz, und hat die Führrung des Land, und Hoppothekenbuches. Bei dem Obergerichte stehen mehrere Justizsonumissarien, Reserns darien und Auskultatoren.

Die Magistrate, Patrimonialgerichte und Juftigamter erkennen nur in erster Inftang, und stehen uns ter bem Obergericht als Untergerichte.

In Absicht ber Kameral verfaffung hatte die Altmark (feit 1770) chedem in Stendal eine eigene Rrieges, und Domanenkammerdeputation ber Kurmarkischen Kammer, welche aber im Jahre 1790 aufgehor ben wurde. Seitdem steht die Altmark, in Absicht der Kameral, und Polizeiverwaltung, wie alle übrige Provinzen der Kurmark unter ber Kurmarkischen Kammer in Berlin. Die Unterbehörden sind, in Betreff des platten Landes: ein Landesdirektor, 3 Landrathe und ein Kriegs, und Steuerrath über die Altmarkischen Städte, mit Einschluß der Stadt- Rathenow in ber Mittelmark. \*\*)

10) Der Buftand ber Rammereien in ben Mtimarfifden Gtabten mar (erel. Rathenem) folgender:

|          | Einn   | ahmi | g - | a a              | egab | 2.  | B      | fland. |     | 20     | civa. |     | Paffiva. |     |     |
|----------|--------|------|-----|------------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-------|-----|----------|-----|-----|
| ImJahre. | Rible. | Gi.  | Pj. | Mehter.          | Ør.  | Pi. | Athir. | Gr.    | Pi. | Athle. | Or.   | Pf. | Nihir.   | Gr. | pf. |
| 1719     | 18819  | 24   | 9   | . 13725<br>18447 | G    | 30  | 5125   | 7      | 11  | 105597 | 7     | 10  | 22945    | 1   | 5   |
| 1770     | 15762  | 11   | 10  | 10347            | 22   | 2   | 27-8   | 15     |     |        |       | 8   | 69133    | 2   | 6   |
| 1790     | 17114  | 25   | 4   | 14232            | 22   | 2   | 5302   | 19     | 7   | 10731  | -     | _   | 21318    | 9   | 12  |
| 1800     | eggio. | 1    | 8   | 17752            | 13   |     |        | 18     | 9   | 15+17  |       | -   | 11577    | -   | -   |

Der Reichsgraf von der Schulenburg zu Wolfsburg hat eigene Bogteigerichte zu Megdorf, Rohrberg und Steimete. Die Grafen von der Schulenburg in Begendorf und Apenburg, Die von Alvensleben zu Calbe, Erzleben und Ifenschnibbe, die von Jagow und von Schene haben eigene Gefamtgerichte.

Gewiffermaßen gehort auch die altmärkische Ritterschaftsbirektion hierher, welche bas Ritterschafts liche Kreditwesen ber Provinz besorgt, aus einem Direktor, zwei Rathen und einem Spnbikus besteht, und fich in Stendal versammelt. Bon der ganzen Ginrichtung ist oben (S. 214.) in der allgemeinen Einleittung bas Mothige gesagt worden. \*)

In den vorzüglichsten Provinzial , Polizeianstalten gehören i) das Deichwesen. Diese steht unter brei Deichhauptleuten, von denen jeder bei der Elbe ein Revier zu besorgen hat. Die Reviere geben von Schnakenburg bis zum Camps, von dort bis Tangermande, und von da bis an die Magdeburgische Grenze. Die Beichhauptleute respiziren auch die übrigen Flusse der Altmark. 2) Das Armenwesen. Mach bem Reglement von 1792 sollte bei Tangermunde für die Altmark ein Landarmenhaus errichtet werden, nachher wurde sie aber zum Landarmenhause bei Wittsfoot geschlagen. An Hospitälern und andern milden Stiftungen sehlt es der Provinz nicht. 3) Feuerlosse, und Bersicherungsanstalten. Die Städte ber Altmark waren (incl. Rathenow) im 15ten Quinquennium mit 1,533,540 Rthlr., im 16ten mit 1,882,250 Rthlr., und im 17ten (1803) mit 4,651,400 Rthlr. versichert. Die Löschanstalten in den Städten waren solgende:

| 3         | m Ja  | hre.    |   | 1719 | 1730   | 1750  | 1770 | 1780  | 1790 | 1800 | 1801 |
|-----------|-------|---------|---|------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
| Brunnen   | 1     | 1       | 1 | 519  | 1627   | 1816  | 1982 | 1822  | 1610 | 1637 | 1607 |
| Sprigen,  | meta  | llene . |   | 20   | 29     | 43    | 49   | 44    | . 45 | 43   | 47   |
| Sprigen,  | holse | erne    | 1 | 280  | 1569   | 5688  | 4097 | 4125  | 3518 | 3996 | 3976 |
| Leitern 7 |       |         |   | 162  | 634    | 716   | 760  | 336   | 618  | 295  | 294  |
| Eimer 1   |       | 1       | 8 | 1057 | 2610 . | 4892  | 5873 | 5751  | 4007 | 5484 | 1734 |
| Haten s   | E     |         |   | 83   | 213    | 258   | 302  | - 277 | 263  | 202  | 194  |
| Rufen.    |       |         |   | 81   | 123    | - 274 | 210  | 189   | 190  | 185  | 188  |

Im Jahre 1770 find alle Privatfeuerruftungen mit aufgeführt. Das platte Land hatte 1801 81 große, 76 metallene und 243 holzerne Hand Sprigen. 4) In Absicht der Medizinalpolizei find in ber Altmark 5 Stadtphysici angesetzt, von denen zwei zugleich Landphysici sind.

#### 11. Rirden - und Schulenverfaffung.

Die Lutherischen Kirchen , Schulen , und Pfarrsachen bieser Provinz stehen unter bem Kurmarkischen Konsistorium in Berlin, und in gewissen Hinsichten unter ber speziellen Direktion des Generalsupertnetendenten der Altmark und Prignit in Stendal, der aber zugleich Inspektor der Stendalischen Didzese und erster Domprediger bei der Nicolaististstirche in Stendal ist. Die Pfarren der Altmark sind in 10 Im spektionen vertheilt. A. Inspektion Stendal, besteht aus 29 Pfarren, 1 dis 4. Vier Pfarren in der Stadt Gtendal; auf dem Lande, 5) Arensberg, 6) Arneburg, 7) Baben, 8) Badingen, 9) Bertsau, 10) Bufte, 11) Sichstidt, 12) Garlipp, 13) Graffau, 14) Jarchau, 15) Kidden, 16) Klinke, 17) Könnigde, 18) Gr. Möhringen, 19) Nouendorf, 20) Poris, 21) Nochow, 22) Sanne, 23) Schernstow, 24) Schinne, 25) Schorgkabt, 26) Gr. Schwechten, 27) Kt. Schwechten, 28) Stasselde, 29) Uengelingen. B. Inspektion-Apena

<sup>\*)</sup> In Abficht des in der Altmark fiebenden Militars und des Rantonwefens, vergleiche man, was S. 198 bis 201 unter Nr. 27 und 7 gefagt ift.

burg mit 15 Pfarren. (3ft abwechfelnd bei der erften Pfarre in Apenburg und Begendorf.) 1) Apenburg , 23 Begendorf, 3) Ablum, 4) Breitenfeld, 5) Callebne, 6) Jeben, 7) Juje, 8) Rleinau, 9) Reuendorf, 20) Rie Redt, 11) Rohrberg, 12) Stapen, 13) Stappenbed, 14) Thurib, 15) Minterfeld. C. Infpettion Calbe mit 15 Diarren. 1) Calbe, 2) Bismart, 3) Altmersleben, 4) Berge, 5) Br. Engerfen, 6) Eftedt, 7) Buffes feld, 8) Jeege, 9) Jeggeleben, 10) Rremfau, 11) Mehrin, 12) Micfe, 13) Plathe, 14) Bethlingen, 15) Bidrau. D. Infpettion Garbelegen mit 23 Pfarren, 1) und 2) in Barbelegen, 3) Berefau, 4) Bre, genfledt, 5) Butftringen, 6) Burgftall, 7) Caffiet, 8) Eimersleben, 9) Errleben, 10) Neu Ferdau, 11) Rleche tingen, 12) Borfingen, 13) Jeggau, 14) Dft, Ingereleben, 15) Lindfledt, 16) Luffingen, 17) Rl. Reuendorf, 18) Morforde, 19) Staats, 20) Uhrsleben, 21) Begenftedt, 22) Bernig oder Ifenfchnibbe, 23) Bintelfiddt. E. Infpotition Ofterburg mit 16 Pfarren, 1) Ofterburg, 2) Gr. Ballerfiedt, 3) Crevefe, 4) Dobbertom, 5) Dufeben, 6) Ernleben, 7) Fleffau, 8) Gladigau, 9) Mefeberg, 10) Megdorf, 11) Gr. Roffem, 12) Schmers fau, 13) Schonebed, 14) Speningen, 15) Storbed, 16) Uchtenhagen. F. Infpettion Mit, Galamedel mit 32 Pfarren: 1) Aleftadt Galgwedel, 2) Arendfee, 3) Binde, 4) Bombed, 5) Chuden, 6) Claden, 7) Dobe re, 8) Dambed, 9) Diesborf, 10) Ml. Bart, 21) Beiligenfelde, 12) Benningen, 13) Silmien, 14) Immer tath, 15) Jubar, 16) Rertau, 17) Ruhfelde, 18) Ladelath, 19) Lagendorf, 20) Mechow, 21) Mehinte, 22) Reulingen, 23) Ofterwohl, 24) Palebuich, 25) Pregier, 26) Alten Salzwedel, 27) Amt Galzwedel, 28) Sane ne, 29) Schernitow, 30) Steinte, 31) Enffen, 32) Balftame. G. Infpetrion Reuftadt, Salamedel, hat teine Dibgeje. II. Infpettion Geehaufen mit 19 Pfarren: 1) Geehaufen, 2) Gr. Beufter, 3) Rt. Beufter, 4) Bohmenzien, 5) Breifche, 6) Coffebau, 7) Cruden, 8) Deutsch, 9) Dobbrun, 10) Fallenberg, 11) Br. Gars, 12) howifd, 13) Konigsmart, 14) Loffe, 15) Reufirden, 16) Schonberg, 17) Dahrenberg, 18) Gr. Manger, 19) Mendemart. I. Inspettion Langermande mit 20 Pfarren: 1) Langermunde, 2) Bellingen, 3) Bud, 4) Buchhols, 5) Dahlen, 6) Elversdorf, 7) Gobre, 8) Grieben, 9) hemerten, 10) Ine fel, 11) Rathen, 12) Luderig, 13) Mahtwintel, 14) Nahrftede, 15) Ditheeren, 16) Schonhaufen, 17) Gr. Edmarglojen, 18) Ml. Schwarzlofen, 19) Bathen, 20) Bolgfelbe. K. Infpettion Werben, mit 9 Pfarren: 1) Werben, 2) Berge, 5) Rieder Borne, 4) Sindenburg, 5) 3ben, 6) Rrujemart, 7) Pollrig, 8) Robrbed, g) Malsleben.

Die beiben beutschereformirten Pfarren in Stendal und Eruftabt fteben unter der Inspettion Magdeburg, und die frangofischereformirte Pfarre in Stendal unmittelbar unter dem frangofischen Oberkone fiftorium in Berlin.

Die Altmark hat zwei gelehrte Schulen in Stendal und Salzwebel, welche um den Rang streiten; zwei Mittelschulen, in Gardelogen und in Tangermunde, und in den übrigen Stadten Bürgerschulen. Die Dorfschulen ber durfen im Ganzen genommen einer großen Verbesserung; die Schullehrer haben aber größtentheils ein so durftiges Einkommen, daß man, ohne Erhöhung desselben, billig keine große Forderungen machen kann. 82 Schule lehrer haben nur 5 bis 10 Athle. 49, 10 bis 20 Athle. 84, 20 bis 40 Athle. 67, 40 bis 60 Athle. 30, 60 bis 80 Athle. 10, 80 bis 100 Athle. 10, 100 bis 130 Athle. 1, 130 bis 150 Athle. 2, 150 bis 180 Athle. 1, 200 bis 220 Athle., und 1, 220 bis 250 Athle. Behate. Lehtere ist die vorzüglich gut eingerichtete Schule in Lüderits.

## 12. Ginfunfte und Abgaben.

Die Einkanfte des Staats aus dieser Prophy fliegen, wie überall, aus dem Ertrage der Aemter, der Regalien und ber wirklichen Staatsauflagen.

Die Altmart hat G ansehnliche Domanenamter, ju Arendsee, Burgstall, Diesborf, Reuendorf, Salzwedel und Tangermunde. Lehteres ift bas betrachtlichste. Der Ertrag derfelben mar, mit Ginfclus

der Forst : und Mastgefälle, in dem Etatsjahre 1723 : 34500 Richte. 5 Gr. 1 Pf. und 1754 : 56367 Richte.
23 Gr. 9 Pf. Die Zölle. Die Hauptzollämter sind oben S. 208. namhaft gemacht; unter ihnen stehen
59 Nebenzellämter, welche in der Topographie bemerkt sind. Der Ertrag der Landzollämter belief sich 1719
auf 8944 Richte. 1 Gr. 9 Pf. 1765 auf 9571 Richte. 18 Gr. 4 Pf. und 1795 auf 18579 Richte 6 Gr. 2 Pf.
Bei Tangermunde ist ein Wasserzoll auf der Elbe. Den Ertrag der übrigen Regalien kann ich nicht aus geben.

Die wirflichen Abgaben ber Ginwohner find folgende :

- 2. Auf dem platten Lande. a) Das Lehnpferdegeld der Ritterschaft beträgt jährlich, für 1581 Ritz terpferde, 6340 Rihlr. Die lehte wirkliche Musterung war im Jahre 1610. b) Die Kontribution, welche auch von den Mediatstädten entrichtet wird, betrug im Jahre 1737, 71263 Rihlr. z Gr. 1770 aber 77370 Athlr. 2 Gr. 6 Pf. 1790, 68669 Rihlr. 10 Gr. 1 Pf. und 1800: 44472 Mihlr. 6 Gr. 7Pf. c) Die Viehsteuer belief sich 1737 auf 16447 Athlr. 11 Gr. 1770 auf 18662 Rihlr. 9 Gr. 10 Pf. 1790 auf 18301 Athlr. 2 Gr. 3 Pf. und 1800 auf 12401 Athlr. 8 Gr. 6 Pf. d) Der Ertrag des Kavalleriegeldes 1737: 36663 Rihlr. 18 Gr. 1770: 34460 Athlr. 22 Gr. 1790: 38856 Athlr. 20 Gr. und 1800: 27159 Athlr. 3 Gr. e) An Kriegsmehkorngeld entrichtet die ganze Provinz jährlich 1000 Athlr. Doch ist davon der Stendalische Kreis ausgenommen, welcher jährlich 185 Athlr. 16 Gr. 6 Pf. besonders aufbringt, welche Summe aber mit unter der Kontribution steckt. Bon den übrigen kleinen Lassen sind keine Angaben vorhanden.
- 2. In den Städten: a) Die Accife. Die Accifeamter der Altmark, welche S. 211. namhaft gemacht worden sind, stehen unter der (zweiten kurmarkischen) Accise und Zolldirektion in Brandenburg. Der Ertrag derselben war (ohne Rathenow) im Jahre 1719: 48730 Rihlt. 2 Gr. 1750: 56942 Rihlt. 17 Gr. 7 Pf. 1750: 56927 Rihlt. 22 Gr. 1770: 52717 Rihlt. 17 Gr. 10 Pf. 1740: 93.78 Rihlt. 20 Gr. 5Pf. und 1800: 96677 Rihlt. 22 Gr. b) Die Ziese betrug 1719: 11116 Rihlt. 1 Gr. 10 Pf. 1722: 11425 Rihlt. 1 Gr. 10 Pf. und 1730: 11334 Rihlt. 11 Gr. 1 Pf. c) Der Servis belief sich 1719 auf 21640 Rihlt. 7 Pf. 1730 auf 11334 Rihlt. 11 Gr. 1 Pf. und die wirkliche Einquartierung auf 6608 Rihlt. 21 Gr. 4 Pf. 1770 der Servis auf 16776 Rihlt. 12 Gr. 6 Pf. und die Einquartierung auf 16060 Rihlt. 3 Gr. 4 Pf. und 1800 der Servis auf 11029. Rihlt. 3 Gr. 4 Pf. und die Einquartierung auf 17110 Rihlt. 23 Gr. 8 Pf. und 1800 der Servis auf 11029. Rihlt. 3 Gr. 4 Pf. und die Einquartierung auf 9519 Rihlt. 19 Gr. 4 Pf. Die übrigen Abgaben der Städtebewohner sehlen in den Kammertabellen.

Die Erhebung der Kontribution in der Altmark ift im Jahre 1635 von dem Direktor Levin von Bis marck und den Kriegekommmissarien von Borstell und von Jagow, auf den Grund der Schosmatrikel von 1584, regulirt worden. Das Verhältnis der Altmark, in Absicht der Aufbringung der Steuern zu den übrigen Kreisen der Kurmark ist solgendes: Wenn die Ritterschaft oder das platte Land der ganzen Mark 2000 Thaler aufbringen muß, so trägt diese Provinz dazu 459 Rither. 9 Gr. 24 Pf oder etwa den 41 Theil bei, und wenn die Ritterschaft der Kurmark, um 1000 Rither aufzubringen, 404 Rither al Gr. übernehmen muß, so giebt die Altmark, mit Einschluß des Ukermärkischen Uebertrages, dazu 120 Rither. 8 Gr. 9 Pf.

# 13. Gintheilung.

Im fameraliftischen und landschaftlichen Ginne macht die gange Altmark nur einen Rreis aus, der ein Rreisbireftorium und nur ein ritterschaftliches Korpus und eine Kreistaffe hat. Die Unterabtheilung in

ben Stendalischen, Tangermandeschen, Arneburgischen, Seehausenschen, Arendseeischen und Salzwedelschen Kreis oder Distrikt, ift von Alters her beobachtet worden, aber von der Kreiss eintheilung der Mittelmark sehr verschieden, indem ein jeder Kreis der Mittelmark ein besonderes Korpus ausmacht. Der Tangermandesche und Urneburgische Kreis stehen, so wie der Seehausensche und Urneburgische Kreis aber unter einem Landrath; der Stendalische und Salzwedelsche haben jeder einen Landrath.

## Erftes Rapitel.

# Der Stenbalifche Rreis.

- 1. Lage. Fast überall bezeichnen Flusse bie Grenze. Gegen Norden trennt die Diese ihn vom Seehausen, und Arendseeischen Kreife. Gegen Westen ebenfalls die Biese vom Arendseeischen, Salzwedelichen und Tangermundeschen Kreise. Gegen Often (mit Ausschluß der Gebiete der Stadte Stendal und Ofterburg,) die Ucht vom Arneburgischen und Seehausenschen, und gegen Siden großentheils wieder die licht vom Tangermundeschen Kreise.
- 2. Grofe. Der Flacheninhalt betragt, nach ber Desfelbisch , Cohmannischen Berechnung 9% [] Meilen, welches aber, nach ber von Winterfelbichen Behauptung, etwas ju groß augenommen ift.
- 3. Oberstäche. Der Kreis besteht, einige Anhöhen bei Uenglingen und Holzhausen abgerechnet, aus einer hohen Ebene, welche auf ben Grenzen, vorzüglich am Calbischen Werber, langs ben Flussen, in Wiesen ausläust. Der Boden ist leichter Sand mit Lehm vermischt. An den Flussen schwarzes Erdreich, theils fruchtbar, theils sauerbeizig. Die Fruchtbarkeit steigt vom zen bis zum sten Korn. Der beste Getreides boden ist bei Biesenthal, Neuendorf am Damm, Buste, Gr. und Kl. Schwechten, Tornau, Schmerssau zc. der schlechteste bei Hasewig, Naterheibe, Schorstädt, Ziegenhagen zc.
- 4. Fluffe. Die Biefe, ber Sauptfluß, entspringt unweit Berfewege, und verläßt ben Rreis bei Ofter, burg. Die Ucht tritt bei ber Deehichen Barte hinein, durchfließt Stendal und verläßt ihn bei Calber, wilch. Die Heinen Bache, ber Speckgraben, Rhingraben und die Schildteorf fallen in die Ucht.
- 5. Einwohner. Bewohner des platten Landes im Jahre 1801: 5 Ebelleute mit Gitern, 4 ohne Gif. 29 Pachter und Berwalter, 6 Forst und Jagdbedienten, 32 Prediger, 54 Schullehrer, 69 Schischulzen, 50 Miller, 478 Ganzbauern, 176 Halbbauern, 340 Ganzfossaten, 6 Halbbossaten, 74 Kathes ner und Budner, 453 Altsiter, 62 Krüger, 61 Schäfer, 1 Kreisgartner, 8 Gartner, 119 Hitten, 200 Leinweber, 4 Maurer, 18 Rademacher, 53 Schmiede, 41 Schneider, 1 Biegelstreicher, 29 Zimmerleute, 211 Einlieger, 5 abl. Wittwen mit Gütern, 25 Bauerwittwen mit Hofen, 22 Rosstenwittwen m. H.

Die verschiedenen Gewerbsklassen ber Stabtebewohner kennen hier aus Mangel des Raums nicht speziell aufgeführt werden. Die alphabetischen Tabellen ber beiden Stabte Stendal und Ofterburg gusame mengerechnet geben-bas Resultat.

Anzahl ber Wohnungen im Jahre 1801: 2 Immediatstädte, 71 Dorfer, 32 abl. Borwerke, 3 abl. Melereien, 3190 Feuerstellen, und zwar 2002 auf dem Lande und 1188 in den Städten, 1 Ziegelei, 3 Baffer, und 47 Bindmublen auf dem Lande, und 18 Windmublen bei den Städten.

Bevolferungetabelle.

| Im Jahre |              | Manner. | Srauen. | Söhne. | Sødice. | Befellen. | Anechie. | Jungen. | Migbe. | Eamme. |
|----------|--------------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1750     | Platte Land. | 22/15   | 2161    | 1913   | 2023    | _         | 435      | 412     | 672    | 9896   |
|          | Städte. s 1  | 994     | 1307    | 812    | 1070    | 198       | 61       | 127     | 456    | 5125   |
|          | Summe.       | 3259    | 3168    | 2760   | 3093    | 198       | 546      | 1 569   | 1128   | 15021  |
| 1800     | Platte Land. | 30.51   | 2825    | 2108   | 2326    |           | 721      | 527     | 813    | 12323  |
|          | Stabte. r 1  | 1353    | 1706    | 1243   | 1429    | 227       | 74       | 129     | 1 451  | 6505   |
|          | Summe.       | 4391    | 4531    | 3651   | 5755    | 227       | 795      | 656     | 1247   | 18918  |
| 1801     | Platte Land. | 2564    | 28/59   | 2519   | 2386    | _         | 691      | 412     | 772    | 12215  |
|          | Stadte. 1    | 1964    | 1691    | 1210   | 1371    | . 210     | 116      | 105     | 105.   | 5701   |
|          | Summe.       | 1528    | 45/W    | 37-9   | 3757    | 210       | 810      | 515     | 1177   | 17916  |

Die Menschenmasse hat sich also seit 1750 um 28)5 Individuen vermehrt. Auf dem platten Lande war ten 1750 24, angesessene Soldaten, 143 dienende Unterthanensohne und 1547 Enrollirte, 1801 11 angesessene Soldaten, 127 dienende Unterthanensohne und 3405 Enrollirte, und in den Städten 3608 Enrollirte. Der Abel des Kreises ist ansehnlich: von Bismart zu llenglingen, von Gorstell zu Schinne, von Bürlow zu Kl. Schwechten, von Dequede zu Deebe zu, von Frosch zu Wollenrade, von Gorne zu Könnigs de und Möllendorf, von Goldbeck zu Wahrburg, von Eravenig zu Porig, von Jeebe zu Dollung, von Kalben zu Könnebeck zu, von Aleist zu Orpensborf zu, von Krahn zu Ternew, von Leve gow zu horbenwulsch zu, von Reinhart zu Gr. Möringen zu, von Ninow zu Emdstedt zu, von Rundstedt zu Bardingen zu, von Scheither zu Verkau, und von Werdeck zu Rochau. Der Werth der Güter im Keelse beträgt 686531 Rither.

6. Produktion. Die Probuktionsfrast des Bodens ift, die oben genannten Derter ansgenommen, mittele maßig fur den Rocken und Hafer aber fast überall gut. Das platte Land hatte 1800, 197! Ritter, bufen, 1651! kontribuable Hufen Land. Der Ackerbestand ber Stadte ift nicht bekannt.

| Im Jahre    | 1,5.11              | Mue       | Ausgeschet. |     | Gen   | Gewonnen. |        | Roufamirt und<br>gefdet. |          | Blieb übrig. |            |            | 5    | chtte.            |      |    |
|-------------|---------------------|-----------|-------------|-----|-------|-----------|--------|--------------------------|----------|--------------|------------|------------|------|-------------------|------|----|
|             |                     | Wife.     | 3.          | :N. | Quip. | €.        | M.     | Min.                     | 3.       | M.           | 191jp.     | <b>ĕ</b> . | 333. | Mijp.             | J.   | M. |
| Weigen. 1 1 | Land. s             | 541<br>52 | 17          | - 8 | 2773  | 5         | -<br>8 | (9)5<br>16)1             | 7        |              | 1757<br>65 | 3          | - 12 | _                 | -    | =  |
| Rosten. 1   | Cumme.              | 511       | 21          | 3   | 2 15° | 23        | U      | 11 57<br>31 on           | 10       | 12           | 2076       | 17         |      | -                 | -    | _  |
|             | Stadte.             | 88        | 16          |     | 6120  | 8         | _      | 1 (8g)                   | 20       |              |            | - 5        | -    | 1046              | 1 12 | 4  |
| Gerfte. e s | Land. 1 1 3tadte. 1 | 836       | 21          | 4   | 2814  | 15        | 4      | 2447<br>gs6              | 16<br>13 | -            | 396        | 23         | _    | 5 <sup>22</sup> 3 | - 3  |    |
|             | Eumme.              | 970       | 9           | 4   | 3-17  | 11        |        |                          | 5        | -1           | 396        | 23         | -    | 5º25              |      |    |

| Im Jahre      | 1311        | Ausgeflet. |    | Gewonnen. |        | demannt und |     | Blieb Lbrig. |       | ig. | Fohlte. |     |    |       |    |          |
|---------------|-------------|------------|----|-----------|--------|-------------|-----|--------------|-------|-----|---------|-----|----|-------|----|----------|
|               |             | Wife.      | ē. | M.        | 231ip. | <b>3</b> .  | M.  | Wijp.        | (S. ) | M.  | Wijp.   | 5.  | M. | Wijp. | 6. | <u> </u> |
| Haser.        | Land. 1 1   | 615        | 9  | _         | 2325   | 15          | _   | 1905         | _     | _   | .425    | 15  | _  | _     | -  | -        |
|               | Städte. s s | 27         | 4  | -         | 102    | 12          | -   | 513          | 8     | -   | 1       | 8   | -  | 212   | 4  | -        |
|               | Summe.      | 641        | 15 | -         | وبطره  | 3           | -   | 2216         | 8     | -   | 424     | Lit |    | 212   | 4  | -        |
| Erbjen. s s   | Land. 1 1   | 317        | 1  | -         | 125)   | 9           | _   | 426          | 11    | _   | 132     | 12  |    | _     | _  | -        |
|               | Suibre. 1 1 | -5         | -  | 5         | 8)     | 9           | 10  | 101          | 10    | 5   | 4       | 62  |    | 21    | 7  | iı       |
|               | Summe.      | 512        | 4  | 5         | 1523   | 18          | 11) | 535          | 21    | 5   | 117     | -   | -  | 24    | 7  | 11       |
| Kartoffeln. : | Land. 1:    | 239        | _  |           | 1863   | 8           | -   | 1855         | 22    | -   | 6       | 10  | -  | -     | -  | _        |
| 35.4          | Stadte. e e | 21         | 12 | 8         | 7 3    | 0           | -   | 811)         | 1 1   | 8   | -       | -   | -  | 410   | 32 | -8       |
|               | Summe.      | 260        | 12 | -8]       | 2259   | 10          | -   | 2675.        | 12    | 81  | . 6     | 10  | -  | 410   | 12 | 8        |

Die Aussaat an Linsen auf bem Lande und bei den Stadten war: 13 Wisp. 9 Cch. 3 M., und der Ertrag 70 Wisp. 1 Sch. 13 M. An Wicken die Aussaat 20 Wisp. 15 Cch. 5 M. Der Gewinn 76 Wisp. 5 Cch. 10 M. An Buchweizen die Aussaat 10 Wisp. 4 Cch. Der Ertrag 28 Wisp. 2 Cch. hirse hat der ganze Kreis nur 2 Schessel ausgesact. Von 1264 Wisp. 17 Cch. hopfen hat das platte Land 98 Wisp. 5 Cch. an die Städte verkaust. 408 Morgen waren mit 2079 Pfd. Klee bestet, wovon 382 Finder gewonden sind. Von 46 Wisp. 4 Cch. 8 M. Aussaat Leinsamen sind 1701 Kl. Stein 9 Pfd. Flachs und 4699 Kl. Stein 4 Pfd. Wert gewonnen. Bei Stendal waren 184 Morgen mit Tabat bepflanzt. Die Forsten des Kreises betragen 7366 Morg. 106 Muthen, wovon 955 Morg. zu den adl. Gitzen, und 5051 Morg. zu den Dörfern gehören. Die Viehzucht ist längs dem calbischen Werder und der Ucht ziemlich bedeutend. Den Dörfern in der Mitte des Kreises sehlt es zum Theil an Wiesen.

|             | Vo     | rhande  | 111.     | Bur Wutlid aft erforderlich. |         |        | Siv    | njama  | t.       | 1     | derkauf | ſ.      | Zugeregen. |         |        |
|-------------|--------|---------|----------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|-------|---------|---------|------------|---------|--------|
| Im Jahre    | Land.  | Ethore. | Guinnac. | Land.                        | Grávic. | Summe. | Land.  | Eride. | Eumanic. | Lanb. | Enine.  | C Hange | Land.      | Eritie. | Zumme. |
| Pjerde. 1 1 | too    | 55-     | 11/20    | 5120                         | 5,600   | 5000   | -      | _      | -        | 200   | 46      | 516     | 556        | 15      | .j.1   |
| Odjen : 1   | - 2198 | 31      | 2220     | 2095                         | 171     | 2266   | 88     | 253    | 2/1      | 281   | 7       | 283     | -          | -       | ,      |
| Rübe. s s   | 5720   | 1220    | 6940     | 5792                         | 1368    | 7160   | 455    | 73     | . 528    | 481   | 86      | 577     | -          | -       | _      |
| Jungvieh.   | 3358   | 202     | 35tio    | 3559                         | 1440    | 3979   | -      | -      |          | -     |         | -       | -          | -       | -      |
| Kälber. 1 1 | 1715   | 111     | 2857     | -                            | -       | -      | 851    | 1703   | 2,562    | 1165  | 533     | 1405    | 1715       | 165     | 1910   |
| Hammel. 1   | 10399  | 673     | 11062    | 8975                         | 633     | . Oleg | 559    | 1223   | 1762     | 1693  | 110     | 1808    | -          | -       | -      |
| Ediafe. 1   | 125(1) | 1001    | 14702    | 154.0                        | 2541    | 4057   | 11(45) | 49~    | 1642     | 1200  | 301     | 1541    |            | -       | _      |
| Lämmer.     | -      | -       | -        |                              | -       | -      | 2)     | 717    | 8,71     | 75 1  | 101     | 831     | 6025       | 655     | 7.47   |
| Cdaveine.   | 21,27  | 1515    | .17.10   | 2618                         | 1./10   | 4160   | 2720   | 1377   | 471      | 21/   | 105     | 597     | -          |         | _      |
| Fertel. : 1 | - 1    | -       |          | -                            |         | -      |        | -      |          | 112   | 301     | 1.41    | 1363       | 415     | 13 3   |

Der Wollgewinn betrug im Jahre 1801 2002 schwere Stein 6 Pfd.; 547 St. 19 Pfd. wurden versbraucht und 934 St. 9 Pfd. nach Stendal und Garbelegen verlauft.

- 7. Fabrikation. In Absicht der Städte findet man die besondern Angaben bei den Städten seihst. Die Fabrikation des platten Landes erstreckt sich bloß auf leinene und halbwollene Zeuge. Im Jahre 1800 sind auf 30 Stühlen, von 30 Personen, für 2025 Athlir. halbwollene Zeuge (1738: 10166 Ellen) und von 209 Personen auf 209 Stühlen für 16325 Athlir. Leinwand und Leinenzeug (1738: 97049 Ellen) perfertigt. Auf den 41 Delmühlen schlugen 43 Arbeiter für 422 Athlir. Leindl.
- 8. Rreisverfassung. Steht in Absicht bes Steuer , und Polizeiwesens unter einem Landrath, in Absicht bes Kirchenwesens unter ben beiden Inspektionen Stendal und Diterburg, und in Betreff bes Kanton. wesens zur Halfte zum Infanterieregiment Dr. 27. in Stendal, und zur Halfte zum Kavallerieregi, ment Dr. 7. in Salzwedel 2c.
- 9. Abgaben und Einkanfte. Die Stabte 1800: 19302 Athlr. 8 Gr. 7 Pf. Accife, und 3692 Athlr. 1 Gr. 1 Pf. Gervis. Das platte Land 13400 Athlr. 1 Gr. 6 Pf. Kontribution, 2555 Athlr. Biehsteuer, 6980 Athlr. 6 Gr. 6 Pf. Kavalleriegeld, und 185 Athlr. 18 Gr. 6 Pf. Mehkorngeld, welches lehtere aber bei diesem Kreise schon mit unter der Kontribution begriffen ist.

#### 1. Die Stabt Stenbal.

- 1. Lage. Stendal, die Hauptstadt der Altmark und bes nach ihr benannten Kreises, liegt im subbstlichen Binkel des Kreises, in einem westlich und sublich von Anhöhen eingeschlossenen Thale, an der Ucht, 16 Meilen von Berlin und 7 Meilen von Magdeburg. Die faule Ucht theilt die Stadt in zwei fast gleiche Theile, die alte Ucht umfließt sie auf der Cubfeite.
- 2. Große. Die Stadt ift ziemlich groß, ovalrund gebauet, und hat einen Flachenraum von 3780 [Rusthen, wovon 1264 [Ruthen auf die Kirchhofe fallen.
- 3. Thore, Mauern, Balle. Bier Thore, theils mit antifen Thurmen, theils mit Pfeilern, das Tangermunder, Uenglinger, Arneburger und Biehthor und zwei Nothpforten. Ift mit einer hohen Mauer umgeben. Die ehemaligen doppelten Graben und Balle find im vorigen Jahrhundert abgetragen, und zu Garten und Plantagen gemacht.
- 4. Eintheilung. Entweder nach den vier Thoren in vier Biertel, ober nach den vier hauptfirchen in vier Rirchspiele.
- 5. Straßen. Eine große Anzahl Straßen, von benen wenige ganz gerabe, verschiedene aber ziemlich breit sind. Die vorzüglichsten sind: Die breite Straße, Gr. und Kl. Halostr. Gr. und Kl. Schmiedeftr. Juben , Brider , Ruh , Bogel ; Wend ; Weber , Staven ; Muhlen , Gr. und Kl. Bruch , Priester , Ucht , und Rohrstraße, das Altedorf, ber Schabewachten, Judenhof, Lappenberg und Karnip.
- 6. Plate. Berichiedene fleine Plate. Der Marteplat, fast in der Mitte der Stadt, nur flein, aber regelmäßig, mit einer gut gearbeiteten fteinernen Statue des Roland.
- 7. Saufer, Feuerstellen. Die wenigen unter Friedrich II. erbaueten maffiven Sauser abgerechnet, ift bie Bauart von Soly mit steinernem Fachwert, übergebaueten Geschoffen und vorftebenben Giebeln.

| Die Ctabt hatte                         | 1719 | 1722       | 1750 | 1740 | 1750 | 1770  | 1780        | 1799        | 1800      | 1801      |
|-----------------------------------------|------|------------|------|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Saufer, maffive , ,                     | 409  | 526<br>500 | 940  | 10/3 | 832  | 833   | 63 .<br>949 | . 83<br>8/8 | 83<br>867 | 83<br>867 |
| Kirchen. s , s s s s Cheunen. s , s s s | 143  | 96         | - A2 | 76   | 74   | 74    | 8<br>69     | - ' B<br>69 | 7<br>69   | 7 69      |
| Bafte Stellen. s is                     | 365  | 315        | 284  | 211  | 210  | 201 - | 50          | 48          | 49        | 49        |

- 8. Deffentliche Gebaube. Die Stadt hat 4 Saupt , ober Pfarrfirchen. a) Die Dom , ober St. Micolaifirde, 1188 von Martgraf Beinrich, Otto's III. Cohn gestiftet, ein großes Bebaube auf einem Rirchhofe, in Form eines Kreuges, aus Biegelsteinen erbauet, mit verschiedenen Alterthumern. Die beiben Opigen hat der Thurm 1660 burch einen Bligftrahl verloren. b) Die Marientirche, ein regelmäßiges, frei ftehendes Bebaude, nicht weit vom Marktplate, beffen Erbauungsjahr (ftand ichon 1287) unbefannt ift. Der Thurm bat zwei hohe mit Rupfer gedecte Spigen. c) Die Jafobifirche, auf einem Rirchhofe, mit einem fpiben Thurm. Bon ihrer Stiftung ift nichts befannt. d) Die Der triffirche, flein und niedrig, mar 1287 ichon vorhanden, fand aber außerhalb ber Stadt. Die Johans nieftrche ift bei ber Reformation eingezogen. 3mei lutherifche Jungferntlofter: a) Das Ratharis nentlofter, ehebem jum beil. Beift und Benediftiner und barauf Anguftiner Monnenflofter mit Pfarts firche, ohne einen bestimmten Prediger, fur 7 Ronventualinnen, 1456 gestiftet, am Schulplag in der Ctabt. Sier wurde 1577 bie Konkordienformel unterschrieben. b) Das Annenklofter mit Filialkirche, vom Dom und 6 Konventualinnen, etwa 1267 gestiftet, hatte mahrscheinlich Frangisfanernonnen. Jedes Rlor fter hat eine Domina. Fur arme Burger, Danner und Frauen, find 6 Sofpitaler vorhanden; 1) Das große heil. Beifthospital am Tangermundeichen Thor, welches 1255 schon eriftirte. 2) Das fleine beil. Weifthospital in ber Br. Judenftrage, 136g fundirt. 3) Das Elifabethhospital, beffen Rirche felt 1696 der frangofischen Rolonie eingeraumt ift. 4) Das St. Gertrauthofpital. 5) Das St. Georgenhospital, beibe vor bem Uenglinger Thore. 6) Das Marienhospital, in ber Bruderftrage, hangt von der Marienfirche ab. Die Sospitaler 2 bis 5 werden vom Prediger an der Betrifirde furirt. Bu ten weltlichen öffentlichen Gebauden gehoren 1) bas Rathhaus, ein antit vers alertes Gebaute am Morftplat, mit vielen Bimmern, einem Saal und einem Schwibbogen (Lobium), wo ehedem bas Dinggericht gehoget worden ift. Auf bemfelben werden die Gigungen des Oberges richts und des Magiftrats gehalten, und befinden fich die Archive, Registraturen und Ctadtgefangniffe 2) Das Gemand , oder Bandhaus, auf einer andern Ceite des Marktplages, worauf die Gewande ichneider in den Jahrmarften ausstehen. Unter bemfelben find die Rathswage und Scharren befindlich. 3) Das Odulgebaube nebft bem Reftorat und andern Chullehrerhaufern am Schulplage ober ebes maligen Frangistanerfirchhofe, mo ehebem ein Frangisfanerflofter ftanb. 4) Das Brauergildehaus in der Comiedeftrage, ein altes Gebaube, welches den Rurfurften ehedem jum Abfteigequartier biente.
- g. Die Rirchbofe befinden fich noch fammtlich in ber Stadt.
- 10. Muhlen. 14 Mindmihlen vor dem Tangermunder und Uenglinger Thore. Gine Rog, und eine Baltmible, ber Kammerei gehörigt
- 11. Einwohner. Stendal ift, nach Berhaltniß feiner Große flecht bevolfert.

| Im Jahre | Stand.        | Minner. | Frauen. | Söhne. | Töchter. | Gefeffen. | Anechte<br>und<br>Diener. | Jungen. | Migbe. | Summe. |
|----------|---------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------------------------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil. 1 1    | 787     | -       | 650    | 686      | 97        | 9                         | 90      | 310    | -      |
| 1730     | Civil. 1 1    | 729     | 756     | 813    | 832      | 72        | . 36                      | 98      | 410    | .3746  |
| 1740     | Civil : :     | 725     | 860     | 721    | 747      | 129       | 59                        | 151     | 331    | 3726   |
| 1750     | Civil. e 1    | 775     | 10.51   | 750    | 861      | 176       | 50                        | 100     | 377    | 4130   |
| 1770     | Civil. s s    | 803     | 1063    | 656    | 866      | 145       | 63                        | 100     | 355    | 4051   |
| 1780     | Civil. s s    | 895     | 1059    | 777    | 955      | 131       | 87                        | 87      | 322    | 4313   |
|          | Mititar. :    | 755     | 245     | 191    | 162      | _         | -                         |         |        | 355    |
|          | Summe.        | 1650    | 1304    | 968    | 1117     | 131       | 87                        | 87      | 322    | 5000   |
| 1790     | Civil.        | 793     | 950     | 712    | 836      | 119       | 72                        | 60      | 306    | 38 K   |
| 1        | Mititar. 😘    | 776     | 332     | 301    | 295      |           | -                         |         |        | 170    |
|          | Summe.        | 1569    | 1282    | 1013   | 1131     | 119       | 72                        | Go      | 506    | 5554   |
| 1800     | Civil. 1 1    | 889     | 1033    | 836    | 971      | 173       | 61                        | 94      | 337    | 4444   |
|          | Millitar. s s | 194     | 264     | 139    | 189      | -         | -                         | _       | _      | 786    |
|          | Gumme.        | 1083    | 1347    | 975    | 1160     | 173       | 61                        | 94      | 337    | 5230   |
| 1801     | Civil. 1 1    | 883     | 1105    | 793    | 945      | 155       | 62                        | 74      | 327    | 4349   |
|          | Millide. e e  | 618     | 175     | 93     | 101      | -         | -                         |         |        | 992    |
|          | Summe.        | 1506    | 1280    | 891    | 1016     | 155       | 62                        | 7-1     | 327    | 534    |

Darunter befanden fich 1750 317, 1780 205, und 1801 nur 194 Frangofen und 60 Juben.

- in Stendal 2 Bataillons und ber Stab bes Jufanterieregiments Dr. 27, zu beffen Kanton auch bie Stadt gehort. 1801 793 Enrollirte.
- 13. Nahrung und Berkehr. Sehr eingeschränkt. Mangel an Baffer und Holz erlaubt feine große Manufakturanlagen. Tuchmacherei (ehedem weit bedeutender), Brauerei, Brennerei, Ackerbau und Biehzucht.

Die Stadt hatte 1800: 12 Accifebebienten, 2 Altuarien, 16 Ackerloute, 1 Affefor, 2 Apotheter, 100 Stadt, armen, 7 Auscultatoren, 7 Barbiere oder Chirurgen, 6 Baumwollen Zeugmacher, 14 Bierschenker, 1 Billetzteur, 2 Bleizugmacher, 2 Boten, 2 Bohr, und Sagrichmiede, 1 Bortenmirker, 8 Bottcher, 24 Branntmeinbren, ner, 30 Branntweinschere, 16 Brauer, 1 Briefträger, 2 Buchbinder, 1 Buchrucker und Buchhandler, 1 Buchfenmacher, 5 Bargermeister, 1 Burstenbinder, 1 Kammerer, 1 Kaffetier, 3 Kandidaten, 1 Kanonitus, 4 Kanstoren, 2 Kanzellisten, 2 Kanzellidiener, 5 Kattunweber, 14 Klosterjungsern, 2 Kolonierichter, 1 Konditer, 1 Konstrolleur, 2 Direkteren, 1 Definsateur, 4 Orechster, 2 Eisenhandler, 1 Fabritinspektor, 9 Farber, 6 Fiskale, 13 Fleischer, 3 Fuhrleute, 1 Balanterichándler, 5 Gaswirthe, 2 Gassenvögte, 7 Gattuer, 3 Gelbzießer, 2 Berrichtsdiener, 2 Glashandler, 4 Glaser, 1 Geloschmidt, 1 Gürtler, 1 Grüßmacher, 5 Handschuhmacher, 7 Haussschlichter, 2 Hebammen, 3 Haidebedienten, 12 hirten, 2 Holzbandler, 1 Holzbogt, 1 Höler, 5 Justischmisser, 4 Kausteute in Manusateur; und Fabritwaaren, 1 Kellerwirth, 2 Kesselführer, 2 Kleiderhandler, 2 Kleimpner,

4 Anopimacher, 2 Rriegerathe, 1 Rriegemegeinnehmer, 1 Budenbader, 1 Rupferfdmibt, 3 Rurichner, 7 Mis fter, 1 Landreiter, 2 Leberhandler, 2 Leinmandhandler, 1 Leinen : Dammaftmacher, 4 Leinen : Beugdruder, 23 Leinweber, 13 Lingenfche Pacfentrager, 5 Lobgerber, 4 Magiftratebedienten, 1 Mahler, 2 Martemeifter, 17 Mas terfatiften, 6 Maurer, 2 Medic. Dottoren, 2 Mohlbandler, 2 Mofferschmiede, 1 Mufitus, 15 Wind : 1 Baffer, miller, 1 Migenmacher, 6 Rabler, 5 Ragelichmiebe, 4 Nachtwachter, 7 Notarien, 2 Obfibandler, 5 Mlofter, offizianten, 1 Dedonangwirth, 2 Organifien, 2 Pantoffelmader, 1 Papierhanbler, 32 Partifuliers, 7 Berrudenmader, 3 Dieff. truchler, 1 Dofitommiffarius, 1 Doftmeifter, 2 Poftillions, 2 Dofamentirer, 40 Prabendaten, 4 Praceptoren ober Co.Mehrer, 9 Prediger, 1 Rafchmacher, 1 Rathmann, 6 Ronigl. Rathe, 3 Referendarien, 2 Registratoren, 2 Rendanten, 1 Rothgießer, 2 Rohrmeifter, 13 Galgfeller, 6 Sattler, 2 Sagenschmiede, 4 Gefretarien, 4 Geifen, fleber, 6 Seiler, 1 Gervistendant, 1 Charfrichter, 1 Cherenfchleifer, 4 Schloffer, 46 Coneiber, 1 Schorns fteinfeger, 5 Schreiber, 97 Schufter, 1 Ciebmacher, 1 Ennbifus, 8 Stadtverordnete, 2 Startemacher, 1 Steine meg, 1 Cteinfeger, 3 Stellmacher, 2 Stempelrendanten, 1 Ben. Cuperintendent, 6 Tabatsfpinner, 60 Tagelbhner, 1 Lapetenmacher, 24 Bijdler, 4 Cobtengraber, 5 Topfer, 2 Tuchbereiter, 2 Tuchfcerer, 3 Tuchhandler, 104 Ruchmacher, 1 Uhrmacher, 1 Bergolber, 1 Magebebienter, 2 Mallmuller, 3 Meinhandler und Schenfer, 7 Weifgerber, 2 Bollfrager, 3 Bollmagaginbedienten, 2 Bollftreicher, 2 Biefemeifter, 5 Bimmerleute, 2 Binne gießer.

| Wollari | Tuchmacher. |         | Beugmacher. |         |      | upíma:<br>er. | Hutn  | nad)er. | Wolle ver. |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|------|---------------|-------|---------|------------|
| beiter. | Mftr.       | Gefell. | Mftr.       | Befell. | mar. | Befell.       | Mftr. | Befell. | Rt. Stein, |
| 1750    | 102         | 18      | 2           | -       | 2    | -             | 7     | 5       | 7442       |
| 1750    | 120         | 20      | 2           | _       | -    | -             | 4     | 4       | 5192       |
| 1770    | 120         | 51      | property    | -       | -    | -             | 4     | 2       | 6984       |
| 1800    | 204         | 28      | -           | - 1     | 2    | -             | 4     | 6       | -          |

Der Gewerbezustand der Stadt geht aus folgender Tabelle von 1800 hervor :

| Im Jahre 1800           | m       | ren       | Fabrigirt.    | Deb                | ittet  |
|-------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------|--------|
| Ju 2006 1800            | Stühle. | Arbeiter. | får<br>Rihlr. | im Lande<br>Athir. | Rehle. |
| Wollarbeiter. s . s     | . 307   | 169       | 50111         | 45091              | 5020   |
| Lederarbeiter. s s s    | -       | 56        | 68900         | 53420              | 15480  |
| Lederne Sandichube.     | -       | 8         | 735           | 735                | -      |
| Leinweber.              | 46      | 57        | 4533          | 2326               | 2307   |
| Baumwollarbeiter. s     | 14      | 15        | 7444          | 5905               | 1539   |
| Tabafsspinner.          |         | 8         | 9691          | 9691               | -309   |
| Starte und Puberfabrit. | -       | 2         | 230           | 250                | _      |
| Bleigugefabriten.       |         | à         | 254           | 154                | 100    |
| Capetenfabrit. 1 1      |         | 1         | 1724          | 724                | 1000   |
| Summe.                  | 167     | 277       | 143722        | 118276             | 25446  |

An Zuthaten und Materialien waren erforderlich: inlandische für 75000 Ribr. ausländische für 3700 Rebe. überhaupt für 78700 Rebr. Im Jahre 1798 wurden 2549 St. Tuch, 1564 St. Kattun und Parchent und 5364 St. Hute fabrigiet. Was außer Landes geht, wird größtentheils auf der Braunschweiger Messe

abgefest. Der Sandel ift übrigens unbebeutend. Die Brauerei und Branntweinbrennerei fommt mauchen benachbarten Stabten nicht gleich.

| ~ ~ /    | war         | CII     | Mat    | 3. | <b>C</b> dyr | ot.        | Bier.   | Brannt<br>wein. |
|----------|-------------|---------|--------|----|--------------|------------|---------|-----------------|
| Im Jahre | Brauftellen | Blafen. | Wijet. | €. | Wispl.       | <b>5</b> . | Connen. | Quart.          |
| 1719     | 40          | -       | 590    | 6  | 82           | 16         | 406     | 1458            |
| 1730     | 120         | 3/1     | 803    | -  | 173          | 12         | -       | -               |
| 1750     | 36          | 59      | 675    | 16 | 224          | 22         | 22711   | 6310            |
| 1780     | 47          | 43      | 428    | 12 | 170          | 10         | 1296    | 4894            |
| 2800     | 47          | 27      | 282    | 9  | 57           | 14         | 1125    | 8188            |
| 1801     | 47          | 27      | 309    | 22 | 82           | 22         | -       | -               |

Aderban und Diebjucht find faft bie hauptnahrungszweige. Gute Wiefen und auf einer Selte guter Boden. Die Ausfaat, ben Ertrag und die Roufumtion erfieht man aus folgender Tabelle:

| Im Jahre    | Musi    | हिंदिरा |    | Gewo   | nnei | 1. | Caat u | nd K | en;  | Blick  | űbr | ig. | Fel      | ile.       |    |
|-------------|---------|---------|----|--------|------|----|--------|------|------|--------|-----|-----|----------|------------|----|
| 1801.       | Teifpl. | €.      | M. | Wijpt. | €.   | M. | Wiful. | €.   | 977. | Wijel. | E.  | M.  | Wispl.   | <b>3</b> . | M. |
| Weizen. 1   | .12     | 12      | 8  | 170    | 2    | -  | 126    | 16   | 12   | 15     | 9   | 4   | -        | -          | -  |
| Roden. : 1  | 55      | 1       |    | 275    | 5    | -  | 11(4)  | 17   | -    | _      | -   | -   | 921      | 12         | -  |
| Berfte. : : | 100     | 20      | 2  | 302    | 4    | -  | 824    | 32   | _    | _      | _   |     | 522      | 8          | -  |
| Spafer. 1 1 | 16      | 16      | -  | 50     | -    | _  | 262    | .5   | _    | _      | -   | -   | 212      | 4          | -  |
| Erbsen. : : | 14      | 8       | 5  | 57     | 8    | 10 | 81     | 16   | 5    | _      | -   | -   | 24       | 7          | 23 |
| Linfen. 1 1 | 14      | 8       | 5  | 57     | 8    | 10 | 34     | 8    | 5    | 25     | 5   | -   | -        | -          | -  |
| Wicken. : : | 1.5     | 8       | 5  | 57     | 8    | 10 | 45     | _    | 5    | 14     | 8   | 5   | <b>—</b> | -          | -  |
| Rartoffeln. | 20      | -       |    | 400    | _    | -  | 736    | 12   | _    | -      | -   | -   | 536      | 12         | -  |
| Leinfamen.  | 3       | 6       | -  | 10     | -    | -  | 11     | 6    | _    | -      | -   | -   | 3        | 6          | -  |

Hirse und Buchweigen wird nicht gebauet. 34 Morgen waren mit 216 Pid. Rleesamen bestet, und von 184 Morg, wurden 739 Centin. 100 Pfd. Tabaf gewonnen. Der Gewinn an Rlache belief sich auf 126 Kl. Et. 4 Pfd und an Wert auf 76 Kl. Et. 4 Pfd. Der Viehftand ber Stadt ift sehr-ansehn lich, und so, wie die Konsuntion, aus folgender Tabelle von 1801 zu ersehen:

| 18/11       |     | Berhanden. | Bur Wirthich  <br>nothig. | Konsumirt. | Bertauft. | Zugezogen. |
|-------------|-----|------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| Pferde.     | 1   | 200        | 270                       | -          | 26        | -          |
| Odfen. r    |     | 22         | 137                       | 124        | _         | -          |
| Dube. : !   |     | 781        | 835                       | 46         | 29        | -          |
| Junges Bich | . 1 | 98         | 238                       | -          |           |            |
| Ratber. s   | 3   | 46         | _                         | 1294       | 139       | 98         |
| Sammel. :   |     | 565        | 9 433                     | 1096       | _         | _          |
| Eduafe, s   |     | 1629       | 1749                      | 276        | 120       |            |
| Lammer.     | 1   |            | -                         | 623        | 90        | 673        |
| Schweine.   | 8   | 1463       | 1068                      | 1512       | 126       | -          |
| Bertel.     |     |            | -                         |            | 62        | 226        |

- 14. Die Ctadt hat 4 Jahrmartte, eben fo viel Bich , und Pferdemartte und 2 Wollmartte, ein Konig, liches Postamt, auf der Strafe von Lelpzig nach Hamburg und von Salzwedel nach Berlin, und ein Konigl. Accifeamt.
- 15. Obergericht, Magistrat und Rammerel. Stendal ift der Sih des Obergerichts, als des ers
  flen Justishoses der Altmark. (S. 555.) Als Immediatstadt gehört sie zu den Landständen, führt bei
  ben Städten der Provinz das Direktorium, und hat bei Zusammenkunsten der Altmarkischen und Prigs
  nibischen Städte auf dem dortigen Rathhause den Borsih vor Perleberg, bei allgemeinen Angelegenheiten
  den Rang nach Brandenburg. Der Magistrat hat die obere und niedere Gerichtsbarkeit, und besteht
  aus 6 Mitgliedern, einem Stadtdirektor, Justiz und Polizeidirektor, 2 Bürgermeistern, einem Stadts
  secretär und Affessor. Die französische Rotonie hat ihr eigenes Gericht. Die Kammerei, welche das
  Dorf Beltow, das halbe Dorf Hemerten, nebst drei Gütern darin, und 1360 Morgen 75 [R. Holz,
  (Elsen, junge Eichen, größtentheils aber Fichten Schonungen) und verschiedene Ländereien und Gärten
  bei der Stadt, einen Damm und Brückenzoll zu besieht, hatte

| Im Jahre     | 1      | 719 | • 1 | 1      | 750 |     | 1      | 780 |      | 1800   |     |     |  |
|--------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|------|--------|-----|-----|--|
|              | Rehte. | Gr. | Pf. | Mthir. | Gr. | Pf. | Ribir. | Gr. | Pf.  | Rthle. | Gr. | Pf. |  |
| Einnahme.    | 5079   | 1 9 | 4   | 3520   | 4   | -   | ,2650  | 12. | ļ. — | 14951  | 5   | 6   |  |
| Musgabe.     | 3019   | 1   | 9   | 2705   | 1   | 1 7 | 2649   | 17  | -    | 4592   | 10  | 8   |  |
| Beftand.     | 2060   | 5   | 7.  | 671    | 25  | 10  | -      | 119 | -    | 558    | 18  | 10  |  |
| Metipa. 1 7  | 27419  | 13  | 4   | 113    | - 2 | 6   | 2427   | E_  | -    | 5110   | -   | -   |  |
| Paffina. e . | 12073  | 1   | 5   | 11362  | 3   | -   | 11612  | 1   | -    | 6427   | 8   | -   |  |

- 16. Geistlichkeit und Schullehrer. Stendal hat 4 lutherische Pfarrkirchen. Bei dem Dom stehen 3 Pres
  biger. Der Pastor am Dom ist jedes Mal Generalsuperintendent der Altmark und Prignit, und Inspek,
  tor der Stendalischen Didzese. Die Universität Franksurt, als Besitzerinn der Dom s und Stiftsreves
  unden, seit 1551, ist Patronin von allen 3 Stellen. Dei der Marienkirche 2 Prediger, bei Jakobi ebens
  falls 2 und bei Petri 1 Prediger. Die Pastorate vergiebt der König, die Diakonate der Magistrat.
  Eine deutsch und eine französisch reformirte Gemeine, sede mit einem Prediger. Die große Stadts
  schule gehört zu den gelehrten Schulen in der Mark Brandenburg, und hat 4 Schullehrer. Uebrigens
  giebt es außer den reformirten noch vier Elementars oder Parochialschulen und verschiedene Privatanstalten.
- 17. Stiftungen. Bu ben oben angeführten milden Stiftungen gehört noch besonders die Schonebecks iche Fundation, (mit einem Kapital von 18640 Rthlr.) für die große Schule, für eine Privatschule, und für junge Studierende.
- 18. Das Stadtmapen. Ein getheiltes Felb, jur Rechten mit einem halben Abler, und jur Linken mit 4 Mautenfteinen (ober wie man chebem wollte mit 4 Gerftenfornern) befett.
- 19. Abgaben und Raffen. Im Jahre 1719 betrug die Biefe 1046 Rthir. 12 Gr. und 1730 766 Rthir. 19 Gr. 3 Pf.

| Im Jahre             | 1       | 719 | -   | 1      | 750 |     | 1:     | 750 |     | 17      | 80  |     | 1        | 800 |       |
|----------------------|---------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-------|
| betrug               | Richte. | Gr. | Pf. | Rible. | Gr. | đi! | Sihlr. | Gr. | Pf. | Relftr. | Gi. | MF. | Richler. | Gr. | illf. |
| Die Accise, , ,      | 7270    | 15  | 6   | 8813   | 1 1 | 6   | 9959   | 15  | - 8 | 14593   | 2   | 1   | 14697    | 11  | 1     |
| Der Gervis. s s      | 4511 -  | . 6 | 3   | 312    | -   | _   | 1307   | -   | -   | 5853    | 7   | 7   | 5043     | -2  | , 1   |
| Die wirkl. Einquart. | -       | _   | -   | 2,50   | -   | -   | 4,00   | 6   | _   | 5705    | 4   | 1-7 | وبريد    | 25  | 10    |

20. Feneranstalten und Versicherung. Im 17ten Quinquennium oder 180? mar die Stadt mit '
875475 Riblr. in der städtischen Fenersozietat versichert, im 16ten nur mit 388650 Riblr. Die Stadt hatte

| im Jahre      | Brunnen. | Sprigen,<br>hölzerne. | Sprigen, metallene | Feuerlei: tern. | Eimer. | Halen. | Rufen. |
|---------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 1750          | 570      | 6,16                  | 5 .                | 52              | 1100   | 44 .   | 33     |
| 1800 und 1801 | 577      | 795                   | 5 :                | 65              | 1121   | 39     | 32     |

#### 2. Die Stadt Offerburg.

- 1. Lage. Ofterburg liegt im nordoftlichen Minfel bes Stendalischen Rreises an ber Biefe, aus' ber ein Grauben abgeht, welcher bie Stadt umgiebt; 3 Meil. von Stendal und 19% Meil. von Berlin.
- 2. Thore, Mauern, Walle. Die Stadt hat doppelte Thore, Mauern, Graben und Balle; lettere find aber jum Theil abgetragen. Auf ber Nordweftseite macht die Biese die Befestigung. Die drei Thore heißen bas Stendalische, Seehausensche und bas Altstädtische. Gine Wasserpforte.
- 3. Straßen und Plage. Die Stendalische Strafe, Juden , oder Salgftrage, die Dammftrage, Flebscher : Reue : Bogmiblen : Spangen , oder Calg ; und Hakenftrage, bie Cchoppenffatte und 2 Marktplage.
- 4. Saufer und Feuerstellen. Dach bem Brande 1761 gut und nett aufgebauet, boch größtentheils von Solg mit Fachwert.

| Die Stadt hatte        | 1719 | 1729 | 1730 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780  | 1790 | 1800 | 1801 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Haufer, massive. ; ; ; | -    | _    | _    |      | _    | I    | 1     | 2    | 3    | 2    |
| - mit Biegeln. s       | 24   | 30   | 143  | 218  | 219  | 212, | 233   | 233  | 237  | 237  |
| - mit Strob.           | 201  | 160  | - 56 | _    | _    | -    | aun., | -    | -    | _    |
| Kirchen. s.s s s s     | -    |      | _    | _    | -    | -    | 2     | \$ 2 | 2    | 2    |
| Scheunen. 1 1 1 1      | 49   | 49   | 43   | 50   | 50   | 45   | 50    | 51   | 55   | 55   |
| Bufte Stellen. , , ,   | 97   | 97   | 95   | 67   | . 65 | -    | 3.5   | 1 (3 | 5    |      |

5. Deffentliche Gebaude. Die Micolai Stadtlirche steht mitten im Ort, auf einem Kirchhofe, und ift nach dem Brande wieder ausgebauet und mit einem weniger hohen Thurme versehen. Bor dem Alte städtischen Thore steht auf dem Kirchhofe die Martinsfirche, welche nur bei Beerdigungen gebraucht wird. Das St. Georgenhospital vor dem Stendalischen Thore für zo bis 12 Personen, welches 1681 aus den Revenüen dreier im Kriege zerftörten Hofpitaler gestistet ist. Neben demselben noch ein kleineres von Christoph Konly 1616 gestistet mit 4 Prabenden. Das Rathhaus, am Markeplas, von Holy, unweit der Kirche. Das Schulgebaude, worin die Lehrer wohnen, neben der Kirche.

a consti

- 6. Rirchhofe. Bel ber Rirche befindet fich zwar ein Rirchhof, Die meiften Sobten werden aber auf bem Rirchhofe vor bem Altifabter Thor beerdigt.
- 7. Mablen. Eine Wassermuble, an der Biese, 2 Bindmublen vor dem Seehausischen Thore, und 2 Windmublen vor dem Stendalischen Thore.
- 8. Einwohner. Mach Berhaltniß ihrer Große ift die Stadt gut bewohnt. Im Jahre 1719 hatte fie

| Im Jahre. | Stand.       | Manner. | Frauen. | Cobne. | Töchter. | Gefellen. | Япефее. | Jungen. | Mágbe. | Gumme. |
|-----------|--------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 1723      | Civil.;      | 200     | -       | 213    | 220      | - 7       | 18      | 16      | 75     | 1 -    |
| 1730      | -            | 218     | 203     | 173    | 232      | 14        | 15      | 21      | 86     | 982    |
| 27.10     |              | 208     | 238     | 194    | 226      | . 10      | 15      | 22      | 80     | 993    |
| 1750      |              | -219    | -266    | 162    | 209      | 22        | 31.     | 27      | 79     | 995    |
| 1770      | -            | 213     | 293     | 137    | 251      | 24        | 12      | 58 .    | 93     | 10.51  |
| 1780      | Civil.       | 245     | 835     | 186.   | . 288    | 87        | 19      | 41      | 95     | 1246   |
|           | Militar.     | 60      | 35      | 48     | 42       |           | _       | -       | 1 -    | 185    |
|           | Summe.       | 395     | 370     | 234    | 330      | - 37      | 19      | 41      | 95     | 1431   |
| 1790.     | Civil. , ,   | 256     | 313     | 178    | 251      | 48        | 21      | 26      | 73     | 1156   |
|           | Militar. s 🕝 | -59     | 42      | 21     | 31       | _         | -       | -       | _      | 156    |
|           | Summe.       | 305     | 855     | 199    | 285      | 48        | 21      | 26      | 73     | 1312   |
| 1800      | Eivil. 1 1   | 270     | 330     | 250    | 247      | 54        | 13      | 35      | 97     | 1296   |
|           | Mititar. 's  | _       | 29      | 28     | 22       | -         | -       |         |        | 69     |
|           | Cumme.       | 270     | 859     | 268    | 269      | 54        | 15      | 55      | 97 -   | 1565   |
| 1801      | Civil. s s   | 287     | 335     | 256    | 256      | 55        | 54      | 31      | - 78   | 1352   |
|           | Militar.     | 171     | 76      | 63     | 69       | -         | -       | -       | _      | 579    |
|           | Summe.       | 458     | 411     | 519    | 325      | 55        | 54      | 31      | 78     | 1731   |

Darunter befanden sich 1801, zwei Juden. Im Jahre 1800 mar das Militar abwesend. 9. Garnison. Eine Eskadron des Karassierregiments Mr. 7., zu bessen Kanton die Stadt auch gehöret. Im Jahre 1801 gabite man 167 Enrollirte.

10. Nahrung und Verfehr. Actebau, Biehzucht, Branerel, Brennerei u. Handwerksbetrieb. Einwohlhabender Ort. Im J. 1800 hatte die Stadt: Gaccifebedienten, 44 Ackerburger, 1 Apotheter, 18 Stadtarmen, 3 Barbiere, 8 Backer, 8 Bierschenker, 2 Bteicher, 3 Bottcher, 2 Branntweinbrenner, 11 Branntweinschenker, 7 Brauer, 1 Controleur, 2 Drechster, 2 Eisenhandler, 1 Farber, 1 Fischer, 5 Fleischer, 6 Fuhrleute, 1 Galanteries handler, 2 Gastwert, 3 Glafer, 1 Gurtler, 5 Brugmacher, 1 Nandschuhmacher, 2 Debammen, 4 hirten, 5 Husichmiebe, 2 Jutmacher, 6 Invaliden, 1 Judensamilie, 2 Justitiarien, 5 Kausteute, 1 Kelsterwirth, 1 Knopfmacher, 1 Kreiseinnehmer, 1 Leinwandhandler, 1 Leinenzeugdrucker, 10 Leinweber, 1 Cohsgerber, 5 Materialisten, 2 Mauwer, 1 Meb. Doltor, 4 Mehlhandler, 1 Musikns, 3 Wind 12 Bassermüller,

2 Magenmacher, 1 Nabler, 2 Nagelichmiede, 3 Nachtwächter, 1 Organift, 5 Partifuliers, 1 Perruckenmas cher, 1 Plantageninspelter, 1 Posthalter, 2 Postillions, 11 Pravondaten, 3 Prazeptoren, 3 Kiemer, 1 Roth, gießer; 1 Röhrmeister, 5 Salzseller, 3 Sattler, 2 Seiler, 3 Schlösser, 11 Schneider, 2 Schreiber, 40 Schub, macher, 2 Spudici, 4 Stadtverordnete, 4 Stellmacher, 2 Tabuletkramer, 32 Tagelohner, 2 Thorwarter, 12 Lischter, 1 Todiengraber, 1 Topier, 2 Luchhandler, 1 Uhrmacher, 7 Biehmasser, 2 Maagebedienten, 5 Weinhandler und Schenker, 1 Weißgerber, 1 Ziesemeister, 3 Jimmerleute, 1 Zollbediente.

| Im Jahre 1800.       | וטו     | aren      | Fabrigirt. | Del im Lande. | auß. Land |
|----------------------|---------|-----------|------------|---------------|-----------|
| In Jupit 1800.       | Stuple. | Duvriers. | Rehle.     | Rthir.        | Rible.    |
| Hutmacher. 1 1       |         | 3         | 400        | 400           | -         |
| Loh . u. Weifigerber | -       | 4         | 740        | 740           | -         |
| Leinmeber. 1 1 1     | - 22    | 22        | 150        | 150           | _         |
| Summe.               | - 22    | 29        | 1290       | 1290          | · -       |

Die bagu erforderlichen Buthaten betrugen 650 Athlir. Die Leinweber verfertigen größteutheils nur Lohnarbeit. Bon fehr großer Bedeutung ift bie Brauerei und Brennerel nicht.

|          | iva       | ren     | Mal    | . 1 | Schr   | ot. | Bier.   | Brannt,  |
|----------|-----------|---------|--------|-----|--------|-----|---------|----------|
| Im Jahre | Brauftels | Blafen. | Wispl. | G.  | Wispl. | G.  | Connen. | Quart.   |
| 1719 -   | 18        | 12      | 101    | 16  | 12     | 18  | 250     | 260      |
| 1730     | 16        | 13      | 184    | -   | 27     | 4   | 1325    | 910      |
| 1780.    | 1.17      | 10      | 82     | 8   | 60     | 22  | 358     | 5270     |
| 1801     | 18        | 15      | Gı     | 16  | 42     | -   | _       | <b>—</b> |

Offerburg hat verschiedene Feldmarten von den muften Derfern Plunow, Liedekummer, Barfewisch, Tieb born, Schildtorf ie. guten Mittelboden, und etwa 25 Bifel. Bifcherland, 1789 Morgen gute, doch etwas hohe Biefen, zwischen der Biefe und ber Ucht, (die sogenannte Seggewiese) baber find Biehzucht und Acter, bau die Haupterwerbszweige.

| Im Jahre     | Muse   | gefäet |    | Gew    | onne       | n. | Saat 1 | ind S |      | Blieb  | űbri | g.  | 20    | hlte. |    |
|--------------|--------|--------|----|--------|------------|----|--------|-------|------|--------|------|-----|-------|-------|----|
| 1801         | Wispt. | €.     | M. | Wifpl. | <b>3</b> . | M. | Wifpl, | 35.   | 277. | Wispl. | õ.   | M.  | Wijpl | S.    | M. |
| Beigen. s    | 9      | 21     | _  | 51     | 7          | 8  | 31     | 15    | -    | 19     | 16   | 8   |       | -     | -  |
| Roden        | 33     | 15     | -  | 1fB    | 3          | _  | 293    | 5     | 4    | _      | -    | -   | 125   | -     | 4  |
| Berfle. 1 i  | 82     | 15     | 8  | 100    | 6          | 4  | 102    | 2     | -    | -      | -    | -   | 1     | 119   | 12 |
| Spafer. 1 's | 10     | 12     | -  | 52     | 12         | -  | 51     | 4     | -    | 1      | 3    | -   | -     | -     | -  |
| Erbfen. s    | -10    | 16     | _  | 32     | -          | -  | 27     | 22    | -    | 4      | 2    | -   | -     | -     | -  |
| Linfen. s    | -      | 8      | _  | 2      | _          | -  | 2      | -     |      |        | -    | -   | -     | -     | -  |
| Wicken. s s  | 4      | 18     | _  | 13     | 12         | -  | 13     | 12    | -    | _      | -    | -   | -     | -     | -  |
| Rartoffeln.  | 1 2    | 12     | 8  | 6      | 2          | _  | 80     | 3     | 8    | _      | -    | -   | 7.4   | -     | 1  |
| Buchweizen.  | -      | 6      |    |        | 18         | -  | 1      | 20    | -    | -      | -    | -   | 2     | 2     | -  |
| Leinfamen.   |        | 14     | 4  | 2      | 4          |    | 1      | 1 4   | 1 8  | _      | -    | 1 - | -     | -     | -  |

Birfe, Hopfen, Riee und Tabat wird nicht gebauet. Der Gewinn an Flach's belief fich auf 128 flein Stein 2 Pfb., und an Wert auf 64 fl. Stein 1 Pfb., und wurde felbst verbraucht.

| 1801         | Borhans<br>den. | Jur Wirth<br>schaft nor<br>thig. | Konsumire | Vertauft. | Bugelogen |
|--------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pferde.      | - 308           | 232                              | _         | 24        | . 15      |
| Odfen. :     | 9               | 34                               | 29        | 7         |           |
| Rube. e e    | 439 -           | 523                              | 27        | 57        | -         |
| Junges Bieb. | 104             | 202                              | -         | -         |           |
| Kalber.      | 98              | tunn.                            | 414       | . 99      | 89        |
| Hammel. 1    | 108             | 200                              | 127       | 110       | 89        |
| Schafe. :    | 365             | 600                              | 221       | 384       |           |
| Lammer.      | · 944.          | -                                | 144       | 11        | 160       |
| Schweine.    | 350             | 422                              | 365       | 37        | -         |
| Fertel. 1    | _               | _                                | _         | 15        | 219       |

- 21. Ofterburg hat 5 Jahrmartte und 4 Biehmartte, eine Pofthalterei zwifchen ben beiben Poftamtern Stendal und Arendfee, ein Accife, und ein Sauptzollamt.
- 12. Magiftrat und Kammerei. Als Immediatstadt hat der Magistrat, der aus 4 Personen, einem Die reftor, einem Justig : einem Polizeiburgermeister und einem Rathmann besteht, die obere und niedere Gerichtsbarkelt. Der Rangordnung nach ist Ofterburg die Gte Stadt in der Altmark. Die Kammerel, beren Revenuen von Landereien (285 Morg.), Garten, Pachten, Wiesen, (666 Morg.) ic. auftommen, hatte

| im Clahua | Einnahme. |      |     | Mus     | gabe |     | Be     | Beftand. Activa. |             |        |    |     | Paffiva. |            |     |
|-----------|-----------|------|-----|---------|------|-----|--------|------------------|-------------|--------|----|-----|----------|------------|-----|
| im Jahre  | Rible.    | Gr   | Pf. | Mehler. | Gr   | Pf. | Rihle. | Gr               | <b>V</b> f. | Rthlr. | Gr | Pf. | Athle.   | <b>O</b> r | Pf. |
| 1719      | 1924      | 3    | 8   | 1179    | 17   | -   | 741    | 7                | 8           | 530    | 1- | _   | 10550    | _          | -   |
| 1750      | 2697      | 18   | 16  |         | 5    | 11  |        | 15               | 7           | 10-    | 21 | 4   | 200      | -          | -   |
| 1780      | 1578      | 1 17 | 3   | 1306    | 10   | 10  | 272    | 6                | 5           | 1      | 1- |     | 3400     | -          | -   |
| 1800      | 5413      | 1    | 8   | 2260    | 2    | 2   | 3153   | -                | 7           |        | _  | _   | _        | _          | -   |

- 13. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Stadtfirche stehen 2 Prediger. Jum Pastorat, womit gewöhnlich das Inspektorat über die Ofterburgische Didzese verbunden ist, gehört das Dorf Zedau, mit allen abligen Rechten, und ist zugleich Filial bavon. Der Magistrat ist Patron des Pastorats und Diakonats. Bei der Stadtschule stehen, außer dem Rektor und Konrektor, noch einige Lehrer. Ueber, dies giebt es noch eine Elementarschule.
- 14. Stiftungen. Außer ben beiben Sospitalern, das Degeneriche Stipenblum von 30 Ribir. für Studierenbe.
- 15. Stadtwapen. Ein Abler über einer Burg mit 2 hohen und 2 niedrigen Thurmen.
- 16. Abgaben und Kassen. Im Jahre 1719 war der Ertrag des Zolles 300 Athle., 1791 aber 1346 Athle. 5 Gr. 11 Pf. Der Ziese 1719: 183 Athle. 1730: 227 Athle. 22 Gr. 6 Pf.

Die Altmark.

| Im Jahre                     | 1719    |    |     | 1730    |    | 1750 |        |            | 1780 |         |     | 1800 |        |    |     |
|------------------------------|---------|----|-----|---------|----|------|--------|------------|------|---------|-----|------|--------|----|-----|
| betrug                       | Rehler. | Gr | Vf. | Rehler. | Gr | Pf.  | Rible. | <b>B</b> r | Pf.  | Rihler. | Gr  | Pf.  | Rihle. |    | Øf. |
| Die Accise.                  | 1490    | _  | -   | 20:10   | 22 | 10   | 2604   | 16         | 8    | 3fi05   | -17 | 5    | 46as   | 21 | 6   |
| Der Gervis.<br>Die wirkliche | 900     | 7  | 10  | 72      | -  | -    | 869    | 21         | 11   |         | 17  | 4    | - 649  | -  | -   |
| Einquartir.                  |         | _  | _   | 864     |    | _    | 816    | 4          | _    | 865     | 16  | 5    | 474    | 6  | 4   |

17. Feueranstalten. Im 16ten Quinquennium war die Stadt in der Feuersoeletat mit 09575 Athle., im 17ten oder 180f mit 193425 Athle. versichert. Im Jahre 1801 hatte O erburg 96 Brunnen, 3 große Sprihen, 201 holgerne Handsprihen, 18 Feuerleitern, 220 Eine , 11 Hake, und 12 Wafferkufen.

| Mame.                 | Quali-<br>tåt.   | Zustand.                                                                                                                                                                                            | Fenerstel  | Men den       | .Dujen. | Besitzer.                                                                                           | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                   | Modress-<br>orter. |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Arensberg.            | Perf.            | 9 Sanzbancen, 6 Koffacen, 1 Bub<br>ner, 12 Emlieger, 1 Kreisgärtner,<br>2 Leinweber, eine Windmuble. 27<br>M. Rienen.                                                                               | 20         | 124           | 17      | Dombnen amt Burge fall.                                                                             | Mutterf.<br>Infpett.<br>Etenbal.              | p. Vis-<br>mark.   |
| Vadingen.             | *                | 3 (Sangbanern, 4 Halbbanern, 28 Roffaten, 13 Bubner, 31 Einfte, ger, 8 Letinveber, 1 Mourer, 1 Rademacher, 2 Miller mit Waßermühlen, eine Schmiede. Gitter haben 136 M. Dorf 72 M. Holz. Hopfenbau. | 711        | <b>7.8</b> .0 | 11      | 1) Der Major<br>v. Mundfledt.<br>2) v. Doguede                                                      | Gienbal.                                      | p. Sten:           |
| Gr.Baller:<br>ftedt.  | Derj.            | 13 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 2<br>Rossten, 1 Wüdner, 12 Einlieger,<br>2 Lennweber, eine Leindmühle, eine<br>Schmiede, 206 M. Holz.                                                                  | <b>~</b> 6 | 210           | 31      | Derbirafo d<br>Schulenburg<br>3. Wolfeburg,<br>Bogtet Dieke                                         | Matierel.<br>Jufpelt.<br>Ofterburg            | p. Ofter.<br>burg. |
| Kl. Baller:<br>fledt. | Dorf.            | 5 Ganzbauern, 2 Keffaten, 2 Ein-<br>lieger, 1 Zimmermann, 25 M.<br>Holz.                                                                                                                            | 8          | 59            | 11      | Der Grafv.d.<br>Schulenburg<br>1. Wolfeburg,<br>Bogtei Meh-<br>dorf.                                | Baller,                                       | p. Ofter<br>burg.  |
| Beefewege.            | Dorf.            | 5 Bangbanern , 4 Salbbanern , 5<br>Roffacen, 3 Einlieger, 2 Leimweber,<br>36 Mt. Rienen.                                                                                                            | 3 4        | 81            | 20      | Umverfität<br>Frankfurt.                                                                            | Ailial von<br>Garupp,<br>Infpelt.<br>Grendal. | p. Dis-<br>mark    |
| Beldau<br>Beldow,     | Dorf.            | to Ganzbauern, 4 Halbbauern, 2<br>Budner, 6 Emlieger, eine Schmie<br>de, eine Windmuhle, 26 M. Ries<br>nen Schonungen.                                                                              | 18         | 152           | 53      | 1) Magist. zu<br>Stendal , 2)<br>Gebr. v Gold:<br>beck, 3)Dom.<br>A. Burgstall.                     | Edinne,                                       | p. Sten<br>dal.    |
| Berckau<br>Berckow.   | Dorf und<br>Gut. | 14 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 13<br>Renaten, 3 Budner, 14 Einlieger,<br>3 Lemeweber, 1 Nabemacher, eine<br>Schmiede, eine Windmühle. Das<br>Gut 58, und das Dorf 372 Wig.<br>Holz. Hopfenbau.        | 4 1 2      | 250           | 3-1     | 1)Der Nittm<br>v. Edeither.<br>21 (Brai v. d<br>Edulenburg<br>3. Wolfsburg,<br>Bogter Meh.<br>dorf. | Mutter?. Coppelt. Garocie. gen.               | p. Dis<br>mart.    |
| Biefenthal            | Dorf.            | g Gianzbauern, 4 Koffaten, 5 Ein-<br>lieger: 22 M. Holz.                                                                                                                                            | 15         | 101           | 17      | Der Giraf v d<br>Zchulenburg<br>3. Wolfeburg,<br>Bogter Meh-<br>dorf.                               | Kitral ven Mebberf,<br>Jufpekt.<br>Ofterburg  | je Ofter-<br>burg. |

| Name.                  | Quali-<br>tåt.        | Zustand.                                                                                                                                            | Zeuerstel.<br>len. | Menschen | Hufen.    | Besiger.                                       | Rirchl.<br>Berfaf-<br>fung.                                                           | Uddreß.           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Borftel.               | Dorf.                 | 12 Bangbauern, 29 Roffaten, 9<br>Einlieger, 12 Leinweber, eine<br>Schmiebe, eine Windmuhle. 107<br>M. Rienen.                                       | .48                | 262      | 16        | von Borftell.                                  | Mutterf.<br>Juspett.<br>Etendal.<br>Jegt Fil.<br>des Dom.<br>Archidiac.<br>in Etendal | p. Stens          |
| Bůlię.                 | Dorf.                 | 5 Gangbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Koffaten, 5 Einlieger, 2 Leinwe<br>ber, 60 M. Rienen Schonungen.                                                   | 12                 | 86       | 11        | DerGrafv.d.<br>Schulenburg<br>auf Angern.      |                                                                                       | p. Stend          |
| Bufte.                 |                       | 13 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 14 Roffaten, 13 Budner, 25 Einlieger, 7 Leinweber. Das Gut 27 und das Dorf 56 M. Holz.                                 | 51                 | 366      | 251       | v. Levehow<br>Erben.                           | Mutterf.<br>Jujpelt.<br>Stendal                                                       | p. Bis:<br>mark.  |
| Carriß.                | Dorf und<br>Gut.      | 2 Ganzbauern, 8 Halbbauern, 5<br>Roffaten, 6 Einlieger, 1 Leinwe,<br>ber. Das Dorf 62 Morg. Holz.<br>Starter Hopfenbau.                             | 19                 | 127      | 14        | t) v. Tres;<br>fow.<br>2) v. Alvens;<br>leben. | Fil. b. Ber<br>tau, Infp.<br>Bardeter<br>gen.                                         | p. Bis.           |
| Darnewiß               | Vorwert.              | bei Klaben, nebft 2 Budnern, 4<br>Einliegern, ileinweber, Bindmub-<br>le. 14 Morgen Holz.                                                           | 6                  | 34       | 19        | v. Levehow<br>Erben.                           | Eingepf.<br>zu Klinte,<br>Inspett.<br>Stendal.                                        | p. Stens          |
| Deets ober<br>"Deetse. | Dorf und<br>Gut.      | 4 Gangbauern, 3 Halbbauern, 7 Koffaten, 5 Budner, 10 Einlie- ger, 2 Leitweber, eine Schmiede und Windmuble, Gut 20 u. Dorf 57 M. Rienen Schonungen. | 25                 | 150      | 14§<br>8§ | v. Dequede.                                    | Filial von<br>Rathen,<br>Juipett.<br>Stendal.                                         | p. Stens<br>dal.  |
| Deehsche.              | Arug und<br>Zollhaus. | ift bei Deege aufgeführt. Die Barte ward 140g erbauet. Reben- zollamt von Ofterburg.                                                                | -                  | -        | _         | Rammerel in Stendal.                           | Eingepf.<br>zu Deen.                                                                  | p. Stene<br>bal.  |
| Dobber-<br>fau.        | Dorf.                 | 16 Ganzbauern, 16 Koffiten, 1<br>Budner, 21 Einlieger, 4 Leinwe-<br>ber, 1 Rademacher, eine Schmie-<br>be und Windmible, 50 M. Holz.                | 39                 | 254      | 27        | v. Treffen, felb.                              | Muttert.<br>Inspett.<br>Ofterburg                                                     | p. Bis,<br>mark.  |
| Dollniß.               | Dorf und<br>Gut.      | 7 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 3<br>Roffsten, 8 Einliger, 3 Leinweber.<br>Gut 11 M. und Dorf. 137 M.<br>Rienen Schonungen.                             | 02                 | 131      | 25!       | Lieutenant v.<br>Jeețe.                        | Materva-<br>gang jegt<br>bet Bajic,<br>Infpete.<br>Grendal.                           | p. Wiss<br>mark.  |
| Dusedau o.<br>Dusedow. | Dorf.                 | 9 Banzbauern, 3 Halbbauern, 12 Koffaten, 12 Einlieger, 5 Leinwester, eine Schmiede, eine Wind, mible. Go Mt. Bolz.                                  | 82                 | 150      | 212       | Universitit<br>Frantsurt.                      |                                                                                       | p. Ofter<br>burg. |

| Name.                                        | Qualic<br>tàt.      | Zustand.                                                                                                                                                   | Seuceped. | Denfern | minde   | Besiger.                                                                     | Kirdy.<br>Neviaf-<br>fung.                                | Albdress.         |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Ergleben.                                    | Dorf.               | 12 Ganzbauern, a Salbbauern,<br>12 Kostaten, 23 Einsteger, 3Lein<br>weber, eine Schmiede, eine Wind<br>muble, 2 Krüge. 215 M. Eichen<br>und Kirnen.        | 75        | 193     | ąti     | Der C'raf v.<br>d. Schulend<br>burg zu<br>Worfeburg,<br>Bogtet Mehr<br>Lorf. | Inspik. Operburg                                          | p. Ofter, burg.   |
| Flessow.                                     | Dorf und<br>Gut.    | 5 Cianzbauern, 7 Halbbauern, 17<br>Mocaten, 1 Dudner, 11 Einite<br>ger, 5 Leinweber, 2 Nademacher,<br>eine Echmiede und Windmuhle.<br>Das Dorf Go M. Holz. |           | 225     | 20<br>5 | 1) Die Nertellt. 2) Der Graf v. d. Echus lenburg zu Leolfeburg, Bogtel Mehr  | : Injecte                                                 | p. Ofter, burg.   |
| Friedrichs-<br>fleiß.                        | Rel. Derf           | bet Schmoor, 2 Ganzbauern, 12<br>Babner, 2 Emlieger, 1 Leinweber                                                                                           | 1 1       | 68      | -       | von Levelow.<br>Erben.                                                       | Rach Spe<br>henwalich<br>eingepf<br>In pett.<br>Etendal.  | p. Sten:          |
| Friedrichs-<br>hof.                          | Vorwert.            | wird bei Hohenwulfch mit aufge- führt.                                                                                                                     | -         | -       | _       | von Levezow<br>Erben.                                                        | Nach Bor<br>henwulsch<br>eingepf.<br>Inspett.<br>Etendal. | p. Sten,          |
| Garlipp<br>o. Garlip.                        | Dorf.               | 10 Cambauern, 2 Halbbauern,<br>10 Koffaten, 10 Emlieger, Jenn<br>weber, eine Schmiede und Wind<br>nuble. 48 M. Polz.                                       | -8        | រពីអ    | 58      | Universität<br>Frankfurt.                                                    | Muttert.<br>Juipelt.<br>Stendal.                          | p. Eten,<br>tal.  |
| Gråveniß.                                    | Dorf.               | .; (Sanzbauern, 1 Salbbauer, 1)<br>Linlieger. Go M. Kienen.                                                                                                | 10        | 78      | 171     | Die v. Bis:<br>mark.                                                         | Fil. rag. j.<br>v. Store<br>bed, Infp:<br>Ofterburg       | p Ofters<br>burg. |
| Graffau.                                     | Porj.               | 12 (Sanzhauern, 1 Halbbauer, 7<br>Koffaten, 2 Budner, 10 Emlie-<br>ger, 3 Leinweber, eine Schmiede<br>und 2 Windmühlen. 40 M. Holz.                        | 25        | T(      | 711     | Der Lienten.<br>v. Jeete.                                                    | Mutter f.<br>Suipoer.<br>Stendal.                         | p. Tis-<br>mark.  |
| Grun,<br>wulfd,<br>ehebem Eat,<br>cenwulfch. | Dorf.               | 7 Gangbancen, 6 Koffdten, 3 Ein-<br>lieger. 22 M. Holg.                                                                                                    | 11-       | 58      | 12;     | Der Lieuten.<br>v. Jeege.                                                    | Filial von Graffau, Grippelt. Stendal.                    | p. Sten-          |
| Haferbreite                                  | Etabliffe,<br>ment. | Bei Stendal, welches aus 8 Bud-<br>nerfamilien und einem Kreisgarts<br>ner besteht.                                                                        | 5         | 45      | _       | Ahmmerei in<br>Stendal. In<br>Erbracht ge<br>geben.                          | Emgepi.<br>in Steus<br>dal.                               | p. Stens<br>bal.  |

| Mame.                                       | Qualis tat.      | Zustand.                                                                                                                                                                     | Tenerfiel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menighan | .Spurjen. | Besither.                                                                                                               | Rirdyl.<br>Veriafs<br>fung.                      | Addreß,<br>örter.                |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Häsewig.                                    | Dorf.            | 3 Cianzbauern, 3 Halbbauern. 4<br>Reffaten, 3 Emlieger, 1 Leinwei<br>ber. 40 M. Holz.                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,5      | 26        | Der Lieuten<br>v. Bismari<br>zu Döbblin.                                                                                | hil. v. Gr.<br>Edpive:<br>ten, Injp.<br>Stendal. | p. Stene<br>dal und<br>Ofterburg |
| Hohens<br>wulfch und<br>Friedrichss<br>hof. | Dorf und<br>Gut. | r Ganzbauer, 4 Halbbauern, 5<br>Rossaten, 9 Einlieger, 1 Leinwe-<br>ber, 1 Gartner, eine Schmiede,<br>eine Windmuble, Ziegelei, 2 For-<br>sier. Das Gut 22, Dors 20 M. Holz. | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157      | 7         | von Levehow<br>Erben.                                                                                                   | Filial von<br>Arens:<br>berg, Juip<br>Stendal.   | p. Stens                         |
| Holkhaus<br>fen.                            | Dorf und<br>Sut. | 7 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 7 Koffden, 2 Bubner, 12 Einlieger, 2 Leinweber. Das Gut 108, und Dorf 218 M. Helz. Hopfenbau.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160      | 19        | t) Der Propriation Handelle Der Maj. v. Rundfredt zu Bablingen. 3) (Fraf v. d. Schulenburg zu Beigenborg                | Nonnigde<br>Inipett.<br>Stendal.                 | p. Biss<br>mart.                 |
| Klåden.                                     | Dorf und<br>Gut. | 9 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 23 Koffaten, 1 Bubner, 17 Einlieger, 4 Leinweber, 1 Gartner, 1 Schmiede und Windmuhle. Das Gut 38, und Dorf 63 M. Holz.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2(15)    | 43        | 1 Sample of                                                                                                             | Inipett.                                         | p. Sten                          |
| Klinke.                                     | Dorf.            | 5 Ganzbauern, 5 Halbbauern. 11 Rossaten, 9 Einlieger, 2 Leinweber, 1 Rademacher, eine Windemuble. 49 M. Kienen und Ellern. Popsenbau.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166      | 161       | Doman.Ami<br>Burgitall.                                                                                                 | Mutter?.<br>Impete.<br>Beenbal.                  | p. Sten                          |
| Ronnigbe.                                   | Porf und<br>Gut. | 1 Ganzbauer, 5 Halbbauern, 10 Kossaten, 1 Budner, 14 Einke- ger, 3 Leinweber, eine Schmiede und 2 Windmühlen. Das Gut 116, und Dorf 18 M. Holz. Hopfenbau.                   | The control of the co | 178      | 73 8      | v. Berwittw.<br>v. Gerne, geb.<br>v. Treffenseit<br>2) Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>zu Bolfsburg<br>Bogtei Met.<br>dorf. | Inipelt. Etenbal.                                | p. Biss<br>mart.                 |
| Rremfait.                                   | Deri.            | 9 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 17 Roffaten, 9 Einlieger, 5 Leinweiser, 1 Nademacher, eine Schmierbe, 4 Zimmerleute, 100 M. Eleten. Pepfenbau.                                   | Ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 227      | 22        | 1) Diev. Lû. deritz zu Live. rits. 2) Dei Oberantin. Giejecke zu Littenmoor. 3) v. Alvens. leben.                       | Jaipelt. Caibe.                                  | p. Wise<br>mark.                 |

| Mame.                 | Qualis<br>tåt.                 | Zustand.                                                                                                                                                                                   | Seneract. | Meniden | Spujen. | Besițer.                                                  | Rirchl.<br>Verfafe<br>fung.                                  | Alddreff.           |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lindfladt.            | Dorf und<br>Gut.               | 7 Gangbauern, 20 Koffaten, 4<br>Budner, 26 Einliger, 6 Lennor<br>ber, 1 Gartner, 1 Rademacher,<br>eine Schmiede, Wassermühle, 1<br>Förster. Das Gut 62, und Dorf<br>34 M. Holg. Hopfenbau. | 6:        | 295     | 111     | Der Mutmer<br>fier v. Mit<br>now.                         | Mutter f.<br>Campeft.<br>Gardele<br>gen-                     | p. G'arde<br>legen. |
| Lindstådter<br>Horst. | Dorf.                          | enlieger, 3 Leinweber, 1 Schmie. de. 40 M. Holz. Starter Hopfen, bau.                                                                                                                      | 26        | 197     | 11      |                                                           | Fil.v. Lind<br>nadt, Jip.<br>Gardeles<br>gen.                |                     |
| Luthane<br>Luttehne.  | Schäferet<br>und Bor.<br>werk. | Buweilen auch Luttenschäferei, nebst i Budner und 3 Emliegern.<br>80 M. Eichen, Rienen und Elern.                                                                                          | 6         | 22      | 5       | Der Mittmei<br>fter v. Rimow                              | Nachteet<br>iche einge<br>plaitt Ju-<br>ip. Carder<br>legen. | legen.              |
| Mådern<br>Middern.    | Dorf.                          | 13 Ganzbauern, 2 Roffaten, 1 Bids-<br>ner, 4 Emlieger, 1 Lenneber,<br>eine Schmiede und Windmuhle.<br>46 M. Helz.                                                                          | ī 😙       | 18      | 12      | Der Giraf v. d. Schulen burg; Wolfe burg, Bogtei Mehborf. | Nach Err<br>teben ein<br>geng. Juip-<br>Ofterburg            | bura.               |
| Megdorf.              | Dorf.                          | Sie tes Bogteigerichte. 17 Gang-<br>bauern, 21 Koffaten, 7 Budner,<br>ner, 7 Einlieger, 4 Leinweber, 1<br>Rabemacher, eine Schmiede und<br>2 Windmuhlen. 48 Mt. Kienen<br>ichonungen.      | 47        | 358     |         | Der Graf v.<br>d Edmlen-<br>burgz. Wolfs<br>burg.         | Mutterl.<br>Inspeti<br>Ofterburg                             | p. Offers           |
| Gr. Midh=<br>ringen.  | Derf und<br>Gut.               | 12 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 9<br>Koffaten, 1 Budner, 12 Einlie-<br>ger, 1 Leinweber, 1 Rademacher,<br>1 Gartner, eine Schmiede und<br>Windmühle. Das Gut 24, und<br>Dorf 75 M. Holz.      | 33        | 261     | 291     | Der Gener.<br>Lieutenant v.<br>Reinhart.                  | Mutterf<br>Jujpett.<br>Etendal.                              | p. Stens            |
| Kl. Möh-<br>ringen.   | Dorf.                          | 5 Cangbauern, 6 Halbbauern, 6<br>Reffacen, 17 Einlieger, 1 Leinwe,<br>ber. 150 M. Holz.                                                                                                    | 20        | 131     | 221     | Die von der Zchulenbarg                                   | Ail. v. Cir.<br>Moluin<br>gen, Juip.<br>Stendal.             | p. Eten:<br>dal.    |
| Méllenbeck            | Derf.                          | 1.4 Gangbauern, 2 Koffaten, 1<br>Budner, 11 Einlieger, 1 Leinwei<br>ber, eine Schmiede und Wind-<br>muhle. 28 M. Holz.                                                                     | 19        | 160     | 29      | Doman Amt<br>Tangermans<br>be-                            | Anal ven<br>Dobbers<br>lan, Infp.<br>Grendal.                | p. Pis.             |

| Mame.                                                        | Qualic<br>tắt.      | Zustand.                                                                                                                                                     | zenerftel-<br>fen. | Menfden | Hufen.   | Besither.                                                                 | Rirdil.<br>Verfaf-<br>fung.                        | Alddress-<br>örter. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Möllen-<br>dorf.                                             | Porf und<br>Oine.   | 5 Cansbauern, 2 Halbbauern, 13<br>Roffaten, 1 Budner, 12 Einlie<br>ger, 7 Leinweber, eine Waffer<br>und eine Windmuhlte. Das Jut 17,<br>und Dorf 47 M. Holz. | 28                 | 16î     | 8        | Die Gehele<br>merathin von<br>Görne, geb.<br>Grafin von<br>Walleting.     | Ail. v. Al.<br>Schwech:<br>ten, Inip.<br>Stendal.  | p. Ofter:<br>burg.  |
| Matterheis<br>de oder Mas<br>terheide.                       | Porf.               | 5 (Sanzbauern, A Halbbauern, 4<br>Koffaten, 5 Einkieger, 1 Lemme<br>ber, eine Windmugte. 100 M.<br>Kienen                                                    | 10                 | lan     | 26       | D. verwittw. Generalin v. Rahlben, geb. Baron. v. Rannenberg.             | Kilial von<br>Spilnin-<br>gen, Jusp.<br>Ofterburg  | p. Ofter, burg.     |
| Meuendorf<br>am Dimm,<br>(burch ben<br>Calbischen<br>Werder. | Dorf.               | 5 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 7<br>Koffaten, 4 Einlieger, 5 Leinwe<br>ber, 1 Zimmwinaun, eine Wind<br>mible, 34 M. Eidjen und Ellern,<br>Hopfenbau.            | 23                 | 146     | 15       | t) v. Tres:<br>tow. 2) von<br>Alvensleben.                                | Ailial von<br>Areinfau,<br>Znipeft.<br>Ealbe.      | p. Garde:<br>legen. |
| Menendorf<br>am Speck.                                       | Dorf.               | 10 Gangbanern , 9 Koffaten , 1<br>Budner , 4 Einlieger , 3 Lehnweber , eine Schmiede und Windmulh<br>le. 89 M. Holz.                                         | 22                 | 157     | efi      | Univerfität<br>Frankfurt.                                                 | Muttert.<br>Inspekt.<br>Stendal.                   | p. Stens<br>dal.    |
| Orpens:<br>dorf.                                             | Derf und<br>Gut.    | 2 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 2<br>Koffaten, 1 Budner, 6 Emlieger                                                                                               | 12                 | 66      | 95<br>41 | Die Obriftin<br>v. Kleift, geb.<br>p. Barjewijch                          | Filial ven<br>Schmer,<br>fan, Injp.                | p. Ofter. burg.     |
| Peters-                                                      | Etabliffes<br>ment. | von Bubnern zwifden Stendal und Wahrburg, unweit der Ucht.                                                                                                   | 2                  | 11      | -        |                                                                           | Oficiburg                                          | p. Steni            |
| Peters-<br>mark.                                             | Perf.               | 5 Ganzbauern, 7 Restiten, 1 Dite ner, 5 Einlieger 73 M. Holz.                                                                                                | 1,7                | ~ 5     | 185      | Der Graf v.<br>d. Schulen;<br>burg 3. 2Colfis<br>burg, Bogtei<br>Methori. | Bil. v. Al.<br>Schwechs<br>ten, Jujp.<br>Stendal.  | p. Osters<br>burg.  |
| Peulingen.                                                   |                     | 9 Cianzbauern, 4 Stoffaten, 5 Eme<br>lieger, 96 Wt. Rienenholz.                                                                                              |                    | 415     | 20       | ven Levezew<br>Erben.                                                     | Ail. v.Men<br>enderf am<br>SpeckJip.               | p. Sten:            |
| Polfau.<br>Polfow.                                           | Derf.               | 13 Clanzbauern, 2 Halbbauern, 7<br>Koffaten, 14 Cinlieger, 2 Lemme-<br>ber, 1 Rademader, 1 Zimmer<br>mann, eine Windmithle. 113 M.<br>Holz.                  | 26                 | 157     | 39       | Doman Umt<br>Tangerman:<br>de.                                            | Stendal.<br>Fil.v. Erri<br>leben, Jip.<br>Operburg | p. Ofters<br>burg.  |
| Porif.                                                       |                     | B Cambanern, ; Salbbanern, 17<br>Reffaten, 4 Bülner, 25 Einlieger,<br>4 Leitweber, 1 Rabemader, eine<br>Demomable. Die Güter 15, und<br>Dorf 1- M. Belt.     | 18.7               | 270     | 121      | 1) Frånl. v.<br>Gråvenig. 2)<br>von Levehow<br>Erben.                     | Mutterf.<br>Infpeft.<br>Stendal,                   | p. Dies             |

| Maine.                                   | Quali-<br>tåt.   | Zustand.                                                                                                                                               | Seneritele<br>len. | Den ichen | Şufen.                                           | Besißer.                                                                                                                                                                    | Rirchs.<br>Verfas-                                      | Addreßs<br>drter.  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Querftebt.                               | Dorf.            | 7 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 3<br>Koffaten, 1 Bidduer, 16 Einlie,<br>ger, 2 Zimmerleute, 1 Schmiede<br>und Windmilhle. 30 M. Helz.                      |                    | 156       | 19                                               | Doman Am<br>Reuendorj.                                                                                                                                                      | Fil. v Bar<br>Dingen,<br>Jufpett.<br>Etendal.           | p. Stens           |
| Rodjau.                                  | Dorf.            | 13 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 19 Koffaten, 1 Budner, 22 Ein- lieger, 3 Leinweber, 1 Radema- cher, 1 Zimmerm., eine Schmiede und Windmuble., 52 M. Holz. | 43                 | 304       | 47                                               | 1) Der Ritts<br>meister von<br>Berdeck. 2)<br>Gr.v.d. Schu<br>lenburg zu<br>Bettenborf,<br>Apenburg u.<br>Rittleben. 3)<br>Deev. Roht.<br>4) Domán.<br>Amt. Burg.<br>stall. | Zujpelt.<br>Etenbal.                                    | p. Ofter, burg.    |
|                                          | ter.             | 2 Gangbauern, 3 Halbbauern, 6<br>Roffaten, 5 Bubner, 6 Einlieger,<br>1 Rademacher, eine Windmidble.<br>Die Gater 34, und Dorf y W. Holz.               | 23                 | 103       | 7 <sup>1</sup><br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | (1) Gebr. v.<br>Kalben. 2)<br>Die Obrigin<br>v. Klift, geb.<br>v. Barjewijch                                                                                                | Filial von<br>Fieffau,<br>Impett.<br>Ofterburg          | p. Ofter,<br>burg. |
| Kl. Kossau<br>d. Nossaw.                 | Dorf.            | 14 Bangbauern, 2 Halbbauern, 14 Koffaten, 18 Einlieger, 1 Rasbemacher, 1 Zimmermann, eine Schmiede. 92 M. Holz.                                        | 33                 | 228       | 27                                               | Die v. Bise<br>mark.                                                                                                                                                        | Fil. v. Gr.<br>Rosau.                                   | p. Osters<br>burg. |
| Schäpliß<br>D. Schepliß                  | Dorf und<br>Gut. | 8 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 13<br>Koffaten, 2 Budner, 13 Einlieger,<br>6 Leinweber, eine Windmuhle.<br>Das Gut 76, und Dorf 129M. Holz.                | 51                 | 319       | 27!<br>7                                         | 1) Gebrüder<br>v. Kalben. 2)<br>von Levehow<br>Erben.                                                                                                                       | Filia va-<br>gans von<br>Minte,<br>Imports.<br>Stendal. | p. Bis:<br>mark.   |
| Schartau.                                |                  | 8 Gangbauern 1 Koffate, 6 Einiliteger, 48 Dr. Rienen.                                                                                                  | 12                 | 88        | 81                                               | Die v. Ris                                                                                                                                                                  | Filial von<br>Schor,<br>Redt, Injp<br>Stendal.          | p. Osters<br>burg. |
| Schernes<br>fan oder<br>Schernes<br>fow. |                  | 12 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 6<br>Koffaten, 3 Einlieger, 1 Leinme,<br>ber, eine Schmiede und Wind,<br>mahle, 24 M. Hold.                               | 12                 | 156       | 31                                               | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>zu Wolfeburg<br>Bogtei Meg.<br>dorf.                                                                                                        | Mutterk.<br>Inspekt.<br>Etendak.                        | bal.               |

| Mame.                              | Qualis<br>tát.     | Zustand.                                                                                                                                                                          | Seneritet: | Mentagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spufen. | Besitzer.                                                                                                                   | Rirdyl. Berfas-                                           | Address.                        |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Edjinne.                           | Dorf und<br>Gut.   | 15 Can banein, 13 Halbemern,<br>23 Koffaten, 12 Budbier, 29 Ein-<br>lieger, 10 Leinweber, 1 Rademas<br>der, eine Schmiede und Winds<br>muble. Das Gut 21, und Dorf<br>60 M. Holz. | 65         | The state of the s | 513     | 1) Der Gene-<br>rallieutenant<br>v. Borstell.<br>2) v.d. Edu-<br>tenburg, 3:)<br>v. Vismart                                 | Mouert.<br>Infpett.<br>Stendal.                           | p. Sten-<br>dal.                |
| Schiner-                           | Dorf.              | to Gangbauern, 1 Salbbauer, 6<br>Koffaten, 11 Einlieger, eine Schmie,<br>de. 12 M. Helz.                                                                                          | 24         | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22      | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>in Wolfeburg<br>Bogtei Mehr<br>dorf.                                                        | Muttert.<br>Jufpett.<br>Operburg                          | p. Ofter                        |
| Schmoor.                           | ZweiVors<br>werke. | welche aus ben Wirthichaftegebau.<br>ben und einem Emliegerhause be.<br>stehen. 50 M. Ktenen.                                                                                     |            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***     | r) C'elred v.<br>Salben 2) v.<br>Levehow Er-<br>ben.                                                                        | Rach Her<br>henwulfch<br>eingepf.<br>Juppelt.<br>Etendal. | p. Bis:<br>mark.                |
| Sdjones<br>beck.                   | Dorf und<br>Gut.   | 9 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 5<br>Koffaten, 6 Einlieger, 2 Leinwei<br>ber, eine Windmuble. Das Gue 6,<br>und Porf 30 M. Holz.                                                       |            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 3    | Der Lieuten<br>v.Bismark 3.<br>Uenglingen.                                                                                  | Mutterf.<br>Juipelt.<br>Operburg                          | p. Ofter<br>burg.               |
| Edvonfeld<br>(auf Beren,<br>feld.) | Dorf und<br>Gut.   | 6 Halbbauern, 2 Budner, 7 Em-<br>lieger, 1 Gartner. Das Gut 36 M.<br>und Derf 30 M. Holz.                                                                                         |            | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151     | Der Major<br>v. Rundstedt.                                                                                                  | Filial von Edperne, fau, Infp. Stendal.                   | p. Sten                         |
| Schorstedt                         | Dorf.              | 14 Ganzbanern, 2 Halbbauern, 3<br>Roffiten, 2 Budner, 14 Einlieger,<br>1 Leinweber, eine Schmiede und<br>Windmuhle. 140 M. Holz.                                                  | 1          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58      | Die von Nie<br>now.                                                                                                         | Mutterl.<br>Infpett.<br>Erenbal.                          | p. Dies<br>mark.                |
| Schwars<br>zenhagen.               | Dorf.              | B Ganzbauern, 2 Koffacen, 4 Ein-<br>lieger, eine Windmilhte. 63 M.<br>Holz.                                                                                                       |            | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 565     | Deman.Amt<br>Tangerman,<br>de.                                                                                              | Fil. v. No.<br>drau Injp.<br>Stendal.                     | p. Sten                         |
| Groß<br>Schwech-<br>ten.           | Dorf.              | 25 Gangbanern, 4 Halbbanern, 10 Keffdten, 5 Bühner, 18 Eine lieger, 1 Radomas der, eine Schwiede und Bindsmühle. 2 Krüge. 200 M. Holz.                                            | 1          | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Óo      | 1) Der Kame merh v. Jar aow. 2) Der Derdhaupt. mann v. Jagow. 5) Universit. Frankspirt. 4) v. d. Schulenburg 5) v. Kahleen. | Thinget.                                                  | p. Sten<br>bal ober<br>Ofterbur |

| Name.                      | Quali:<br>tát.   | Zustand.                                                                                                                                         | deneritele<br>len. | Menschen | र्क्सा है। | Besiger.                                                                                     | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                      | Uddreß.           |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Klein-<br>Schwech:<br>ten. | Dorf und<br>Gut. | 9 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 23.<br>Koffaten, 9 Budner, 14 Einlieger,<br>6 Leinweber, eine Schmiede und<br>Windmuble. Gut, 5, Dorf 26 M.<br>Holz. | 55                 | 280      | 24         | Verwittwete<br>von Billow,<br>geb. v. Reh-<br>berf.                                          | Mutterf.<br>Inspete.<br>Stendal.                 | p. Stm<br>dal.    |
| Spånin:<br>gen.            | Porf.            | 6 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 7<br>Roffaten, 6 Einlieger, 1 Leinwe,<br>ber, 1 Rademacher. 28 M. Holz                                               | 24                 | 159      | 20         | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>pu Welfeburg<br>Vo per Meh<br>borf.                          | Mutterk.<br>Insvelt.<br>Operburg                 | p Oster burg.     |
| Steinfeld.                 | Derf.            | 12 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 6<br>Rossten, 1 Budner, 7 Einlieger,<br>2 Leinweber, eine Schulede, eine<br>Windmuhle. 150 M. Holz.                 | 23                 | 145      | 42         | 1) Der Land:<br>rath v. Wol;<br>deck zu Stor:<br>tow. 2) Der<br>Beficher. von<br>Wittenmoor. | Filial von<br>Alåden,<br>Iniveft.<br>Scendal.    | p. Stend          |
| Storbeck.                  | Dorf.            | 7 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 6<br>Koffaten, 6 Einlieger, 3 Leinwei<br>ber. 62 M. Holz.                                                            | 1()                | 1 (1)    | 25         | Die v. Wie,<br>mark.                                                                         | Mutterk.<br>Inspekt.<br>Ofterburg                | p. Ofter<br>burg. |
| Tornau<br>Tornow.          | Dorf und<br>Gut. | 4 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 10 Koffdeen, 1 Budner, 11 Einlieger, 5 Leinweber, eine Windmuhle.                                                    | 23                 | 155      | 17         | t) Gebrüder<br>v. Kralin. 2)<br>der Kaufin.<br>Stephens in<br>Bismart.                       | Nengeline<br>gen, Info.                          | p. Sten           |
| llenglingen                | Dorf und<br>Gut. | 11 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 17 Rossten, 7 Einlieger, 1 Gartner, 5 Leinweber, 1 Zimmermann, eine Windmihle. Gut 25, und Dorf 184 M. Holz.        | 97                 | 238      | 253        | Der Lieuten.<br>v. Bismark<br>dafelbft.                                                      | Mutterf.<br>Inspett<br>Stendal.                  | p. Sten.          |
| Wahrburg                   |                  | 3 Halbbauern, 21 Koffaten, 4 Bid, ner, 16 Einlieger, 4 Leinweber, 1<br>Zimmermann, eine Windmuble.<br>Giter 36, und Dorf 29 M. Holz.             | 1-                 | - 15     | 151<br>8   | 1) Gebrider<br>v. Goldbeck.<br>2) Der Rutt<br>meife. v. Rit<br>now.                          | gans jcg:                                        | tol.              |
| Warten-<br>berg.           | Dorf.            | 6 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 10<br>Koffaten, 12 Einlieger, 1 Leinwes<br>ber, 2 Zimmerleme. 120 M. Holz,<br>Hopfenbau.                             | 23                 | 15.      | 153        | v. Meensles<br>ben, Gefants<br>gericht zu<br>Calbe.                                          | Filial von<br>Berkau,<br>Juso. Gar<br>, belegen. | p. Die<br>mark.   |

| Mame.             | Quali-           | Zustand.                                                                                                           | Tenerstels | Meniden | Sur:m. | Besiher.                                          | Rirde<br>verfaf-<br>fung.                        | Albdreß.           |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Wollenha-<br>gen. | Derf.            | g Ganzbauern, 15 Koffaten, 16 Einlieger, 2 Leinweber, 2 Mau-<br>rer, 2 Zimmerlente, 36 M. Holz,<br>Hopfenbau.      |            | 170     | 92     | Giebr. v. Kal-<br>ben zu Ren-<br>nebeck.          | Filial von<br>Allinfe,<br>Jufreft.<br>Stenbal.   | p. Die:<br>mark.   |
| Bollenras<br>de.  | Torf und<br>Gut. | Monaten, 7 Halbbanern, 3 Galbbanern, 3 Kontaten, 1 Hubmer, 14 Einlieger, 3 Leinweber. Gut 26, und Dorf 30 M. Holz. |            | 1 6     | 17     | Die Major in<br>v.Frosch geb<br>Benneten<br>dorf. | Kilial von<br>Schone:<br>bed, Infv.<br>Ofterbarg | p. Ofters<br>burg. |
| Mussale           | Siehe.           | Grunenwulfch.                                                                                                      |            |         |        |                                                   |                                                  |                    |
| Wulschen.)        | Siehe            | Sohenwulfd.                                                                                                        | 1          |         |        |                                                   |                                                  |                    |
| Zedow.            | Dorf.            | 6 Sanzbauern, 2 Halbbauern, 12 Koffaten, 4 Einlieger, 1 Comme. ber. 9 Mt. Holz.                                    |            | 165     | 16     | Insectional 34 Options                            | Til.v. bem<br>Dierburg<br>ichen In               |                    |
| Ziegenha-<br>gen. | Dorf.            | 5 Gansbauern, 5 Halbbauern, 1<br>Koffate, 2 Einlieger. 38 M. Helz.                                                 |            | 51      | 17     | Der Lienten.<br>v. Bisma<br>zu Obbbin.            | Bu Kajes<br>wig eins<br>gerf. Jusp               | p. Stens           |
| Zollhaus.         | Haus.            | Bei Reuendorf, am Damm.                                                                                            |            |         |        |                                                   | Stendal.                                         | Osterburg          |

## Zweites Rapitel ..

# Der Tangermunbefche Rreis.

- r. Lage. Grenzt gegen Suben und Often an bas herzogthum Magbeburg, wovon er oftlich burch die Elbe getrennt wird, boch liegen die Dorfer Schönhausen und Fischberk noch auf der Oftseite der Elbe; gegen Besten an bas Braunschw. Lineb. Amt Calforde und den Salzwedelischen Kreis, und ger gen Norden an den Stendalischen und Arneburgischen Kreis.
- 2. Große. Der Rreis, welcher fich ber Lange nach von Tangermunde bis Garbelegen erftreckt, enthalt nach ber gewöhnlichen Berechnung 162's [] Meilen, und ift nachft ben Salzwedelischen ber größte in ber Altmark.
- 3. Oberfläche. Der oft , und nordoftliche Theil des Kreifes, besonders langs der Elbe, ift eben und fand. Im westlichen aber, von Liberit au, erheben sich Anbohen, die unter verschiedenen Namen (Landsberge, Dolleberge, Keffelberge) den Burgstallischen und Lehtingenschen Forst durchstreichen, sich bis ins Magdeburgische erstrecken, und größtentheils mit Solz bewachsen sind. Die öftlichen Gergenden, vorzüglich bei Tangermunde, haben einen sehr fruchtbaren Mittelboden; magerer und sandig sind die höheren westlichen Theile bei Lehlingen und Neuendorf.

- 4. Fluffe. Die Elbe burchstromt, bei Tangermunde, einen Theil des Kreifes, und nimmt daseibst die aus mehreren kleinen Bachen gujammengelaufene Tanger auf. Die Ucht entspringt zwar im Kreife, tritt aber fehr balb in den Stendalischen. Die übrigen kleinen Bache bei Gardelegen (ber Goldbach zc.) find unbedeutend.
- 5. Einwohner. Bewehner des platten Landes im Jahre 1801: 16 Stellente mit Gittern, 9 Ges neralbeamte und Königl. Debienten, 39 Pachter und Berwalter, 35 Forst und Jagdbedienten, 24 Prediger, 58 Schullehrer, 9 Freis und Lehnschulgen, 27 Sehschulgen, 28 Müller, 439 Gangbauern, 242 Halbbauern, 550 Gang: 61 Halbfossten, 521 Bubner, 236 Altscher, 19 Kruger, 81 Schäfer, 1 Kreisgärtner, 12 Gartner, 3 Felbscherer, 158 Hirten, 47 Leinweber, 6 Maurer, 7 Nademacher, 12 Schmiede, 1 Schuster, 26 Schneiber, 3 Tischer, 3 Theerbrenner, 6 Ziegelstreicher, 9 Zimmersteute, 619 Einlieger, 104 Schiffer, 6 Dauerwittwen mit Hien, 2 Kosstenwittwen m. H., 3 Buds nerwittwen m. H. Die Klassen ber Stadtbewohner ersieht man aus der alphabetischen Tabelle der Stadt Tangermunde.
- Anzahl der Wohnungen. Im Jahre 1801: eine Stadt, (Tangermande) 90 Dorfer, 3 Konigl. Do: manenamter, (Tangermande, Burgstall und Neuendorf) 6 Konigl. Zeitpachtvorwerke, 2085 Feuerstellen, und zwar 2406 auf dem Lande und 579 in Tangermande, 5 Ziegeleien, 2 Theerofen, 19 Wafe sermablen, 31 Windmublen und 13 Mablen bei Tangermande.

| Im Jahre |              | Manner. | Frauen. | Sóhne. | Tóchter. | Befeiten. | Anechte. | .Meung | Migde. | Summe. |
|----------|--------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 1750     | Platte Land. | 3557    | 3926    | 3625   | 36/13    | -         | 741      | 137    | 359    | 15:88  |
|          | Stadt        | 453     | 520     | 380    | 413      | 78        | 45       | 66     | 157    | 21.40  |
|          | Summe.       | 4010    | 4446    | 4005   | 4086     | 78        | 784      | 203    | 516    | 18128  |
| 1800     | Platte Land. | 3167    | 5/159   | 3485   | 3176     | _         | 664      | 373    | 808    | 15112  |
|          | Stadt. : 1   | 590     | 737     | 645    | 628      | 79        | 58       | 43     | 204    | 2984   |
|          | Mititar.     | 9       | 43      | бо     | 57       | _         | _        | _      | _      | 169    |
|          | Summe.       | 3766    | 4219    | 4190   | 3361     | 79        | 722      | 416    | 1012   | 18265  |
| 1801     | Platte Land. | 3411    | 3445    | 3250   | 3162     | -         | 662      | 373    | 806    | 15108  |
|          | Stadt. 1 1   | 600     | 740     | 649    | 656      | . 86      | - 49     | 59     | 195    | 3034   |
|          | Mittedr.     | 170     | Ga      | 24     | ~        |           | 1 _      | -      | 1      | 0.54   |

Bevolferungstabelle.

Im Jahre 1750 ift, bei bem platten Lande, die Bolfsmenge bes Arneburgischen Areises mit aufger führt, weil beibe Kreise einen Landrath haben, und chebem in den statistischen Tabellen zusammengeworfen wurden. Im Jahre 1801 befanden sich auf dem Lande 30 angesessene Soldaten, 250 bienende Unsterthanensichne und 4856 Enrollitte, und in Tangermunde 697 Enrollitte. Die abligen Familien des Kreises sind: von Alvensleben zu Pollwis, von Arnstedt zu Demser ic., von Bismart zu Birtholz, zu Uenglingen, zu Brieft, zu Bobbelin, zu Schönhausen und zu Welle, von Bornstedt zu Bollenscher, von

212

Summe. 4141 | 4246 | 3935 | 3847

Borftell ju Br. Schwarzlofen, ju Infel, ju Nahrstebt, ju Binbberge, von Garn ju Gr. Schwarzlofen, von Ingersteben ju Bingelberg, von IBenplis ju Bittfau, ju Grieben und ju Jerchel, von Luderis ju Luderis, von Roht zu Rodte und ju Langen, Salzwedel, Gr. v. d. Schulenburg zu Mahlwinkel und von Stephani zu Rathen. Der Berth ber Gitet im Reelfe beträgt gel,123 Rthte.

6. Produktion. Man nimme im Rreise brei Ackeellaffen an, jum 4ten, 5ten und 6ten Korn. Am fruchtbarften sind die Gegenden bei Tangermunde und langs der Tanger, am leichteften die westlichen Theile des Kreises. Mit dem Arneburgischen Kreise zusammengenommen werden 1800, 1614% kontrib. Hufen, 1750 für den Kreis allein 10843 kontrib. Husen angenommen. Die Ritterhufen und den Ackerbestand der Stadt Tangermunde sinde ich nirgends angegeben.

| Im Jahre    | 1()91       | Ans    | gejác | t.  | Gen   | enne | 11. | henja<br>B | murt<br>efdet. | und | Blick   | űbi | ilg. | 3     | ehlte. |      |
|-------------|-------------|--------|-------|-----|-------|------|-----|------------|----------------|-----|---------|-----|------|-------|--------|------|
|             |             | Wijp.  | 5.    | W.  | Wijp. | Œ.   | N.  | खोर्ग.     | 3.             | M.  | Wife.   | E.  | m.   | agup. | 6.     | ंग्र |
| Weizen. e s | Land. : 1 1 | 565    | 6     | 13  | 2556  | 25   | ,11 | 413        | 23             | 5   | 2113    | -   | 6    | -     | 1-     | -    |
|             | Gtatt. , ,  | 02     | -     | -   | 1.40  | -    | -   | 120        | -              | -   | 20      | -   | -    | -     | -      | -    |
|             | Guinme.     | 385    | 6     | 13  | 2696  | 25   | 111 | 563        | 23             | 5   | 2155    | 1 - | 6    |       | 1-     | 1 -  |
| Nocten. :   | Land. 1 1   | 1502   | 1 +   | 6   | 7,317 | 1 ;  | 1   | 170        | 1.4            | 6   | mapi    | 27  | 11   | 0.48  | -      | -    |
|             | Stabt. 2 1  | 70     | -     | -   | اازید | -    | -   | £ 7 ×      | j —            | -   | -       | -   |      | 246   | -      | -    |
|             | Emme.       | 1372   | 11    | (1) | 8 415 | 3    | -1  | 5750       | 1 1            | 49  | -47 (1) | 113 | 1.   | 3+1   | 1-     | -    |
| Gerfte. : 1 | Land. 1 1 1 | m 7.17 | 2     | - 4 | 217.) | 6    | 12  | 11/4       |                | i   | 1055    | 7   | 8    |       | -      | -    |
| 5           | Stadt. , ,  | * 130  | 1 -   | _   | ერი   | -    |     | 780        | -              | -   | _       | -   | -    | 530   | -      | -    |
|             | Summe.      | 856    | 2     | -1- | 2433  | 6    | 12  | 1924       | 23             | 4   | 1033    | 7   | 8    | 520   | -      | -    |
| Spafer. e e | Land. s s   | 517    | 9     | 12  | 1642  | 5    | 4   | 3125       | 2              | -4  | -       |     |      | 1 182 | 21     |      |
|             | Stadt.      | 25     | -     | -   | 75    | -    |     | 225        | 1-             |     |         |     | -    | 150   | -      | -    |
|             | Summe.      | 572    | 9     | 12] | 1717  | 5    | 4   | 3350       | 1 0            | 4   |         | -   | -    | 1632  | 121    | -    |
| Erbsen. s s | Land. 1.1   | 112    | 13    | 7   | 1057  | 19   | 3   | 13/10      | 1              | 15  | -       | -   | -    | 292   | 6      | 12   |
|             | Stadt. 1 1  | 25     | -     |     | - 69  | -    |     | 86         |                |     |         |     | -    | 17    | 1-     | -    |
|             | Samme.      | 45+    | 17    | 1   | 11-5  | 2 1  | 5   | 1 (-1)     | 1              | 15  | - [     | -   | -    | 309   | 6      | 1-   |
| Karte, in : | tand.       | 5'0    | 12    | 1 } | 30. 5 | 8    | 31  | 5-07       | -              | 7.4 | 475     | 7   | 1 j  | _     |        | _    |
|             | Stadt. 1 1  | 32     |       | -   | 160   | -    |     | 1,52       |                | _   | 8       | - 1 |      |       | -      | -    |
|             | Summe.      | .joci  | 1.    | 3 4 | 5-15  | : 1  | 1 . | 57.59      | denson 1       | 1.5 | أأرام   | -   | 15   |       | -      | -    |

Die Aussaat an Linsen betrug 1801, bei der Stadt und auf dem Lande, 9 Misp. 20 Sch. 15 M., und der Ertrag 47 Wisp. 20 Sch. 11 M. An Wicken, die Aussaat 33 Wisp. 9 Sch. 4 M., der Ertrag 360 Wisp. 22 Sch. 4 M. Atrse, die Aussaat 1 Wisp. 7 Sch. 14 M. Der Ertrag 5 Wisp. 7 Sch. 6 M. An Duchweizen, die Aussaat 27 Wisp. 21 Sch. 5 M. Der Ertrag 167 Wisp. 7 Sch. 14 M. Hopfen wird bei Neuendorf und Gardelegen stark gebauet, 1801, 1680 Wisp. 14 Sch. Davon wurden (incl. Tangermünde) 415 Wsp. 8 Sch. 4 M. konsumirt und 428 Wisp. verkauft. 576 Morgen waren mit 3410 Pfd. Klee beschet, wovon 426 Fuder gewonnen wurden. Bon 68 Wisp. 17 Sch. 9 M. Aussaat Leinsamen sind 6474 kl. Stein 8 Pfd. Flacks und 6799 kl. St. 5 Pfd.

Bert gewonnen, und bavon 882 St. Flachs und 731 Ct. Werf verlauft. Auf 14 Morgen wurden 55 Zentner 10 Pfb. Cabat gewonnen.

Der Rreis ift der holzreichste in der ganzen Altmark. Die Forsten betragen überhaupt 122085 Morg.
10 [ Ruth., wovon 99975 M. 10 [ R. ju den tonigl. Forstevieren Burgstall, Neuendorf, Mahle pfuhl, Weißewarte 20. 20. 12123 M. zu den abl. Gutern, 9487 M. zu den Dorfern und 500 M. der Stadt Tangermunde gehören. Und boch ist der Holzmanget im nordöstlichen Winkel des Kreises brudend.

Die Biebjucht ift lange der Gibe und im sogenannten Tanger febr betrachtlich; in den westlichen Ber genden vorzuglich die Schafzucht.

|                  | Det   | rhande | u.     | Bur ? | Birth( | chaft  | No    | nfamir | t.       | ·V    | erfauf | ſ.     | Sa    | gezoge | 111-   |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Im Jahre<br>1801 | Land. | Clade. | Gumme. | Yanb. | Clast  | Samme. | Land. | Glade. | Guinnie. | Lans. | Emor.  | Summe. | Land. | Ctabi. | Eumme. |
| Pferde.          | 4998  | 241    | 5239   | 4675  | 180    | 4855   | -     |        |          | 3º3   | tin    | 2/11   | 5:8   | 35     | 1 1/2  |
| Odijen : :       | 47(7) | 5,1    | 5015   | 31171 | 1/5    | 3713   | 176   | 95     | 2-1      | 4.00  | 111    | 171    | -     | -      | _      |
| hihe. : s        | 76-1  | 570    | LOWER  | 5051  | 576    | Can't  | - 4   | 50     | 52.1     | 13-   | 6      | 470    | -     | -      | _      |
| Jungvich.        | 5904  | 100    | 600.4  | 5151  | 50     | 5501   | -     |        | -        | -     | -      | - 1    | -     | -      | -      |
| Adlber. 1 1      | 3240  | 109    | 5349   | -     | .—     | -      | 1446  | 1505   | 2751     | 1995  | 803    | 2798   | 5210  | 109    | 331    |
| Saiminel. 7      | 39446 | (=)3   | 10159  | 23100 | fig5   | ±8795  | 1_16  | 941    | 21 hi    | 41-5  | -      | 4149   |       | -      | _      |
| Ediafe. 1        | 30386 | 7.42   | 31128  | 21581 | 740    | 22323  | 2109  | -      | 2109     | 2834  | -      | 2834   | -     | -      | -      |
| ammer. s         | -     | -      | _ !    | -     | -      | -      | 450   | 47     | 497      | . 866 | -      | 866    | 16725 | 314    | 170    |
| Edweine. :       | 10556 | 557    | 10915  | 4153  | 357    | 4715   | 30 0  | 725    | 17-5     | 5144  | -      | 3111   | -     | gaphor | -      |
| Bertel. 1 1.     | -     | _      | -      |       | -      | -      | 16    | -      | 16       | 1312  |        | 1510   | 3666  | 325    | Gy     |

Der Wollgewinn betrug 1801: 6423 fcm. Stein 8 Pfb., wovon 2506 St. 3 Pfb. felbst verbraucht, und 3917 St. 5 Pfb. verkauft wurden.

7. Fabrifation. In Absicht ber Kreisstadt vergleiche man ben Artikel Tangermande. Auf bem plats ten Laude wurde 1800, mit Einschluß bes Arneburgischen Kreifes, auf 33 Stublen für figt Rthle-Leinwand (1798: 3770 Ellen) fabrigirt, von 3 Personen für 600 Riblr. Pottasche gemacht, und auf 19 Delmublen für 586 Riblr. Del geschlagen.

8. Berfassung. In Absicht bes Steuer , und Polizeiwesens steht ber Kreis mit bem Arneburgischen unter einem Landrath; in Absicht ber kirchlichen Berfassung unter ben geistlichen Inspektionen Tangermunde und Gardelegen, und in Betreff bes Kantons zur Salfte unter bem Infanterieregiment Mr. 27. in Stendal, und, nebst ber Stadt Tangermunde, zur Halfte unter bem Kavallerieregiment Mr. 7. in Salzwedel.

9. Abgaben und Einkünfte, ber Stadt, S. Artifel Tangermunde; des platten Landes, mit Einschluß des Arneburgischen Kreises, im Jahre 1800: 11388 Rible. 7 Gr. 7 Pf. Kontribution, 3492 Athle. 2 Gr. Biehsteuer und 8787 Rible. 5 Gr. Kavalleriegeld. (Nach dem v. Thile entrichtet der Tangers mundesche allem, monatlich: 566 Athle. 19 Gr. 71 Pf. Kontribution, 193 Athle. 11 Gr. 41 Pf. Biehssteuer und 465 Athle. 16 Gr. 7 Pf. Kavalleriegeld.

### Die Stadt Langermunbe.

- 1. Lage. Tangermunde, bie einzige Stadt in bem nach ihr benannten Recife, an ber Mundung ober dem Einfluffe ber Tanger in die Eibe, in einer schönen und reizenden Wegend, 142 Meilen von Berilin und 13 Meilen von Stendal.
- 2. Thore und Mauern. Dret Thore: bas Stendalische ober Renftatter, das Sunerdorfiche und das Elbthor ober bie Rofipforte, und 2 Wafferpforten auf der Elbfeite. Tangermunde war ehedem eine Grenzsestung, bat auf der Landseite eine doppelte und auf der Wafferseite eine hohe einfache Mauer.
- 3. Straffen und Borftabte. Die Stadt hat 2 Borftate; bas Hunerdorf ober die Burgvorftabt und bie Neuftabt. Erftere liegt zwischen ber Burg ober bem jehigen Königl. Ainte und ber Stadt. Der Dir ift eng und gothisch gebauet, hat 4 Hauptstraffen: die Fischerftraffe, die lange Strafe, die neue Strafe, die Kuchstraffe, und 8 kielnere Straffen. Der Marktplat ift klein.
- 4. Saufer und Fenerftellen in ber Ctadt und ben Berftabten.

| Die Ctadt hatte                                        | 1719     | 1722     | 1730 | 1740     | 1750     | 1770    | 1780      | 1790     | 1800     | 1801      |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|-----------|
| haufer, maffive. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 485      | 464      | 483  | 486      | 506      |         | 3.<br>597 | 4<br>570 | 9<br>570 | 15<br>564 |
| Rirchen. s s s s s s                                   | 28       | 8        | 5    | _        | _        | _       | ۵.        | 5        | 3        | 1         |
| Scheunen. s s s s s S Bufte Stellen. s s s             | 36<br>35 | 57<br>82 | 66   | 58<br>64 | 6a<br>32 | 65<br>6 | 50<br>5   | 65       | 65       | 65<br>4   |

- 5. Deffentliche Gebaube. Die Stadt; oder Stephanskirche, ein großes, gewölbtes Gebaude in der Mitte der Stadt, mit einem fehr hohen Thurme. Die übrigen Kirchen und Kapellen, 3. B. die Micolaifirche am Neuftädtischen Thore, die St. Gertrautskirche, bei dem ehemaligen Pauliner, Kloster in der Neustadt und die Elisabethskirche im Hinerdorfe sind theils eingestürzt, theils werden sie, wie die leste zum Salzmagazin, zu andern Zwecken benutt. Das Rathhaus am Markeplage. Die Pfarr, und Schulgebaude bei der Stadtkirche.
- 6. Mublen. Tangermunde hat ti Bind : und 2 Ochiffmublen auf ber Elbe.
- 7. Einwohner. Der an fich nicht große Ort ift febr vollreich. Im Jahre 1719 gablte man 493 Birthe, 790 Kinder und 298 Dienstboten.

| Im Jahre | Stand.      | Manner. | Trauen. | Söhne. | Sochter. | Gefellen. | Anechte | Jungen. | Migbe. | Summe. |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil. ,    | 479     | -       | 412    | 451      | 52        | 28      | 70      | 173    | _      |
| 1750     | Civil. , ,  | 514     | 526     | 458    | 486      | 34        | 25      | 44      | 183    | 2270   |
| 1710     | Civil. 1 1  | 352     | 455     | 553    | 5/3      | 01        | 30      | 38      | 184    | 2139   |
| 1770     | Civil. 1 2  | 631     | 795     | 562    | 617      | 74        | 35      | 95      | 218    | 2997   |
| 1780     | Civil. 's s | 589     | 745     | 522    | 605      | 89        | 35      | 34      | 190    | 2809   |
|          | Millitär. s | 122     | 77      | 6.4    | 56       | -         |         | _       | -      | 319    |
|          | Summe.      | 711     | 822     | 586    | 661      | 89        | 35      | 31      | 190    | 3128   |

| Im Jahre | Ctanb.                   | Ranner.    | Trauen.   | Sóbne.    | Techter.  | Gefellen. | Rnedice. | Jungen. | Magbe. | Summe.      |
|----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--------|-------------|
| 1790     | Civil. , ,<br>Militär. , | 610<br>150 | 767<br>84 | 622<br>65 | 653<br>51 | 92        | 42       | 25      | 192    | 3003<br>530 |
|          | Summe.                   | 740        | 851       | 687       | 704       | 92        | 42       | 25      | 192    | 3333        |

Die Angaben von den Jahren 1750, 1800 und 1801 stehen oben in der Einleitung jum Kreise. Im Jahre 1801 hatte die Stadt 5 Judensamilien mit 24 Judividuen. Die Garntson besteht aus einer Eskadron des Kavallerieregiments Dr. 7. in Salzwedel, ju bessen Kanton der Ort auch gehotet. 1801 zählte man 697 Enrollirte.

8. Dahrung und Bertehr. Biel Leben und Betriebsamfeit burch bie Schiffahrt auf der Gibe, ben Rornhandel, Chiff und Schiffmublenbau, Braueret und Brennerei, Fischeret und farte Paffage. 3m Jahre 1800 hatte ble Stadt: 13 Accifebedienten, 2 Altruarien, 2 Acferburger, 1Apotheter, 36 Gtadte armen, 5 Barbiere, ri Bader, 5 Bentler, 12 Bierichenter, 3 Bottcher, 39 Branntweinbrenner, 16 Brauer, 1 Brieftrager, 1 Buchbinder, 3 Burgermeifter, 1 Rammerer, 6 Rantoren und Ralfanten, 2 Rontrolleure, 1 Rreiebedienten, 2Direttoren, 2Drecheler, 4 Eifenhandler, 1 Farber, 24 Fifcher, 11 Fleijcher, 6 Fuhrleute, 4 Baftwirthe, 2 Bartner, 1 Berichtsbiener, 2 Glashandler, 2 Glafer, 1 Golbidmidt, 3 Sanbiduhmacher, 2 Bebammen, 3 Dirten, 1 Holgbandler, 2 holgvogte, 5 huffdmiebe, 2 hutmacher, 12 Invaliden, 5 Jubenfamilien 3 Justitiarien, 1 Justizkommisfarius, 27 Rahnführer, 14 Kausteute, 1 Kellerwirth, 2 Alempner, 2 Anopimacher, 12 Rornhanbler, 1 Rriegsmegeinnehmer, 1 Aupferschmidt, 3 Rurfchner, 1 Rufter, 1 Landeinnehmer, 1 Lande reiter, 9 Leinweber, 2 Longerber, 4 Magiftratepersonen, 19 Materialiften, 3 Maurer, 2 Medicina Dofteres, 1 Mufilus, 2 mufil. Inftrumentenmacher, 1 Muhlenbereiter, 11 Bind , 2 Baffermuller, 2 Nadler, 2 Na. gelichmiebe, 4 Nachtmachter, 1 Organiften, 2 Perrudenmacher, 1 Boftmeifter, 2 Pofitiens, 4 Prageptoren und Schullehrer, 3 Prediger, 1 Rathmann, 1 Rohrmeifter, 1 Salzfaftor, 1 Salzinfpettor, 11 Salzieller, 3 Sattler, 1 Seidenbauinfpettor, 2 Geiler, 1 Gervisrenbanten, 1 Charfrichter, 1 Schiffbauer, 1 Schiffer, 70 Schifftnechte, 5 Schlöffer, 22 Schneider, 74 Schufter, 1 Sonbitus, 8 Stadtverordnete, 1 Stellmacher, 9 Steuerleute, 1 Rircheninspettor, 88 Tagelohner, 12 Tifchler, 1 Todtengraber, 4 Topfer, 5 Zuchmacher, 1 Uhrmacher, 3 Bagebedienten, 1 Beinhandler, 2 Beifigerber, 1 Biegelbrenner, 1 Biefemeifter, 5 Bimmer, leute, 3 Bollbedienten ic.

Eigentliche Fabriken hat die Stadt nicht. Auf 5 Stühlen wurde 1800 von 17 Arbeitern für 2177 Athle. Tuch fakrizirt. 3 lob; und 2 Weißgerber praparirten für 5287 Athle. Leder, und festen für 4084. Mthle. außer Landes ab. 3 Handschuhmacher versertigten für 350 Athle. Handschuhe. Auf 23 Stührlen wurde für 1750 Athle. Leinwand gemacht. 2 Nabler fabrizirten für 150 Athle. Nabeln; 2 Instrumentenmacher für 800 Athle. musikal. Instrumente. Ueberhaupt genommen fabrizirten 53 Ouvriers für 10514 Athle. Waaren und sehten für 6430 Athle. im Lande und 4084 Athle. außer Landes ab. Der Werth der roben Materialien-betrug 5400 Athle.

Die Brauerel (auch des englischen Bieres) und Brennerel mar von jeher von großer Bedeutung. Roch jest wied bas Langermunder Bier nach Samburg verschifft.

| 2 2 .    | mar           | en      | Malzo  | rbr | Schron | erb. | Bier.   | Branut. |
|----------|---------------|---------|--------|-----|--------|------|---------|---------|
| Im Jahre | Brauftellen , | Blafen. | Wispt. | G.  | Wispt. | G.   | Tonnen. | Quart.  |
| 1710     | 60            | 32      | 693    | 16  | 60     | 4    | 4510    | 1530    |
| 1730     | 60            | 38      | 728    | 8   | 79     | 18   | 5630    | 4810    |
| 1780     | 61            | 40      | 485    | 12  | 151    | 2    | 2914    | 11955   |
| 1800     | 61            | 30      | 405    | 22  | 102    | 8    | 2891§   | 30216   |
| 1801     | 17            | 30 .    | 400    | 16  | 105    | 6    | _       | _       |

Der Ackerban und die Bichzucht beschäftigen bei bem guten Boben, und ben schönen Wiesen auf der Ofiseite ber Elbe viele Bande. Die Aussaat und ber Blehstand der Stadt ift in der Einletztung jum Kreise schon angegeben. Bon 1 B. 12 Ch. Aussaat Linsen wurden 11801 6 Bispl. von 3 Bisp. Wicken 9 Wisp. gewonnen. Bon 2 Bfpl. Leinsamen 100 fl. St. Flachs und 80 St. Werk. 16 Morg. waren mit 80 Pfd. Kleesamen besäet. Hopfen, Tabat und Hirse wird nicht gebauet. Der Wollertrag belief sich auf 75 schw. Steln.

9. Die Stadt hat 4 Jahr, und Biehmartte, ein Poftamt zwischen Rathenau, Stendal, Magder burg und Savelberg, ein Accifcamt, Saupt Baffer, und Land Bollamt.

10. Magiftrat und Kammeret. Tangermunde ift eine Immediatstadt. Der Magiftrat besteht aus einem Stadtbirekter, einem Justigburgermeister, einem Syndikus, einem Polizeiburgermeister, Kammerer und Senator. Der Zustand ber Kammeret, beren Revenuen von Aeckern, Wiesen, 500 M. Eichholz, von der Elbfahre, ber Ziegelei zc. fliegen, geht aus folgender Tabelle hervor;

|          | Einn   | ahm | €.  | Ausgabe. |            |     | 200    | tanb. |     | 200    | tiva: |     | Pa     | Niva. | ,   |
|----------|--------|-----|-----|----------|------------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|
| im Jahre | Nthir. | Gr  | Pf. | Rthlr.   | <b>O</b> r | Pf. | Athle. | Gr    | PF. | Athle. | Gr    | PF. | Rthlr. | Gr    | Ví- |
| 1719     | 1819   | -   | 7   | 1036     | 19         | -8  | 782    | 4     | 11  | 8164   | 5     | 6   | -      | -     | -   |
| 1750     | 1/12/4 | 7   | 5   | 1590     | 7          | _   | -      | -     |     | -      | -     | -   | 7897   | 20    | -   |
| 1800     | 2875   | 22  | -   | 2020     | 13         | 9   | 885    | . 8   | 3   | 1000   | -     | -   | 1464   | -     | -   |

Das Domanenamt Tangerminde liegt auf bem hohen Eibufer in der Borftadt Hunerdorf, ift aus der alten Burg entstanden, und mit einem tiesen Graben umgeben. Es ist der Sig eines Domanen, und Justizbeamten, und enthält 2 Amtsvorwerke, Buhrs (bei Arneburg) und Weißenvarte und mehrere Dorfer im Tangermunde: Stendal: Arneburg: und Seehausenschen Kreise. Im Jahre 1754 trug bas Amt, nach dem Etat, incl. der Forst: und Mastgefälle, 17598 Ribir. 11 Gr. 5 Pf. ein.

12. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei der Stadtfirche fteben 3 Prediger, ein Paftor, der zugleich Inspettor ber Tangermundeschen Didzese ift, ein Archibiatonus und ein Diakonus. Bei der Stadt schule, welche jest zu den Mittelschulen gehört, 3 Lehrer, ein Rektor, der zugleich Prediger in Rodte ift, ein Konrektor und ein Kantor. Zwei Elementarschulen.

13. Milbe Stiftungen. Die Nicolaitirche ober bie Rafte mar icon 1561 armen Leuten gur Bohnung eingeraumt; bas Paulinerflofter, nebft ber Gertrautenfirche, ift feit 1544 ein hofpital fur arme Burgerfrauen. Bon bem 1584 bei ber Rammerei fundirten von Barbelebenichen Legat

werden die Stadtarmen unterhalten. Bon bem Dufterfchen Legat ift, feit 1593, eine freie Rnas benichule gestiftet. Geit 1627 werden, nach bem Mollen beckfchen Bermachtniß, jahrlich 12 Sch. Rocken unter die Armen vertheilt, und feit 1794 besteht in der Stadt eine freiwillige Armenkollekte, welche monatlich etwa 50 Rthir. Einkunfte hat.

- 14. Stadtwapen. Gin rother Abler, mit einer Rofe über jedem Rlugel.
- 15. Abgaben und Raffen. Der Ertrag bes Wafferzolles mar 1732, 7778 Riblir. 8 Gr. Des Landzolles 1791. 84 Riblir. 13 Gr. 8 Pf. Der Ziefe 1719, 1986 Riblir. 8 Gr. und 1730, 2417 Riblir. 1 Gr. 11 Pf.

| Im Jahre                     | 1.2    | 719 |     | 1730   |     |     | 17     | 750 |     | 1      | 780 |     | 1 (    | 300 |     |
|------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
| betrug                       | Rthir. | Gr  | Pi. | Rible. | Gr  | Mg. | Rthir. | Gr  | Pf. | Rthir. | Gr  | Pf. | Rthle. | Gr  | Pf. |
| Die Accise.                  | 6689   | 21  | 10  | 7514   | 111 | 9   | 7261   | 1   | 3   | 8552   | 18  | 9   | 14805  | 02  | 6   |
| Der Gervis.<br>Die wirkliche | 2912   | 12  | 3   | 1171   | 10  | 6   | 0      | 18  | 4   | 2515   | -   | 3   | 1011   | 3   | 10  |
| Einquartier.                 |        | -   | -   | 2013   | 6   | 6   | 1722   | 31) | -   | 525 }  | 11  | 11  | 952    | 7   | 15  |

16. Feueranstalten. Im isten Quinquennium mar die Stadt in der Feuersocietat mit 166,050 Rible. im 17ten (1803) mit 441200 Rible. versichert. Im Jahre 1801 hatte sie 61 Brunnen, 4 metallene, 410 holgerne Sprifen, 30 Feuerleitern, 99 Eimer, 20 Saten und 11 Rufen.

| Name.        | Quali-<br>tåt. | Zustand.                                                                                                                                          | Scherftel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menschen | Sufen. | Besiger.                                                                                     | Ruchl.<br>Verfos | Alddreß -<br>örter. |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Allgenstedt. | Dorf.          | 7 Gangbauern, 7 Halbbauern, 11<br>Koffaten, 7 Budner, 5 Einlieger,<br>1 Nademacher, Windmithle, Krug.<br>200 M. Holz.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200      | 21     | Domanen:<br>amt Neuen:<br>borf.                                                              |                  | p. Marics<br>legen. |
| Behrenfeld   | Vorwerk.       | Bel Schönhaufen, auf ber Oftseite<br>ber Elbe.                                                                                                    | on-control of the control of the con |          |        |                                                                                              |                  |                     |
| Bellingen.   | Derf.          | Ein Lehnschulze, 18 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 12 Kossten, 4 Budner, 27 Emlieger. 1 Rabe: macher, 2 Echmicte, 2 Windmichten, 2 Krüge. 144 M. Holz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521      | 423    | Der Meicherger v.d Ede is<br>lenburg ju<br>Welfeburg,<br>jur Vogtel<br>Mehborf ge-<br>horig. |                  |                     |

| Name.                                           | Quali-<br>tát.       | Zustand.                                                                                                                                                                  | Fenerstele | Menschen | Şufan. | Besiher.                                                                       | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                 | Addreß.             |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sands<br>Beyendorf<br>Sands<br>Beyergs<br>dorf. | Dorf.                | Gehort nicht zur Altmark, sondern<br>zum Herzogthum Magdeburg, ift<br>aber in den altern Sabelten zur<br>Altmark gerechnet, weil es unter<br>dem Amte Burgstall steht.    |            | 231      | -      | Domanen, amt Burge ftall.                                                      | Filial von<br>Aröchern,<br>Infv. II.<br>im Holzi<br>kreise. | p. Burge<br>ftall.  |
| Birkhelz.                                       | Kolonieu.<br>Vorwerk | 22 Bubner oder Grundsiher, 2<br>Einlieger, 2 Rademadjer, 1 Eisch;<br>ler. 521 M. Holz.                                                                                    |            | 102      | -      | Der Minor<br>v. Vismark.                                                       | Fil. v.Tå,<br>then, Ijp<br>Langer,<br>munde.                | p. Burg:<br>ftall.  |
| Vitfan<br>Vitfow.                               | Dorf und<br>Gut.     | 13 Roffaten, 6 Rathner, 25 Bub, ner, 5 Einlieger, Schmiede, Wind, und Schiffmühle, Ziegelet, 2 Krüge, Nebenzollamt. 1900 M. Holz. Die Einwohner leben von der Schiffahrt. |            | 290      | 10     | Der Lieuten.<br>v. Jhenplift.                                                  | Filial von<br>Grieben,<br>Infp. Zan<br>germunde             | germinbe            |
| Bölsborf.<br>Böllsborf.                         | Dorf.                | Ein Lehnschulze, 9 Ganzbauern, 6<br>Koffaten, 1 Budner, 4 Einlieger,<br>Wassermühle an der Tanger, Krug.<br>66 M. Holz-                                                   |            | 145      | ,20    | Domanen, amt Tanger, munde.                                                    | Filial ven<br>Buch, Ifp.<br>Tanger,<br>månde,               | p. Tani<br>germunde |
| Börgiß<br>Vorriß.                               | Dorf.                | 6 Halbbauern, 2 Koffaten, 7 Bud-<br>ner, 2 Einlieger, 1 Rademacher,<br>Schmiede, Waffermuhle, Krug                                                                        | ,          | 85       | 8      | Domanens<br>amt Neuens<br>borj.                                                | Eingepf.<br>zu Staat,<br>Infp. Gar<br>belegen.              | p. Stene            |
| Vorne<br>Vornfrug.                              | Verwert.             | Rrug und Königl. Unterförster im Revier Letilingen, nebst 10 Ein liegern.                                                                                                 | 7          | 75       | -      | Domanens<br>amt Renens<br>dorf.                                                | Eingepf.<br>in Leglin,<br>gen.                              | p. Garde            |
| Vorn-<br>stedtelust.                            | Krug.                | Chemaliges Jagdichloß des Pringen Leopold von Deffau, unweit Soldhau, in dem Letzlinger Forft.                                                                            | 1          | ,        |        | Domänens<br>amt Neuens<br>dorf.                                                | Eingepf.<br>in Surg,<br>ftall.                              | p. Garden legen.    |
| Brieft.                                         | Dorf und<br>Gut.     | g Budner oder Grundsiter, 6 Ein<br>lieger, Windmille, 1 Ferfter, über<br>600 M. Holz.                                                                                     | 6          | 80       | _      | Der Mitter, ichaftedirekt.<br>v. Vismark.                                      | iben, 3ip.                                                  | p. Tangermunde      |
| Brunfau<br>Brunfow.                             | ZweiVor<br>werte.    |                                                                                                                                                                           |            | 3+       |        | t) v.Borftell,<br>Erben in Gr.<br>Schwarzlo<br>Jen,2 Giebrus<br>der v.Borftell | Eingepf.<br>m Gr<br>Schwarz-                                | p. Stens            |

| Mame.                        | Quali-<br>tât.                                                   | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fenerstels | Menschen | Hufen. | Besiger.                                                                          | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                      | Abdreß drier.       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Buch.                        | Dorf.                                                            | Ein Lehnschulze, 30 Ganzbauern, 3) Rossaten, 7 Bildner, 20 Ein-lieger, 1 Nabemacher, Schmiede, 3 Windmuhlen, 2 Schiffmuhle, 2 Krüge, Elbfähre. Dieser Ort, welcher aus 2 Haupt, und 2 Newbenstraßen besteht, war ehedem ein Städtchen, mit Rathhaus, Wällen, Manern und Jahrmärften. 300 M. Hoiz. | 73         | 420      | 49     | Domanen;<br>amt Tanger,<br>munde.                                                 | Mutterf.<br>Jup. Can<br>germunde                 | p. Tangermünde      |
| Buchsche                     | Ruhftalle.                                                       | Auf der Oftseite ber Elbe, jum Dorfe Buch geberig.                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |        |                                                                                   |                                                  |                     |
| Buchholz.                    | Dorf.                                                            | 14 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 13<br>Koffaten, 1 Bubner, 4 Einlieger,<br>Schmiebe, Windmuhle. Krug 412<br>M. Holz.                                                                                                                                                                                  | 55         | 210      | 42]    | Die Universität zu Frank-<br>furt an ber<br>Ober.                                 | Mutterf.<br>unieum,<br>Jusp. Tan<br>germünde     | p. Sten-<br>bal.    |
| Bundfelde<br>Bindfelde.      | Dorf und Gut.                                                    | 10 Ganzbauern, 14 Koffaten, 1<br>Kathner, 7 Einlieger, Schmiede,<br>Krug. 152. M. Holz.                                                                                                                                                                                                           | 28         | 186      | 18     | 1) Der von Dismark zu Uenglingen. 2) Der Lieute- nant v. Bis- mark zu Deb- belin. | Filial von<br>Staffelde,<br>Inipelt.<br>Stendal. | p. Stens<br>bal.    |
| Burgstall.                   | Dorf, Do<br>manen,<br>amer,<br>The Bor,<br>werk und<br>Forsthaus | Sit bes Domanenbeamten, 12chn, schulge, 2 Ganzbauern, 1 Halb, bauer, 42 Kostaten, 53 Büdner, 3 Einlieger, 4 Nademacher, Schniestor, verschledene Handwerter, Postschalterei, Oberschster über das Durgställsche Nevier, Wassermühle, 2 Krüge, Mebenzollamt von Garde, legen.                      | .55        | 630      | 3      | Doinanen:<br>amt Burgs<br>ftall.                                                  | Muttert, Jip. Gari<br>belegen.                   | p. Stens<br>dal.    |
| Carlbau,<br>ehebem<br>Calbu. | Dorf.                                                            | Besteht aus 9 Bubnern ober Rath,<br>nern und 2 hirten. Der Ort hat<br>temen Acter, aber gute Elbweibe<br>und Biesen.                                                                                                                                                                              | 7          | 69       | _      | Domänen, amt Tanger, milnde.                                                      | Eingevf.<br>in Ean:<br>germunde                  | D. Ton:<br>germunde |
| Caffief.                     | Dorf.                                                            | 5 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 7<br>Roffaten, 1 Bubner, 20 Emilies<br>ger, Windmuble. Hopfenbau. 458<br>M. Holz.                                                                                                                                                                                     | 24         | 215      | 16     | Domanent<br>amt Reuens<br>borf.                                                   | Muttert.<br>Ifp. Gor<br>belegen.                 | p. Garde<br>legen   |

| Mame.                           | Quali-<br>tåt.                   | Zustand.                                                                                                                                                                       | Feuerftel: | Denschen | Sufen. | Besißer.                                                                                                         | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Abdreße<br>drier.   |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Charlotten<br>hof.              | Vorwert.                         | Bu Bundfelde gehörig, nebst 2 Ein-<br>liegern. Gute Wiesen und 21 Hu-<br>fen Land in jedem Felde. 170 M.<br>Holg.                                                              | 1          | 7        | _      | Der v. Bis,<br>mark ju Ueng<br>lingen.                                                                           | Eingepf.<br>ju Bund,<br>felde, Jip.<br>Grendal.          | p. Sten.            |
| Cluben.                         | Dorf.                            | Gehort nur zur Halfte zur Alt, mark, die andere Halfte zum Herzogthum Magdeburg, und ift adlig. B Halbbauern, 4 Koffaten, 4 Bud: ner, 10 Einlieger, 2 Rademacher. 160 M. Holz. |            | 128      | 8      | Domanen, amt Neuen, borf.                                                                                        | Eingepf.<br>3u Rorfor,<br>de, Infp.<br>Gardele,<br>gen.  | p. Garbe<br>legen.  |
| Dalen<br>Dahlen.                | Dorf.                            | 11 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 6<br>Kossaten, 12 Einlieger, 1 Rade:<br>macher, Windmuhle, 2 Krüge. 54<br>M. Holz.                                                                |            | 175      | 418    | 1)Die v. Bor<br>ftell, 2) ber v.<br>Garn, 3) bie<br>Gebrüber v.<br>Lüberiß.                                      | 3ip. Tan:                                                | p. Sten<br>bal.     |
| Darenstädt<br>Dahren-<br>stedt. | Dorf.                            | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 6<br>Koffaten, Schmiede, Rrug. 100<br>M. Holz.                                                                                                  |            | 85       | 221    | der Gene, vallieuten. v. Reinhart, & ber Rammer, prafibent von Ingersieben.                                      | Filial von Dalen,<br>Infp. Can<br>germuce                | p. Sten bal.        |
| Demfer.                         | Dorf und<br>3 Gater.             | 6 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 4 Kostaten, 12 Budner, 4 Einlie, ger, Windmuhle, Krug. 21 M. Holz.                                                                                 |            | 198      | 145    | 1) Der Major<br>von Arnstedt<br>auß. Diensten<br>2) der Mitter:<br>schaftsbiret,<br>tor v. Bis-<br>marks. Brieft | Bellingen<br>Bip. Can:                                   | p. Tangermund       |
| Döbbelin<br>Döbblin.            | Dorf und<br>Gut.                 | 6 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Koffdten, 2 Kolonisten, 7 Einlie-<br>ger, 1 Rabemacher, Krug. 32 M.<br>Holz.                                                                  |            | 151      | 17     | Der Lie ten.<br>v. Bismark.                                                                                      | Filial von<br>Gohre,<br>Ifp. Can-<br>germunde            | p. Sten<br>bal.     |
| Dolle,<br>die Dolle.            | Rofonie,<br>dorf und<br>Borwerf. | Im Jahre 1756 etablirt. 35 Bud, ner, 4 Einlieger, Krug, Kongl. Unterforster bes Burgstallichen Reviers. Mebengollamt von Garbelegen.                                           |            | 177      | -      | Domanen,<br>amt Burg,<br>stall.                                                                                  | Eingepf.<br>in Burg,<br>stall, Inip.<br>Bardele,<br>gen. | p. Burg.<br>ftall.  |
| Elversdorf                      | Dorf.                            | Ein Lehnschulze, B Ganzbauern, 5<br>Koffaten, 5 Einlieger, Krug. 29<br>M. Holz.                                                                                                | 16         | 127      | 22     | Domänens<br>amt Tangers<br>munde.                                                                                | Mutterk.<br>Jip. Zans<br>germunde                        | p. Tans<br>germünde |
| Engels-<br>forth                | Forsthaus                        | Chebem eine Baffermihle an der<br>Dolle, ein Königl. Unterförster des<br>Neviers Mahlpfuhl.                                                                                    | 1          | 8        | -      | Domanen,<br>amt Burgs<br>ftall.                                                                                  |                                                          | p. Sten.            |

| Name.                                           | Quali-<br>tat.    | Zustand.                                                                                                                              | Feuersteb | Menschen    | Hufen. | Besiger.                                                                                         | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                        | Abdreß-<br>drter.    |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Fährhaus.                                       | Haus.             | Zwischen Buch und Jerichow, auf ber Bestseite ber Elbe.                                                                               |           |             |        |                                                                                                  |                                                    |                      |
| Fåhrkrug.                                       | Rrug.             | Auf der Oftseite der Elbe, der Stadt Tangermunde gegenüber.                                                                           |           |             |        | Der Fähre früger.                                                                                |                                                    |                      |
| Fischbeat.                                      | Dorf.             | 16 Gangbauern, 14 Koffaten, 8<br>Einlieger, Schmiede, Rrug. 51<br>D. Holg.                                                            | 33        | <b>26</b> 9 | 32     | Die v. Bie, mart zu Schönhaufen                                                                  | Filial von<br>Schönhau<br>jen, Juip.<br>Tanger,    |                      |
| Gebeniß.                                        | Siehe             | Javenit.                                                                                                                              |           |             |        |                                                                                                  | munde.                                             |                      |
| Gohre.                                          | 2 Guter.          | Schmiede, Windmuhle, Krug. 132<br>M. Hoiz.                                                                                            | 21        | 188         | 261    | 1) Der Juftigs<br>rath Eunom<br>in Stendal.<br>2) Der Spus<br>biens Garn<br>in Tangers<br>munde. | Mufter?.<br>Inip. Can<br>germunde                  | p. Stenu             |
| Grieben.                                        | Dorf und<br>Gut.  | 8 Sanzbauern, 21 Kossaten, 13 Budner, 31 Einlieger, Schmiede, Windmühle, Krug, tleiner See. 2000 M. Holz zum Gute, 23 M. der Gemeine. | 38        | 214         | 6      | DerRittmele fter v. Ihen-<br>plit, auger<br>Diensten.                                            | Mutterk.<br>Iso. Eans<br>germande                  | p. Tans<br>germünde  |
| Grobleben.                                      | Dorf.             | Ein Lehnschulze, 6 Gangbauern, 6<br>Roffaten, 3 Cinlieger, Windmub,<br>le, Rrug.                                                      | 13        | 95          | 12     | Domanen:<br>amt Langer:<br>munde.                                                                | Filial von<br>Oftheeren<br>Jip. Tan-<br>germunde   | p. Tane<br>germande  |
| Heeren.                                         | Siehe             | Oft : und Bestheeren.                                                                                                                 |           |             |        |                                                                                                  | 3**************************************            |                      |
| Hemerten.                                       |                   | 6 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 15 Roffaten, 1 Budner, 3 Einlieger. Schiffmuhle, Ziegelet, 2 Krüge. Webenzoll von Arneburg. 28 M. Holz.   | 31        | 205         | 14     | Rammerei in Stendal.(In Erbpacht ger<br>geben.)                                                  | Muttert.<br>Jip. Can-<br>germünde                  | p. Taits<br>germunde |
| Hemstedt.                                       | Dorf.             | 10 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 11<br>Kostaten, 4 Einlieger, 600 M.<br>Holz.                                                             | 25        | 184         | 29     | Damanen,<br>amt Reuen,<br>borf.                                                                  | Billial von<br>Luffingen,<br>Jip. Gar,<br>delegen. | p. Gardes<br>legen.  |
| Hottendorf<br>eigentlich<br>Hugonot<br>tendorf. | Rolonies<br>dorf. | 1756 erbauet. Besteht aus 18 Ko-<br>lonisten oder Bübnern, 1 Rades<br>macher.                                                         | 20        | 97          | -      | Domanens<br>amt Neuens<br>dorf.                                                                  | Reform.<br>Fil. v. Erü<br>fladt, Jip.<br>Ragdes    | p. Garbes<br>legen.  |
| Hüner.<br>dorf.                                 | Vorstadt.         | von Tangermunde, worin fich bas<br>Amtofibvorwert befinder. S. Stadt<br>Tangermunde.                                                  |           |             |        |                                                                                                  | burg.                                              |                      |

| Mame.              | Quali-<br>tat.       | Zustand.                                                                                                                                                                                                   | Bener fiel- | Menschen | Şufen. | Besiķer.                                                                                                          | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Alddreß-<br>drier.  |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Hüselig.           | Dorj.                | Ein Lehnschulze, 10 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 9 Kossaten, 8 Em, lieger, 1 Rademacher, Schmiede, 25 momishe, Krug. 40 M. Holz.                                                                              | 26          | 186      | 21     | 1)Domanen,<br>amt Neuen,<br>dorf.2, Rolig                                                                         | Filial von<br>Bellingen<br>Jip. Tan<br>germunde          |                     |
| Jerchel.           | Dorf und Gut.        | 15 Koffaten, 13 Einlieger, 23tm/merleute. Zwei fombinirte Guter.<br>1,500 M. Holz, zum Gute, 154 M. der Gemeine.                                                                                           | 20          | 289      | 10     | Derkandrath<br>v. Ahenplitz<br>zu Gr. Bahr<br>nitz im Ha-<br>vellande.                                            | Tip. Tan:                                                | p. Tans<br>germunde |
| Jeveniţ.           |                      | Ein Ganzbauer, 9 Halbbauern, 2<br>Koffdien, 3 Budner, 6 Einlieger,<br>1 Nademacher, 1 Theerefen, Krug.<br>Königl. Förster über bas Nevier<br>Jevenitz ober Neuenborf, 260 M.<br>Holz.                      |             | 119      | 11     | Domanen-<br>amt Neuen-<br>dorf.                                                                                   | Eingepf.<br>in Neuens<br>dorf, Insp.<br>Gardeter<br>gen. | p. Garder<br>legen. |
| Oft : Infel.       | Dorf.                | 12 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 4 Koffaten, 6 Einlieger, Schmiede, Windmühle, Krug. Oft, und West insel hangen durch eine 150 Schrlange Gasse zusammen, an der tie Pfarre und tie Kirche liegen. 152 M. Holz. |             | 167      | 30     | 1) Berwitt:<br>wete Majo,<br>rinv. Borfiell<br>Geb. v Gör-<br>ne. 2) Der<br>Reichsgraf v.<br>d. Schulen,<br>burg. | du Weft:<br>Infel,Ifp.<br>Langer:                        | p. Stent bal.       |
| West - In-<br>fel. | Derf und<br>Gut.     | 8 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 4<br>Koffaten, 3 Budner, 3 Einlieger<br>Eindmidle, Krug. 60 M. Holz                                                                                                            | 23          | 155      | 2.53   | Berw. Major<br>rm v. Bor-<br>stell, Geb. v.<br>Gorne.                                                             | Bip, Can:                                                | p. Sten:            |
| Käthen.            | Dorf und<br>2 Guter. | 4 Ganzbauern, 12 Roffaten, 4 Bubner, 5 Einlieger, Schmiebe, Waffermuhle. 1 Forfter, über 200 Dr. Solz zum Gute, 30 Mr. ber Gemeine.                                                                        |             | 148      | 8      | Der v. Ste:<br>phani hief.                                                                                        | Mutterf.<br>Jip. Ean:<br>germunde                        | p.' Stendal.        |
| Kenzen-<br>dorfer  | Wasser,<br>mühle.    | unweit Pollwig an der Milde, nebft einigen Einliegern                                                                                                                                                      | 1           | 4        | _      | Domanens<br>amt Neuens<br>dorf.                                                                                   | Eingepf.<br>zuPellwiß                                    | p. Garber           |
| Ködte.             |                      | zwischen der Elbe und Tanger, nebst 5 Einliegern. Im Jahre 1375 mar es ein Derf, das 24 Hufen Land des besaß. Goo M. Holz.                                                                                 |             | 34       |        | Der Deich,<br>haupten, von<br>Roth hief.                                                                          |                                                          | p. Tan:<br>germunbe |
| Krüppels<br>warte. | Arug.                | unwelt Staat, nach Kathen ge-<br>herig. Die Warte ward 2 jag vom<br>Magistrat in Stendal erbauet.                                                                                                          |             | 5        | _      | Der v. Ster<br>phani in Ka-<br>then.                                                                              |                                                          | p. Sten-            |

| Name.                          | Quali-<br>tåt.               | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Feuerstele | Memschen | Hufen. | Besiger.                                                             | Riváil.<br>Verfaf-<br>fung.                                              | Addreß              |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Landsberg<br>Kl. Lüde-<br>riß. | Borwerf.                     | auf dem Gipfel der Keffelberge, zu<br>Lüderig gehörig. Goo M. Holz.                                                                                                                                                                                                           | I          | 9        | -      | Die Gebrad<br>v. Luderit.                                            | Eingepf.                                                                 | p. Eten             |
| Leglingen.                     | Dorf und<br>Jagde<br>ichloß. | Das Dorf und Jagbschloß murbe<br>1555 vom Kurprinzen Joh. George<br>angelegt. 84 Büdner, 21 Einlie:<br>ger, 1 Rademacher. Ein Königl.<br>Oberforstmeister, ein Landidger<br>über das Revier Lehlingen, Schmies<br>de, Ziegelei, Windmühle, Krug,<br>Rebenzoll von Gardelegen. | 55         | 482      | -      | Domanen, amt Reuen borf.                                             | Filial von<br>Roiforde,<br>Ifp. Gars<br>beleg n.                         | p. Garde.           |
| Leklingi.<br>scher             | Theero, fen.                 | nebst einigen Einliegern.                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |        | Domanen,<br>amt Neuen,<br>borf.                                      |                                                                          |                     |
| Lotsche.                       | Dorf.                        | 2 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 9<br>Koffaten, 5 Einlieger, Schmiede,<br>Krug. 60 M. Holz.                                                                                                                                                                                         | 12         | 85       | 8      | Domanens<br>amt Reuens<br>borf.                                      | Filial von<br>Lindftad,<br>Inipelt.<br>Stenda'.                          | p. Garde, legen.    |
| Låberiğ.                       | Dorf und<br>Gut.             | 2 Ganzbauern, 13 Halbbauern, 2<br>Kossaten, 22 Kathner, 14 Grund,<br>siher, 11 Einlieger, 1 Chirurgus,<br>1 Rademacher, Schmiede, Wind,<br>muhle, Wassermühle, Krug, Ho-<br>spital, Freischule. 300 M. Holz des<br>Guts, 36 M. der Gemeine.                                   | 31         | 541      | 10     | Die Gebrus<br>der v. Ludes<br>rig.                                   | Muttert.                                                                 | p. Stens            |
| Kl.Lûderiş.                    | Borwerf.                     | ift bas Bormerk Landsberg ju Libberig gehorig.                                                                                                                                                                                                                                |            |          |        |                                                                      |                                                                          | •                   |
| Luffingen.                     | Dorf.                        | 6 Ganzbauern, 5 Koffdten, 4Ein-<br>lieger, 1 Rademacher, Wassermith-<br>le an der Wilde. Kruge 24 M.<br>Holz.                                                                                                                                                                 | 55         | 149      | 14     | Domanen, amt Neuen, borf.                                            | Muttert.<br>Ifp. Gare<br>belegen.                                        | p. Gardes<br>legen. |
| Mahlpfuhl                      | Forithaus                    | x Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 5<br>Halbbauern, 10 Budner, 5 Em-<br>lieger, ein Königl. Oberförster über<br>das Mahlpsuhlsche Revier, Krug.                                                                                                                                     | 15         | 107      | 7      | Domanen:<br>amt Burg:<br>ftall.                                      | Fil. v. Vd.<br>then, Isp.<br>Langer,<br>munde.                           | p. Burge<br>stall.  |
| Mahlwin-<br>fel.               | Dorf.                        | 12 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 4<br>Roffaten, 4 Bübner, 16 Einlieger,<br>Schmiede, Krug. Eine Art Sumpf:<br>wiesenerz. 898 Mt. Holz.                                                                                                                                            | 22         | 199      | 12     | Der Generalilieutenant u. Staatsminifter v. d. Schulenburg Rahinert. | Fisial von<br>Cobbel im<br>Magder<br>burgischen<br>Isp. Lane<br>germande | p. Burg.<br>ftall.  |

| Mame.              | Qualis<br>tat.                       | Zustand.                                                                                                                                                                                                                   | Teuerstel- | Menschen | Sufen. | Besiger.                                                                        | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                  | Abdreße<br>drter.   |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Miltern.           | Dorj.                                | Ein Lehnschulze, 22 Ganzbauern,<br>15 Budner, 7 Einlieger, Schmies<br>de, Windmuble, 60 M. Holz.                                                                                                                           | 45         | 295      | 39     | Domanen, amt Tanger, munde.                                                     |                                              | p. Cans<br>germünde |
| Modder-<br>fuhl.   | Mahl 1 u.<br>Walfs<br>muhle.         | mit Landereien, unweit Staats, an der Ucht. 300 M. Holz.                                                                                                                                                                   | . 1        | 7        | _      | Domanen, ame Menen, borf.                                                       | Eingepf.                                     | p. Sten.<br>bal.    |
| Meues<br>Muble.    | Wasser,<br>muhle:                    | mit Landereien an der Milde, un, weit Rengendorf.                                                                                                                                                                          | 1          | 13       | -      | Domanens amt Reuens borf.                                                       |                                              |                     |
| Mahrstedt.         | Dorf und<br>Gut.                     | 10. Ganzbauern, 4 Halbbauern, 15<br>Kossaten, 1 Budner, 10 Einlieger,<br>1 Nadeniacher, Schmiede, Winds<br>und Wassermühle, Krug. 60 M.<br>Holz ber Gemeine.                                                               |            | 280      | 25     | Der Lieuten.<br>v. Borfteil<br>hiefelbit.                                       | Muttert.<br>Unicum,<br>Ifp. Lan-<br>germunde | p. Stens<br>bal.    |
| Neuenborf          | Domån.<br>Amts:<br>Sig: Vor<br>werk. | Sit bes Domanenbeamten, 9 Rojsiten, 28 Budner, 1 Rademacher, Wasser, und Schneidemuhle, Krug. Ein lutherisches Stife, welches aus 1 Domina und 6 Konventualimen besteht, und ehedem ein Cisterziens ser Nonnentloster war. |            | 146      |        | Domidnen, amt Meuend borf.                                                      | Mutterf.<br>Jip. Gar,<br>belegen.            | p. Garbe.<br>legen. |
| Neuhaus<br>Seppin. | Unterförs<br>fterei.                 | Ein Ronigl. Unterforfter im Forft.<br>revier Burgfiall, auf ber mufter<br>Dorfftelle Ceppin, unweit Ocher.<br>nebect, 1792 erft erbauet.                                                                                   |            |          |        | Domauens<br>amt Burgs<br>ftall.                                                 |                                              |                     |
| Oftheeren.         | Dorf und<br>Gut.                     | 13 Ganzbauern, 3 Roffaten, 3 Budner, 4 Einlieger, 1 Rabema der, Schmiede. Officeren hangt mi Bestheeren unmittelbar zusammen es sind aber zwei besondere Gemeinen. 31 M. Holz.                                             |            | 176      | 26∄    | r)Domanen, amt Tanger, minde. 2) Das Gut, der Rittmeift. v Roth außer Diensten. | Ifp. Cangermunde                             | p. Tang<br>germunde |
| Ottersburg         | Amtevor                              | Sofe) und in alten Zeiten eir                                                                                                                                                                                              |            | 55       | -      | Domanen,<br>amt Reuen<br>dorf feit 1711                                         |                                              | p. Sten             |
| Pleeh<br>Pldh.     | Derf.                                | Chemal. Vorwerk, 1748 mit 16<br>Rotonisten besetzt. Baffermuble.                                                                                                                                                           | 13         | 188      | 8      | Domanens<br>amt Burgs<br>ftall.                                                 | Eingepf. in Burg. Rall, Infp. Garbeles gen.  | Rall.               |

| Name.                | Quali-<br>tåt.                    | Zustand.                                                                                                                                                                                       | Feuerstel.<br>len. | Menschen | Sufen. | Befiger.                                                                             | Rirchl.<br>Verfas-<br>fung.                              | Addreß drter.       |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Pollwiß.             | Fersterei,<br>und Bor-<br>werk.   | unweit Kenzendorf, nebft i Bud, ner und einigen Einliegern. 480 DR. Holz.                                                                                                                      | 3                  | 33       | ~      | Der v. Al. vensleben auf<br>Ifenschnibbe.                                            | Eingepf.<br>ju Bete,<br>rig, Jufp.<br>Barbete,<br>gen.   | p. Garde.<br>legen. |
| Polte.               | Etablisses<br>ment und<br>Borwerk | auf einer wuften Dorfftelle. Einlie, ger; welche tein Land befigen, und ju Birkau gehoren. Schaferei, Bie, gelei, Theerofen.                                                                   | I                  | 9        | -      | Der Licuten.<br>v. Ihenplih                                                          | Eingepf.<br>juBittau.                                    | p. Tans<br>germände |
| Rôpe.                | Dorf.                             | 7 Ganzbauern, 3.Roffaten, 4 Ein, lieger, 3 Leinweber. 40 M. Holz                                                                                                                               | 13                 | 85       | 17     | DieUniversis<br>tåt Franks<br>furt a. d. O.                                          | Filial be's<br>Dom., Ar,<br>dibial, in<br>Stendal        | p. Sten-<br>bal.    |
| Rorfdrde.            | Porf.                             | 9 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 4<br>Kostaten, 2 Einlieger, 3 Leinwer<br>ber, 1 Rademacher, Schmiede,<br>Windmilble, 176 M. Holz.                                                                   | 16                 | 124      | 10     | Domanens<br>amt Nenens<br>dorf.                                                      | Muttert.<br>Jip. Gar,<br>belegen.                        | p. Garder<br>legen. |
| Salchau<br>Selchow   |                                   | nebst ir Bubnern. Königl. Untersterforft. Des Rev. Lehlingen.                                                                                                                                  | 13                 | 156      | -      | Domanen,<br>amt Neuen,<br>borf.                                                      | Eingepf.<br>in Leglin,<br>gen, Infp.<br>Gardeler<br>gen. | p. Gardes<br>legen. |
| Langen<br>Salzwedel. | Dorf,<br>Gut und<br>Freihof.      | 2 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 15<br>Koffaten, 4 Einlieger, 4 Leinwer<br>ber, 1 Zimmermann, Windmuble,<br>Krug. 34 M. Holz.                                                                       | 26                 | 147      | 11     | 1) Der Ritt:<br>mehter von<br>Roth, außte<br>Dienst. 2)<br>der Propriet.<br>Geverdt. | Filial von<br>Demerten<br>Ifp. Tan-<br>germunde          | p. Tan:<br>germünde |
| Scheeren.<br>Scharen | Vorwerf                           | auf einer musten Feldmark, zu Gries<br>ben gehörig, i Bubner, 8 Einlies<br>ger, 2 Forster. Liegt an der heers<br>straße von Tangermunde nach Mags<br>beburg. Nebenzollamt von Gars<br>belegen. | 3                  | 52       |        | Der Rictmelifter v. Ihens<br>plif zu Gries<br>ben.                                   | Eingepf.<br>3u Bufow<br>Ifp. Tan:<br>germunde            | p. Tane<br>germände |
| Schellborf           | Dorf.                             | Ein Lehnschulze, 19 Kossaten, 1<br>Kathner, 3 Budner, 6 Einlieger,<br>Schiffmuble auf der Eibe; Krug,<br>ein See umgiebt bas Dorf. 400<br>M. Holz.                                             | 22                 | 162      | 83     | Domanen:<br>amt Tanger,<br>munde.                                                    | Tilial von<br>Brieben,<br>Iso Tan-<br>germunde           | p. Tan,<br>germunde |

| Mame.                         | Quali-<br>tát.                  | Zustand.                                                                                                                                                                                                             | Zenerstel-<br>len.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renfchen | Hufen  | Besiger.                                                                                      | Kirchl.<br>Verfas-<br>fung.                              | Addreg.              |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Schernes<br>beck.             | Dorf und Cint.                  | g Gangbauern, g.Koffaten, i Pfarr, bauer, 17 Bürner (1742 augeleht) 6 Linkteger, Baffermable. Liegt am Fuß des Landsberges. Torfflich. 900 M. Holg.                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234      | 16     | Die von Lit berite ju Lit berite.                                                             | Kil, v. Gr. Ed vary,<br>lojen, Jip.<br>Tanger,<br>mande. | p. Sten, bal.        |
| Schleut.                      | Dorf.                           | 6 Gangbauer, 2 Keffaten, 5 Bib-<br>ner, 10 Emlieger, Echmice, Bab-<br>fermuhle, Krug.                                                                                                                                | Ιή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122      | 10     | Die Universung furt grants<br>furt an ber<br>Oder.                                            | guderig,-                                                | dal.                 |
| Schno - gerborr .             | Korfihans<br>und Ediá<br>ferei. | 16,4 angelegt, und nach dem er<br>ften Forster benannt. Ein Rouigl.<br>Zörster über das Lüderiger Com-<br>munrevier.                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | _      | Domanen.<br>amt Renen:<br>borg.                                                               | Emgepi<br>zu Staag                                       | p. Cten-             |
| Echon,<br>haufen.             | Dorf und Ginteer.               | auf ber Oftseite der Eibe. 39 Gang, bauern, 3 Halbbauern, 91 Rossatten, 48 Budner, 47 Einlieger, 12 Leinweber, 2 Ravemacher, Ziegestet, Schmiede, 3 Minischinften, Krug. 1330 M. Holz der Guter, 744 M. der Gemeine. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565      | ក់កន្ទ | 1) Der Ges<br>urralmaj. v.<br>Bismark, 2,<br>Der Lieuten<br>v. Vismark<br>auß. Dienft.        | Jip Zal                                                  | p. Tan-<br>germände  |
| Shon-<br>hansen<br>portemDass | werte,                          | auf der Oftiette der Elbe, nebft is Budnern und einem Egeerogen.<br>Boo Dt. Holz.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5fs      | -      | Die v. Wis                                                                                    | Emgerf.<br>in Ed n<br>banjen.                            | p. Tan.<br>geem.inde |
| Schen<br>walde.               | Dorf.                           | 2 Gangkanern, Janfaten, 3 Mai.<br>ner, 2 Bieber, 8 Emiteger. Gu<br>te Wiefen und Lietde. 200 M<br>Holg.                                                                                                              | Pris Committee C |          | 7      | Deminen<br>amt Renen,<br>borf.                                                                | Gil C. V<br>Echwarzy<br>tofen, Ifp.<br>Tanger,<br>mande. | p. Zeen bal.         |
| (fir.<br>Ediwarz:<br>losen.   | Derf und                        | 10 Gangbauern, 24 Koffaten, 10<br>Thener, y Einleger. 1933hofe,<br>10 Grundinher, Wudmihle, 29 3<br>Hofe. 3) 2 Hofe. Rübenbau,<br>Schmiede, 2 Krüge.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        | 1      | r Verfie l<br>eb. leig<br>.) Der Lieur<br>.: Garu. 5<br>Die v. Bero<br>fell zu Leme<br>berge. | Mutter f.<br>Irp. Can<br>germunge                        | p. Eten-<br>bal.     |
| Kl.<br>Schwarz-<br>lesen.     | Perj.                           | em Lehnichulte, 12 Gantbauern.<br>6 Koffaton, 12 Emlieger, Schmie,<br>be, Wincimple. Mivenbau, Rrug,<br>36 M. Holz.                                                                                                  | _=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1122     | ÿ      | Die v Bir<br>mat m<br>Brieft                                                                  | Marceif<br>Jiv Tan-<br>germande                          | p. Sten              |

| Mame.                      | Quali-<br>tát.    | Zustand.                                                                                                                                                                             | Zeneritel- | Nenliden | Safen. | Besiger.                                                                                                                                     | Rirchl.<br>Berfaf-<br>fung.                       | Alddress-<br>drier. |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Seethen.                   | Dorf.             | 3 Cianibanern, 2 Ha'lbanern, 9<br>atofficen, 2 Bubner, 12 Einlie,<br>ger, Schmiede, Wassermuhle, 2.<br>Kruge. Hopfenbau. 100 M. Holz.                                                |            | :83      | I.į    | Dominent ant Rough                                                                                                                           | Filial von<br>Lindftedt,<br>Ifp. Gar:<br>delegen. | p Garde.<br>legen.  |
| Seppin ob.<br>Neuhaus      | Unterfore fterei. | S. Meuhaus.                                                                                                                                                                          |            |          |        |                                                                                                                                              |                                                   |                     |
| Sophien: hof.              | Vorwerk.          | 3n Birtholy geherig. 1777 mit 6.                                                                                                                                                     | 2          | 16       | -      | Der Minor.<br>v. Vismark.                                                                                                                    | 3u Birle                                          | p. Tanv<br>germünde |
| Sorge, oder auf der Sorge. | Forsterei.        | Unweit Pollwig.                                                                                                                                                                      |            |          |        |                                                                                                                                              | hels.                                             |                     |
| Staats.                    | Derf.             | Ein Lehnidulze, 5 Ganzbauern, 2 Dalbbauern, 5 Koffaten, 2 Duid, ner, 5 Cinlieger, Schmiede, Waffermahle, Krug. 200 M. Holz.                                                          |            | 121      | 173    | Domanen<br>amt Neuen<br>borf.                                                                                                                | Mutterf.<br>I ge ft.<br>Gardelei<br>gen.          | p. Simi             |
| der Stapels                | Rrug.             | Unweit Dolle, in bem Burgftall-                                                                                                                                                      |            |          |        | Domanens<br>amt Burgs                                                                                                                        |                                                   |                     |
| Stegeliß.                  | Porf.             | 1) 2 Ganzbauern, 1 Koffate, 1<br>Kathener, 1 Grundfiger 21 7<br>Ganzbauern, 2 Koffaten, 1 Kach-<br>ner. 3) 1 Ganzbauer, 1 Koffate,<br>1 Kathuer. 4) 1 Ganzbauer, 1<br>Kathuer. Krug. |            | 117      | 171    | 1)Domanen amt Adeuen derf. 2) Der von Entremmoor.  (1) Der von Entremmoor.  (2) Der von Entremmoor.  (3) Der von Earn zu Er.  Schwarztorfen. | 15-11-22-21-8                                     | p. Stendal.         |
| Langer-<br>munder          | Fähre.            | Ueber die Elbe.                                                                                                                                                                      |            |          |        | Admmerei in<br>Tangerman                                                                                                                     |                                                   |                     |
| Truftedt.                  | Derf.             | Zeit 1702, ein resermirtes Relomitebers, ehebem ein Berwert, 28 Budner, 6 Einlieger, 1 Rademaider, Schmlebe, Krug. 200 M. Holz.                                                      |            | 183      | -      | Domanens<br>amt Menens<br>dorf.                                                                                                              | Noferm.<br>Maccel.<br>Ifp. Mag.<br>beburg.        | p. Gar<br>delegyn   |
| Uchtborf.                  | Dorf.             | Em Lehnichulze, 10 Gianzbauern,<br>11 Roffaten, 9 Budner, 20 Em-<br>lieger, 1 Rabemacher, Schmiede,<br>Baffermuhle, Krug. Nebenzollamt.                                              |            | 2090     | 11     | Domanen.<br>amt Burge<br>ftall.                                                                                                              | Kilial von Burgitall,<br>Jip. Cai.<br>belegen.    | p. Etm<br>bal.      |

| Mame.              | Quali-<br>tåt.                                | Zustand.                                                                                                                                   | Teuerstele | Menschen | Şufen. | Befiger.                                                         | Rirdyl.<br>Verfas-<br>fung.                                | Abdreß-<br>orter.   |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Unterfor-          | Königlich<br>Forsthaus                        | im Neuendorfer Forftrevier, am Bege von Garbelegen nach Stensbal, 1803 angelegt.                                                           |            |          |        | Domanen:<br>amt Reuen:<br>borf.                                  |                                                            |                     |
| Båthen.            | Dorf.                                         | Ein Lehnschulze, 10 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 6 Roffaten, 11 Bubner, 21 Einlieger, Schmiede, Rrug, von einem Elebruche umgesten. Rubenbau. |            | 242      | 181    | Der Ritters<br>schaftsbirets<br>tor v Diss<br>mark in<br>Brieft. | Muttert.<br>Jip. Can-<br>germude.                          | p. Stev.            |
| Vinzelberg         | Dorf und<br>Gut.                              | 5 Halbbauern, 14 Büdner, 2 Ein: lieger, 60 M. Holz.                                                                                        | 9          | 123      | 5      | Der Kams<br>merprasident<br>v. Ingereles<br>ben in Stets<br>tin. | Fil. v.Ade<br>then, Jip.<br>Langers<br>munde.              | p. Sten             |
| Volgfelbe.         | Dorf.                                         | Em Lehnschulze, 4 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 11 Koffaten, 4 Eine lieger. Krug, Maffermuble, an ber Ucht, 48 M. Holz.                        |            | 356      | 32     | Domanens<br>amt Renen-<br>dorf.                                  | Filial von Staat,<br>Juspett.<br>Langer,<br>munde.         | p. Sten             |
| Vollen-<br>schier. |                                               | mit 8 Budnern und einigen Einstiegern, 30 M. Holz.                                                                                         | 7          | 61       |        | Der Lands<br>rath v. Borns<br>stedt bas.                         | Rapelle,<br>Fil. v. In:<br>fel, Jusp.<br>Langer:<br>munde. | p. Sten             |
| Wannefeld          | Dorf.                                         | Ein Lehnschulze, 11 Halbbauern, 5 Koffaten, 19 Einlieger, 1 Rabbemacher, Schmiede, Krug. 445<br>Dr. Holz.                                  | 7          | 143      | 13     | Domanen amt Reuens borf.                                         | Eingepf.<br>in Norfer,<br>de, Infp.<br>Gardele,<br>gen.    | p. Garde<br>legen.  |
| Welle.             | Dorf und<br>2 Guter.                          | Ein Lehnschulze, derer von Gold. beck zu Wahrburg. 1 Grundfiger, 5 Einlieger.                                                              |            | 67       | 2      | jor. v Arniftedt außer Dieniten. 2)<br>Der v. Bis:<br>mart hief. | versdorf.<br>Jip. Cane<br>germunde                         | p. Sten             |
| Beißewar-<br>te.   | Rolonie,<br>Umtsvor-<br>werk und<br>Forsthaus | ger, Rrug. Ronigl. Dberferfter                                                                                                             | 607        | 197      | _      | Domanen:<br>amt Tanger,<br>munde.                                | Jil. v. Ele<br>veredorf.<br>Ife. Tane<br>germunde          | germunde            |
| Westheer<br>ren.   | Dorf.                                         | 14 Ganzbauern, 6 Halbbanern, 6<br>Koffaten, 1 Bubner, 22 Einlie<br>ger, 1 Rademacher, Windmuble,<br>Krug 40 ML Holz.                       |            | 238      | 371    | Demanent aint Tanger, munde.                                     | Macht mit<br>Office ren<br>eine Pfar-<br>re aus.           | p. Tand<br>germilnd |
| Windberge          | Dorf und<br>Unt.                              | 7- Bangbauern, 5 Koffaten, 1 Bud-<br>lner, 9 Emlleger, 1 Rademacher.                                                                       | 17         | 139      | 12:    | Gebrüber<br>v. Borfiell.                                         | Kilial von<br>Lüberis,<br>Ip. Zan-<br>germinde             | p. Sten.            |

| Name.                                | tat.                 |                                                                                                                                                                | Scherftel: | Menfelien | Sufen. | Besiger.                                   | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                             | Addreß-<br>drter. |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Witten-<br>moor.<br>Weißen-<br>moor. | Dorf und<br>Gut      | 14 Halbbauern, 1 Koffate, 14<br>Budner, 1 Einlieger, Schmiede,<br>Bundmuhle, Krug, Nebenzellamt<br>von Gardelegen. 400 M: Helz des<br>Guts, 30 M. der Gemeine. |            | 175       | 2      | Der Ober;<br>amtm. Giefe,<br>te in Zerben. | Ailial von<br>Ludeing,<br>Jip. Tan-<br>germunde         |                   |
| Wünsch-<br>burg.                     | Unterfor-<br>fteret, | unweit Mahlphul. Königl. Unter-<br>förster im Burgstallschen Revier,<br>nebst einigen Einliegern.                                                              | 5          | 17        | -      | Domanen, amt Burg, stall.                  | Cingepf.<br>zu Mahle<br>phut.                           | p. Etens<br>dal.  |
| Zienau.                              | Dorf.                | Ein Lehnschulze, 9 Salbbauern, 1<br>Rofface, 4 Bubner, 4 Einlieger.<br>634 M. Holy.                                                                            | 16         | 130       | 1.4    | Domanen amt Nenen dorf.                    | Eingepf.<br>zu Neuen:<br>dorf, Jip.<br>Gardele:<br>gen. | legen.            |

#### Drittes Rapitel.

# Der Arneburgifche Kreis.

- 1. Lage. Auf der Oftseite trenut ihn die Elbe von dem Berzogthum Magdeburg und der Prignis, den Mevenwerder und die Sandauer Beide ausgenommen, welche von beiden Seiten über die Elbe treiten. Gudlich grenzt er an den Tangermundeschen Kreis, westlich, vermittelft der Ucht, an den Steur dalischen und Seehausenschen und ber Gebausenschen und die Elbe.
- 2. Große: Der Rreis, welcher fich ber Lange nach von Stendal bis Berben erftreckt, enthalt, nach ber gewöhnlichen Berechnung, 41 | Meilen, und ift der fleinfte in ber Proving.
- 3. Ober flache. Einige Unhoben bei Dolchau und Arneburg lange ber Elbe abgerechnet, ift ber Rreis gant fach und eben. Ein Drittel besselben gehort jur Bische, und ift baber sehr fruchtbar; die übrisgen Theile haben einen leichteren, aber babei sehr tragbaren Boben. Die sandigste Gegend ift zwis ichen Arneburg und Stendal.
- 4. Fluffe. Da die Elbufer boch find, fo nehmen alle im Rreife entspringende Bache einen nordwestlischen Lauf zur Ucht und Biese. Der (taube) Aland, die Beverlate, ber See; ober Schiffs graben und die Wafferung sind kleine Bache, entspringen sammtilch im Rreife, und bienen zur Bewässerung ber Biesen.
  - Einwohner. Bewohner bes platten Candes im Jahre 1801 : 19 Ebelleute mit Gutern, 6 Ronigi. Bebienten, 25 Pacter und Bermalter, 8 Forfibebienten, 13 Prebiger, 20 Schullehrer, 4 Frei, und

a const

Lehnschulzen, 8 Muller, 164 Gang : 27 Salbbauern, 310 Ganzkoffaten, r12 Rathner umb Bubner, 106 Altfiber, 3 Kruger, 42 Schafer, 1 Kreisgartner, 14 Gartner, 1 Feldscherer, 69 Hirten, 10 Leinweber, 1 Maurer, 2 Rabemacher, 1 Schmidt, 7 Schneider, 4 Ziegelstreicher, 2 Zimmerleute, 260 Einlieger, 3 abl. Wittmen mit Gutern, 4 Bauerwittwen mit Hofen, 6 Koffatenwittwen mit Hofen. Die Klassen ber Stadtbewohner kann man aus ber alphabetischen Tabelle der Stadt Arnesburg ersehen.

Angahl ber Bohnungen. Im Jahre 1801: Eine Stadt, Arneburg, 37 Dorfer, 1 Königl. Zeitpachte vorwert, 1136 Feuerstellen, und zwar 916 auf bem Lande und 220 in Arneburg, 3 Ziegeleien, 23 Bindmublen auf dem Lande und 4 bei ber Stadt.

| Im Jahre |                            | Manner.     | Frauen.     | Söhne. | Töchter.    | Befellen. | Rnechte.  | Jungen. | Migbe.     | Summe. |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|
| 1800     | Platte Land.<br>Stadt. 1 1 | 1232<br>263 | 1305<br>325 | 1197   | 1189<br>235 | -<br>17   | 508<br>15 | 18      | .463<br>64 | 6191   |
| -        | Gumme.                     | 1495        | 1630        | 1.526  | 1924        | 17        | 413       | 425     | 527        | 7357   |
| 1801     | Platte Land.               | 1219<br>262 | 1511<br>507 | 1197   | 1191        | 10        | 396       | 409     | .j60       | 6186   |
| 111      | Summe.                     | . 11/81     | 1618        | 1,418  | 1443        | 10        | 410       | 1 423   | 1 524      | 7527   |

Bevolferungstabelle.

- Im Jahre 1750 und in allen übrigen ift die Bolfsmenge mit dem Tangermundeschen Kreise, in den Tau bellen zusammengeworfen, und kann daher getrennt hier nicht angegeben werden. Im Jahre 180t befanden sich auf dem Lande & angesessene Soldaten, 90 bienende Unterthanenschne und 1944 Em rollirte und in Arneburg 203 Envollirte. Die abligen Familien des Areises sind: von Bertkau zu Alle Bertlau, von Beville zu Dalchau, von Eichnebt zu Baumgarten, von Eichsecht zu Baaben, von Gansauge zu Germerslage ze. Freih. von Gant zu Schwarzholz ze von Görne zu Billberge ze von Graveniß zu Paris Bendemart, von Pisacker zu Gethlingen und hindenburg, von Kahlden zu Iden ze. von Knoblauch zu Gr. Osterholz, von Krusemart zu Arusemart ze von Pfuhl zu At. Osterholz, Graf von Podewils zu Balsleben, von Unisow zu Neu-Bertlau, von Roht zu Sanne, von Komberg zu Nohrbeck, von Rossow zu Poltris, v. d. Schutenburg zu Sichstedt, von Wagenschüß zu Attenzaun, von Werbeck zu Jarchau, Woldest von Arneburg zu Lichstedt, von Werth der Güter im Kreise beträgt 928,751 Athle.
- 6. Produktion. Die zur Wifche gehörigen Theile von ber gewöhnlichen Fruchtbarkeit, die übrigen in einem etwas geringeren Grabe. Für Rocken und hafer ift ber Boden überall tauglich. Man nimmt brei Ackerklaffen an, jum 4ten, 5ten und 6ten Korn. Der Rreis hat 554f kataftriete hufen. Die Ritterhusen und ben Ackerbestand der Stadt Arneburg finde ich niegends angegeben.

| Im Jahre                 | 1801        | : Aus | gefå | ď.   | Gen    | onno | m.  | Menju | mirt<br>eidet. | und | Blieb | úbi | rig. | 30       | hlte. |        |
|--------------------------|-------------|-------|------|------|--------|------|-----|-------|----------------|-----|-------|-----|------|----------|-------|--------|
|                          |             | Mijp. | €.   | 122. | Wijp.  | E.   | m.  | Bup.  | 5.             | W,  | Wifp. | G.  | m.   | Wijp.    | G.    | 38     |
| Weigen.                  | Land.       | 513   | 15   | 10   | 3591   | 23   | 9   | 515   | 1:18           | 14  | 3049  | 4   | 11   | to minor | -     |        |
| E = 0 a t <sup>1</sup> a | Clade 1 1   | **16  | 12   | -    | 152    | -    | 1,5 | - 28  | -              | -   | 10,1  | -   | - == | -        | -     | 1-     |
|                          | Summe.      | 530   | 1    | 10   | 7-20   | 25   | 9   | 573   | 18             | 14  | 3153  | 4   | 11   |          | 1-    |        |
| Roden. 1                 | Land. , ,   | . 561 | 19   | 7    | 3570   | 20   | 15  | 2018  | 19             | 7   | 1322  | 1   | 5    | _        | :-    | -      |
| -1.5                     | Stadt. 1' 1 | 20    | -    | -    | 100    | -    | -   | 85    | -              | -   | 15    | -   |      |          |       | 1-     |
|                          | Summe.      | 581   | 19   | 7]   | 510    | 20   | 13  | -2153 | [19]           | -71 | 1337  | 1   | 5    |          | 1-    | -      |
| Berfte. 1 1              | Land, s s   | 489   | 16   | 6    | 1 (in) | 1    | 2   | 668   | 7              | 6   | 800   | 3.5 | 12   |          | _     | _      |
|                          | Stadt.      | 25    | -    |      | 25     | _    | -   | 50    | -              | _   | _     | -   | _    | 37       |       | _      |
|                          | Summe.      | 514   | 117  | 6    | 1,9133 | 1    | 2   | 718   | 7              | 61  | 800   | 14  | 12   | 25       | . —   | =      |
| hafer. e s               | Land. s s   | 515   | 3    | 5    | 1655   | 10   | -   | 1771  | 8              | 9   |       |     | _    | 155      | 21    | 9      |
|                          | Stadt. s s  | 10    |      | -    | 15     | -    | -1  | 25    | -              | -   | ,     | -   | -    | - 10     | -     | -      |
|                          | Gumme.      | 555   | 5    | 5    | 1650 ] | 10   | -1  | 1796  | 8              | 9   | - 1   | -1  | -1   | 145      | 22    | 9      |
| Erbsen, s is             | Land. s s   | 155   | 1    | 8    | 6-0    | 2    | 8   | 619   | 6              | 12  | -51   | _   | 12   | _        | _     | _      |
|                          | Stadt. s s  | 10    | -    | -    | 15     |      | -   | 02    |                | -   | -     | -   | -    | 5        | -     |        |
|                          | Summe.      | 144   | 2]   | 18   | 6.15   | 2    | 8   | 639   | 6              | 12] | 51    | -   | 12   | 5        | -     | _      |
| Partoffeln. s            | Land. 1 =   | 124   | 1.1  | 12   | 1245   | 5    | 8   | 1273  | 20             | 12  | _     |     | ,    | 32       | 17    | .\$    |
|                          | Stadt. , ,  | 10    |      | -    | 50     | -    |     | 50    | -              | -   |       | _   | _    |          | _     | _      |
|                          | Summe.      | 131   | 14   | 12   | 1296   | 31   | 81  | 1328  | 20             | 12  | -     |     | 14.1 | 32       | 17    | - 1-pa |

Die Aussaat an Linsen auf dem Lande und bei der Stadt belief sich itor auf 2 Bip. 5 Sch. 2 Meben, und der Ertrag 10 Bisp. 11 Sch. 12 M. An Bicken, die Aussaat 46 Bisp. 2 Sch. 9 M. der Ertrag 221 Bisp. 12 Sch. 13 M. Sirse die Aussaat nur 1 Sch. 5 M. An Buchwetzen die Aussaat 2 Bisp. 11 Sch. 13 M. der Ertrag 14 Bisp. 22 Sch. 14 M. Hopfen wied nicht ger bauet, aber 227 Bip. 8 Sch. 6 M. koniumirt. 493 Morgen waren mit 2950 Psd. Klee besaet, wor von 286 Fuber gewonnen sind. Bon 16 Bisp. 2 Sch. 8 M. Aussaat Leisamen sind 834 kl. Stein 4 Psd. Flacks und 862 kl. St. 3 Psd. Werk gewonnen und im Kreise verbraucht. Tabak wird gar, nicht gebauet. Holy hat der Kreis nicht hinreichend, nur 3755 Morg. 132 [] R., wovon 628 M. 132 [] R. den Königl. Forst Arneburg ausmachen, 1935 M. den adl. Gütern und 1192 M. den Odisfern gehören. Die Viehzucht des Kreises ist besonders längs der Elbe und in der Wische sehr bedeutend. Die Elbwerder geben zum Theil die schöuste Fettwelde ab.

|                  | No     | rhande | n.      |        | Birthje<br>rderlid |        | Sie   | ıjumirt |        | R     | erlaufi | 6      | 30    | gezogei | 1.     |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------------------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| Im Jahre<br>1801 | Lant.  | Clabi. | Emmine. | Land.  | Clabt.             | Summe. | Land. | Grade.  | Gumme. | Land. | Car.    | Summe. | Land. | Elast.  | €ummc. |
| Pferde. i        | 2383   | 200    | 2488    | 2187   | 92                 | 2279   | -     | -       |        | 201   |         | .201   | 233   | 6,      | 239    |
| Odisen. 1 1      | 1792   | 55     | 1847    | 1522   | 58                 | 1580   | 66    | -       | 66     | 122   | 4       | 126    | -     | -       | 1      |
| Stube. : :       | 3100   | 1.45   | 3245    | 2401   | 1 16               | 2517   | 185   | 7       | 19.    | 144   | 12      | 15/    |       |         | -      |
| Jungvieh.        | 1764   | 25     | 1789    | . 1646 | 36                 | 1632   | -     | - !     |        |       | _       | -      | -     | _       |        |
| Kälber. : :      | 456    | 1.     | .170    | -      | - 1                | -      | 8,11  | 201     | 916    | 903   | 16      | 944    | 450   | 13      | 100    |
| Hammel. 1        | 11,492 | ijo.   | 11552   | 71 11  | 8.0                | 7221   | 591   | 10      | iluji  | 14,15 | 12      | ລອບຕິ  | -     | -       | _      |
| Ediafe 1         | 9316   | 272    | 31K188  | 7515   | 570                | 7873   | 812   | 10      | 8-8    | 1302  | 1.4     | 816    | -     | _       | -      |
| Lämmer: 1        | -      | -      | _       | -      |                    | -      | 200   | 11      | 211    | 27.1  | 6.      | 230    | 5632  | 39      | 5721   |
| Schweitel :      | 3604   | 150    | 5751    | 16,12  | 2511               | 1892   | 1521  | 217     | 17 9   | 8.3   | 33      | 640    | -     | -       |        |
| Fertel. 1 1      | -      | -      | -       | _      | - "                | -      | 6     | 4       | 10     | 498   | 20      | 518    | 1332  | 84      | 1416   |

Der Boligeminn betrug 1801 1960 fcm. Stein 9 Pfb., wovon 1368 St. 14 Pfb. verfauft wurden.

- 7. Fabrikation. In Absicht ber Rreisstadt vergleiche man ben Artikel Arneburg. Auf bem platten Lande wurden 1798 auf 4 Stubien 450 Ellen Leinwand zum Verkauf gemacht, (gewöhnlich wird für Lohn gearbeitet) und auf 3 Delmublen fur 50 Rthl. Del geschlagen. Die Angaben von 1800 S. Tamgermundeschen Rreis.
- B. Berfassung. Der Rreis sieht in Absicht bes Steuer, und Polizeiwesens mit bem Tangermunder ichen Rreise unter einem Landrath; in Absicht bes Rirchenwesens unter ben Inspektionen Stendal, Ofterburg und Werben, und in Betreff des Rantons unter dem Infanterieregimente Nr. 18. in Potstbam, die Stadt Arneburg aber unter dem Ravallerieregimente Nr. 7. in Salzwedel.
- 9. Abgaben und Einkunfte, ber Stadt vergl. Artikel Arneburg, des platten Landes, S. oben den Tangermundeschen Kreis, von deffen Abgaben diese nicht getrennt angegeben sind. (Nach dem v. Thile monatlich 497 Rthl. 21 Gr. 9½ Pf. Kontribution, 67 Rthlr. 2 Gr. 8½ Pf. Blehsteuer, und 232 Rthlr. 20 Gr. Kavalleriegeld.)

### Die Stadt Arneburg.

- 1. Lage. Arneburg, bie einzige Stadt in bem nach ihr benannten Rreife, auf einer hohen Ebene, an ber Elbe in einer angenehmen Gegend, 163 Meilen von Berlin und I ftarke Meile von Stendal.
- 2. Thore. Das Stendalische, Tangermundesche und Sandauische und eine tiefe Fahrt nach der Elbe, welche mit einem Schlagbaume verseben ift. Die Stadt, welche ehebem befestigt mar, ift mit einer Mauer umgeben, hat aber weber Balle noch Graben.
- 3. Straffen, find eng und ichmal. Die einzige Sauptstrafe geht von dem Stendalischen Thore an nach ber Elbfahrt binab, und ift ziemlich breit und gut bebauet.
- 4. Marktplat. In der Mitte ber breiten Strafe befindet fich ber Marktplat mit dem Rathhause und ber Burgermache.
- 5. Saufer und Feuersteilen. Dach dem Brande von 1767 gang gut wieder aufgebanet, wozu Friedrich II. ber Stadt 26664 Rible. 14 Gr. 10 Pf. ichenfte.

| Die Stadt hatte       | 1719 | 1722 | 1750 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Saufer, maffine       |      | _    |      | -    | -    |      | 4    | 9    | 2)   | 29   |
| - mit Biegetolichern. | 45   | 64   | 71   | 83   | 86   | 129  | 185. | 193  | 100  | 190  |
| Strobdachern.         | 98 ` | 111  | 87   | 78   | .73  | 32   | 10   | . 8  | 3    | 2    |
| Kirdyen. 1 1 1 1 1    | -    | -    | -    | - 1  | -    |      | 3    | 1    | 1    | 1.   |
| Scheunen- , , s :- ,  | 4    | . 46 | 46   | 41   | 43   | - 22 | 34   | 57   | 40   | 40   |
| Bufte Stellen. ; ,    | 9    | _    | _    | - 1  | _    | -    | -    | -    | _    | -    |

- 6. Deffentliche Gebaube. Die Stadtfirche, auf einem Rirchhofe, auf der Elbfeite in der Stadt, ein anschnliches Gebaude in Form eines Krouzes gebauet, mit einem Thurme. Das Rathhaus, mit einem Thurm auf bem Marktplage, und die Pfarr, und Schulgebaude auf bem Rirchhofe.
- 7. Der Rirdbof liegt in ber Stadt neben ber Rirde.
- 8. Dubten. Bier Bindmublen vor bem Stendalifden Thore.
- 9. Einwohner. Die Stadt ift gut bewohnt. Im Jahre 1719 hatte fie 143 Birthe, 275 Rinter und 101 Dienftboten.

| Im Jahre | Cland.        | Minner. | Trauen. | Sohne. | Sochier. | Gefellen.            | Ançair. | Inngen- | Mágde. | Summe. |
|----------|---------------|---------|---------|--------|----------|----------------------|---------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil , s     | 148     |         | 163    | 187      | 16                   | . 12    | 13      | 45.    | =      |
| 1730     | m Brown to to | H154.   | 167     | 15 310 | 160,     | ; ,16 <sub>5.1</sub> | 50323   | 1:035   | 1 44m  | 678    |
| 1740     | - 61.1        | 178     | 137     | 127    | 146      | 13                   | : 14 -  | 1777    | (.5)   | 7.793  |
| 1750     | 1 1           | 200     | 209     | 153    | 220      | 29                   | .21     | 19      | fio    | 911    |
| 1770     | - 11          | 227     | 250     | 269    | 227      | 40                   | 22      | . 25 .  | 55     | 1015   |
| 1780     | Civil. 1 1    | 1200    | ≏89     | 216    | 221      | 18                   | 14      | 17      | 56     | 1060   |
|          | Millitar. 1 1 | 9       | 10      | 15     | 32       |                      |         | - 1     | _      | . 45   |
|          | Summe.        | 238     | 580     | 231    | 232      | 18                   | 3/4     | 17      | 56     | 1105   |
| 3790     | Civil.        | 213     | 302     | 215    | geg      | 13                   | 13      | 17      | 51     | TOGI   |
|          | Militar.      | 16      | 11      | 12     | 1.4      | _                    | -       | -       | _      | 55     |
|          | Gumme.        | 257)    | 313     | 225    | 213      | 13                   | 13      | 17      | 51     | 1134   |

Die Angaben ber Jahre 1800 und 1801 stehen in ber Einleitung jum Rreise. Juden und eine Garnison - hat die Stadt jest nicht. Die Militarpersonen find Beurlaubte. Sie gehort jum Kauton des Kavalles rieregiments Dr. 7. in Salzwebel, und hatte 1801 203 Enrollitte.

10. Nahrung und Berkehr, ziemlich lebhaft, Elbschiffahrt, Kornhandel und Ackerbau. Im Jahre 1800 hatte Arneburg: Sacissebeienten, 50 Ackerburger, 1 Apotheler, 17 Stadtarmen, 2 Barbiere, 4 Backer, 5 Bierschenker, 3 Bottcher, 14Branntweinbrenner, 11 Granntweinschenker, 4 Frauer, 1 Burgermeister, 1 Kandidaten, 2 Kantoren, 1 Kontrolleur, 2 Drechster, 2 Jarber, 8 Fischer, 4 Fleischer, 1 Königl. Förster, 5 Gastwirthe, 1 Gerichtsbiener, 1 Gtaser, 1 Grügmacher, 1 Handschuhmacher, 1 Hebaumme, 5 Hirten, 1 Höter, 4 Huftschen, 1 Hutmacher, 2 Immaliben, 6 Rahnfahrer, 4 Kaustaute, 3 Kornhandler, 1 Kufter, 1 Landreiter, 2 Leinen Zeugdrucker, 8 Leinweber, 2 Magistratspersonen, Materialisten, 2 Maurer, 2 Mehlhandler, 1 Mutschen, 3 Windmiller, 1 Ragelschmidt, 1 Nachtwächter, 3 Partikuliers, 1 Postbalter, 2 Präzeptoren ober

Schullehrer, 1 Prediger, 1 Rathmann, 2 Salzseller, 2 Sattler, 1 Sefretar, 1 Seiler, 1 Servierendanten, 1 Schuffer, 40 Schiffenchte, 2 Schlöffer, 9 Schneiber, 18 Schufter, 3 Stadtverordnete, i Rademacher, 11 Steuerteute, 20 Tagelöhner, 5 Tischter, 1 Todtengraber, 1 Lopfer, 1 Biehhandler, 1 Magebediente, 2 Meinhandler, 1 Ziesemeister, 3 Zimmerleute, 1 Zollbedienten. Ein Hutmacher fabrizirte 1800 für 40 Rible. Hute, 16 Leinweber arbeiteten auf 16 Stuhlen für Lohn; ein Starke, und Pudersabrikant versertigte für 69 Rible. Starke und Puder. Die Brauerei und Brennerei ist nicht ganz uns bedeutend.

| Q D(     | mar         | en      | Malzverbr |            | Schron | erb.       | Bier.   | Brannt. |
|----------|-------------|---------|-----------|------------|--------|------------|---------|---------|
| Im Jahre | Brauftellen | Blasen. | Wijpl.    | <b>3</b> . | Wispt. | <b>ල</b> . | Connen. | Quart.  |
| 1719     | 10          | - 21    | 156       | -          | 29     | 20         | 778     | 1951    |
| 1730     | 11          | 24      | 116       | -          | 42     | 20         | 195     | 6.10    |
| 1780     | 12          | 19      | 84        | -          | 46     | 17         | 940     | 9319    |
| 1801     | 5           | 14 :    | 63        | -          | . 22   | . 10       | _       | -       |

Arneburg hat einen guten Mittelboben, und feine Wiesen jenseit der Elbe. Die Aussaat und ber Bieh, ftand ber Stadt ift oben in ber Einleitung jum Rreise bereits mit aufgesührt. Hopfen, Riee und Tabat wird gar nicht gebauet. Bon 1 Bfp. 8 Sch. Aussaat Leinsamen wurden 48 fl. Stein Flachs und 48 fl. St. Werk gewonnen, und felbst verbraucht.

Die Stadt hat 4 Jahrmarfte und 2 Biebmarfte; eine Posthalterei zwischen Stendal und Savelberg, und zwischen Tangermunde und Savelberg, und ein Accife, und Sauptzollamt.

12. Magiftrat und Rammeret. Arneburg, welches feit vielen Jahren bie Stadtgerechtigfeit besitht, gehörte bis zu bem Jahre 1778 in jeder hinsicht zu ben Mediarstädten ber Altmark. Geit biesem Jahre ist aber dem Magistrat die Civil, und Rriminalgerichtsbarkeit und die Fibrung des Hypother tenbuchs bewilliget. In andern Stucken ist der Ort aber noch mediat, indem er jährlich 35 Riblr. Ranon an das Amt Tangermunde erlegen, welches ehedem die Konfurrenz bei der Gerichtsbarkeit hatte, und alle Rreisonera der übrigen Mediatstädte tragen muß Der Magistrat besieht aus einem Burgermeister, einem Stadtsekretär und einem Rathmann. Der Zustand ber Kammerei geht aus folgender Tabelle hervor:

| 0 0 .1   |       | nahm | e   | 30    | usqabi |     | 35      | estand. | ,   |
|----------|-------|------|-----|-------|--------|-----|---------|---------|-----|
| Im Jahre | Rthir | Gr.  | Pf. | Rehle | Gr.    | Pf. | Ribler. | Gr.     | Pf. |
| 1719     | 75    | 5    | 3   | 72    | 22     | 3   | 2       | 7       | _   |
| 1750     | 133   | 14   | 9   | 131   | 5      | 2   | 2       | . 9     | .7  |
| 1800     | 419   | 19   | 7   | 270   | 1      | 6   | 179     | 18      | 3   |

13. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Stadtfirche fieht ein Prediger, jur Inspektion Stendal gehörig. Das Patronatrecht besitht ber Ronig. Ein Rektor und Rantor verjeben die Stadtschule.

14. Stadtmapen. Ein über einer am Baffer liegenden Burg ftebender rother Abler mit ausgebreiteten Blugeln und Rlauen.

15. Abgaben und Raffen. Im Jahre 1719 war der Ertrag des Bolle tio Rible., (1791 finde ich ihn nicht angegeben) und der Biese 234 Rible., 1730 222 Rible.

| Im Jahre                      | 1           | 719 |          | 1           | 730 |     | 1           | 750 |     | 1           | 780 |     | 3                 | 800 |     |
|-------------------------------|-------------|-----|----------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| betrug                        | Rthle.      | ⊕r. | क्रा.    | Rihler.     | Ør. | Pf. | Rihler.     | Gr. | Of. | Rible.      | Gr. | Pf. | Ribir.            | Gr. | Pf. |
| Die Accise. , , , , , , , , , | 2025<br>605 | 15  | 111<br>— | 1870<br>252 | 1   | 3   | 2493<br>793 | 20  | 2   | 2590<br>286 | 12  | 4   | 37 <sup>2</sup> 7 | 20  | 2 - |

16. Feueranstalten. Im isten Quinquennium mar die Stadt in der Feuersozietat mit 85150 Riblr. im 17ten oder 1807 mit 198400 Riblr. versichert. Im Jahre 1801 hatte sie 22 Brunnen, 2 metaller ne, 110 holzerne Sprigen, 5 Feuerleitern, 64 Eimer, 9 Haken, 6 Rufen.

| Name.             | Quali-<br>tát.               | Zustand.                                                                                                       | Fenerfiels<br>fen. | Demschen | Sufen. | Besiher.                                                                                  | Rirchst.<br>Verfas-<br>sung.               | Alddress:         |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Abrend.<br>Arnim. | Dufund<br>Gut.               | 3 Rossiten, 12 Budner, 3 Einlie:<br>ger, Windmible, Krug. 300 M.<br>Helz. 420 Schst. Aussaat.                  | 12                 | 79       | -      | Derlandrath Weldeck v. Urneburg hieselbst.                                                | Filial von<br>Hemeraten, Jump.<br>Grenbal. | p. Stens          |
| Ahrends-<br>berg. | Einzelner<br>Hof             | swischen Rabel und Berge, ehebem jum Gute Berge gehörig.                                                       |                    |          | ***    | Die Koffaten gu Rabel.                                                                    |                                            | p. Arne<br>burg.  |
| Alltenzaun.       | Dorf und zwei Gu: ter.       | 14 Koffaten, 5 Bubner, 3 Cinlie:<br>ger, 1 Rademacher, Schmiede,<br>Windmuhle, Krug.                           | 20                 | 156      | * *    | 1) Fråul. v.<br>Wagenschütz<br>hierelbir. 2)<br>drei Eigen-<br>thümer im<br>Orte.         | pelle pen                                  | p. Arner<br>burg. |
| Baaben.<br>Baben. | Dorf und<br>Gut.             | 12 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 7<br>Rossiten, 6 Budner, 8 Emlieger,<br>Schmiede, Windmuhle, Krug. 60<br>M. Holz: | 31                 | 196      | 33     | 1) Der Lient.<br>v. Möllen:<br>dorf, außer<br>Dienst 2)<br>Doman.Amt<br>Tanger:<br>munde. | Mutterf.<br>Inspect.<br>Etenbal.           | p. Eten,<br>bal.  |
| Varfelds-<br>hof. | Freihof.                     | bei Rabel, ehebem jum Gute Ber, ge gehorig. Gin von ber Schu, lenburgiches Aftertehn.                          |                    | 3        | -      | Die Koffaten<br>zu Rabel.                                                                 | Eingepf.<br>in Berge.                      | p. Urner<br>burg. |
| Baumgar-<br>ten.  | Dorf und<br>zwei Gub<br>ter. | 6 Koffdten, 4 Einlieger, 1 Rade:<br>macher. 54 M. Holz.                                                        | 9                  | 59       | 43     | Die verw. v.<br>Eichstedt geb.<br>v. Eichstedt.                                           | Eid fredt,                                 | p. Sten.          |

| Mame.                          | Qualis<br>tåt.      | Zustand.                                                                                                                         | Fenerstele | Menschen | Husen. | Besiger.                                                                                                                   | Rirchl.<br>Berfaf-<br>fung.                                  | Addreß,<br>brter. |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Beelig.                        | Dorf und<br>Gut.    | 4 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Koffaten, 2 Bildner, 3 Einlieger,<br>1 Rademacher, Schmiede. 80 M.<br>Holz.                     | 14         | 115      | 17     | Der Hofrath<br>Heren in<br>Tangers<br>munde.                                                                               | Filial von<br>Baben,<br>Inipete<br>Etcubal.                  | p. Arne<br>burg.  |
| Behren-<br>dorf.               | Dorf.               | 5 Ganzbauern, 5 Einlieger,                                                                                                       | 8          | 79       | 151    | 1) Domde<br>nenamt Tane<br>germünde. 2)<br>Kommende<br>Berben:                                                             | Eingepf.<br>in Were-<br>ben.                                 | p. Havel<br>berg. |
| Ober: und<br>Mieder:<br>Berge. | Dorf und<br>Gut.    | 2 Ganzbauern, 6 Koffaten, 20 Bidb, ner, 6 Einlieger, 1 Rabemacher, Windmichle, Krug, 1 Förster über 120 M. Holz.                 |            | 174      | 9      | 1) Der Prospriet. Schrologen b. contreb. Meu en hof 2) der Rammerdirefter Freih. v. Gant, den alten gehns hof.             | Mutterf.<br>Infvett.<br>Berben.                              | p. Havel<br>berg, |
| elle Berts<br>Fau.             | Dorf und<br>Gut.    | 4 Ganzbauern, 3 Koffaten, 3 Bub, ner, 4 Einlieger, Schmiede Wind; muble.                                                         |            | 90       | 103    | Die verwiew.<br>Majorin v.<br>Bertfau,geb.<br>v. Ratte.                                                                    | Muttert.<br>Inspete.<br>Stendal.                             | p. Sten           |
| Neu.Bert-<br>Fau.              | Dorf und<br>Gut.    | welches aber mit Alt. Bertfau uns<br>mittelbar zusammenhängt. 3 Gang-<br>bauern, 9 Koffaten, 2 Bubner, 4<br>Einlieger, Schmiede. |            | 102      | ri.    | 1) Der Major<br>v. Quihow<br>(ber Dorfge-<br>meine in Erb-<br>pacht gege."<br>ben) 2) Do-<br>manemamt<br>Tanger-<br>munde. | Eingepf. in Alte Bertfau, Inspett. Stendal.                  | p. Sten           |
| Alt-Bever-<br>lak.             | Haus,               | von & Einliegerfamilien bewohnt, swifchen Buich und Berge, jum Bute Buich geborig.                                               |            | 12       | .—     | Die verwitm.<br>Generalin v.<br>Kahlben.                                                                                   | Eingepf.<br>in Berge,<br>Inipet<br>Berben.                   | p. Arned<br>burg. |
| Neu-Be-<br>verlak.             | Etabliffes<br>ment, | von 3 Budnern, jum Gute Ran-<br>nenberg gehorig.                                                                                 | 3          | 40.      | -      | Die verwitw.<br>Generalin v<br>Kahlden.                                                                                    | Eingepf.<br>in Berge,<br>Infpett.<br>Berben.                 | p. Arne.          |
| Villberg.                      | Acl. Gut,           | nebst 4 Einliegern an ber Elbe, unweit Storfau, an ber Heerstra- se von Urneburg nach Langerman- be. 160 Dt. Holz.               |            | 23       | -      | Die verwitt.<br>Geh. Nathin<br>v. Gonie.                                                                                   | Filialtae<br>pelle von<br>Staffelde,<br>Inipett.<br>Etendal. | p. Arner<br>burg. |

Tarrel.

| Name.                       | Quali-<br>tắt.           | Zustand.                                                                                                                                                                          | Teurrstels | Menschen | Husen. | Besiger.                                                                      | Rirdyl.<br>Verfas-<br>fung.                           | Alddreß-<br>drier. |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Bracks<br>muhle.            | Winds<br>muhle,          | bei Kannenberg; ber babei befind-<br>liche Acter wird jest mit einer Fa-<br>milie befeht.                                                                                         | 1          | 8        | _      | Die verwitw.<br>Generalin v.<br>Rahlben.                                      | ,                                                     |                    |
| Burs.<br>Bohrs.             | Amte:<br>vorwert,        | nahe bei dem Städtchen Arneburg,<br>nebit 10 Budnern, Windmuble:                                                                                                                  | 7          | 71       | -      | Doman. Amt<br>Tangers<br>munde.                                               | Eingepf.<br>in Arnes<br>burg.                         | p. Arnes<br>burg.  |
| Busch.                      | Dorf und<br>Gut.         | 6 Koffaten, 3 Bubner, Schmiede<br>50 M. Holz. 53 Schft. Ausjaat<br>auf contribuabl. Acker.                                                                                        | 7          | 37       | -      | Die verwitw.<br>Generalin v.<br>Kahlben,<br>geb. Freiin<br>v. Kannen<br>berg. | Eingepf.<br>3u Joen.                                  | p. Irnes<br>burg.  |
| Bufch-<br>muhle.            | Bind,<br>muhle,          | bet Råflig.                                                                                                                                                                       | x          | 5        | -      | Die Geheim.<br>Räthin v.<br>Gansauge.                                         |                                                       |                    |
| Buttners.<br>hof.           | Freihof,                 | in Käflis.                                                                                                                                                                        |            |          |        | Die verwitw.<br>Geh. Råthin<br>v. Ganfauge.                                   |                                                       |                    |
| Dalchau.                    | Dorf und<br>Gut.         | 1 Halbbauer, 3 Kossaten, 3 Bud, ner, 2 Einlieger, 1 Kreisgärtner. 60 M. Holz.                                                                                                     | 6          | 53       | 21     | Der General<br>Lieuten. v.<br>Beville.                                        | Filial von<br>Nieder:<br>Gorne,<br>Impett<br>Werben   | p. Arne, burg,     |
| Druitens hof. Druidens hof. | Lehn u. Freihof,         | bei Werben, ein von Kansteinsches<br>Lehn.                                                                                                                                        | r.         | 8        | -      | Der Propr.<br>Schulze.                                                        | In Wer<br>ben einge-<br>pfarrt.                       | p. Havel:<br>berg. |
| Eichstedt.                  | Dorf und divet Gut- ter. | 3 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 24<br>Koffaten, 6 Bibner, 8 Einlieger,<br>1 Nabemacher, Schmiede, Winds<br>mühle, Krug, 1 Förster über 220<br>M. Holz des Guts, 94 M. der<br>Gemeine. | 49         | 287      | 231    | Dieverwitw.<br>Majorin v<br>d. Schulens<br>gurg, geb. v.<br>Eimbeck.          | Mutterf.<br>Jufpeft<br>Stendal.                       | p. Sten. bal.      |
| Einhof.                     | Freihof,                 | in Borwerk Wendemark. 60 M. Holy.                                                                                                                                                 | I .        | 16       | -      | Der Freisasse Joach. Falck                                                    | Eingepf.<br>in Wen-<br>demart.                        | p. Havelberg.      |
| Gr. Ellingen.               | Dorf und<br>Gue.         | 10 Ganzbauern, 11 Kossäten, 2<br>Bübner, 7 Einlieger, Schmiede,<br>Windmühle, Krug. 32 M. Holz<br>ber Gemeine.                                                                    | 31         | 169      | 31     | Derlandrath<br>v. Krofige, zu<br>Errieben, im<br>Fürstenthum<br>Beruburg.     | Eingepf.<br>in Krujer<br>mart,<br>Inspett-<br>Rerben, | p. Arne. burg      |

| Mame.                                      | Quali-<br>tắt.                | Zustand.                                                                                                                                                                                                   | Zenerftel: | Menfdyen | Sufen. | Befiger.                                                                                        | Rirchl.<br>Verfafe<br>fung.                           | Alddreß-<br>brter. |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Kl. Elling<br>gen.                         | Derf.                         | zwei Freihöfe, 6 Ganzbauern, 4<br>stoffaten, 1 Cintreger, Windmühle<br>Nebenzollamt von Urneburg 52 M.<br>Holz.                                                                                            | 17         | 70       | 24     | Doman Amt<br>Tangeri<br>munde.                                                                  | Eingepf.<br>in Arme<br>mart,<br>Infpett.<br>Reetben.  | p. Arned<br>burg.  |
| Engelshof.                                 | Treibef,                      | in Mieder: Wendemark. C. Cee-<br>hanfenfchen, Rreis.                                                                                                                                                       |            |          |        |                                                                                                 |                                                       |                    |
| Falkenhof                                  | Freihof,                      | in Vorwert Wendemark, wo er aufgeführt ist                                                                                                                                                                 |            |          |        |                                                                                                 |                                                       |                    |
| Gethlin-                                   | Dorf und<br>zwei Ciú:<br>ter. | 5 Roffacen, 4 Budner, 2 Gintleger.                                                                                                                                                                         | 6          | 82       | 9      | 1) Der von<br>Hihacker 2)<br>der Propriet.<br>Pagentopi.                                        | Filial von<br>Hindens<br>burg,<br>Inspete.<br>Berben. | p. Arne,<br>burg.  |
| Germers<br>fclage.<br>Germers<br>flage.    | Dorf und<br>Gut.              | Das Gut wird, nach dem chema<br>figen Besicher, auch Bossenschof<br>genannt. 2 Ganzbauern, 6 Suc<br>ner, 1 Einlieger.                                                                                      | 4          | 1)       | 7 ) -  | 1) Die Geh. Rathin u Ganfange. 2) Generalin v. Kahlden, &.                                      | Eingepf.<br>zu Berge,<br>inspekt.<br>Werben.          | p. Ofter/<br>burg. |
| Ober u. Rie:<br>ber<br>Biefens<br>fchlage. | Dorf.                         | Sin Freihof 7 Ganzbauern, 2 Ein-<br>lieger, Krug.                                                                                                                                                          | 11         | 116      | 195    | Die General<br>v. Kahlden<br>zu Iben.                                                           | Berge,<br>Impett:<br>Berben.                          | p. Oster           |
| Giesen=                                    | Freihof,                      | in bem Dorfe Glefenschlage.                                                                                                                                                                                |            |          |        | Der Propr.<br>Zachert, hies.                                                                    |                                                       |                    |
| Goldbeck.                                  | Dorj.                         | 4 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 21 Koffaten, 4 Einlieger, 2 Radbemacher, Krug. 76 Mt. Holz.                                                                                                                    |            | 101      | 13     | DieGeh. Rås<br>thin v. Gors<br>ne, in Berlin.                                                   | Mit Berts                                             | bal.               |
| Riebers Gorne.                             | 2(61. Gut,                    | nebst 6 Bildnern, und 3 Einlie, gern.                                                                                                                                                                      | 6          | 72       | _      | Der Propr.<br>Lucke, zu<br>Milow.                                                               | Mutterke<br>Inspekt.<br>Werben.                       | p. Arne burg.      |
| Hassel.                                    | Derf.                         | Ein Lehnschulze, 7 Ganzbauern,<br>11 Kossaten, 8 Einlieger, Krug.<br>30 Dr. Holz.                                                                                                                          | 21         | 1/4      | 25     | Doman.Ame<br>Tangers<br>munde.                                                                  | Juspete.                                              |                    |
| Hinden-<br>burg.                           | Dorf und<br>Gut.              | 11 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 14 Koffaten, 6 Budner, 7 Einlieger, 1 Rademacher, Schmiede, 2 Bindmuhlen, 3 Krüge. Gehört halb zur Höhe, halb zur Wifche. Rebenzollamt von Arneburg. 200 M. Holz der Gemeine. |            | 276      | 563    | r) Geschwist.<br>v. Hitzacker.<br>2) Doman.<br>Amt Tanger,<br>munde. 3)<br>Komthurei<br>Werben. | Inspekt.                                              | p. Arne, burg.     |

| Mame.            | Quali-<br>tat.                | Zustand.                                                                                          | Tenerfiel: | Meniden | Synfen   | Besiher.                                                                       | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                           | Addreß.           |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Hohenberg        | Dorf und<br>Gut.              | 6 Koffdeen, 3 Buddner, 2 Einlier<br>ger, Schmiede 1 Forfter über 400<br>IR. Holz.                 | 11         | 78      | 74       | Der Majer v.<br>Krusemar k<br>in Berlin.                                       | Eingepf.<br>zu Krufe,<br>mart,<br>Importe.<br>Werben. | p. Arnei<br>burg. |
| Hohenhof.        | Vorwerk<br>u. Schar<br>feret, | nebst 2 Einliegern, zu Kannenberg gehörig.                                                        | 1          | 10      | <b>-</b> | Die verwitw.<br>Generalin v.<br>Kahlden.                                       | Eingepf.<br>in Verge.                                 | p. Afrne.         |
| Jacken frug.     | Slehe.                        | Ofterholzscher Krug.                                                                              |            |         |          |                                                                                |                                                       |                   |
| Jarchau.         | Dorf und<br>Gnt.              | 4 Gaugbauern, 2 Halbbauern, 21<br>Rossaten, 2 Budner, 5 Einlieger,<br>Windmuhle, Krug.            | 22         | 159     | 19}      | Der Rittmeis<br>fter v. Wers<br>beck, hiefelbft.                               | Mutterk.<br>Inspekt.<br>Stendal:                      | p. Sten.          |
| Iden.            | Dorf und<br>Gut.              | 5 Ganzbauern 4 Halbbauern, 28<br>Rossaten, 13 Budner, 7 Einlieger,<br>Schmiede, Windmilhle, Krug. | 52         | 329     | 10       | Die verwitw.<br>Generalin v.<br>Kahlben,<br>geb. Freiln<br>v. Kannen,<br>berg. | Mutterk,<br>Inspekt.<br>Werben.                       | p. Ofter.         |
| Jordans-<br>hof. | Freihof,                      | in Giefenschlage, ein von Rable beniches Afterlehn.                                               |            |         | -        | Der Propr.<br>Jordan.                                                          | Eingepf.<br>in Grejen-<br>ichtage.                    | p. Ofter burg.    |
| Råckliß.         | Abl. Gut,                     | nebst 5 Baddnern und 5 Einlie,<br>gern, Windmuhle. 30 M. Holz.                                    | 4          | 58      | 25       | Die verwitw.<br>Geh. Rathin<br>v. Ganfauge.                                    | Eingepf.<br>in Polate<br>rige                         | p. Irne<br>burg.  |
| Råckliß.         | Freihof.                      | S. Buttnershof.                                                                                   |            | 3       |          |                                                                                |                                                       |                   |
| Kannen-<br>berg. | Ad. Gut,                      | nebst 2 Widnern und 3 Einlie, gern. 40 Mt. Holz.                                                  | 2          | 37      | 2        | Die verwitw.<br>Generalin v.<br>Kahlben,<br>geb. Frein<br>v. Kannen:<br>berg.  | Eingepf.<br>in Berge,<br>Jujpett,<br>Werben.          | p. Ofter.         |
| Rrusemark        | Dorf und<br>Gat.              | Gambauern, 4 Koffaten, 3 Bild, ner, 5 Einteger, Windmidle, 300<br>M. Holz.                        | 16         | 145     | 185      | 1.7                                                                            | Mutterk.<br>Unicum;<br>Inspekt.<br>Werben.            | p. Arne.          |
| Der Rusel.       | Freihof,                      | nebst 4 Kolonisten Familien in Edwarzholz.                                                        |            |         |          | Der Rittm.<br>v.Knoblauch.                                                     |                                                       |                   |

| Name.                  | Qualis<br>tåt.      | Zustand.                                                                                                                | Tenerfiels  | Denfden | Hufen. | Besitzer.                                   | Rirdyl.<br>Verfass<br>sung.                        | Alddreß-<br>orter. |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Liedefum-<br>mer.      | Etabliffe,<br>ment, | von einem Bübner, zwischen Ber-<br>ge und Rabel, zu Kannenberg ge-<br>hörig.                                            | _1          | 1       | -      | Die von<br>Kahlden.                         | Eingerf.<br>in Berge.                              | p. Arne<br>burg    |
| Lindtorf.              | Dorf.               | 6 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 7<br>Koffdten, 5 Einlieger, Windmuh:<br>le. 36 M. Holz.                                     |             | 114     | 20     | Der Mittm.<br>v. Merdeck,<br>du Jarchau.    | Filial von<br>Baben,<br>Inspekt.<br>Stendal.       | p. Sten bal.       |
| Devel-<br>gunne.       | Erb,<br>paditegnt,  | bes Domanen Amts Tangermun-<br>be, nebit einem Ginlieger.                                                               | 1           | 5       |        | der Propriet.<br>Gäbert.                    | Eingeri.<br>in Berge.                              | p. Havel<br>berg.  |
| Gr. Oster-<br>holz.    | Mol. Cinc,          | nebft 2 Budnern und 3 Emlie-<br>gern. 200 M. Helj.                                                                      |             | 56      | Mining | Der Nitten.<br>v. Ansolauch<br>auß. Dienst. | Emgepf.<br>3n Peld<br>116, Inp.<br>Werben.         | p. Irne<br>burg.   |
| Kl. Oster-<br>holz.    | Apl. Cint.          | nebft 2 Bubnern und 2 Einliegern.                                                                                       | 3           | 54      | -      | Frantein v<br>Pfuhl, hief.                  | Eingepf.<br>311 Polde<br>1716, Insp.<br>Aberben.   | p. Arne<br>burg.   |
| Osterholz=<br>scher    | Krug,               | gu Gr. Ofterholz gehörig, an ber Heerstrafie.                                                                           | 1           | 5       | _      | Der Rittm.<br>v. Kuoblauch.                 | Eingepf.<br>in Peld                                | p. Arni<br>burg.   |
| Pleeh.                 | Dorf und<br>Gut.    | 5 (Bangbauern, 5 Koffden, 4 Bub. ner, 5 Einlieger, Schniede, Arug.                                                      | 17          | 103     | 14     | Die verwitt.<br>Geh. Rathm<br>v. Görne.     | Tilial von<br>Alt: Bert:<br>fau, Infp.<br>Stendal. | p. Arne<br>burg.   |
| Poldriß.               | Derf und<br>Gut.    | 1 Ganzbauern, 11 Reffaten, 1<br>Budner, 3 Emlieger, Wordmilh,<br>le, Krug. 300 M. Holz des Gues,<br>180 M. der Gemeine. |             | 17,1    | 12     | Der v. Rei.<br>jow in Tal<br>fenberg.       | Mutterk.<br>Inspekt,<br>Werben-                    | p. Arne<br>burg.   |
| Rabel.<br>Robel.       | Daj.                | g Gangbauern, 11 Koffaten, 13<br>Budner, 8 Einlieger, Krug. 36<br>M. Holg.                                              | <u>-</u> () | 216     | 16;    | Die Befiger<br>von Berge.                   | Actial von<br>Berge,<br>Infpett.<br>Werben.        | p. Wer             |
| Nauenthal<br>Naventhal |                     | nebji Zwgeljchenne, welche auch Well-<br>forn genannt wird, ber Echwarz-<br>belz, zu Gie. Opterholz gehörig.            | £           | 17      | -      | Der Mittm.<br>v. Knoblandy                  | Eingepf.                                           | p. Arne<br>burg.   |

| Mame.               | Qualitat. Zustand.           |                                                                                                   | denerftel. | Menfapen | Symfen. | Besiger.                                                                                           | Rirchs.<br>Berfaf-<br>fung.                       | Alddreß<br>örter.  |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Renger-<br>schlage. | Dorf und<br>Gat.             | ro Ganzbauern, 7 Koffaten, G<br>Bildner, 5 Einlieger, Windmuhle.                                  | 17         | 156      | 25°     | Die verwate,<br>wete GehRa,<br>thurv. Gerne                                                        | Iden,                                             | p. Ofter.<br>burg. |
| Nindtorf.           | Dorf und<br>Gut.             | 5 Gangbanern, 16 Koffaten, 1<br>Budner, 3 Einlieger, 1 Rabemar<br>der, Schmiebe, Reug.            | 24         | . 113    | 12      | Der Nitem<br>v. Werbeck in<br>Jarchau.                                                             | Jilial von<br>Jarchau,<br>Inspett.<br>Gtendal.    | p. Sten            |
| Rohrbeck.           | Derf und zwei Gu, ter.       | 14 Roffaten, 2 Bildner 5 Einlieger.                                                               | 16         | 154      | -       | Der General<br>lieutenant v.<br>Romberg,<br>Gouverneur<br>von Stettin.                             | Filial von<br>Uchtenhar-<br>gen, Jupp.<br>Werben. | p. Osters<br>burg. |
| Rosenhof.           | Mel. Gut,                    | unweit Radlic an ber Elbe, nebst<br>2 Budnern und 5 Einliegern.                                   | 3          | 56       | -       | Die verwitte<br>wete Geh.<br>Nathin von<br>Sanjauge.                                               | Eingepf.<br>inKactig,<br>Infpett.<br>Werben.      | p. Arne,<br>burg.  |
| Der Rüs<br>dow.     | Zwei Hir,<br>tenhau,<br>fer, | ju Altenzaun gehörig, auf ber Oft-<br>jeite der Elbe, zwifchen Bultau<br>und Schenfelb.           |            |          |         |                                                                                                    |                                                   |                    |
| Sandauer            | Fährfrug,                    | bei der Elbelleberfahrt nach San- dom. Nebenzollamt von Werben.                                   | 1          | 6        |         | Die verwitte<br>wete Geh.<br>Räthin von<br>Ganjange.                                               | Eingepf.<br>inRadlig,<br>Inipete.<br>Werben.      | p. Arme<br>burg.   |
| Sanne.              |                              | 6 Ganzbauern, 9 Koffaten, 2 Bud-<br>ner, 3 Einlieger, Schmiede, Wind-<br>muble, Krug. 30 M. Holz. | 20         | 131      | 6       | 1) Die Ge-<br>vett. E. Roth.<br>2) der Regies<br>rungsrath<br>Schwarzens<br>berger in Glos<br>gan. | Muttert. Inipeet. Stendal.                        | p. Sten:           |
| Schwarz-<br>holz.   |                              | 5 Ganzbauern, 2 Bubner, 5 Ein-<br>fleger. 60 M. Gemeinholz.                                       | 15         | 170      | 175     | Treiberr won                                                                                       | in Politi                                         | p. Afrnes<br>burg. |
| Staffelde.          |                              | 8 Ganzbauern, 20 Koffaten, 3 Ein, lieger, Windmuble.                                              | 21         | 108      | 20      | Die Univer-<br>fiedt Frank-<br>furt an ber<br>Ober.                                                | Mutterk.<br>Inspekt,<br>Stendal.                  | p. Eten/<br>bal.   |

| Name.                      | Qualis<br>tắt.                             | Zustand.                                                                                                                                                                                   |    | Menschen | Hufen. | Besiger.                                                                 | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                    | Address-<br>orter.        |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Storfau Storfow.           | Dorf und<br>Gut.                           | 1 Halbbauer, 11 Koffaten 2 Bud, ner, 2 Kolonisten, 5 Einlieger, 1<br>Rademacher, Windmuhle, Fahre<br>über die Elbe. 120 M. Holz. Die<br>benzollamt von Arneburg.                           | 17 | 142      | 6      | Der Landr.<br>Wolbeck von<br>Arnim.                                      | gans ;cst                                      | p. Tang<br>germing<br>de. |
| Theenhof.                  | Borwert,                                   | statt dessen bei der Brackmuhle ein Hof aufgebauet wird.                                                                                                                                   | I  | 7        | -      | Die verwitw.<br>Generalin v.<br>Kahlden.                                 |                                                | p. Arnes<br>burg.         |
| Vossens.                   | Abl. Gut,                                  | in Germerschlage f. Germerschlage.                                                                                                                                                         |    |          |        | Die Geh.<br>Rathin von<br>Ganfange.                                      |                                                |                           |
| ABalsleben                 | Dorf und<br>Gut.                           | 2 Halbbauern, 13 Kossaten, 8<br>Budner, 9 Einlieger, Schmiede,<br>Krug, Windmuhle, 1 Ferster über<br>100 M. Holz des Guts, 36 M. der<br>Gemeine, gehört halb zur Höhe,<br>halb zur Wische. |    | 212      | 113    | Der Obers<br>hofmaridall<br>Gr. v. Podes<br>wils in<br>Berlin.           | Muttert.<br>Inipett.<br>Werben.                | p. Ofter,<br>burg.        |
| Walsler<br>bensche         | Schäfe:<br>rei,                            | unweit Balsleben.                                                                                                                                                                          |    |          |        |                                                                          |                                                |                           |
| Vorwerk<br>Wende-<br>mark. | Dorf.                                      | Ein Theil des im Seehausenschen Rreise belegenen Dorses Wender mark. Zwei Freihofe, (wovon der eine Einhof heißt) 2 Ganzbauer, hofe, 6 Tagelohnerwohnungen. 70 M. Holz.                    |    | 48       |        | r) Der Freis<br>fasse Joachim<br>Falt. 2) Der<br>Freisasse<br>Joh. Falk. | in Mied.                                       | p. Wer.                   |
| Paris-<br>Wende-<br>mark.  | Dorf und<br>Gut.                           | Ift ein Theil bes im Seehaufen schen Kreife belegenen Dorfes Benbemart. 2 Ganzbauerhofe, 1 Grundsiber, 11 Tagelohnerwohnungen. Bo M. Holz.                                                 | 5  | 60       | 5      | Der Kapit.<br>u. jeh. Deich,<br>hauptin. von<br>Gravenih.                | in Mied.                                       | p. Wer.                   |
| Wischer-<br>Wischer.       | Ctabliffe:                                 | von 2 Budnern, unwelt Saffel, auf der wuften Feldmark Bijd, hende.                                                                                                                         |    | 8        | _      | Doman.Amt<br>Tangers<br>munbe.                                           | Eingepf.<br>zu Haffel,<br>Inipekt.<br>Stendat. | p. Sten                   |
| Zagen:                     | Holzwärz<br>ter und<br>Firten-<br>wohnung, | Gute Paris, Bendemark gehörig.                                                                                                                                                             | 1  | 5        | -      | Der Deid;<br>hauptm. von<br>Gravenig.                                    |                                                | p. Ber                    |

E-MINUTE.

### Biertes Rapitel.

# Der Geehaufensche Rreis.

- 1. Lage. Grenzt bfillch und nordöstlich an ben Arneburgischen Rreis und', vermittelft ber natürlichen Grenze ber Elbe, an die Prignit, nur die Obrfer Zwischenteich und Werder machen eine Ausnahme, ersteres liegt in der Prignit, und gehört zur Altmark und letteres in der Altmark, und gehört zur Prignit; gegen Ouben an den Arneburg und Stendalischen Kreis und gegen Westen an den Arendseelschen Kreis und einen Theil des Herzogehms Luneburg.
- 2. Große. Der Rreis, welcher fich ber Lange nach von Uchtenhagen bie Schnakenburg erftredt, entrbalt, nach ber gewöhnlichen Berechnung, 6,7 Deilen.
- 3. Ober flache. Einige mit holz bewachsene Unhohen im subwestlichen Theile abgerechnet, besteht ber Rreis aus einer großen Sene ober Flache, besonders auf der Oftseite des Alands und der Biese, welche Gegend, unter dem Namen der Bische, als die fruchtbarfte in der Kurmark bekannt ist; sie besteht aus strengem setten Rielboden, der aber in der Geest (S. 226) etwas milber ift. Schwarz und kaltgrundig sind die Gegenden langs der Arendseelschen Grenze; leichter, aus einer Mischung von Sand, Erde und Lehm bestehend; ist die übrige Hohe im subwestlichen Winkel, zwischen Seehausen, Gr. Rossau und Ofterburg. Eigentliche Sandgegenden hat der Kreis gar nicht.
- 4. Fluffe. Ungeachtet ber Rreis von verschiedenen fleinen Gluffen, bem Aland, ber anfänglich ber taus be Aland genannt wird, ber Biefe, ber Ucht, ber Bafferrung, bem Schiffsgraben, bem Zehren und Schausoder Sandgraben, durchstromt wirb, so fallt boch keiner berfelben im Rreis fe felbft in die Gibe. Der Aland bei Schnakenburg und die beiben letteren sogar erft bei Meibtau.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Landes im Jahre 1801: 13 Edelleute mit Gutern, 2 ohne Giter, 2 fonigle Bedienten, 46 Pachter und Berwalter, 20 Forstbedienten, 19 Prediger, 31 Kuster und Schulhalter, 18 Frei und Lehnschulgen, 31 Sehschulgen, 32 Müller, 222 Ganzbauern, 114 Halbbauern, 226 Ganz 73 Halbfossten, 180 Kathner und Budner, 199 Altsiber, 38 Krüger, 20 Schäfer, 1 Krelsgartner, 8 Gartner, 7 Fischer, 73 Hirten, 46 Leinweber, 12 Rademacher, 11 Cchmiebe, 30 Schneiber, 3 Ziegelstreicher, 3 Zimmerleute, 365 Einlieger, 6 Schiffer, 10 Bauerwittwen mit Hofen, 10 Kossatenwittwen mit Hofen, 18 Käthner und Buberwittwen mit Hofen. Die Klassen ber Städzerbewohner zeigen die bei Seehausen und Werben mitgetheilten alphabetischen Tabellen.
- Angahl ber Bohnungen. Im Jahre 1801: zwei Statte, Seehaufen und Werben, 57 Dorfer, 46 ablige Gitter und Vorwerte, 11 Meiereien, 1861 Feuerstellen, und zwar 1280 auf bem Lande und 581 in ben Stabten, 5 Ziegeleien, 1 Waffermuble, 35 Minbmublen, und 15 Muhlen bei ben Stadten. Bevolkerungstabelle.

| Im Jahre |           | Manner.     | Frauen.     | Sohne.      | Tochter.    | Gefellen. | Anechte.  | Jungen.     | Mágde.     | Summe.       |  |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|--|
| 1750     | Land. s s | 1955<br>594 | 1490<br>558 | 1321<br>357 | 1246<br>435 | 110       | 577<br>70 | 510<br>· 93 | 597<br>192 | 7176<br>2309 |  |
|          | Summe.    | 2529        | 20.18       | 1678        | 1681        | 110       | 647       | 605         | 789        | 9185         |  |

| Im Jahre |             | Manner. | Frauen. | Göhne. | Tóchter. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Mågde. | Summr. |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1800     | Land. s s   | 1837    | 1934    | 1743   | 1676     | -         | 733      | 711     | 85t    | 9485   |
|          | Gtabte.     | 621     | 755     | 536    | 589      | 92        | 60       | 128     | 209    | 2988   |
|          | Militar.    | 26      | 68      | 45     | 55       | _         | _        | _       | -      | 294    |
|          | Summe.      | 2484    | 2755    | 2324   | 2320     | 92        | 793      | 859     | 1060   | 12767  |
| 2802     | Land.       | 1851    | 1962    | 3701   | 1599     | _         | 724      | 668     | 811    | 9319   |
|          | Stabte. s s | 649     | 790     | 519    | 623      | 119       | 71       | 111     | 217    | 3099   |
|          | Militar. e  | 1/11    | 101     | 53     | 64       | _ [       | _        | -       | _      | 359    |
|          | Summe.      | 26.11   | 2853    | 2073   | 2236     | 119       | 795      | 779     | 1061   | 12807  |

Im Jahre 1801 befanden fich auf bem Lande 27 angeseffene Goldaten, 119 dienende Unterthanenschne und 2918 Enrollirte, und in den Stadten 670 Enrollirte. Die adligen Familien des Kreises sind: v. Barsewisch zu Scharpenlohe, zu Bielbaum ic. v. Bismard zu Erevese ic. v. Bornstedt zu Rosnigsmart, v. Gansauge zu Eickhof ic. v. Goldbeck zu Reu: Goldbeck, v. Grevenis zu Gottberg, v. Jagow zu Aulosen, zu Erüben, zu Erricow und zu Polits, v. Jeese zu Losenrade, v. Kahlden zu Krumcke, v. Levesow zu Alten, Gehra, v. Platen zu Weieberg, v. Redern zu Wolterslage, v. Noft sow zu Falkenberg, v. d. Schulenburg zu Priemern ic. v. Stulpnagel zu Falkenberg, v. Ros zu Bielbaum. Der Werth sammtlicher Guter im Kreise beträgt 1,177,812 Richte. 4 Gr. 10 Pf.

6. Produktion. Die Bliche und Geeft, als der größte Theil des Rrelfes, bekanntermaßen von grof fer Fruchtbarkeit, bei guter Bitterung. Deniger einträglich ift die Hohe, auf der Westseite des Alands aber jum Rocken und Haferbau überall tauglich. Man nimmt 4 Ackerklassen an, jum Iten bis jum Gten Korn. Das platte Land des Kreises hat, nach der historischen Tobelle von 1800, 480% kontrib buable und 343% freie Ritterhusen (von denen 306% ju den Gutern und 37% zu den Odrfern gehören) welche aber, vorzüglich in der Wische, in Absicht des Ginfalls, (von 5 bis zu 8 Wisp auf die Huse) sehr verschieden sind. Wiele Derter, als Gr. und Kl. Aulosen, Br. und Kl. Beufter, Sehrend, Calenberr, ge, Deutsch, Develgunne, Pollis, Steinselde, Stresau, Scharpenlohe, Al. Wanzer, Wahrenberg und Iwissehreich haben gar keinen Hussichlag, ihre Aussaat wird auf 5199 Schessel augegeben. Der Ackeibestand bet Städte sehlt in den Tabellen.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Schilderungen der Bifche in Fabri's Magazin Th. 1. S. 11 — 35; in den Denkwur, bigkeiten 1797. E. 1279 — 1294 und 1798. S. 308 — 322 wieder abzedruckt in Steinhart über die Alumart Th. 2. S. 44 — 80.

| Im Jahre    | 1801      | Aus   | gejáe | t. | Genv  | onner | 1.  | Monjui<br>ga | mrt<br>idet. | LIID | Blieb übrig.     |     |    | 80     | hlte. |      |
|-------------|-----------|-------|-------|----|-------|-------|-----|--------------|--------------|------|------------------|-----|----|--------|-------|------|
|             |           | Wijp. | E.    | M. | Wijp. | G.    |     | Wijp.        | 16           | en.  | Wifp.            | 6.  | M. | grije. | €.    | - NR |
| Weizen. s   | Land. 1 1 | 278   | 6     | 8  | 3974  | 19    | 4   | 717          | 14           | 9    | 5256             | 21  | 11 | _      | -     | _    |
|             | Enibte. 1 | 51    | 9     | 8  | 455   | 6     | -   | 100          | 22           | -    | 511              | 10  |    | -      | -     | -    |
|             | Summe.    | 632   | 16    | _  | 4108  | ı     | 4   | 838          | 10           | 9    | 3 <i>5</i> 63    | 1 7 | 11 |        | _     | -    |
| Nocken. 3   | Land      | 565   | 13    | 1  | £755  | 17    | 15  | 2181         | 20           | 13   | 571              | 21  |    | -      | -     | -    |
|             | Stádte. s | 55    | 21    | -  | 311   | 0     |     | 512          | 15           |      | . —              | -   | -  | 153    | 6     | -    |
|             | Eumme.    | 621   | 10    | 1  | 3103  | 3     | 13  | Straig       | 11           | 15   | 571              | 21  | _  | 133    | 6     | _    |
| Gerfle, s s | Land. s s | 494   | 4     | 12 | 1818  | 2.4   | 15  | 1500         | 20           | 1.4  | 253              | 18  | 1  | _      | -     | _    |
|             | Städte. s | 43    | 7     | -  | 203   | 22    |     | 185          | 8            | -    | 18               | Li  | -  | _      | -     | -    |
|             | Summe.    | 512   | E I   | 12 | 2022  | 12    | 15  | 1506         | 4            | 1.4  | 257              | 8   | 7  |        | -     | -    |
| Haser. s s  | Land. 1 1 | 580   | 23    | 10 | 2798  | 10    | 31  | 1.555        | 25           | 2    | 1355             | 11  | 10 | _      | -     | _    |
|             | Etable. 1 | 26    | 9     | -  | 153   | 20    | -   | 121          | 8            | -    | 57               | 10  | -  | -      | -     | _    |
|             | Gumme.    | 607   | 8     | 10 | 2037  | [ 6]  | 11  | 15/16        | 7            | I    | 1590             | 25  | 10 | _      | _     | _    |
| Erbsen.     | Land. 1 1 | 161   | 22    | 11 | 5/12  | 1,    | 10  | 303          | 18           | 10   | 283              | 20  |    | _      | _     | _    |
|             | Stadte. 1 | 18    | 5     | -  | 91    | 20    | -   | H            | 4            | -    | 38               | 16  | -  | -      | -     | -    |
|             | Summe.    | 180   | 5     | 11 | 637   | 10    | 10  | 359          | 1 001        | 10   | 327              | 12  |    | _      |       |      |
| Kartoffeln. | Land. 1 1 | 187   | 12    | 7  | III   | 10    | 12  | 704          | 7            | .,1  | ,5/5             | 3   | 8. | -      | _     | _    |
|             | Eiddie. 1 | 30    | 16    | -! | 27/3  | !     | -   | 270          | - *          |      | -                | -   | -  | I.ş    | -     | -    |
|             | Summe,    | 812   | 4     | 7  | 1./26 | 10    | 1 2 | 957          | 7            | +    | <sub>1</sub> (fi | 5   | 8  | 1.j    | -     | _    |

Die Aussaat an Linsen betrug i Bor auf bem Lande und bei ben Stadten: 6 Misp. 2 Schfl. der Er, trag 21 Wisp. 13 Schfl. 13 M. An Bicken, die Aussaat 101 Bisp. 5 Schfl. 8 M. der Ertrag 315 Wisp. 14 Schfl. 8 M. An Hirse, die Aussaat 1 Schfl. 12 M. der Ertrag 1 Wisp. 11 Schfl. 14 M. An Buchweiten, die Aussaat 3 Wisp. 10 Schfl. 10 M. der Ertrag 11 Wisp, 1 Schfl. 12 M. Der Hopfen gewinn 2 Aisp. 8 Schfl. 1137 Morgen waten mit 7258 Pib. Kleesamen besaet, wovon 703 Fuder Klee gewonnen wurden. Bon 28 Wisp. 18 Schfl. Aussaat Lein samen sind 2230 fl. Stein 8 Pib Flachs und 1713 Stein 6 Pfb. Werf gewonnen und bayon 64 Stein 5 Pfb. Flachs und 46 Stein 8 Pfb. Werf verkauft.

Die Forften bes Kreiles betragen 10,370 Morgen 78 Muth, wovon 7320 Morg. ju dem Gitern, 500 Morg. zu den Do fern und 2480 Morg. 78 Muth zu den Stadten gehören. Eo fehlen aber in dieser Angabe noch einige Gutswaldungen, deren Flachenunhalt in den Tabellen nicht angegeben ift. Die Garbe, zwischen dem Aland und der Elbe, 2000 Morg. groß, ift unitreitig das schönste Et chenrevter in der Altmark. Die Wische hat zwar keine zusammenhangende Forsten, die Ackergrenzen find aber bafelbst mit. Eichenvähmen eingefaßt.

Die Biehzucht ift besonders in ben Dorfern an der Eibe und bem Mand, vorzäglich aber in ben Garbeborfern, zwischen ber Elbe und dem Mand, sehr bedeutend, und erstreckt sich vornamlich auf Pfer, de, Rindvieh und Schweine. Schafe findet man nur auf der Sobe.

|                |     |   | Wor   | hand    | en-    |       | Wirth<br>rderli |        | Nor   | ជ្រេញដែ | rt.    | W.    | erfau   | c.     | Bug   | crode   | m.     |
|----------------|-----|---|-------|---------|--------|-------|-----------------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| Im Jah<br>1801 | jre |   | Lanb. | Glabic. | Gummc. | Land. | Stabte.         | Summe. | Land. | Siddie. | Summe. | Lanb. | Stabte. | Summe. | Land. | Gládie. | Gumme. |
| Pferde. s      |     | 1 | 5678  | 575     | 6253   | 4436  | 350             | 4786   | -     | _       | _      | 169   | 105     | 274    | 676   | 79      | 755    |
| Ochsenie s     |     | g | 1071  | 108     | 1178   | 1036  |                 |        | 98    | 19      | 117    | 80    | 42      | 121    | -     | -       | -      |
| Rühe. e e      |     | I | 5108  | 739     | 6197   | 5169  | 860             | 6029   | 470   | 88      | 558    | 362   | 126     | 388    | -     | -       | _      |
| Junges Bieb    | )   | 8 | 1836  | 145     | 1981   | 1868  | 275             | 2143   |       | -       | _      | - !   | -       | -      | -     | -       | -      |
| Kälber.        |     | 8 | 1040  | 266     | 1306   | -     | -               | -      | 1052  | 497     | 1519   | 1554  | 23      | 1557   | 1233  | 56      | 1289   |
| hammel. :      |     | 8 | 5775  | 511     | 6286   | 5551  | 300             | 5851   | 317   | 568     | 635    | 2518  | 251     | 2779   | -     | -       | -      |
| Schafe. :      |     |   | 6572  | 660     | 7210   | 6262  | 800             | 7062   | 931   | 118     | 1099   | 1161  | 66      | 1227   | -     | -       | -      |
| lammer.        |     | 8 | -     | -       | _      | -     | -               | _      | 292   | 69      | 361    | 747   | 15      | 762    | 3044  | 280     | 3324   |
| Schweine.      | ,   | 5 | 4681  | 1200    | 5884   | 3121  | 840             | 426.1  | 2491  | 791     | 3285   | 1080  | 206     | 1286   | -     | -       | -      |
| Fertel. s      |     | 8 | _     | -       |        | -     | _               | _      | 214   | 1       | 215    | 1574  | 47      | 1621   | 2789  | 193     | 2982   |

Unter ber Angahl ber Pferbe befinden fich 1193 Fohlen. Der Wollgewinn betrug idor: 910 fcm. Stein 21 Pfb. wovon 577 St. 19 Pfb. verkauft wurden.

- 7. Fabrikation. In Absicht der Rreisstädte vergleiche man die Artikel Sechausen und Werben. Auf bem platten Lande wurden 1798 von 57 Personen, auf eben so viel Stublen, 207 Stud Leinwand, 151 St. Seegeltuch und 16 St. bunte Leinwand (das Stud zu Go Ellen) gemacht und von 5 Personen 10 Zentmer Leinöl geschlagen. 1800 wurde (incl. des Arendseeischen Kreises) auf 137 Stublen für 10.428 Athle. Leinwand fabrigiet, und von 18 Personen für 715 Athle. Leinöl geschlagen.
- 8. Berfassung. In Absicht bes Steuer ; und Polizeiwesens steht der Kreis mit dem Arendseeischen unter einem Landrath, welcher jezt Landesdirektor der Alemark ist; in Absicht der kirchlichen Berfassung unter den geistlichen Inspektionen Seehausen, Berben und Ofterburg, und in Betreff bes Kanztons unter dem Infanterieregiment Dr. 18, in Potsbam. Die Stadt Seehausen gehört zum Kavaliterieregiment Dr. 7 in Salzwedel, und Werben zum Kanton bes Feldartilleriekorps.
- 9. Abgaben und Einkunfte, ber Stadte f. Seehausen und Werben; des platten Landes im Jahre 1800: 7204 Ribir. 6 Gr. Kontribution, 2107 Ribir. 14 Gr. 6 Pf. Biehsteuer und 4072 Ribir. 23 Gr. 6 Pf. Ravallerlegeld.

## 1. Die Stadt Geehaufen.

- 1. Lage. Seehaufen, die Hauptstadt in dem nach ihr benannten Kreife, ift vom Aland, deffen Saupts ftrom die Bestielte der Stadt berührt, ganglich umfloffen, und liegt gerade auf der Grenze der Bis iche und Bobe, 201 Meilen von Beriin und 4! Meilen von Stendal.
- 2. Thore und Mauern. Bier Thore, das Bieh ; Stein ; Beufter ; und Mublenthor und eine verifchlossene Basserpforte nach bem Aland. Die Stadt ift innerhalb bes Flusses mit einer Mauer, aber nicht überall mit Ballen umgeben. Ehebem waren beide auf einigen Seiten doppelt.

- 3. Strafen. Die Mublen , und die große Bruder. Strafe durchichneiben den Ort in gerader Linie, und machen nur eine Strafe aus. Die Stein , Beufter , Bieh ; und fleine Bruder, Strafe find, nach jenen, die Hauptstrafen der Stadt, und jum Theil von ziemlicher Breite.
- 4. Marktplat. Diefer wird burch bas Busammenlaufen der Mublen großen Bruber , und Steinstras fe gebildet und ift ein Dreied.
- 5. Saufer und Feuerstellen. Die Stadt ift beffer gebauet, wie manche ihres Gleichen, von Solg, mit fteinernem Sachwert.

| Die Stadt hatte        | 1719 | 1725 | 1750 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Saufer, maffine. s , , | -    | _    | -    | -    | _    | -    | 6    | 11   | 28   | च्छ  |
| - mit Biegeln.         | 208  | 119  | 245  | 26o  | 263  | 269  | 285  | 280  | 322  | 322  |
| - mit Strob. 1         | 37   | 19   | - 1  | -    | -    | -    | _    | -    | -    |      |
| Kirchen. esses         | -    | _    | _    |      | -    | -    | 1    | x    | 1    | 1    |
| Scheunen. e e e's e    | 59   | 35   | 55   | 69   | 67   | 63   | 61   | 61   | 61   | 61   |
| Büste Stellen. 1 1 1   | 6.5  | 192  | 80   | 44   | 38   | 2    | _    | -    | _    | 3    |

3m Jahre 1722 maren 139 Saufer burch eine Feuersbrunft eingeafchert, baber bie vielen muften Stellen.

- 6. Deffentliche Gebaude. Die Stadt ober St. Peterskirche, ein großes Gebaude won ges brannten Steinen auf einem geräumigen Rirchhofe, mit einem hohen, schon gebauten, Thurm, auf dem man eine reizende Aussicht in die Bische hat. Die heilgegeistlirche, am Beusterthor, dient zum Salzmagazin und wird baber die Salzkirche genannt. Die hospitalkapellen vor dem Biehe thore sind abgebrochen. Das massive Rathhaus steht zwischen der großen Brüder und Mühlens Strafe. Das hospital und Beguinenhaus zwischen der Gr. und Rl. Bridberstraße. Das Inspektorat und die Schule neben dem Kirchhose, das Diakonat in der großen Brüderstraße.
- 7. Mublen. Seehausen hat vor den Thoren 8 Bindmuhlen, und vor dem Biehthore eine Rofmuble und eine Rathestegelet.
- 8. Einwohner. Die Stadt ift, nach Verhaltniß ihrer Große, ftark bewohnt. Im Jahre 1719 hatte fie 246 Wirthe, 845 Kinder und (196 Dienstboten.

| Im Jahre. | Ctand.   | Manner. | Frauen. | Sohne. | Töchter. | Befellen. | Knechte. | Jungen. | Mdgde. | Summe. |
|-----------|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722      | Civil. 1 | 257     | -       | 228    | 236      | 51        | 24       | 42      | 81     | -      |
| 1730      | - 1      | 232     | 236     | 187    | 172      | 53        | 30       | 48      | 106    | 1044   |
| 17/10     | - 1      | 244     | 250     | 212    | 182      | 34        | 30       | 39      | 109    | 1100   |
| 1750      | _        | 267     | 344     | 197    | 240      | 72        | 49       | 47      | 127:   | 1340   |
| 1770      | -        | 315     | 429     | 253    | 291      | 47        | 51       | 43      | 110    | 1539   |
| 1780      | Civil    | 379     | 324     | 255    | 298      | 5r        | 30       | 50      | 100    | 1487   |
|           | Militar. | 59      | 34      | 32     | 15       | -         | _        | -       |        | 1,10   |
|           | Eumme.   | 438     | 558     | 287 1  | 313      | 51 -      | 30       | 50      | ,100   | 1627   |

| Im Jahre | Stand.     | Minner. | Frauen. | Sohne. | Töchter. | Gefellen. | Anchie. | Jungen | Migde. | Summe. |
|----------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 1790     | Eivil. s s | 313     | 353     | 200    | 350      | 125       | 62      | 63     | 105    | 1674   |
| * **     | Militar. 1 | 61      | 39      | 27     | 19       | -         |         | -      |        | 146    |
| •        | Summe.     | 404     | 397     | 317    | 510      | 123       | 62      | 63     | 105    | 1820   |
| 1800     | Civil. 1   | 357     | 451     | 293    | 292      | 65        | 33      | 81     | , 109  | 1686   |
|          | Militar.   | 11      | 53      | . 58   | 41       |           | -       | -      | -      | 143    |
|          | Summe.     | 368     | 504     | 336    | 333      | 65        | 33      | 81     | 109    | 1829   |
| 1801     | Civil.     | 579     | 483     | 267    | 325      | 75        | 58      | 78     | 128    | 1688   |
|          | Militar.   | 128     | 83      | 45     | 49       | _         | _       |        | -      | 308    |
|          | Summe      | 507     | 576     | 310    | 574      | 75        | 38      | 78     | 123    | 1996   |

Darunter befanden fich 1801 3 Judenfamilien, mit 17 Individuen. Die Garnison besteht aus einer Est kabron bes Ravallerleregiments Dr. 7 in Salzwedel, ju boffen Kanton die Stadt auch gehoret. 1301 gablte man 431 Enrollitte.

9. Mahrung und Berfehr. Acterbau, Blehjudit, Brauerei und Rornhandel. Der Mangel an Pafe fage ichadet bem Bertehr febr. 3m Jahre 1800 hatte Ceehaufen: 9 Accifebedienten, 37 Afferburger, 1 Apothefer, 16 Stadtarmen, 3 Barbiere, 12 Bacter, 1 Beutler, 2 Bejenbinder, 10 Bierichenter, 4 Bo, ten, 4 Beticher, 18 Branntweinbrenner, 9 Braner, 1 Budbinder, 4 Burgermeifter, 1 Rammerer, 1 Rans tor, 1 Konditor, 1 Kontrolleur, 3 Drecheler, 2 Gifenhandler, 2 Farber, 1 Fifcher, 8 Fleischer, 1 Galantes riebandter, it Gaftwirthe, 2 Bartner, 1 Berichtsdiener, 3 Blafer, 2 Boldichmiede, 1 Grugmacher, I Sand: fouhmacher, I hebamme, 5 Miten, I holzvogt, t Boter, 6 huffdmiede, 3 hutmacher, 8 Invaliden, 3 Judenfamilien, 4 Juftitiarien, 1 Rahnführer, 9 Raufteute, 1 Mcllerwith, 1 Anopfmacher, 3 Kornhandler, I Rejegesmen: Einnehmer, I Rurichner, I Rufter, 1 Landeinnehmer, 1 Landreiter, 2 Lederhandler, 10 Lein: weber, 2 Lobgerber, 4 Magiftratspersonen, 1 Mahler, 1 Marttmenfter, 9 Materialiften, 3 Maurer, 1 Medic Dofter, 1 Mufitus, 2 Mublenbereiter, 5 Minbmuller, 3 Mugenmacher, 1 Rabler, 5 Nagelichmiebe, 2 Nachtwachter, 1 Organift, 1 Partifulier, 1 Perrudenmacher, 12 Prabendaten, 4 Pragepteren und Schule lebrer, 2 Prediger, T Rathmann, 2 Riemer, 1 Abhrmeifter, 1 Califaftor, 3 Gattler, 3 Gefrefarien, 1 Get. fenfieber, 4 Seiler, t Gervierendant, 1 Charfrichter, 1 Cherenichteifer, 1 Schiffer, 4 Schloffer, 20 Conet. ber, 1 Schornsteinfeger, 50 Schuffer, 1 Schweinschneiber, 1 Giebmacher, 1 Synditus, 7 Stadtvererdnete, 3 Steinfeger, 3 Stellmacher, 89 Tagelohner, 10. Tifchler, 1 Tobtengraber, 3 Topfer, 3 Tuchfindler, 1 Uhrmader, 2 Diebhandler, 1 Dagebediente, 2 Beinhandler, 1 Biegelbrenner, 1 Biefemeifter, 4 Bimmer: leute, 3 Bollbedienten.

Fabriten hat die Stadt nicht. Drei hutmacher verfertigten 1800 für 700 Rthir. Hute; 3 Lohgerber versarbeiteten für 6550 Rthir. Leder und sehten für 2183 Rthir. im Auslande ab; 1 Handschuhmacher far brigirte für 200 Rthir. Lederwaaren; auf 20 Stühlen wurde von 17 Personen für 84 Rthir. Leins wand gemacht, folglich meistentheils für Lohn gearbeitet; t Nabler fabrigirte für 115 Rthir. Nabeln. Ueberhaupt genommen fabrigirten 26 Ouvriers für 7649 Rthir., wovon für 2183 Rthir. außer Landes abgesetzt wurde. Der Werth ber Zuthaten betrug 4000 Rthir.

Die Braueret und Brennerel gaben von jeher einen nicht unbedeutenben Ermerbejweig ab.

DUI TOUR

|          | ma         | ren     | Malzve | rbr.       | Schrot | verb       | Bicr.   | Brannt. , wein. |
|----------|------------|---------|--------|------------|--------|------------|---------|-----------------|
| Im Jahre | Brauftele- | Blafen. | Wilve  | <b>S</b> . | Wispl. | <b>G</b> . | Connen. | Quart.          |
| / 1719   |            |         | 226    | 8          | - 19   | 6          | 1522    | 225             |
| 1730     | 59.        | 29      | 577    | 8          | gı     | 10         | 5395    | 7516            |
| 1780     | 60         | 20      | 108    | i6         | 49     | -          | 700 -   | 2746            |
| 1800     | 9          | 18      | 60     | 8          | 8r     | . 4        | 298\$   | 11803           |
| 1801.    | 9          | 18-     | 63     | 23         | 94     | 12         | -       | -               |

Die meiften Bande beschäftigt der Ackerbau und die Biehzucht. Auf ber Oftseite hat die Stadt fruchtbaren Bischerboben, auf ber Beffeite Bobe und Sand. Lange bem Aland febr gute Biefen. Die Aussaat der Stadt ift daber febr betrachtlich.

| Im Jahre     | Ausg        | efde       |    | Gewo   | nne        | n.  | Saat u | nd K<br>tion- | don: | Blieb  | űbr        | ig- | Fel    | ilte. |     |
|--------------|-------------|------------|----|--------|------------|-----|--------|---------------|------|--------|------------|-----|--------|-------|-----|
| 1801.        | Wispt.      | <b>3</b> . | M. | Wispt. | <b>E</b> . | iM. | Wispl. | ඡ.            | M.   | Wijpl. | <b>G</b> . | M.  | Wispt. | G.    | M   |
| Weizen.      | . <u>27</u> | 21         | 8  | 167    | 6          | 1 - | 51     | 10            | -    | 112    | 20         | 1-  | 1-     | -     | -   |
| Rocken. 1 1  | 43          | 3          | _  | 258    | 18         | -   | 525    | 21            | -    | _      | -          | -   | 67     | 3     | -   |
| Berfle. 's   | 26          | 23         |    | 107    | 22         | -   | 89     | 8             | -    | 18     | 14         | -   |        | -     | -   |
| Hafer. 's s  | 13          | , 1        |    | 52     | 4          | 1-  | 50.    | <u> </u> –    | -    | 2      | 4          | -   | -      | -     | -   |
| Erbfen.      | 10          | 21         | 1- | 43     | 12         | 1-  | 19     | 20            | -    | 23     | 16         | -   | -      | -     |     |
| Linfen. s' s | -           | 16         | -  | 3      | .8         | _   | 5      | -             | -    | -      | -          | =   | 3.1    | 16    | -   |
| Widen. s     | 3           | 6          | ·  | 16     | 12         |     | 30     | 4.6           | -    | -      | -          | -   | . 14   | 4     | 1   |
| Kartoffeln.  | 12          | 16         | -  | 110    | _          |     | 110    | -             | -    | 1 -    | -          | -   |        | 1 -   | 1 - |

50 Morgen waren mit 507 Pfb. Rice befdet. Bon 1 Bfp. 4 Schfl. 2 M. Leinsamenaussaat wurden 159 fl. Stein Flache und 94 Stein Bert gewonnen. Tabat wird nicht gebauet.

| Im Jahre 1801,             | Pferde. | Dolen. | Kübe. | Jungvieb | Kalber. | Sammel. | Shafe. | kammer. | Schweine | Fortel. |
|----------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|
| Borhanden. s s s           | 297     | 105    | 420   | 94       | 228     | 425     | 668    | -       | 824      | -       |
| Bur Wirthichaft erfordert. | 180     | 30     | 360   | 125      | -       | 300     | 800    | -       | 440      | -       |
| Konsumirt.                 | _       | 4      | 26    | -        | 197     | 49      | 118    | 20      | 449      | 1       |
| Bertauft. s s s s          | 63      | 41     | 52    | _        | 7       | 231     | 66     | 15      | 144      | 21      |
| Bugezogen.                 | 46      | 9      | -     | -        | 28      | _       |        | 280     | -        | 126     |

Der Bollgewinn betrug 73 fcm. Stein, wovon 63 felbft verbraucht find.

- 10. Die Stadt hat 4 ftart besuchte Jahr, und Blehmartte. Die Pferdemartte burften wohl die wichtigsten in ber gangen Mart seyn. Ein Magistrate, Postbote holt und trägt die Briefe von und nach Ofterburg und Perleberg. Ein Accise, und hauptzollamt.
- 11. Magiftrat und Rammerei. Seehausen ift eine Immediatstadt. Der Magiftrat besteht aus einem Stadtbireftor, 2 Burgermeistern und einem Rammerer. Der Zustand ber Rammerei, beren Revenuen theils aus ben gewöhnlichen Gefällen, theils aus Pachten von bem Borwert Ramps, bem

Ralandshof in Rl. Holghaufen, bem Burgkrug, Landereien, Wiesen, Ziegelel, Rogmuble, Fischerel, Dammzoll, Pachten, Forst und Mastgefällen fließen, denn der Rammereisorst, bei der Warte beler gen, besteht aus 1514 Morg, 32 [Ruth. und ist vorzäglich gut bestanden (Ausserdem besitzt die Burggerschaft noch 682 Morg. 46 [Ruth. Holz.) ersieht man aus folgender Tabelle:

| 2.21     | Einnahme. |    | e.  | An           | sgabe |     | 280    | tand. |     | Al     | tiva. |     | Pa     | Niva. |          |
|----------|-----------|----|-----|--------------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|----------|
| Im Jahre | Rihle.    | Gr | Vf. | Rihle.       | Gr    | Pf. | Rihle. | Gr    | Pf. | Rthle. | Gr    | Pf. | Athle. | Gr    | Pf.      |
| 1719     | 2510      | 22 | - 1 | 1844         | 10    | 5   | 666    | 11    | 8   | 31155  | 1-    | -   |        | 1-    | <u> </u> |
| 1750     | 2370      | 22 | 7   | 1771         | 5     | 5   | 599    | 12    | 2   | 500    | 1-    | -   | 28030  | -     | -        |
| 1800     | 2656      | 14 | 4   | <b>26</b> 80 | 17    | -   | -      | -     | -   | 1098   | -     | -   | 1166   | -     | -        |

- 12. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei der Stadtfirche fteben 2 Prediger, ein Paftor, der zugleich Inspektor der Seehausenschen Didzese ift, und ein Diakonus. Bei der Stadtschule, welche jezt zu den Burgerschulen gehört, fteben 4 Lehrer, ein Rektor, Konrektor, Kantor und Quartus, der zugleich Madchen, Schullehrer ift. Zwei Elementarschulen.
- 13. Milbe Stiftungen. Ein Hospital, welches aus bem, 1254 gestifteten, Dominifaner Monchsflossster entstanden ist, und 12 arme Burger und Burgerinnen von den Einkunften der ehemaligen Hospit taler vor dem Biehthor erhalt. In dem Beguinenhause haben arme Leute freie Bohnung. Die Rusfenbieter: Maas, Muller, und Baldemanschen Stipendia für Studirende, deren Kapitalien bei dem Magistrate belegt sind, tragen jährlich 48 Rthlr. Insen.
- 14. Das Stadtmapen. Ein rother Abler in grunem Felbe, mit golbenen Schnabel und Klauen in benen er ein Seeblatt balt.
- 15. Abgaben und Kassen. Der Ertrag bes Zolles war 1731, 735 Rible. 8 Gr. 1791 aber 2146 Rible. 19 Gr. 11 Pf. Der Ziese 1719, 386 Rible. 13 Gr. 1 Pf. und 1730, 746 Rible. 1 Gr. 6 Pf.

| Im Jahre        | 1      | 719 |     | , 1    | 750 |    | 1      | 750 |     | 1      | 1780 |     | 1     | 800 |     |
|-----------------|--------|-----|-----|--------|-----|----|--------|-----|-----|--------|------|-----|-------|-----|-----|
| betrug          | Athir. | Gr. | Pf. | Rible. | Gr. | Pf | Achte. | Gr. | Pf. | Rthlr. | Gr.  | Pf. | Rible | Ør. | Pf. |
| Die Accise. 1 1 | 3313   | 18  | 1   | 4359   | 17  | 6  | 4328   | 22  | 1   | 4296   | 12   | 9   | 6910  | 8   | 6   |
| Der Gervis. ; ; | 1425   | -   | 7   | 711    | -   | -  | 853    | 23  | 6   | 1 195  | 6    | -   | 1162  | 9   | 5   |
| Die Einquart.   | -      | -   | _   | 648    | -   | -  | 848    | 12  | 11  | 814    | 20   |     | 936   | 14  | 2   |

16. Feueraustalten. Im ibten Quinquennium mar die Stadt in der Feuersocietat mit 125,225 Rible, im 17ten (1803) mit 227,475 Rible, versichert. Im Jahre 1801 hatte fie 90 Brunnen, 3 große und 220 hölzerne Sprifen, 14 Feuerleitern, 328 Eimer, 18 Hacken, 15 Wasserkufen.

#### 2. Die Stadt Berben.

- I. Lage. Berben liegt an ber Elbe, bem Ginflug der Savel gegeniber, in einer ber fruchtbarften Ger genben ber Bifche, 183 Meilen von Berlin, 4 Meilen von Stendal.
- 2. Thore und Mauern. Bier Thore: das Elbthor, Seehaufensche, Abbelische und Kommenthureithor. Werben mar ehebem ein fester Ort, hat Mauern, die Balle find aber abgetragen und in Garten verwandelt.

a sound

- 3. Straßen. Din vorzüglichsten Straßen find: Die lange Straße, ble Fischerstraße, Judenstraße, Schar bewachter und die Robelische Straße, welche auf bas Robelische Thor ftofft.] Der Markeplas ift nicht gang klein.
- 4. Baufer und Fruerftellen. Biemlich gut gebauet, von Bolg mit Sachwert.

| Die Stadt hatte    | 1719 | 1722 | 17:30 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 180 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Saufer, maffive.   |      | _    | -     | -    | - 1  |      | 1    | 2    | 2    |     |
| - mit Biegeln.     | 161  | 172  | 196   | 226  | 230  | 232  | 229  | 229  | 220  | 220 |
| - mit Etroh.       | 45   | 52   | 26    | 6    | ', x | -    | -    | _    | _    | mm. |
| Rirchen. s s s     | - !  | -    | -     | -    | - 1  | -    | 1    | x    |      | 1   |
| Scheunen. , , ,    | 23   | 23   | 23    | 28   | 27   | 28   | 82   | 28   | 31   | 30  |
| Waste Stellen, s 4 | 16   | 20   | 16    | 7    | 1    | -    | 1    | 1    |      | ,   |

- 5. Deffentliche Gebaube. Die Stadt ober St. Johannestirche, ein großes, 1412 von gebrannten Steinen aufgeführtes Gebaube mit einem stumpfen Thurme. Die ehemalige Beil. Geiftirche bient jest jum Salzmagagin, und bie St. Gertraut und Georgenkapellen vor ben Thoren sind eingeriffen. Das Rathhaus steht am Markeplage. Die Pfarr, und Schulgebaube in ber Nahe ber Stadtfirche.
- 6. Dablen. Werben hat 7 Dublen, 5 Bind , und 2 Schiffmublen auf ber Elbe.
- 7. Einwohner. Dach Berhaltnif ber Brofe ift ber Ort ziemlich vollreich. 3m Jahre 1719 gablte man 214 Wirthe, 250 Rinder und tor Dienstboten.

| Im Jahre | Stand.    | Manner. | Frauen. | Söhne. | Löchter. | Gefellen. | Anechte. | Jungen. | Magbe. | Summe. |
|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil. :  | 206     | -       | 144    | 170      | 19        | 19       | 39      | 65     | 1 -    |
| 1730     | -         | 220     | 216     | 154    | 140      | 20        | 23       | 26      | 49     | 848    |
| 1740     | -         | 231     | 226     | 150    | 1/10     | 18        | 19       | 32      | 47     | 863    |
| 1750     | -         | 227     | 214     | 160    | 195      | 38        | 21       | 46      | 68     | 969    |
| 1770     |           | 238     | 204     | 188    | 221      | 42        | 30       | 82      | 81     | 1122   |
| 1780     | Civil. :  | 235     | 265     | 205    | 205 4    | 22        | 31       | 9       | 80     | 1053   |
|          | Militar.  | 56      | 26      | 22     | 11       | -         | _        |         | -      | 104    |
|          | Summe.    | 291     | 291     | 216    | 216      | 22        | 51       | 9       | 80     | 11157  |
| 1790     | Civil. 1  | 257     | 318     | 436    | 243      | 30        | 20       | 25      | 76     | 1205   |
|          | Millitar. | 59      | 36      | 26     | 23       |           | _        | _       | -      | 1.55   |
|          | Summe.    | 316     | 354     | 262    | 266      | 30        | 20       | 21      | 76     | 1348   |
| 1800     | Civil. 1  | 264     | 502     | 238    | 297      | 27        | 27       | -47     | 100    | 1302   |
| - 1      | Militar.  | 15      | 15      | 7      | 1/5      | Courtella | _        | _       | -      | 51     |
|          | Summe.    | 279     | 317     | 245    | 221      | 27        | 27       | 47      | 100    | 1553   |
| 1801     | Civil .   | 270     | 302     | 252    | 298      | 44        | 35       | 33      | 89     | 1321   |
|          | Militar.  | 13      | 13      | 10     | 15       | -         | _        | _       | -      | 51     |
|          | Summe.    | 203     | 315     | 262    | 513      | 44        | 33       | 33      | 89     | 1572   |
|          |           | 1       | 1       | 1      |          |           |          | l       | 1      | 1      |

Darunter befanden fich 1801, 2 Jubenfamilien, mit 12 Individuen. Werben hat feit 1801 feine Bars nifon, gehort jum Ranton des Feldartillerieforps, welches 1801 bafeibft 239 Enrollirte hatte.

B. Nahrung und Berkehr. Ackerdau, Biehzucht, Schiffahrt, Kornhandel und Flicherel. Im Jahre 1800 hatte Werben: 6 Accisebedienten, 1 Aktuarius, 44 Ackerbürger, 1 Amtmann, 1 Apotheker, 18 Stadts armen, 3 Barbiere, 7 Buder, 6 Bierschenker, 1 Boten, 3 Boucher, 7 Branntweinbrenner, 1 Briefträger, 3 Burgermeister, 1 Kammerer, 1 Kantor, 1 Kontrolleur, 1 Drechsler, 1 Eisenhandler, 2 Farber, 2 Fells händler, 8 Fischer, 4 Fleischer, 1 Gustwirth, 2 Gassenvögte, 1 Gerichtsdiener, 2 Glaser, 3 Hebammen, 4 Hinten, 1 Nolzvogt, 4 Pussichmiede, 1 Hutmacher, 2 Invaliden, 1 Institutions, 4 Rahnschrer, 2 Kaufsleute, 1 Rellerwirth, 6 Kornhandler, 1 Kriegsmeth, Einnehmer, 1 Kuster, 7 Leinweber, 8 Lingensche Parchentedger, 3 Lohgerber, 5 Magistratspersonen, 3 Materialisten, 1 Maurer, 1 Mustus, 3 Mind-2 Waster, müller, 1 Nagelschmidt, 1 Nachtwächter, 1 Organist, 5 Partikutiers, 2 Präseptoren oder Schuscher, 2 Mrediger, 2 Riemer, 1 Galzsattor, 1 Gattler, 2 Scisensteder, 1 Geiter, 1 Gervisrendanten, 4 Schiffer, 11 Schifflier, 12 Cohlengräber, 14 Schneiber, 24 Schuster, 6 Ctadtwerordnete, 3 Stellmacher, 67 Tagelöhner, 6 Tischer, 1 Todtengräber, 1 Topfer, 1 Meinhandler, 1 Meißgerber, 2 Ziegelbrenner, 1 Ziesemeister, 3 Ziesmmerleute, 1 Zollbedienten.

Sigentliche Fabriken hat der Ort nicht. Ein Hutmacher verfertigte 1800 für 400 Rible. Hute, I Beiß; und 3 Lobgerber verarbeiteten für 6191 Rible. Leder und festen für 933 Rible. im Auslande ab; 1 Pferdehaarfabrikant fabrigirte für 460 Rible.; Auf 14 Stublen wurde von 14 Ouvriers für 291 Rible. Leinwand gemacht. Ueberhaupt genommen fabrigirten 23 Arbeiter für 7342 Rible., und sesten für

1103 Rible. im Auslande ab. Der Werth ber Buthaten betrug 3300 Rtbir.

|                              | wa             | ren         | Malgr<br>brau         |    | Schrott<br>brauc |               | Bier.      | Brannte wein. |
|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|----|------------------|---------------|------------|---------------|
| Im Jahre                     | Brauftels len. | Blafen.     | Wijpl.                | 3. | Wijpl.           | Œ.            | Tonnen.    | Quart.        |
| 2719<br>2750<br>1800<br>1801 | 35<br>35<br>35 | 4<br>7<br>8 | 43<br>148<br>29<br>31 | 6  | 27<br>24<br>32   | 8<br>20<br>20 | 750<br>122 | 1626<br>5120  |

Die meiften Menfchen ernahren fich vom Acerban und von ber Blebjucht. Die Stadt hat febr frucht baren Bifcherader, und vorzüglich gute Biefen (die Prengiow, die Gubre) und Fettweide lange ber Elbe, in der Prignis und auf den Elbwerdern.

| Im Jahre      | Musi   | gefáei |    | Gew    | onne | n. | Saat 1 | ind S      | don: | Blieb  | űbri | g  | Fe     | hlte. |     |
|---------------|--------|--------|----|--------|------|----|--------|------------|------|--------|------|----|--------|-------|-----|
| 1801          | Wijpl. | G.     | M. | Wijpl. | G.   | M. | Wijpl. | <b>3</b> . | M.   | Wijpl. | G.   | M. | Wifpl. | ø.    | Ũ\$ |
| Beigen.       | 26     | 12     | _  | 265    | -    | -  | 66     | 12         | -    | 198    | 12   | -  | -      | -     | -   |
| Roden. s      | 12     | 18     | _  | 95     | 15   | -  | 186    | 18         | -    | -      | -    | -  | 91     | 3     | -   |
| Berfte. s s'  | 22     | 8      | _  | 96     | -    | -  | 96     | -          | -    | -      | -    | -  | -      | -     | -   |
| Spafer. 1 1   | 15     | 8      | -  | 106    | 16   | -  | 71     | 8          | -    | 35     | 8    | _  | -      | -     | -   |
| Erbfen. : 1   | 7      | 8      | -  | . 51   | 8    | -  | 36     | 8          | -    | 15     | -    | -  |        | -     | -   |
| Linfen- 1 1   | . —    | 8      | -  | 2      | -    | -  | 2      | -          | -    |        | -    | -  | -      | -     | -   |
| Bicfen. : 3   | 4      | 19     | -  | 13     | 12   | -  | 13     | 12         | -    | -      | -    | -  | -      | -     | -   |
| Kartoffeln. e | 18     | -      | -  | 126    | -    | -  | 1.40   | 2          | _    | -      |      | -  | 2.5    | 1 -   | -   |

and the same

20 Morgen waren mit 240 Pfund Rlee befaet. Flache und Sabat wird nicht gebauet.

| Im Jahre 1801              | Pferde. | Ochjen. | Kühe. | (1siabung | Ralber. | Hammel. | Edafe. | Lammer. | Schweine | Gertel.       |
|----------------------------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|----------|---------------|
| Borhanden. : s s           | 278     | 4       | 369   | 51        | 38      | 86      | -      | _       | 376      | -             |
| Bur Wirthichaft erfordert. | 170     | 12      | 500   | 150       | -       |         | -      | -       | 400      |               |
| Ronfumirt. : s . s s       | -       | 29      | 27    | -         | 414     | 319     |        | 49      | 365      | -             |
| Wertauft. 3 . s s . s      | 421     | 7       | 57    | -         | 99      |         | ,      | -       | 57       | . 13          |
| Bugegogen. s s s s         | 33      | -       | -     | -         | 89      | -       | -      | -       | -        | e <b>2</b> 19 |

- 9. Die Stadt bat 3 Jahrmarete. Ein Magistratebote bolt und tragt bie Briefe von und nach Sas velberg. Ein Accifes und Haupthollamt.
- 10. Magistrat und Rammerei. Berben ift eine Immediatstadt. Der Magistrat besteht aus einem Stadtbirektor, 3 Burgermeistern und einem Stadtsekretar. Der Zustand ber Kammerei, deren Revenuen von Land und Biesenpachten, ben Mublen, der Ziegelscheune, ber Flicherei, dem Damms und Deichzoll, der Elbfahre, ben Stadtwallen und bem Kammerei und Burgerholz, (bas Hainholz) welches 284 Morgen enthalt, fliegen, geht aus solgender Tabelle hervor:

| lus Calina | Einr   | ahm | ę.  | Aus    | gabe |    | Be     | Rand |     | - Activa. |    | Passiva. |         | ,  |     |
|------------|--------|-----|-----|--------|------|----|--------|------|-----|-----------|----|----------|---------|----|-----|
| im Jahre   | Rthlr. | Gr  | Pf. | Athle. | Gr   | P. | Rthle. | Gr   | Wf. | Rthir.    | Gr | Pf.      | Rehler. | Gr | Pf. |
| 1719       | 588    | 19  | 7   | 423    | 7    | 11 | 161    | 11   | 8   | 6248      | -  | -        | -       | -  | F   |
| 1750       | 509    | 20  | 1   | 662    | 5    | 6  | -      |      | 1   | _         | -  | -        | -       | -  | -   |
| 1800       | 1385   | 2   | 8   | 1004   | 13   | -  | 330    | 13   | 7   | 980       | -  | -        | _       | -  | -   |

- Die Johanniterordens , Kommende in der Stadt, mit Landereien, Biesen und verschiedenen Pachten und Ziusen aus benachbarten Oertern und 2000 Riblr. Einkunsten, ift 1159 von Aibrecht I. gestistet, und gehort dur Johanniterordens , Ballei Brandenburg. Der gegenwärtige Kommendator ift ber Geheimerath von Jagow auf Aulosen, seit 1798.
- 12. Geiftlichteit und Soullehrer. Bei ber Stadtfitche fteben 2 Prediger, ein Paftor, der zur gleich Inspektor ber Berbenschen Didzese ift, und ein Diakonus. Bei ber Stadtschule, welche zur Rlaffe ber Burgerschulen gehört, fteben 2 Lehrer, ein Rettor und Konrektor; 2 Clementarschulen. Die Mabchenschule besorgt ber Kantor.
- 13. Stadtmapen. Ein rother Abler, mit einem daruber fiehenden halben Mond und Stern, in meb
- 14. Abgaben und Kaffen. 3m Jahre 1719 trug der 3oll 577 Athle. 17 Gr. 9 Pf. 1791 aber 1191 Rible. 12 Ge. 2 Pf. Die Ziefe 1719 313 Rible. und 1730 408 Rible. 6 Gr.

| Im Jahre        | 11     | 719 |     | 1      | 750 |     | , 1750 |    | 50 |        | 1780 |     | 1800   |    |     |
|-----------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|----|----|--------|------|-----|--------|----|-----|
| betrug          | Rehle. | Gr  | Pf. | Rehle. | Gr  | Pi. | Sthlr. | Or | M  | Rthir. | (Br  | Pf. | Rihle. | Gr | Pf. |
| Die Accife. s s | 2198   | 2   | 4   | 2162   | 19  | 3   | 2365   | -  | G  | 2197   | 16   | 5   | 3100   | 8  | 9   |
| Der Gervis. 1 1 | 1.488  | 8   | 1   | 612    | -   | _   | 725    | 4  | 9  | 923    | 16   | 6   | 352    | 10 | -   |
| Einquartierung. | 1 -    | _   | -   | 751    | -   | -   | 821    | 25 | 1  | 666    | 19   | _   | 311    | 22 | 3   |

15. Feueranstalten. Im isten Quinquennium war die Stadt in der Feuersocietat mit 77300 Rthir. im 17ten (1803) mit 117800 Rthir. versichert. Im Jahre 1801 hatte sie 44 Brunnen, 2 große und 200 hölgerne Sprifen, 20 Feuerleitern, 250 Eimer, 14 Haken, 11 Rufen.

| Mante.                                          | Qualis<br>tåt.        | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                     | Senerfiel: | Mensch | Hufen. | Befiger.                                                                                                | Kirchl.<br>Verfass<br>fung.                                                                               | Addresse drier.    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Alltenhof.                                      | u. Schar              |                                                                                                                                                                                                                                              |            | 4      | -      | Der Nit.<br>tersch. Rath<br>v. Vismart<br>in Erevese.                                                   |                                                                                                           | p. Oftere burg.    |
| Gr. Aulo=<br>fen.                               | Dorf und<br>2. Güter. | 4 Koffdien, 12 Budner ohne Land, geitlieger, 1 Rademacher, Schmies de, 2 Ferfter, 2 Krüge. 62 Scheffiel Aussaat. Antheil an der Garbe und den Most. Die beiden Gubter liegen auf der Oftseite des Orts.  3. Alt 1 und Neu Haus Auss Aulosen. | 10         | 176    | _      | 1) Der Geh. Trib. Rath v. Jagow, ang. Diengt. 2: Der Deiche haupten. v. Jagow- in Erdeen, (das zte Gut) | in set. Au;<br>tofen,<br>Impele.                                                                          | p. Arende          |
| Kl. Aulo                                        | Dorf.                 | Hängt unmittelbar mit Gr. Antlofen zusammen. 7 Ganzbauern, 7 Rossaten, 1 Rathuer, 5 Ein lieger, 1 Rabemacher, 2 Windemublen, Krug. 180 Sch. Aussaat.                                                                                         | 18         | 103    | -      | Die v. Jar<br>gow in Au:<br>lofen, Ernden<br>und Pollig.                                                | Bemen!                                                                                                    | p. Arend, fee.     |
| Alt und Neus<br>Haus : Aus<br>losen.            | Zwei adl.<br>Guter.   | So hießen ehedem die beiden von Jagowschen Schlöffer in Gr. Auflosen, nach den zwei Linien derer von Jagow, die aber seit 1777 vereinigt find, und jest nur em Gut ausmachen, das unter Nr. 1. bei Gr. Aulosen aufgeführt ift.               | 7          | 77     | -      | Der Geh.<br>Rath v. Jas<br>gow hief.<br>außer Dienst.                                                   | Echloffar<br>pelle eher<br>bem Mar<br>ter, jegtfir<br>tiat von<br>Deutsch,<br>Inspett.<br>Gechau-<br>fen. | p. Arendi          |
| Barsberge<br>oder Batles<br>wischer Bers<br>ge. | Holzwär:              | unweit Drufeban, in einer Ries<br>nenhaibe. I Einlieger.                                                                                                                                                                                     | 1          | 2      | _      | Die v. Bar, servisch.                                                                                   | Eingepf,<br>in Drufe,<br>dan,                                                                             | p. Sees haufen.    |
| Beckershof<br>od. die Burg.                     | Freihof               | bei Wegenit, woselbst er aufge: führt wird.                                                                                                                                                                                                  |            |        |        | Wittw. Gros                                                                                             | Eingepf.<br>inMl.Beus<br>fter.                                                                            | p. Seer<br>hausen. |

| Name.                               | Quali-<br>tåt.       | Zustand.                                                                                                                                                            | Feuerstel. | Menjden | Sufen.     | Befiger.                                                                               | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                           | Abdreß<br>örter.                   |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Behrend<br>Behren.                  | Dorf.                | 6 Ganzbauern, 5 Ganzfossaten, 2<br>Bubner, Krug. Liegt am Aland.<br>224 Sch. Aussaat. 24 M. Elsen<br>und Kienen.                                                    |            | 65      |            | Der Deich<br>hauptm. von<br>Jagow in<br>Erdben.                                        |                                                       | baufen.                            |
| Gr. Beu<br>ster.                    | Dorf.                | 20 Ganzbauern, 28 Ganzkoffaten, 16 Budner, 16 Einlieger, 1 Nabemacher, 1 Schiffer, Schmiede, 633 Sch. Aussaat, 3 Kruge, 1 Windmuble.                                | 71         | 438     |            | Domanens<br>amt Tangers<br>munde.                                                      | Muttert.<br>Inip. See<br>haufen<br>Unicum.            | haufen.                            |
| Kl. Beu-<br>ster.                   | Dorf.                | 4 Ganzbauern , 18 Halbkoffaten,<br>13 Einlieger, 1 Schiffer , 2 Winds<br>muhlen, Krug. 626 Sch. Aussaat.                                                            | 30         | 163     | _          | 1)Domanens<br>amt Tangers<br>munde. 2)abs<br>lig, 3) Wagis<br>itrat fu Sees<br>bausen. | Unicum,                                               |                                    |
| Bielefelbe-<br>bof.                 | Freihof,             | ju Oberwendemark gehörig, ein v. Golobeckiches Agrerichn.                                                                                                           |            |         |            | Der Freisaffe<br>Bielefeld.                                                            |                                                       |                                    |
| Bielehof,<br>der Große.             | Freihof,             | am Aland, in ber Wische, nebst                                                                                                                                      | 1          | 10      | 2}°        | Der Pros<br>priet. Savers<br>land.                                                     | Eingepf.<br>in Fallen-<br>berg.                       | p. Gees hausen.                    |
| Biesehof,<br>ber Rleine.            | Freihof,             | neben dem großen Biefehof.                                                                                                                                          | r          | 8       | -          | Der Pros<br>priet. Raue.                                                               | Eingepf.<br>in Falten:<br>berg.                       | p. Geer haufen.                    |
| Blanken-<br>fee.                    | Dorf.                | 3 Gangbauern, 1 Gangtoffate, 1 Dubuer.                                                                                                                              | 5          | 38      | 63         | Der Graf v.<br>Redern zu<br>Wolterslage.                                               | Eingepf.<br>inkonigs:<br>mart, Jip<br>Sechau:<br>fen. | p. Cee,<br>haufen.                 |
| Blockland,<br>oder Hof zur<br>Hufe. | Frethof,             | bei Bergfelde, an ber Beerstraße,<br>70 Scheffel Aussaat.                                                                                                           | I          | 6       | , <u>2</u> | Der Pros<br>priet. Grabfe                                                              | Eingepf.                                              | p. Cees haufen.                    |
| Boister<br>S. Beuster.              |                      |                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                                                                        | fen.                                                  | ·                                  |
| Bretfche.                           | Dorf und<br>Gut.     | 10 Ganzbauern, 15 Ganzkossten,<br>2 Kathner, 2 Grundsiher, 8 Ein-<br>lieger, Windmuhle, Schmiede,<br>Krug. 300 M. Eichen und Bir-<br>tenholz und 12 M. Gemeineholz. | 56         | 224     | 20-        | Der Mitten.<br>v. d. Schur<br>lenburg in<br>Primeen.                                   |                                                       | p. Ofters<br>burg und<br>Arenbjee. |
| Burgkrug<br>Burghof.                | Zollhaus<br>u. Krug. | Brude über ben Aland, hat ben<br>Ramen von einer ehemaligen<br>Burg. Land und Fischeret.                                                                            | 1          | 7       | _          | Von ber<br>Kammerei in<br>Seehausen<br>in Ebpacht<br>gegeben.                          | Eingepf.<br>nCraden.                                  | p. Seer-<br>hausen.                |

| Mame.           | Quali=           | Zustand.                                                                                                                                                             | Benerfiel-              | Menschen | Husen. | Besißer.                                                                                     | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                             | Alddreß, erter.                   |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Calbers wisch.  | Dorf und<br>Gut. | 5 Mauern, 2 Roffaten, GEinlier<br>ger, Windmuble. 45 M. Cichenholz.                                                                                                  | 15                      | 155      | 10     | 1) Det Deld, haupem von Jagow, in Strefow. 2) Fr. General. v. Kahlben. 3) Kamme rei Stendal. | Maibles<br>ben.                                         | p. Offer, burg.                   |
| Calenberge      | Mol. Gut,        | unweit Pollit, nebft 4 Einliegern, Bindmuble, Biegelei, i Forfter. 72 Schft. Aussaat.                                                                                | 4                       | 35       | -      | Der Kami<br>merherr von<br>Jagon, in<br>Politis.                                             |                                                         | p. Seer<br>hausen u.<br>Urendsee. |
| Calentimp.      | Haus,            | zu kleinen Schallun gehörig.                                                                                                                                         |                         |          |        | Der Propr<br>Dahms.                                                                          | Eingepf.<br>in Schon<br>berg.                           |                                   |
| Camps.          | Vorwert          | nebst 13 Bubnern, 12 Einliegern<br>1 Schiffer, Krug, Zollamt, Schiff<br>muble auf der Elbe.                                                                          | 16                      | 11       | -      | Rammierei<br>in Seehau-<br>fen.                                                              | Cingepf.<br>in fl. Beu<br>fter, Infp<br>Sechau-<br>fen. | hausen.                           |
| Crevese.        | Dorf und<br>Gut. | 5 Ganzbauern, 4 Halbbauern,<br>Kossaten, 8 Bitner, 5 Einliege<br>1 Nademacher, Schmiede, Zieg<br>lei, 2 Winkmühlen, Krug. Ge<br>M. Eichen: Birken: Elsen: 2<br>Holz. | c <sub>1</sub>          | 17       | 7 17   | Der Areisde<br>putirte von<br>Bismark.                                                       | 1 Jip. Ofter                                            | burg.                             |
| Crüden.         | Dorf un<br>Gut.  | d Gangbaner, 6 Koffaten, 4 Kat                                                                                                                                       | lis<br>ns<br>sec<br>(t. |          | )G 4   | 1 Der Deichauptin. vo<br>Jagow ht<br>2) Domai<br>Amt Aren<br>see (ber<br>Bauer)              | el Jip. So<br>el hausen<br>be                           | e: haufen.                        |
| Danner<br>frug. | 1= Krug,         |                                                                                                                                                                      | ife                     | 1        | 5 -    | Die verwi<br>Generalin<br>Kahlden                                                            | v. in Aru                                               | f. p. Ofter<br>m. burg.           |
| Dequed          | e. Dorf          | . 7 Halbbauern, 4 Ganzbauern, Salbkoffaten, 1 Dubner, 2 Elieger, 2 Velmublen.                                                                                        | 5 1<br>in/              | 6 9      | ti {   | Der Krei<br>Dep. v. B<br>mark, in C<br>vese.                                                 | is: Ereves                                              | 523                               |
| Deutsd          | h. Dori          | Rrng. Gute Wiesen, Ausbauer, & Einlieg<br>Rrng. Gute Wiesen, Bieb : 1<br>Pferdezucht. 418 Schft. Ausfac                                                              | und                     | 9 1      | .2)    | gow in 201<br>gow in 201<br>jen, Erni<br>u. Streft                                           | ilos Jip. S                                             | eer hausen.                       |

| Maine.                                 | Quali-              | Zustand.                                                                                                        | Benerfiel: | Deniden | Şufen. | Besißer.                                                                                                   | Rirdyl.<br>Berfaf-<br>fung.                                      | Addreß<br>örter.   |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dolfrun.                               | Dorf.               | Em Freihof, 5 Gangbauern, 5<br>Salbboffaten, 4 Emlieger, Krug<br>6 Mt. Fichten.                                 | :6         | 135     |        | 1 TerMeichs<br>graf von ber<br>Schulenburg<br>auf Woffse<br>burg. 2) Ges<br>neral. v. Kal-<br>den zu Iden. | Mutter?.<br>Unicum,<br>Imp See:<br>haufen.                       | p. Ofter<br>burg.  |
| Drufedau.                              |                     | 12 Keffiten, 2 Kathuer, 2 Kolo-<br>niften, 4 Emlieger, Jugetel, Ling<br>15 M. Fichten und 28 M. Derfi<br>helde. | _0)        | 801     | 13;    | Der Mitm.<br>v.d. Edulen<br>burg in Pries<br>mern.                                                         | Kilial von<br>Loffe, Jip.<br>Geehau:<br>fen.                     | p. See:<br>haufen. |
| Eckerts.<br>Mühle.                     | Siehe               | Boltersmühle.                                                                                                   |            |         |        |                                                                                                            |                                                                  |                    |
| dicund New<br>Sickerhose,<br>Cheryofe. | Swel adl.<br>Giter, | an der Elbe, bei Lofenrade, mich<br>Kuftechange, , Lidnern, 3 Cin<br>ftegern und 2 Windmuhten.                  | 8          | 63      | 5      | Die verwiet. Deldebaupt-<br>mannin von<br>Jeehe, in<br>Losenrabe.                                          | Aapelle,<br>Krial von<br>Wahren<br>berg, Jip.<br>Sechaus<br>fen. | p. Zee:<br>hanfan. |
| Gickof.                                | 201. Gut,           | umweit Geeft , Gottberg , nebit 3. Emlie geen.                                                                  | <u>o</u>   | ",0     | 3      |                                                                                                            | Eingepf. jui yapii<br>le bei den<br>Eiferhös<br>fen-             | p. Cee:            |
| Elfebufd.<br>Engelshof.                |                     | in Mleder : Wendemark S. Wen-                                                                                   | 1          | 7       | 5      | Der Pro:<br>priet. Wels.                                                                                   | Emgepf.<br>in Sec:<br>haufen-                                    | p. Zee:<br>hausen. |
| Cjack.                                 | Nel. Gut,           | prijden Seebanen und Brufter,<br>nebit 2 Cinliegern. 10 M. Eichholz.                                            | 2          | 24      | 2      | Der Landr.<br>v. Barfewisch<br>hiegelbst.                                                                  | Emgapi.<br>in fl. Beni<br>ftet.                                  | p. Zee<br>haufen.  |
| Effe,<br>Effe.                         | Meterei,            | bei Sechansen, am Aland, nee's                                                                                  | 1          | 6       |        | Zum Sees haugenschen<br>Inspektorat.                                                                       | Eingepf.<br>m Geet<br>hausen.                                    | p. See.<br>haufen. |
| Esse,<br>od. der Leine<br>Schallun.    | Lehuhof,            | bei Schallun, em von der Schutenburguckes Afterlehn.                                                            |            | 3       | -      | Der Prope.<br>Dahins.                                                                                      | Eingepf.<br>in Edven<br>berg.                                    | p. Ezer<br>hanten. |

| Mame.              | Qualis<br>tåt.               | Zustand.                                                                                                                                                                  | Tenerfiele<br>len. | Menschen | . Şufen. | Besiger.                                                                                                                                                                     | Rirdel.<br>Berfaf-<br>fung.                            | Addreße<br>drier.              |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Falfenberg         | Dorf und<br>zwei Gü-<br>ter. | Zwei Freihofe, 6 Ganzbauern, 3<br>Ganzkoffaten, 5 Bübner, 12 Eine<br>lieger, 2 Krüge. 30 M. Holz.                                                                         | 29                 | 28)      | 15       | 1) Der Lient. v. Stülpnas gel außer Dienst. 2) Der v Ross sow hies. 3. Der Deich hauptm. von Jagon in Stresow. 4) Der Propr. Dockmann, em Freihos. 5) Der Propr. Falke, das. | Muttert. Inip Sec. haujen.                             | p Ofter, burg und Seehau. fen. |
| Ferchlipp.         | Dorf und Gut.                | 6 Banzbauern, 1 Banz, 1 Halb,<br>toffate, 1 Budner, 2 Einlieger,<br>Windmuble, Krug.                                                                                      |                    | 122      | 13       | 1) Der von Rosson in Faltenberg. 2:DerDeich hauptm. von Jagow in Stresson. 3) Dom. Amt Tangermun: be.                                                                        | Filial von<br>Fallen:<br>berg, Ifp.<br>Sechau:<br>fen. | p. Ofter.                      |
| Fischer-           | Rahns<br>haus,               | ju Eiderhofe gehörig.                                                                                                                                                     |                    |          |          |                                                                                                                                                                              |                                                        | ,                              |
| Fischerka:<br>ten. | Bohnun:<br>gen.              | 6 Koffaten und 1 Fifcher. Am Schenebergichen Cibbeich, jum Dorfe Scheneberg gehörig.                                                                                      |                    |          |          | Geh. Rathin<br>v. Ganfauge.                                                                                                                                                  | Eingepf.<br>in Schon,<br>berg.                         |                                |
| Gånfeburg          | Fischers<br>haus,            | bei Scharpenhufe, ehebem ein Bor, wert, ift eingegangen, und wird von Scharpenhufe aus beachert.                                                                          | 1                  | 4        | -        | Der Deiche hauptm. von Jagow in Strejow.                                                                                                                                     | Eingepf.                                               | p. Cee, baujen.                |
| Die Garbe.         | Forsthaus                    | in der Garbe, zwijden dem Aland<br>und der Elbe, nebft a Einliegern.<br>2000 M. Eichen und Ruftern,<br>1900 M. Fichten. Gut bestanden.                                    |                    | 21       | -        | Die v. Jas<br>gow.                                                                                                                                                           | Eingepf.<br>in Schna,<br>fenburg.                      | p. Arende                      |
| Gr. Garş.          | Dorf und<br>Gut.             | 13 Ganzbauern, 7 Ganzfossaten, 5 Kathner, y Einlieger, 2 Rabe, macher, 1 Windmuble, Schmiede, Krug. 16 M. Dorfholz. Sumpfiwiesenerz, das aber nicht mehr gerbrochen wird. | 36                 | 20[]     | 13       | Der Kame<br>merherr von<br>Jagow in<br>Pollig.                                                                                                                               | Muttert.<br>Ifp. Gres<br>haufen.                       | p. See.<br>hausen.             |

| Mame.                                          | Quali-<br>tát.                      | Zustand.                                                                                                                               | Zenerstel: | Men den | Sufen. | Besißer.                                                         | Kirchl.<br>Verfas-<br>fung!                            | Alddreß<br>årter.  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Geeft.Gott<br>berg;<br>Geift-Gott<br>berg.     | Dorf und<br>Gut.                    | 26 Halbbauern, 8 Gangfosstein, 2 Babber, 2 Einlieger, 2 Bind, muhlen an ber Elbe, Krug.                                                | 22         | 21,     | 12]    | Der Häupte<br>manns. Gräs<br>veniks, außer<br>Dienft.            | Emgepf.<br>in Gr.<br>Beufter,<br>Ijp. Gee,<br>haufen.  | p. See hansen.     |
| Allten-Geh-<br>ra.                             | Mol. Gut,                           | am Aland, bei Gr. Holzhausen, nebst 2 Budnerm Bird wegen ber guten Bodens gang zur Fette weibe benuft.                                 |            | 9       | 15     | von Levezow<br>Erben, in<br>Hohenwulfd                           | Eingepf.<br>inCruden,<br>Ijp. Gee-<br>hausen.          | p. Geer<br>hausen. |
| Gehrhof.                                       | Rol. Gut,                           | am Mand, zwischen Seehausen<br>und Behrend, nebit 2 Einliegern,<br>1 Fischer und Windmuble. 120 M.<br>Lichen und Sichten.              | 4          | 28      | 5      | Der Deiche<br>hauptim: von<br>Jagow, in<br>Ernben.               | Eingepf.<br>in Beh.<br>rend.                           | p. Cee,<br>haufen. |
| Geldberge,<br>oder der<br>Geldberg.            | Hollande:<br>rei u. Ja:<br>gerhaus, | zwischen Stapel und Gr. Rossau.                                                                                                        | 2          | 8       | -      | Der Kreisde<br>put. v. Bis-<br>mark in Ein<br>winkel.            | Eingepf.<br>in Gir.<br>Ressau,<br>Isp.Oster,<br>burg:  | p. Ofter<br>burg.  |
| Gerifchelee                                    | Mel. Gut,                           | unweit Erdben, an einem fleinen See, nebst 2Kathnern und 1 Ein; lieger. 25 M. Holz.                                                    | 3          | 23      | . 13   | Der Arleges:<br>u. Domanen:<br>rath . 2Bepte<br>auß. Dienft.     | Eingepf.<br>inCruben,<br>Ijp. Gees<br>haufen.          | p. Gee:<br>haufen. |
| Geisterhof,<br>Geesterhof                      | 2(61. Gut,                          | nebft einem Einlieger, unweit Gr. Beufter.                                                                                             | 2          | 13      | -      | Die verwitw.<br>Geh. Rathin<br>v. Ganfange.                      | Eingepf<br>in Gr.<br>Beufter.                          | p. See:<br>hausen. |
| Neu-Goldsbeck.<br>beck.<br>chedem Secs<br>hof. |                                     | unweit Berben, eigentlich zu Obers Wendemark gehörig, nebst 6 Bud: nern und 2 Einliegern. Das alte Gut Sechof hat contribuablen Acter. | 5          | 40      | -      | Der Große fangler von Goldbeck in Berlin.                        | Eingepf.<br>in Wender<br>mart.                         | p. 2Ger:<br>ben.   |
| Gottberg.                                      | 2161. Gut,                          | ju Geeft : Gottberg geborig, nebst 6 Budnern und 1 Fifcher.                                                                            | 5          | ήl      |        | Der Haupte<br>mann von<br>Grävenig<br>auß. Dienft.               | Eingepf.<br>3. Rapelle<br>bei den Eisterhofen.         | A                  |
| Spaverland                                     | Dorf:                               | 12 Halbbauern, 1 Koffate, 1 Einstleger, Krug. 221 Scheffel Unssfaat. 30 M. Fichtenholz.                                                | 16         | 76      | _      | Die v. Jas<br>gow zu Erns<br>den ze.                             | Eingepf.<br>in Gr.<br>Garg,<br>Ifp. Sees<br>haufen.    | p. Seer<br>haufen. |
| Hertfelde.                                     | Dorf und<br>2 Gater.                | Budner, 11 Einlieger. Winde<br>muble.                                                                                                  | 15         | 132     | 61     | Die verwitw. Geh. Rathin<br>v. Ganfauge,<br>beibe Un-<br>theile. | Eingepf.<br>in Schon:<br>berg, Jip.<br>Sechaus<br>fen. | p. See:<br>hausen. |

| Manie.               | Qualis<br>tát.   | Zustand.                                                                                                                                                                                           | Tenericele | Menlihan | Hujen. | Besiger.                                                                            | Kirchl.<br>Verfaf<br>fung.                             | Addrek.            |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Gr. Holf-<br>hausen. | Derf.            | 11 Gauzbauern, 2 Koffaten, Winde mühle. Gehort halb zur Sohe, halb zur Wijche. 10 M. Holz.                                                                                                         | 14         | 128      | 121    | Die r. Jai<br>gow zu Cros<br>den, Etrejow<br>und Pollig.                            | in Ciù                                                 | p. Cee;<br>hausen. |
| Kl. Holz-<br>hausen. | Dorf.            | Em Freihof (Die Dehre) 3 Gang-<br>bauern, 1 Halbbauer, 2 Einlieger.                                                                                                                                | 6          | 56       | 61     | r) Doman.<br>Amt Tanger:<br>infinde, 2<br>Der Landr v<br>Barfewisch<br>den Freihof. | Eingepf.<br>in Schon,<br>berg, Jip.<br>Sechan,<br>jen. | p. Cce: haufen.    |
| Holzwär-<br>ter.     | Jäger:<br>haus,  | an ber Eibe, bei Schonberg.                                                                                                                                                                        |            |          |        | Frau von Ganjauge                                                                   |                                                        |                    |
| Holywar=<br>ter.     | Jagers<br>haus,  | bei Rrumde.                                                                                                                                                                                        |            |          |        |                                                                                     |                                                        |                    |
| Hof zur<br>Huse.     | Acterhof,        | nahe bei Bomengien, am Jehrene graben nebit i Einlieger. Es ift ein gewöhnlicher Bauerhof. 1214 Edpl. Ausfaat.                                                                                     |            | 11.      | 1      | Der Deiche haupten. v.<br>Jagew in Ernden.                                          | Eingepf<br>mVomen:<br>zien.                            | p. Ifrende<br>jee. |
| Hof zur<br>Hufe.     | Freihof.         | 3. Wleckland.                                                                                                                                                                                      |            |          |        |                                                                                     |                                                        |                    |
| Hôfe zur<br>Huse.    | Acterhof.        | Bit ein gewehnlicher Bauerhof.                                                                                                                                                                     | 1          | 1.3      | -      |                                                                                     |                                                        |                    |
| Jeggel.              | Derf.            | u Saithauern, 1 Salbleffice, 2<br>Cinfieger, Windmilite, Krng. 16<br>M. Holz.                                                                                                                      |            | 97       | -      | Die v. Ia.<br>gow.                                                                  | Kilial von Gr. Gaig,                                   | p. Zee hansen.     |
| Königs-<br>mark.     | Dorf mit Gut.    | 5 Glausbauern, 2 Halbbautern, 2<br>Diducer, 22 Einlieger, 2Bind:<br>mühle, Schmiede, Itogelei, Krug-<br>ton M. Fichten. 113 M. Dorf-<br>heide.                                                     | 24         | 246      | 15:    | Der Lande,<br>v. Bornflede.                                                         | , , , , , , ,                                          | p. Osteri<br>burg. |
| Krumde.              | Dorf und<br>Gut. | 12 Halbkoffaten, 2 Bildner, 7<br>Einlieger, 1 Richemader, School<br>de, Wasser und Windmühle, Brid-<br>ckengellhaus an der Biese. 1.57<br>Edni. Aussaat. 6 — 700 M. Fich-<br>ten, Eichen is. Holz. | 28         | 164      |        | Die verwiem.<br>Cieneval. v.<br>Kahlden,<br>Geb. Freun<br>v. Kannen:<br>berg.       | Tilial von<br>Erfic, Jap.<br>Gerhaus<br>fen            | p. Ofter<br>burg.  |

| Mame.                          | Qualis<br>tát.                 | Zustand.                                                                                                                                                    | Tenerstel. | Menschen                    | Şufan. | Besiser.                                                                                                                        | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                            | Alddreß<br>örter.  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rrumckes<br>sche Klen.         | Echaferet<br>und Vor<br>werk,  | unweit Krumcke an der Heerstra, pe von Offerburg nach Sechanten, nebst Forsterwohnung.                                                                      | -          | _                           | -      | Die verwind.<br>General. v.<br>Kahlden.                                                                                         | Eingepf.<br>3u Arum:                                                   | p. Offer<br>burg.  |
| Lichterfelde                   | Dorf und<br>zwei Gift<br>tere- | 3mei Freihöfe, & Ganzackerhöfe,<br>3 Käthner, 3 Dudner, 7 Einlies<br>ger, Windmühle, Krug. Der<br>Didlersche Freihof ist ein von<br>Ontillhiches Afterlehn. | <b>2</b> 6 | 225                         | · 28   | 1) Der Kaufimann Schule<br>ze in Sechausten, beide Cli-<br>ter, 2) Der<br>Propr. Mülster den Lehns<br>hof. 3 Der<br>Propr. Ran. | Filial pon Pender mart, Ifp. Seehaur fen.                              | p. See, haufen.    |
| Hof zu Lin-<br>dau<br>Lindhof. | Spof,                          | unweit Driffedau, ein Erbpachts,<br>besither. Schlechter Boden. 59<br>Schff. Aussant.                                                                       | 1          | 10                          | 1      | Die Kirche in Zochausen.                                                                                                        | Eingepf.<br>in Drufe:                                                  | p. Seer<br>hausen. |
| Lindenberg                     | Porf.                          | 11 Halbbauern, 2 Koffaten, 1 Ein: lieger, 24 M. Fichten u. Ellern.                                                                                          | 16         | 125                         | 11     | Die v. Ja:<br>gow in Stre:<br>jow.                                                                                              | Chebem<br>Mater, jezt<br>Filial von<br>Powijch,<br>Ip. Geer<br>haufen. | p. See haufen.     |
| Cosenrade.                     | Dorf und<br>Gut.               | 5 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 6<br>Ganz, 4 Halbfoffaten, 2 Bud,<br>ner, 9 Einlieger, Krug.                                                                    | 22         | 1.7.2                       | .5     | Die verwinv.<br>Deichhaupt:<br>mannin von<br>Jeese hies.                                                                        | Eingepf-<br>in Gr<br>Bemier,<br>Ifp. Sec<br>baufen.                    | p. See:<br>hausen. |
| Losse.                         | Porf.                          | 8 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 6<br>Roslaten, 2 Käthner, 3 Einlieger,<br>Bindmilhle, Kruz, Go M. Fich,<br>ten und Ellern.                                      | 24         | (6)                         | 20     | Die verwitt.<br>General. von<br>Kahlden in<br>Iden.                                                                             | Mutterf.<br>Jip. Sees<br>haufen,                                       | p. Sees hausen.    |
| Meseberg.                      | Derf und<br>Gut.               | 15 Ganzbauern, 7 Ganzfoffaten, 6 Bubmer, 5 Cinlieger, 2 Krüge, Bindmühle. Gehert halb zur He, halb zur Bijde. 16 M. Holz. 128 M. Dorfheide.                 | 46         | 500                         | 413    | 1) Die Fr. v.<br>Platen, Geb.<br>v. Liber. 2)<br>Der Landr. v.<br>Bornstedt.                                                    | Mutterf.<br>Unicum.<br>Jip Ofter,<br>burg.                             | p. Ofters          |
| Meierhof.                      | Borivert,                      | bei Seehausen. Siehe Reuen, felbe.                                                                                                                          |            | i<br>i                      |        |                                                                                                                                 |                                                                        |                    |
| Mengens<br>dorfshof.           | Acterhof,                      | bei Scharpenhufe, ein von Ja-<br>gowsches Ufterlehn.                                                                                                        |            | distribution and the second |        | Der Propr.<br>Wenzendorf.                                                                                                       | Eingepf.                                                               | p. Ceer haufen.    |

| Name.                              | Quali-<br>tåt.                | Zustand.                                                                                                            | Beneuftet. | Menschen | Hafen. | Besiger.                                                                                            | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                           | Addreß-<br>drter.  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Müller-<br>haus.                   | 2 Wind,<br>muhlen,            | an der Elbe, Bittenberge gegen, über, ju Geift, Gottberg gehörig.                                                   |            |          |        |                                                                                                     |                                                       |                    |
| Matewisch.                         | Adl. Gut                      | am Mand, nebst 1 Kreisgartner,<br>3 Budnern, 7 Einliegern, 16 M.<br>Ellernfolz.                                     | 9          | 48       | 2      | Der Deldyshauptm: von<br>Jagow in<br>Stresow.                                                       | Eingepf.i. Gr. Barg<br>Ifp. Gee,<br>haufen.           | p. Cee:<br>haufen. |
| Meuendorf                          | Hollander<br>rei.             | umweit Cechaufen, bei ber Pries fter Effe.                                                                          |            |          |        | Der Kaufin.<br>Schulze in Seehausen.                                                                | Eingepf.<br>in Scer<br>haufen.                        | p. Ceei haujen.    |
| Meuenfels<br>de loder<br>Meierhof. | Abl.<br>Meierei,              | nebit einem Einlieger, unweit Gee-<br>haufen.                                                                       | I          | 6        |        | Der landr.v. Barfewisch, ju Cfack.                                                                  | Einget f.<br>in Ml.<br>Beufter.                       | p. Cee hausen.     |
| Meuhof.<br>am Steine<br>damm.      | Freihof,                      | unweit Bergfelbe.                                                                                                   | 1          | 14       |        | Der Propr.<br>Huth, hief.                                                                           | Eingepf.<br>in Edon:<br>berg, Ifp.<br>Geehau:<br>fen. | p. Sees haufen.    |
| Neuhof<br>vor Pollis.              | Vorwert,                      | bei Pollis, nebft 2 Einliegern.                                                                                     | 1          | 9        | 1      | Der Deiche banpem. von Jagow.                                                                       | Eingepf.<br>in Pollit.                                | p. Arende          |
| Neufirs<br>chen.                   | Dorf und<br>Gut.              | t Freihof, 12 Ganzbauern, 2<br>Ganzkossten, 3 Bubner, 8 Eins<br>lieger, 1 Rademacher, Schmiede,<br>Windmuhle, Krug. |            | 230      | 27     | 1) Der Raufs<br>mann Schule<br>3e in Seehaus<br>fen. 2) Der<br>Dropr. Gro<br>the, ben Freis<br>hof. | Mutterf.<br>Unicum,<br>Jip. Secr<br>haufen.           | p. Seer hausen.    |
| Mienfelbe.                         | Ubl. Gut<br>und Bor,<br>werk, | unweit Seehausen, nebst 2 Einlie-<br>gern. Der tleine Hof Nienselde<br>s. Meierhof.                                 | 2          | 22       | 3      | Die Propr.<br>Sophie Rost.                                                                          | Eingepf.<br>in Seer<br>hausen.                        | p. See:<br>hausen. |
| Die Dehre.                         | Freihof,                      | in Rl. Holzhaufen, woselbst er mit<br>aufgeführt ist.                                                               | •          |          |        | Der landr. v.<br>Barfewifch.                                                                        |                                                       |                    |
| Develgun.<br>ne.                   | 2161. Güt,                    | am Aland, zwischen Pollit und Gr. Wanger. 50 Schff. Aussaat.                                                        | 1          | 9        | -      | Der Kami<br>merh. v. Jas<br>gow, in Pols<br>lig.                                                    | Eingepf.<br>in Gr.<br>Wanzer.                         | p. Cee:<br>haufen. |
| Ostorf.<br>Ostdorf.                | Dorf.                         | 7 Ganzbauern, 5 Einlieger, Winds muble.                                                                             | 7          | 75       | 114    | 1) Domätt.<br>amt Tangers<br>mände. 2)<br>Ablig.                                                    | Eingepf. in Kl. Beufter, Ifv. Geer haufen.            | p. Seer hausen.    |
|                                    | -                             |                                                                                                                     |            |          |        |                                                                                                     |                                                       |                    |

| Mame.                                  | Qualis<br>tât.     | Zustand.                                                                                                                                                                                                     | Fenerstel. | Dieniden   | Hufen. | Besiher.                                             | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                | Addreße<br>örter.               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pakebusch<br>oder Hos zu<br>Pakebusch. | Szof,              | zwischen Kalberwisch und Keniger<br>ma.k, gehört einem Ganzbauer.<br>12 M. Holz.                                                                                                                             | 1          | 10         | 1      | von Nedern<br>Erben.                                 | Eingerf.<br>indlenige<br>mart, Ip<br>Geehau;<br>fen.       | p. Ofter<br>burg.               |
| Polfern.                               | Dorf.              | 7 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 2<br>Kossaten, 1 Einlieger, 24 M.<br>Polz.                                                                                                                                       | 14         | 106        | 15;    | Der Kreiss<br>beputirte<br>v. Vismark<br>in Crevese. | Filial von<br>Ereveje,<br>Jip.Ofter,<br>burg.              | p. Ofter, burg.                 |
| Pollif.                                | Dorf und<br>Gut.   | t Freihof, & Ganzbauern, 19 Ganzi<br>toffaten, 4 Budner, 7 Einlieger,<br>1 Nademacher, Krug, Ziegelei,<br>622 Schfl. Aussaat. 150 M. Eli<br>lerni 70 M. Eichen: 40 M. Fich,<br>tenholz. und 30 M. Dorfheibe. | 45         | 352        |        | Der Kam,<br>merh. v. Ja,<br>gow hiefelbft.           | Filial ven<br>Wr. Wan,<br>Ber, Jip.<br>Bechan,<br>fen.     | p. Arend                        |
| Priemern.                              | Dorf und<br>Gnt.   | 7 Halbbauern, 3 Halbtofftten, 4<br>Kolongien, 1 Einlieger, Arug. 1<br>Förster über 400 M. Fichten.                                                                                                           | 16         | 117        | 10     | Der Rietm.<br>v.d. Schulen<br>burg, außer<br>Dienft. | Ailial von<br>Bretich,<br>Isp. See,<br>haufen.             | p. Cee,<br>hausen u<br>Urendjee |
| Priester :<br>Rappe.                   | Spof.              | S. PriesteriEsse.                                                                                                                                                                                            |            |            |        |                                                      |                                                            |                                 |
| Rethausen                              | Dorf.              | 3 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 1<br>Reffate, 2 Einlieger. y M. Eichen.                                                                                                                                           | 6          | <i>5</i> ŋ | 74     | Die v. Ja. gow, zu Cal. berwisch.                    | Eingepf.<br>in Löotter<br>schlage,<br>Isp. Gees<br>hausen. | p. Gee.                         |
| Rossower:<br>Berge.                    | Holzwär:<br>terei, | in den Rossower Bergen zu Krum, ete gehorig.                                                                                                                                                                 | I          | 5          | _      | Die verwitw.<br>General. v.<br>Rahlden.              | Eingepf<br>in Drajes<br>dau.                               | p. Ofter<br>burg.               |
| Gr. Noffau                             | Dorj,              | an der Biefe, 8 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 3 Ganz, 5 Halbtoft faten, 2 Einlieger, 1 Rademacher, Edmiede, Krug, Windmuble.                                                                                      | 25         | 137        | 14     | Der Areis;<br>deputirte<br>v. Bismark<br>in Crevese. | Mutterf.<br>Jip. Ofters<br>burg.                           | p. Ofter.<br>burg.              |
| Nothen=<br>berg.                       | Edyaferet          | bei Crevese, zwischen Erevese, De: quede und Arreisch.                                                                                                                                                       |            |            |        | Der Kreis<br>deputirte<br>v. Dismark.                | Eingepf<br>mereveje                                        | p. Oster.<br>burg.              |
| Schallun<br>veer der Gr.<br>Schadun.   | Frethof.           | muithen Falkenberg und Herzfelde<br>am tanben Aland, nebst 4 Einlie<br>geen. M. Schallun C. Effe.                                                                                                            | 3          | മു         | 42     | Der Propr. Huef.                                     | Eingepf.<br>in Schon-<br>berg. jip.<br>Seelhau:<br>fen.    | p. Geer<br>hangen.              |

| Mame.              | Qualis<br>tat.               | Zustand.                                                                                                                                                                                        | Senerich | Micniden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कुमांता.   | Vesiger.                                                            | Rircht.<br>Verfaf-<br>fung.                             | Addreß.            |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Scharpen-<br>hufe. | 20d1. Gut,                   | am Mand, unweit Pollity, nebst<br>5 Einliegern, und 1 Förster. 15<br>M. Eichen.                                                                                                                 |          | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5          | Der Deiche<br>hauptent. von<br>Jagow, in<br>Etrejow.                | Ein grie, baufen.                                       | p. Avendi          |
| Scharpens<br>lohe. | Dorf und<br>Gut.             | 7 Bangkoffaten, 2 Einlieger, Chiffe muhle auf der Clbe. 62 Schft. Unsfaat. 10 Dt. Eichen.                                                                                                       | TO '     | GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | Der Landr. v.<br>Dartewisch<br>hieselbst.                           | Eingepf.<br>in ilem<br>Benfter,<br>Iso. Sec.<br>hausen. | p. Ceer<br>haufen. |
| Schindels<br>hofe. | Ein adl.<br>Gint,            | unweit Schenberg, nebft 3 Ein-<br>llegern. Waren chebem 2 Guter,<br>haben 5 Hufen Land.                                                                                                         |          | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | v. Levezow<br>Erben, in Ho.<br>hemvulsch.                           | Eingerf.<br>in Schon:<br>berg, Jiv.<br>Gechau:<br>jen.  | p. Cee:<br>hausen. |
| Schliecks.         | Dorf,                        | an der Biefe, 1 Lehnschulze, 5<br>Ganzbauern, 1 Koffate, 1 Einlies<br>ger, 1 Fischer, Windmühle.                                                                                                |          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11         | Der Kreiss<br>beputirce<br>v. Diemark<br>in Erevese.                | Ereveje,                                                | p. Ofters          |
| Schone-<br>berg.   | Dorf und<br>zwet Gub<br>ter. | Wird eingetheilt in Schöneberg am Damm und Schöneberg am Deich (Cibe) 6 Ganzbauern, ig Ganzfonaten, 5 Budner, 16 Eine lieger, 1 Flicher, Windmuhle, 1 Ferfter, 2 Krüge.                         |          | and the second s | ₹ <u>†</u> | r) Die verw. Gieh. Rathin<br>v. Ganjauge<br>- Der Propr.<br>Müller. | Infpete.                                                | p. Cces<br>hanfen. |
| Seebof.            | Emzelner<br>Spoj.            | 3. Men Boldbeck.                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | t b                                                                 |                                                         |                    |
| Stapel.            | Derf.                        | 7 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 11<br>Koffaten, 2 Cinlieger, 1 Rade,<br>macher, Krug.                                                                                                               | ≃6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153        | Der Kreis,<br>deputirte v.<br>Memoinkel.                            | Gr. Hoje                                                | p. Offer burg.     |
| Creinfeld.         |                              | an ber Clie, 4 Cauglefften, 2<br>Bibner, 6 Einlieger, 20 Schft.<br>Aussaat. 12 M. Eichen.                                                                                                       |          | (;-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          | Der Preve<br>Moriti                                                 | Emgerf.<br>1863. Nen<br>fter Dafe<br>Ecchau<br>fen.     | p. Geer<br>baufen. |
| Errefow.           | Ciut,                        | am Mand, an der Clark Grenge.<br>9 Gaugkoffaten, 1 Käthner, 6 Ein-<br>lieger, Krug, 1 Körster. Gute<br>Biche, vorzüglich Prevdezucht. 1381<br>Echst. Aussaat. Das Gut liegt<br>neben dem Dorfe. |          | a And I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Der Deld<br>hauptm. von<br>Jagow, hiej.                             | eingepf.in                                              | p. Arende          |

Ma\*

| Mame.                          | Quali-<br>tàt.       | Zustand.                                                                                                                                                                         | Seneritel. | Menschen | Şufen. | Vesiger.                                                                                                                  | Rirdil.<br>Verfaf-<br>fung.                           | Alderes.           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Udytenha-<br>gen.              | Dorf und<br>Gut.     | 4 Ganzbauern, 3 Einlieger, Kragi<br>20 M. Ellernholz.                                                                                                                            | 11         | 93       | · 'G;  | Der Kame<br>merh. v. Jas<br>gow in Pol-<br>lit.                                                                           | Mutterf.<br>Inspett.<br>Operburg                      | p. Ofter burg.     |
| Bielbaum.                      | Porf und<br>4 Gater. | 8 Bauern, 8 Roffaten, 5 Rath-<br>ner, 42 von 1775 — 1786 etabl.<br>Kolonisten, 2 Kruge. Der Ort<br>gehort halb zur Geoft halb zur<br>Hohe. 25 M. Eichenholz.                     | 39         | 289      | 141    | 1) v. Varse, wish, 2) von Jagow, 3) v<br>Bog, 4) von Ganjange, 5)<br>Der Prepr.<br>Schmidt, 6)<br>Doman. Umt<br>Arendsee. | Filiat von<br>Erüben,<br>Jip. Sec<br>haufen.          | p. Zee, haufen.    |
| Voß-Hof.                       | Mol. Gut,            | mit einigen Einliegerwohnungen<br>an dem Aland, zu Bielbaum ge-<br>horig, wofelbit es schon aufge-<br>juhrt ift.                                                                 |            |          |        | Der Landes:<br>direkt. von<br>Bog, hies.                                                                                  | Eingepf.<br>in Riel<br>baum.                          | p. Geer<br>haufen. |
| Wahren-<br>berg.               | Dorf,                | an der Elbe. 22 Halbbauern, 31 Bauztoffäten, 7 Budner, 53 Einflieger, 2 Schiffer, 2 Rademacher, Windmuhle, 3 Krüge, Schulede, 1487 Schff. Ausfaat. Nebenzolls am tvon Seehausen. | 77         | 723      |        | 1) Diev. Jangow. 2) von Gravenis 31 Gottberg. 3) v. Jeeke 311 Lofenrade. 4) Droffen. Matthin von Ganjange.                | Mutterf. Infpett. Sechau, feu.                        | p. Ster haufen.    |
| Gr. Wan-<br>zer.               | -Dorf.               | 7 Ganzbanern, 13 Ganz : 7 Salb- toffaten, 8 Budner, 11 Einlieger, 1 Fischer, 1 Rademacher, 2 Krüge, Bindmuble.                                                                   | 47         | 300      | 7      | Die v. Ja-<br>gow in Pol-<br>lit u. Stre-<br>fow.                                                                         | Muttert.<br>Jumpele.<br>Gechau<br>fen.                | p. Gee:<br>hausen. |
| Kl. Wan:<br>zer.               | Dorf.                | to Ganzteffaten, 2 Budner, 67<br>Schfl. Aussaat.                                                                                                                                 | 10         | 56       |        | Die von<br>Jagew.                                                                                                         | Eingepf.<br>in Gr.<br>Wanger,<br>Ijp. Seer<br>haufen. | p. Seer<br>hansen. |
| Warthe ober Plus<br>menwarthe. | Holzmari<br>terei,   | in bem Seehauser Rammerelforst zwischen Seehausen und Linden, berg. Sat von einem alten Wartthurm ben Namen, und war eher dem ein Vorwert.                                       | ***        | 6        | _      | Rämmerel in<br>Sechaufen.                                                                                                 | Eingepf.<br>in Gee:<br>haufen,                        | p. See:<br>hau .n. |
| Dasmer-<br>schlage.            | Dorf.                | Ein Freihof, 4 Ganzbauern. Der benzollamt von Sechanfen.                                                                                                                         | 5          | (ii)     | 10     | 1) Der Graf<br>v. Redern. 2)<br>Der Propr.<br>Zacher den<br>Freihof.                                                      | in Konige:                                            | p. Zee:<br>hausen. |

| Name.                      | Quali-<br>tat.    | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                   | Feuerstel. | Menschen   | Şujen. | Befiger.                                                                                                                  | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                               | Addreßs<br>orter.            |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wegeniß                    | Zwei (Id:<br>ter. | Ein Lehngut und ein Freihef, nebst<br>3 Einliegern.                                                                                                                                                                                                        | 4          | 29         | 51     | 1) Der Pro-<br>priet. Gagel.<br>2) Die verw.<br>Grothe.                                                                   | Eingepf.<br>in Alcini<br>Beufter,<br>Jip. See,<br>haufen. | p. Coe:<br>hausen.           |
| . Wende-<br>marf.          | Dorf und<br>Gut.  | Zwei Freihofe, 6 Ganzbauern, 1 Halbfoffate, 3 Käthner, 3 Bud, ner, 3 Emlieger, Binomuble, Krug. Diejes große Dorf besieht aus 4 Theilen: Ober, und Nieder, Wendemark gehören zum Sechansensschen Kreise, Paris, und Veneburglichen Kreise. S. die Vorrede. |            | 119        | 171    | 1) Die Un-<br>terth.denenv.<br>Aagow in<br>Stressow und<br>Pollig. 2)<br>Der Propr.<br>Bieleseld 3)<br>Engels Er-<br>ben. | Mun if.<br>Lipfe<br>Seehau:<br>jen.                       | p. Ece,<br>haujen.           |
| Men - Wer-<br>ben.         | Relonie           | von 8 Einliegerwohnungen und i Holzwärter, auf der andern Cene der Elbe.                                                                                                                                                                                   |            |            |        | Kimmerei in<br>Werben.                                                                                                    | Cingepf.<br>in Wer-                                       | p. Wer:<br>ben.              |
| Bilhelmi-<br>nenhof.       | Kolonic           | von 16 Einliegerfamilien, unweit<br>Bielbaum, auf der Sobhe.                                                                                                                                                                                               | 8          | (1)        | -      | Der Landes:<br>direkt. von<br>Bos.                                                                                        | Eingepf. in Bieli<br>bann, Ifp<br>Gechau,<br>fen.         | p. Cee,<br>hangen.           |
| Wolter:<br>fchlage.        | Derf und<br>Gut.  | 4 Ganzbauern, 6 Emlieger, Wind, muble, 1 Ferster über 30 M. Jich, ten und Eichen des Guts und 18 M. Dorfheide.                                                                                                                                             | 9          | g <b>6</b> | 83     | Der Graf v.<br>Redern.                                                                                                    | Filial von<br>Ronige:<br>mart, 3fp.<br>Sechau:<br>fen.    | p. Ece:<br>hausen.           |
| Wolters-<br>Mühle.         | Wind,<br>muhle    | bei Geehausen G. Edertsmuhle.                                                                                                                                                                                                                              | I          | 6          |        |                                                                                                                           |                                                           | - 4                          |
| Zoll<br>bei Seehan<br>jen. | Szans,            | zu Mienfelde geherig, von einem Einlieger bewohnt.                                                                                                                                                                                                         |            |            |        |                                                                                                                           | ** **                                                     | Arso <b>52</b><br>- 1 - 1160 |
| Zwischen-<br>deich.        | Dorf,             | auf der Officite der Elbe. i Bau-<br>er, 5 Gangtoffaten. 138 Edyl.<br>Aussaat.                                                                                                                                                                             | 7          | .55        | -      | Die vermitw<br>Deidsbaupt<br>mannin von<br>Jeege zu Lo-<br>fenrade.                                                       | Eingepf.                                                  | p. Witt<br>tenberge.         |

### Fünftes Rapitel.

# Der Arendfeeifche Rreis.

- 1. Lage. Grenze geben Often an den Stendallichen und Seehaufenschen, gegen Guben an den Salge wedeilichen und Stendallichen, gegen Besten an den Salgwedellichen, und gegen Rorben an das Sers zogthum Braunschweig : Luneburg. Die Jeehe, die Biese und bie Zehre bezeichnen auf mehrere Metelen die Brenge.
- 2. Große. Der Rreis, welcher fich ber Lange nach von Calbe bis Bohmengien erftredt, hat, nach ber gewöhnlichen Berechnung, einen Flacheninhalt von 13. Deilen.
- 3. Oberflache. Die Boldauischen, Glabegauischen und andere Berghoben in der Mitte des Kreises abgerechnet, ift berseibe flach und eben, besonders langs der Jeefe und nordlich von Arendsee. Der Dolchaussche Berg, bei dem Dorfe gleiches Namens, ist der hochste der ganzen Provinz, und ger währt eine Aussicht über einen großen Theil der Altmark. Celbst der 15. Meilen weit entsernte Brochen ift, bei hellem Werter, deutlich sichtbar. Der Boden des Kreises ift sehr verschieden. Der sich liche Theil oder der Calbische Werder besicht aus einem fruchtbaren schwarzen Erdreich; ber Mitztelpunkt und der Strich zwischen Arendsee und Calawedel ist sehr leicht und sandig, und die nordlichen ebenen Gegenden enthalten einen schwarzen, mit Sand vermischten Boden, der zum Aussausem sein sehr geneigt ist.
- 4. Gemaffer. Dieser Kreis hat bei der Stadt Arendsee ben einzigen betrachtlichen und zugleich febr metkmutbigen See: in der Altmart (S. 26. 27.) Die fleinen Ftuffe find die Jeebe, langs der Salz? wedetischen Grenze, die Brefe, Milbe, Bog, der Angraben, die Binde und die Zehre auf der Seehausenschen Grenze. Die Binde ift ber einzige Fluf, welcher im Kreise entspringt.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Landes im Ihre igot: 3 Chelleute mit Gatern, 2 Damanen, beamten, 1 Königl. Bediente, 17 Pachter und Berwalter, 9 Forst, und Jagdbedienten, 27 Predliger, 49 Raffer und Schullebrer, 103 Freis und Lehnschulgen, 16 Sehschulgen, 45 Müller, 555 Ganzbauern, 193 Salbbauern, 198 Ganzfossten, 121 Halbtossten, 179 Kathner und Badner, 349 Allister, 29 Aruger, 97 Schäfer, 1 Kreisgartner, 1 Cartner, 1 Bottcher, 1 Drechsler, 5 Fischer, 124 Hreten, 57 Leinweber, 1 Maurer, 35 Rademacher, 31 Schmiede, 1 Schuster, 55 Schneider, 1 Tischer, 16 Zimmerleute, 222 Cinlieger, 1 adl. Wittwe mit einem Gute, 19 Bauerwittwen, mit Hoffen, 18 Kossatenwittwen mit Hoffen und 16 Bühnerwittwen. Die Klassen der Städtebewohner erzsteht man aus ben alphabetischen Tabellen bei den Städten.
- Angahl ber Wohnungen. Im Jahre 1801: 3 Medlatstäbte, Atenbsee, Calbe und Bismark, 1 Flex den, Gr. Apenburg, 96 Dorfer, 2 Königl. Domanenamter, Arenbsee und Salzwedel, 1 Königl. Zeitvacht und 1 Königl. Erbpachtsvorweif, 12 abl. Giter und Vorwerke, 4 abl. Meiereien, 2446 Feuerstellen, und zwar 1933 auf dem Lande und 513 in den Städten, 9 Wassermühlen, 46 Winde mublen, und 7 Mublen bei den Städten.

|          |              |         | Bengl   | Eerung | stabe    | lle.      | *** 0 * 0 * |         |                  | · 16/58% |
|----------|--------------|---------|---------|--------|----------|-----------|-------------|---------|------------------|----------|
| Im Jahre | 717          | Mduner. | Frauen. | Söhne. | Töchter. | Ocfellen. | Anschte.    | Jungen. | Mágbe.           | @umme.   |
| 1750     | Land. 7 .    | 2205    | 2321    | 2042   | 1867     |           | 464         | 480     | 518:             | 9927     |
|          | Gtabte. #    | 565     | 650     | 474    | 506      | 62        | 46          | 69      | 109              | -2481    |
|          | Summe.       | 2770    | 2971    | 2516   | 2373     | 62        | 510         | 549     | 657              | 12/08    |
| 1800     | Land. e e    | 2588    | 3000    | 2405   | 2369     | . —       | 537         | 528.    | 943              | 12370    |
|          | Stabte.      | 715     | 894     | 625    | 705      | 126       | 51          | 78      | 159              | 3261     |
|          | Militar.     | 19      | 42      | 22     | 31       | 1 —       | _           | -       | _                | 1114     |
|          | : Summe.     | 3320    | 3936    | 3052   | 3105     | 126       | 588         | 506     | 1102             | 145745   |
| 1801     | Land.        | 2515    | 2929 -  | 2491   | 2351     | . =       | 732         | 518     | 919              | 12185    |
|          | Stadten's 's | 685     | 783     | 862    | 537      | 135       | 671         | 1001    | J. 174           | 3349     |
| •        | Militar      | . 40:   | SE.     | 21     | ×8-      | -         | l /         | -       | ( <del>-</del> , | 10K      |
|          | Summe        | 2370    | :5789   | 3374   | 2906     | 135       | 799         | -619    | 1093             | 15935    |

- Im Jahre 1801 befanden fich auf dem Lande 6 angefessene Soldaten, 128 dienende Unterthanenschne und 3235 Enrollirte, und in den Stadten og | Enrollirte. Die adligen Familien des Kreises sind: v. Ab vensleben (2 Hauser) ju Calbe und zu Redefin, v. Hismart zu Emwinkel (jezt zu Crevese) v. Jeepe zu Jeepe, v. Kalm zu Fussen, Gr. v. d. Schulenburg zu Apenburg. Der Werth samtlicher Guter beträgt 302,016 Rible. 23 Gr. 3 Pf.
- 6. Produttion. Der Boben bes Kreifes ift, ungeachtet der großen Sanbstrecken boch überall gum Rocken : und Haferanbau tauglich, und manche Gegenden, vorzüglich langs der Biefe und Joche, tom nen mit allem Reche jur guten Sobe gerechnet werden, ba fie fogar Beijacker enthalten.
- Ueberhaupt genommen fann man ben Ertrag auf 3 5 Körner annehmen. Nach ber historischen Tar belle von 1800 hat das platte Land 1689. fontribuable, und 274f freie Ritteiliufen. Berichiedene Derter 3. B. Jiemenberf, Ziessow, Ichren, Schrampe, harpe, Gimvinket, Drosede, Biese, Budewig ie. haben gar keinem husichlag; ihre Aussaat wird auf 2186 Schft. angegeben. Der Ackerbestand ber Stadt te fehlt in ben Tabellen.

| Im Jahre  | 1801                     | Ans              | geide       | t.  | Geiv               | onne    | ıı. | Ronjui<br>ge       | nirt<br>jáct.  | enu | Blieb       | úþr      | ig. | 80       | blie. |    |
|-----------|--------------------------|------------------|-------------|-----|--------------------|---------|-----|--------------------|----------------|-----|-------------|----------|-----|----------|-------|----|
|           |                          | Wisp.            | S.          | M.  | Wisp.              | S.      | M   | Wijp.              | G.             | m.  | Wijp.       | S.       | M.  | Wijp.    | 3.    | M. |
| Weigen. g | Land. e e Stadte. s      | 75<br>12         | 20          | 4   | 253<br>- 51        | 15<br>6 | 6   | 120<br>39          | -23            | 4   | 132<br>26   | 6        | - 2 | <u>-</u> | -     | -  |
| Roden.    | Summe.<br>Land<br>Gtable | 88<br>1318<br>49 | 8<br>3<br>6 |     | 307<br>5131<br>157 | 9       |     | 160<br>3160<br>456 | 10<br>16<br>22 |     | 158<br>1680 | 16<br>16 |     |          | -     |    |
|           | Summe.                   | 1367             | 9           | 1.4 | 5280               | 7       | 8   | 34)07              | 1.5            | 14  | 1630        | 16       | 10  | 200      | _     | _  |

| Im Jahre     | 1801                             | Aus              | gefåe          | t.  | Gen                | onne    | 11.     | Monjin<br>ge         | mirs<br>jáct.    | und     | Blieb      | űbr | ig.     | 30             | hlte.           |    |
|--------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----|--------------------|---------|---------|----------------------|------------------|---------|------------|-----|---------|----------------|-----------------|----|
|              |                                  | Wisp.            | 6.             | M.  | Wift.              | Œ.      | M.      | Wijp.                | 5.               | M.      | 29ijp.     | 3.  | M.      | Milp.          | <b>5</b> .      | m. |
| Gerfte, s. 1 | Land. ; ;                        | 800<br>39        | 20             | 1,1 | 2247.<br>142       | 4 20    | -1      | 2110                 | 7                | 4       | 186        | 21  | 12      | 180            | 16              | _  |
| Hafer. 1 1   | Samme.<br>Land. , ,<br>Cuidec. , | 819<br>539<br>15 | 14             |     | 2550<br>1025       | 19      | 8       | 2112<br>775<br>128   | 19<br>  9<br>  7 | 8       | 186<br>254 | 12  | 12      | 189<br>-<br>75 | 16<br> -<br>  x |    |
| Erbsen.      | Summe. Land.                     | 354<br>93<br>8   | 15             | 12  | 108t<br>251        | 17      | 8 4     | gut<br>- 212<br>- 59 | 16               | 3<br>14 | 251<br>42  | 12  | 12<br>6 | 75<br>—        | 8               |    |
| Rartoffeln.  | Summe.                           | 102<br>231<br>52 | 11<br>22<br>20 | 12  | 277<br>1796<br>292 | 6 18 12 | 15<br>— | 252<br>1023<br>573   | 17               | 1       | 42<br>765  | 12  | 5       | 231            | 8   -           |    |
|              | Summe,                           | 281              | 18             | 2   | 2039               | . 6     | 15      | 1602                 | 5                | 10      | 763        | 1   | 5       | 281            | -               |    |

Die Aussaat an Linsen betrug 1801 auf bem Lande und bei den Stadten: 1 Bsp. 12 Schft. 8 M. Der Ertrag 8 Bsp. 2 Schft. 12 M. In Wicken die Aussaat 8 Bsp. 11 Schft. Der Ertrag 23 Bsp. 23 Schft. 11 M. In hiese die Aussaat 2 M. Der Ertrag 6 M. In Buchweizen, die Aussaat 21 Bsp. 1 Schft. 10 M. Der Ertrag 37 Bsp. 1 Schft. 9 M. Hopfen wird vorzüglich bei Calbe und auf dem Caldischen Berder stark gebauet, 1801: 307 Bsp. 14 Schft. 2 M. wovon 236 Bsp. 5 Schft. verkauft und 20 Bsp. 19 Schft. 4 M. seibst verbraucht wurden. 165 Morgen waren mit 812 Psp. Kleesamen besaet, wovon 148 Fuder gewonnen wurden. Von 44 Bsp. 6 Schft. 11 M. Ausssaat Leinsamen wurden 4113 fl. Stein 21 Psp. Flachs und 2811 Stein 12 Pfd. Werk gewonsen, wovon 361 Stein Flachs und 175 Stein Werk verkaust wurden.

Der Kreis hat 15,573 Morg. 34 [Muth. Forsten, wovon 9384 Morg. 34 [Muth. ju ben Königl. Ber ritten Arendsee und Bohldamm, 345 Morg. ju den Gutern (bei denen aber die in Rommunion lier genden Fersten nicht angegeben sind) 3719 Morg. ju den Dorfern und 2125 Morg. ju den Stadten gehoren.

Die Pferde : und Rindviehzucht auf dem Calbiichen Berber und langs der Jeebe ift, bei dem ftarfen Reugewinn in jenen Begenden, fehr betrachtlich. Die Schafzucht in ben boberen Theilen des Kreifes.

a sample

|           |     |     | Bu     | hand    | cu-    |       | Miril   |        | Ro    | njumi   | re.    | B      | erfauj  | t.      | 300   | 32309  | en.    |
|-----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
|           | * . |     | Land.  | Stádic. | Eumme. | Land. | Gravie. | Cumme. | Yand. | Gravie. | Gumme. | -Kand. | Cuivic. | Gamme   | Yand. | Guine. | Summe. |
| Pferde.   | 1   | J   | 6554   | 3/12    | 6916   | 5739  | 599     | 6138   | -     | -       |        | 57     | _       | 57      | 0-3   | 17     | tige   |
| Ochjen.   | \$  | £   | 1505   | 201     | 1784   | 1979  | 100     | 1677   | 77    | 55      | 17-    | 211    | 137     | 3/15    | -     | -      | -      |
| Rühe. 1   | 8   | 3 . | 5938   | 755     | GGq3   | 5629  | 530     | 6159   | 536   | 50      | 536    | 561    | 1.43    | 79.5    |       | *.     | -      |
| Junges Bi | ch. | 1   | 3251   | 351     | 5000   | 5511  | 380     | 740    | -     | -       |        | _      |         | -       | -     |        | _      |
| Stälber.  | 5   | 5   | 1915   | -11     | 211 11 |       | -       | -      | 617   | 575     | 11(7)  | 107/3  | 5-      | 1000    | 2077  | 115    | 2190   |
| Hammel.   | 1   | 2   | 7775   | 558     | 7357   | 7100  | 190     | 7730   | 4     | 524     | SI     | 1756   | 1100    | 105)    | -     | -      | -      |
| Chase.    | £   | 1   | 25711, | 1 505   | 2 (11) | ار دد | 1505    |        | 7 -   | 175     | ١٠٠٠   | 1 (10) | 115     | 1307    | -     | -      | -      |
| Lanmer,   | ß   | 3 . | -      |         | -      | -     | -       |        | .95   | -20     | 115    | 1514   | ,62     | 1575    | 9962  | 559    | 10521  |
| Edmeine.  | 6   | 1   | 5511   | 1675    | tig34  | 5255  | 1563    | 6318   |       | 1168    | 1207   | 1131   | 310     | 1 4 , 1 | -     | -      | -      |
| Berfel.   | ß   |     | -      | -       | 4-     |       | -       | -      | 976   |         | roas   | 1      | 105     | 917     | 3997  | 220    | 4217   |

Der Boligewinn betrug 1801: 1910 fcm. Stein 19 Pfd., wovon 884 Stein 12 Pfd. felbft verbraucht und 1026 Stein 7 Pfd. verkauft murben.

- 7. Fabritation. In Absicht ber Stadte. S. Arendsee, Calbe ic. 2c. Auf bem platten Lande wurden 1798 von 71 Personen, auf 84 Stublen, 476 Stuck Leinwand, 54 St. Ceegeltuch und 33 St. bunte Leinwand (bas Stuck zu 60 Ellen) fabrigirt, und von 14 Personen 20 Zeutner Leindi geschlagen. Die Angaben von 1800 vergl. Einleitung jum Seehausenschen Rreife.
- 8. Verfassung. Der Kreis steht, in Absicht bes Steuer, und Polizelwesens mit bem Seehaufenschen unter einem Landrath; in Absicht ber kirchlichen Berfassung unter den geistlichen Inspektionen Alt, Salzwebel, Calbe, Apenburg (Behendorf) und Seehausen und, in Vetref des Kantons, unter dem Infanterleregiment Mr. 27 in Stendal, die Stadt Calbe ausgenommen, welche zum Kavallerieregismente Mr. 7 in Salzwedel, gehört.
- 9. Abgaben und Einfünfte, der Stadte f. Arendfee, Calbe, Bjemart und Apenburg; des platten Landes, im Jahre 1800: 10,286 Riblr. 22 Gr. 9 Pf. Kontributian, 4246 Riblr. 16 Gr. Biehsteuer, 6359 Riblr. 14 Gr. 3 Pf. Kavalleriegelb.

### 1. Die Stabt Arendiee.

- 1. Lage. Arendsee, die Sauptftadt in bem nach ihr benannten Kreise, liegt auf ber Nordwestseite bes Arendsees, in einer sandigen Gegend, 225 Mellen von Berlin und 6; Mellen von Stendal.
- 2. Bestandtheile. Besteht aus ber eigentlichen Stadt, ber Vorstadt Saworth, bem Domanen, amtevorwerke, bem Frankeinstift und einer Strafe, der Upstall genannt. Die Vorstadt, mit allen baju gehörigen Thellen liegt auf der Nordseite des Orte, vor dem Salzwedelischen Thore.
- 3. Otrafen und Plate. Es ift ein offener Ort, mit 3 Ausfahrten, bas Stendalische Ofterburgische und Salzwedelische Thor genannt, der nur eine hauptstraße hat, die in der Mitte durch eine enge Gaffe, (die enge Brucke genannt) in die Alte und Neuftadt getheilt wird; erstere erstreckt sich vom Seehausenschen Thore die auf den Marktplaß, der nur aus einer Erweiterung der Straße besteht, und

and the second

lehtere von da bis jum Salzwedelischen Thore. Ein anderer fleiner Plat, neben bem Markeplat, von bem eine Fuhrt nach dem See hinab geht, heißt ber Horning.

4. Saufer und Feuerftellen. Die Bauart ift alt, von Solg, mit vorftebenden Glebeln.

| Die Stadt hatte   | 1719 | 1722      | 1730     | 1740      | 1750      | 1770      | 1780      | 1790      | 1800      | 1801      |
|-------------------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| hdujer, maffive   | 20   | 44<br>145 | 36<br>37 | 47<br>135 | 62<br>132 | 70<br>124 | 82<br>121 | 94<br>112 | 1<br>106: | 1<br>115; |
| Scheunen. , , , , |      | 57        | 60       | 60        | 115       | 115       | 30        | 54        | 34        | 32        |

- 5. Deffentliche Gebaude. Die Rlofter, ober Stadtfirche liegt bei bem Frauleinftift zwischen bem Amte und ber Stadt, ein ziemlich großes Gebaude von gebrannten Steinen. Die Johannis, firche in ber Stadt auf einem Rirchhofe, mar ehebem die Stadtfirche, mard aber bei der zunehmens ben Boltsmenge zu klein, so daß man die Rlofterfirche dazu wählen mußte. Jezt werden die Wochenpredigten, Betstunden, Ropulationen zc. barin verrichtet. Das Rathhaus am Marktplage, das Pfarrhaus und Schulgebaude in der Rirchgasse, neben der Johannisfirche.
- 6. Rirchhofe. Für die Bewohner ber Stadt ber Johannistirchhof in der Stadt, für die ber Borftadt und bes Amtes der Rirchhof bei ber Rlofterfirche.
- 7. Dublen. Bier Bindmublen und eine Rogmuble, Die aber jum Amte gehoren.
- 8. Einwohner. Arendsee ift, nach Berhaltniß ber Große, vollreich. 3m Jahre 1719 gabite man 147 Birthe, 184 Rinder und 78 Dienftboten.

| Im Jahre | Stand.         | Manner. | Frauen. | Söhne. | Töchter. | Befellen. | Япефие. | Jungen. | Migde. | Summe. |
|----------|----------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil.         | 167     | -       | 150    | 3.4.4    | - 14      | 11      | 13      | -45    | - :: 4 |
| 1730     | 2 1 1          | 148     | 273     | 197    | 155      | ≏3        | 10      | 23      | 49     | 774    |
| 3740     | - 11           | 1,55    | 166     | 2.51   | 137      | 16        | 14      | 17      | 42     | 677    |
| 2750     | - 11           | 177     | 174     | 144    | 123      | 29        | 14      | 20      | 46     | . 727  |
| 3770     | - , ,          | 214     | 255     | 156    | 178      | 39        | 21      | 27      | 44     | 954    |
| 1780     | Civil. u. Mil. | 270     | 313     | 222    | 277      | 45        | 14      | 31      | 60     | 1230   |
| 3790     | Eivil u.Milit. | 256     | 295     | \$0.5  | 260      | 41        | 12      | 29      | 50     | 1147.  |
| 1800 .   | Civil u.Milit. | 217     | 325     | 226    | 275      | 54        | 28      | 39      | 59 .   | 1253   |
| 1801     | Civitu.Mitie.  | 253     | 315     | 289    | 302      | 56        | -24.    | 51      | 71     | 13/11  |

In ben Jahren 1780 und 1790 ftand Garnison in ber Stadt; felt 1800 aber nicht. Die Militarperso' nen in ben beiben legten Jahren find baher Beurlaubte. Im Jahre 1801 gabite man 298 Enrolliete.

9. Dahrung und Bertehr. Rahrhaft und Lebhaft Brauerel, Brennerel, handel, Acterbau, Blebe jucht und Fischerel. Im Jahre 1800 hatte Arendsee 6 Accisebedienten, 25 Acterburger, 1 Oberamte mann, 1 Apotheter, 15 Stadtarmen, 5 Barbiere, 18 Bacter, 6 Bierschenker, 4 Bettcher, 28 Branntweine brenner, 10 Brauer, 1 Burgermeifter, 1 Kanter, 1 Kontrolleur, 2 Drecheter, 4 Farber, 5 Tleischer, 4

Fuhrlente, 3 Gaswirthe, 1 Gitner, 3 Glaser, 1 Handschuhmacher, 2 Hebammen, 2 Hirten, 8 Pusichmier de, 4 Hutmacher, 11 Invaliden, 6 Ransteute, 2 Anopsmacher, 5 Kornhandter, 1 Landreiter, 7 Leinweber, 1 Lohgerber, 2 Magistratspersonen, 8 Materialisen, 1 Maurer, 1 Mustus, 4 Mindmaller, 1 Nadler, 2 Nagelschmiede, 1 Nachtwachter, 1 Organisen, 1 Perrudenmacher, 1 Postmeister, 4 Positions, 2 Praspetoren oder Schullehrer, 2 Prediger, 2 Niemer, 2 Nohrmeister, 1 Sattler, 1 Seisensteuer, 2 Seiter, 1 Servierendanten, 2 Schlöser, 13 Schneider, 25 Schuster, 5 Stadtwerordnete, 2 Stellmacher, 10 Tagelöhner, 16 Tischler, 2 Todiengrüber, 3 Törser, 1 Niehhandler, 1 Weinschner, 2 Weisigerber, 1 Isiesemister, 3 Zimmerteute, 1 Zelbedienten. Die vier Hutmacher verfertigten 1800 für 1250 Athlr. Hate; die Leh, und Weisigerber praparirten sur 7485 Athlr. Leber und bedielrten sur 2983 Athlr. außer Landes. Der Handschmacher sabristete sur 120 Athlr. Leberwaaren; Die 7 Leinweber arbeiteten auf 12 Stühlen, aber nur für Lohn; Der Nabler verfertigte sür 40 Athlr. Nadeln. Die ganze Fabrikation von 30 Ouwriers beitef sich auf 9815 Athlr., wovon sür 3015 Athlr. Waaren ins Ausland gingen. Der Werth der rohen Materialien betrug 4900 Athlr.

Die Brauerei , und Brennerei , Da hrung ift die wichtigste fur den Ort. Das Bler ift bei dem Landmann beliebt und der Branntwein hat fich einen Ramen erworben.

|          | 100            | ren:    | Malzve  | rbr. | Schron | oer6       | . Vier. | Braunt wein. | , |
|----------|----------------|---------|---------|------|--------|------------|---------|--------------|---|
| Im Jahre | Braustels len- | Blafen. | Wijpl.  | 6.   | Wijpl. | <b>3</b> . | Tonnen. | Quart.       |   |
| 1719     | 40             | 40 . 17 |         | _    | -14    | 20         | 1490    | 2102         |   |
| 1730     | 58             | 28:     | 351     | 8    | 54     | -          | allua . | 2696         |   |
| 1780     | 58             | 32      | 144     | 8    | 60     | 16         | 1742 .  | 10127        |   |
| 1800     | 58             | 31:-    | 1 - 144 | -    | 67     | -20        | -2157   | 30030        |   |

Der Ackerbau und die Viehzucht ohne Bedeutung. Der Boden ift fandig und an Wiesen fehlt es ganglich.

| Im Jahre    | Ansi    | zejáci | i.   | Geive   | 131104 | t. [ | Caat u<br>jum | nd Ji<br>tien. |     | Buch    | űbr | ig. | Te    | lilte. |    |
|-------------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------------|----------------|-----|---------|-----|-----|-------|--------|----|
| 1001.       | adifpt. | 3.     | 577. | equipt. | €.     | 536  | 371 pl.       | €.             | 277 | LGript. | €.  | M.  | Wift. | E.     | m. |
| Weizen. 1   | 5       | 12     | -    | 33      | 12     |      | 13            | 8              |     | 20.     | 4   | j – | -     | -      |    |
| Nocken. s s | 8       | _      | _    | 32      | _      | _    | 229           | 12             | -   | -       |     | -   | 197   | 12     | -  |
| Gerfie. s s | 3       | 12     | -    | 10      | 12     | -    | 166           | 4              |     |         | _   |     | 155   | 16     | _  |
| Spafer. 1 1 | 1 2     | 12     | -    | 3       |        | _    | 15            | -              | _   | -       | -   | -   | 12    | -      | -  |
| Erbfen. : : | 2       | 8      | -    | 4       | 16     | -    | 12            | -              | -   | -       | -   | -   | 7     | 8      | -  |
| Kartoffeln. | 25      | -      | _    | 150     | -      |      | 200           | -              | -   | . —     | -   | -   | 50    | -      | -  |

Drei Morgen waren mit 6 Pfd. Riec bejaet. Sopfen, Buchweizen, Widen ic. werben nicht gebauet. Bon 12 Schff. Aussaat Leinsamen wurden ti fl. Stein Flache und 9 Stein Berk gewonnen. Die Stadt muß also die meiften Naturprodukte kaufen.

| Im Jahre 1800.             | Sensit. | Daylen. | Stiffer | Jungvieb | Silbar. | Danmet. | eg.  | Edinmer. | Schweine | Fortel. |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------|----------|----------|---------|
| Worhanden. e e e           | 63      | िह      | 12()    | 10       | 2       | -       | 77.2 | _        | 566      | _       |
| Bur Wirthichaft erforbert. | 85      | 43      | 61      | - 20.    |         | 85      | 500  | -        | 600      |         |
| Konsumirt. e e e e e       | - 100   | 44      | 17      |          | 118     |         | 104  | 15       | 425      |         |
| Berfauft. 1 3 3 3 3        | 1010    | 91      | 65      |          | 90, 146 | 10'     | 60   | 3        | 76       | _       |
| Bugezogen. s s s s s       | 1 1     | -       | -       | -        | -6      |         | 111  | 48       | _        | 17      |

Der Bollgewinn betrug igot 28 fcw. Stein.

- 10. Avendsee hat jahrlich 6 Jahr : und 4 Biehmartte, welche ftart besucht werben. Ronigl. Poft, amt zwischen Stendal und Lengen und ein Accife : und Sauptzollamt ...
- 11. Magiftrat. Der Ort fieht, als Mediatstadt, unter ber Gerichtsbarfeit des Amtes Arendsee. Der Magistrat besteht aus einem Polizeiburgermeifter und einem Rathmann, und verwaltet die Polizei in der Alt; und Neuftadt, die niedere Gerichtsbarkeit aber nur auf der Neuftadt. Die ganze Altstadt hingegen fieht unwittelbar unter dem Domanenamte. Eine Kanmerei ift nicht vorhanden.
- 12. Domanenamt und Frauleinstift (S. plattes land) liegen neben der Stadt, sind, auf drei Seiten, von einer Mauer und auf der Nordseite vom See umgeben. Das Amt ift der Sis eines Domanenbeamten und hat außer diesem Borwerf mehrere Odrser im Kreise, die unten benennt were den sollen. Im Jahre 1752 war der Ertrag desselben, incl. der Forst und Mastgefälle, nach dem Etat 6563 Nichte. 15 Gr. 2 Pf. Es ist, so wie das daneben liegende Frankeinstift, welches aus 1 Domina und 6 Konventualinnen besteht, aus einem ehemaligen, 1184 gestifteten, Benediftiner Nonnenstloster, nach der Resermation entstanden.
- 13. Geiftlichkeit und Schullehrer Bei ben Kirchen ber Stadt Arendfee fteben 2 Prediger, jur Inspett. Alte Salzwedel gehorig, ein Paftor und ein Diefonus, welcher lettere zugleich Paftor in bem Dorfe Rlaben ift; bei ber Schule ein Neftor und ein Organist.
- 14. Hofpital jum hell. Kreus, neben ber Pfarre, nebft dem Milderichen Legat, worin 7 arme Burger verpflegt werden.
- 15. Bapen. Giu Cotto mit einem Moler.
- 16. Abgaben und Kassen. Im Jahre 1719 war der Ertrag des Zolles 838 Rible. 14 Gr. 4 Pf. 1791 aber 1325 Rible. 11 Gr. 11 Pf. der Ziese 1719 378 Rible. 9 Gr. 6 Pf. 1730 625 Rible. 23 Gr. 3 Pf. Der Accise 1719, 1586 Rible. 17 Gr. 10 Pf. 1800 5979 Rible. 16 Gr. 11 Pf. Des Servis 1719 569 Rible. 6 Gr. 6 Pf. und 1800 212 Rible. 3 Gr. 9 Pf.
- 17. Feueranstalten. Im isten Quinquennium war die Stadt in der Feuersozietät mit 86,275 Rthlr. im izten (1803) mit 173,875 Rthlr. versichert. Im Jahre 1801 hatte sie 8 Brunnen, 2 große 115 kleine Sprihen, 9 Feuerleitern, 132 Eimer, 8 Haken und 8 Wasserbufen.

### 2. Die Stadt Calbe.

mart, und fast in der Mitte des sogenannten Calbefden Berders, meswegen fie auch Calbe in bem Berder helft. Die Milbe vereinigt fich bafelbft mit ber Biefe, baber ber gewöhnliche Beifas

- Calbe an der Milde, um fie von Calbe an ber Saale ju unterscheiben. Det Ort ift 20 Mellen von Berlin und 4 Mellen von Stendal entfernt.
- 2. Straßen ic. ic. Es ift ein offener Ort, ohne Mauern und Balle, ber aber von einem kunftichen Arme der Milbe, die auf ber Oftseite vorbeifließte, gang umgeben ift. Zwei Ausfahrten mit Schlage baumen, das Salzwedelische und Gardelebensche Thor genannt. Die Hauptstraßen sind die Todtene straße, die Richtstraße, die Neustadt und der Rieb. Die vor den Thoren liegenden Hauser, welche eine kleine Borftadt bilben, gehören zu den Nittergutern, und werden mit ihren Einwohnern bei dem platten Lande mit ausgeführt.
- 3. Saufer und Feuerftellen. Ble bie meiften fleinen Stabte, von Solg mit Sachwert, übrigens glemlich nett-

| Die Stadt hatte        | 1719 | 1721 | 1750 | 1740 | 1750 | 1,770 | 178 | 1790 | 18 | 1801 |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|-----|------|----|------|
| Raufer, mit Biegeln. : | 26   | 28   | 27   | 33   | 37   | 49    | 51  | 80   | 86 | 86   |
| - mit Strob.           | 73   | 89%  | 62   | 60   | 61   | 50    | 69  | 46   | 42 | 142  |
| Kirchen s's s s s      | -    | -    | -    | -    | _    | _     | 1   | 1    | 1  | 1    |
| Scheunen. s & & & &    | 5    | 251  | 1 16 | -21  | 21   | 21    | 29  | 24   | 25 | 25   |
| Wüfte Stellen. 1 : 1   | -    | _    | -    | _    | -    | -     | 1   | 2    | 1  | 1    |

- 4. Deffentliche Bebaube. Die Stadt: ober St. Nicolaifirche ein ansehnliches Gebaube, mit einem ziemlich boben Thurme. Die Pfaer ; und Schulgebaube in ber Rabe berfelben.
- 5. Dublen. 1 Bind : und 1 Baffermuble, bie aber jum großen Gute geboren.
- 6. Einwohner. Dach Berhaltniß volfreich genug. Im Jahre 1719 gablte man 177 Birthe, 300 Rin: ber und 43 Dienstboten.

| Im Jahre. | Mánner. | Frauen. | Sáhne. | Töchter. | Befellen. | Knechte. | Jungen. | Mágde. | Summe. |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722      | - 88    | -       | 175    | 117      | 7         | 6        | 5       | 25     | -      |
| 1730      | 100     | 105     | 142    | 140      | 9         | 3        | . 10    | 2.5    | 553    |
| 17/10     | roG     | 106     | 146    | 151      | 14        | 6.       | 8       | 30     | 570    |
| 1750      | 153     | 216     | 165    | 187      | 14        | 11       | 1.4     | 26     | 786    |
| i770      | 17.5    | 213     | 155    | 166      | 5         | 9        | 9       | 31.    | 792    |
| 178a      | 192     | 246     | 229    | 202      | 16        | 8        | 10      | 15     | 918    |
| 1790      | 226     | 213     | 169    | 167      | 34        | 7        | 24      | 31     | 861    |
| 2800      | 188     | 176     | 189    | 175      | 25        | 9        | 14      | 46     | 820    |
| rgor      | 190     | 177     | 163    | 177      | 82        | 9        | 15      | 45     | 805    |

- Bon 1730 an find die beurlaubten Militarpersonen mit angegeben. 1801 waren es 6 Manner, 6 Fraue en, 1 Sohn und 3 Tochter. Der Ort gehört jum Canton des Kavallerieregiments Nr. 7 in Salze wedel, und hatte 1801 186 Enrollirte.
- 7. Dahrung und Verkehr. Ackerbau, Biehzucht, Hopfenbau und Handel.. Im Jahre 1800 hatte bie Stadt: 6 Accifebedienten, r Aktuarius, 7 Ackerburger, r Apotheter, 8 Stadtarmen, 4 Barbiere, '4 Backer, 3 Bierschenker, 2 Bottcher, 3 Branntweinbrenner, 7 Brauer, 1 Buchbinder, 1 Burgermeifter, 2

a supposed a

Andibaten, 1 Rantor; 1 Rontrolleur, 4 Drechster, 2 Fleischer, 2 Fleischer, 23 Fuhrleute, 3 Saftwirthe, 1 Gerichtsdiener, 1 Glaser, 2 Grüßmacher, 4 Hirten, 2 Hopfenhandler, 4 Hussichmiede, 1 Hutmacher, 1 Justificatius, 4 Rausteute, 1 Kürschner, 1 Küsten, 26 Leinweber, 3 Materialisten, 3 Maurer, 1 Mustlus, 1 Mühlenbereiter, 1 Müller, 2 Nadler, 1 Nachtwachter, 1 Organisten, 2 Prazeptoren oder Schullehrer, 2 Prezediger, 2 Sattler, 1 Servisrendanten, 2 Schlösser, 16 Schuster, 24 Schuster, 4 Stadtwerverdnete, 2 Stelle macher, 9 Lagelöhner, 6 Lischter, 1 Löpfer, 1 Beinhandler, 4 Zimmerteute. Der Hutmacher sabristete 1800 für 75 Athle. Hüte; Die Leinweber arbeiteten auf 32 Stühlen für Lohn, 1798 aber sur 2095 Athle. Leinwand, wozu 6850 Stüd Garn gedraucht wurden.

Die Brau , und Brennnabrung ift nicht gang unbedeutend.

| Im Jahre     | wat         | ren '   | Malso    | rbr | Ediren | erb. | Bier.            | Brannti<br>wein. |
|--------------|-------------|---------|----------|-----|--------|------|------------------|------------------|
| 3100 3 myse  | Braustellen | Blafen. | Wijpl.   | Œ.  | Wijele | শু.  | Connen.          | Quart.           |
| 1719<br>1750 | 6           | 10      | 77<br>50 | 3   | 36     | 14   | 16               | 6587             |
| 1800         | 771         | 01.55 C | 58       | 15  | . 4:   | - 6  | " : <b>5</b> ' % | 300              |

Sopfenbau, Bohnenbau und Bichzucht beschäftigen die meiften Sande. Lehtere wird befonders burch bie grasteichen Biefen des Berbers unterftutt, ber zu ben fruchtbarften Gegenden ber Altmark, gehort.

| Im Jahre      | Mus   | gefåe | t. | Gew    | onne | n. | Saat<br>jun | und, S |    | Blieb  | űbri | ig. | Fe     | hlte.      |     |
|---------------|-------|-------|----|--------|------|----|-------------|--------|----|--------|------|-----|--------|------------|-----|
| iffor         | Wijpt | 3.    | M. | Rijpl. | 3.   | M. | Bijet.      | 3      | M. | Wijpl. | G.   | જી. | Wifpt. | <b>6</b> . | Ωį, |
| Weizen.       | -     | 8     | ~  | 1      | 8    | _  | 13          | 8      | -  | _      | -    | _   | 12     | _          | -   |
| Rocken , ,    | 2     | 4     | 2  | 8      | 16   | _  | : 92        | 144    |    | -      | -    | _   | 83     | 8          | _   |
| Berfte. s. s  | 2     | -     | -  | . 101  | _    | -  | :70         | . 🛶    |    |        | -    |     | 66     | _          | -   |
| Hafer. 1 1    | 2     | -     | -  | 7      | _    | _  | 50          | -      | -  | -      | _    | -   | 43     | _          | _   |
| Erbjen. : s.  | -     | 6     | -  |        | -    | -  | 11          | -      | -  | _      | -    | _   | 10     | -          | -   |
| Kartoffeln. 1 | 2     | -     | -  | 10     | -    | -  | 2 QO        | -      | -  | -      | -    | -   | 90     | -          | _   |
|               |       |       |    |        |      |    |             |        |    |        |      |     |        |            |     |

Der hopfengewinn betrug 1801 223 Mfp. 14 Ochft. wovon 184 Mfp. verkauft und 4 Mfp. felbst verbraucht wurden. Bon ben Schmintbohnen enthalten die Tabellen feine Augaben. Bon 1 Mfp. 16 Ochft. 6 M. Aussaat Leinsamen wurden 55 fl: Stein Flachs und 55 Stein Werk gewonnen.

| Im Jahre 1801              | Pfeede. | Dofen. | Rúbe. | Bungaich | Raiber. | Sammel. | Chair. | L'ammer. | Schweine | Bertel. |
|----------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| Porhanden                  | 82      | 3      | 365   | 214      | 178     | 268     | eofi   | -        | 682      | -       |
| Bur Wirthichaft erforbert. | 82      | 3.     | 319   | .207 .   | -       | -225    | 282    | 1,       | 6.12     | -       |
| Konfumirt                  | -       |        | 9     | -        | 178     | 104     | 54     | A        | 393      |         |
| Mertauft. s s s            | - 1     | _      | 46    | -        | 14      | 43      | 14     |          | 40       |         |
| Zugezogen. s s s           | -       |        |       | -        | 40      | -       | -      | 190      | -        | 170     |

Der Bollgewinn betrug ib fcm. Stein 8 Pfd. Die Burger besithen ein Ellernholz von 1012 Morg. woraus vorzäglich bie Sopfenftangen genommen werden.

- 8. Der Ort hat 4 Jahr, und 2 Biehmartte, ein Accifeamt und ein Rebengollamt von Garbelegen.
- 9. Magiftrat. Calbe ift eine Mediatstadt des adl. Geichlechts von Alvensleben, und fteht, in Absicht der Juftig, unter bem dortigen von Alvenslebenschen Gefammtgerichte. Die niedere Gerichtsbarfeit und Polizei wird von dem Magiftrat, der aus einem Polizeiburgermeister und einem Rathmann besteht, verwaltet. Die Burgerschaft kann aber den Magistrat übergeben und gleich aufänglich bei dem Gesammtgerichte Recht suchen. Die Bestrafung der Burger und Fremden steht allein dem Gessammtgerichte zu. Eine Rammerei ift nicht vorhanden.
- 20. Die beiben abligen Gater, benn von dem ehematigen beruhmten festen Schloffe Calbe ift feine Spur mehr vorhanden, nebst ben bagu gehörigen Wohnungen in der Vorstadt, kommen bei bem platt ten Lande vor.
- ri. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei der Kirche ftehen 2 Prediger, i Paftor, der zugleich Infpektor ber Calbeschen Didzese ift , und i Diakonus. Bei der Schule i Anaben : und i Diabochen.
  Schullehrer Erfterer ift zugleich Organist.
- 12. Stadtmapen. Ein Schild mit einem halben Abler auf ber rechte Salfte und einem halben Ralbe auf ber linken.
- 13. Abgaben und Kassen. Außer den Diensten, Pachte und Zinsen an die Grundherrschaft. 20. Im Jahre 1719 war der Ertrag der Accise 1425 Rible. 12 Gr. 3 Pf. des Servis 387 Rible. 22 Gr. 3 Pf. Im Jahre 1800 der Accise 2394 Athle. 13 Gr. 6 Pf. des Servis 167 Rible. 17 Gr. Ziese und Zoll sehlten in den Tabellen.
- 14. Feueranstalten. Im isten Quinquennium war Calbe in der Feuersozietät mit 32,275 Athle. im 17ten (180%) mit 48,900 Athle. versichert. Im Jahre 1801 hatte es 47 Brunnen, 2 große, 30 bolgerne Sprihen, 6 Feuerleitern, 110 Eimer, 4 Haten und 3 Wasserfusen.

### 5. Die Stadt Bismart.

- 1. Lage. Bismart (Biesemart an ber Biese) liegt auf der Officite des Calbifchen Werbers auf einer Anhohe, an der Grenze des Stendalichen Kreises, eine halbe Meile von der Biese, in einer ziemp lich fruchtbaren Gegend, 19 Meilen von Berlin und 3 Mellen von Stendal.
- 2. Thore und Strafen. Ift offen, hat aber ehedem Balle gehabt. Diel Thore, auf den Gels ten nach Stendal, Garbelegen und Calbe. Der Ort ift fiein und eng gusammen gebauet. 3wei

a supposed a

Dauptftraffen, welche gwar gerade, aber schmal find. Die übrigen Gaffen find noch enger. Die Das men der Strafen find: die hirtenftraffe, die Beiligestraffe 2c. 2c.

3. Saufer und Beuerftellen. Im gangen genommen gut gebauet, aber ganglich von Soly mit Bachwert.

| Die Stadt hatte    | 1719 | 172 | 1750 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780       | 1790 | 1800 | 1801 |
|--------------------|------|-----|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| Saufer, maffive.   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -          | ·-   | I    | 1    |
| - mit Ziegeln. ,   | 3    | 3   | 4    | 12   | 14   | 17   | 30         | 23   | gt   | 32   |
| - mit Stroh.       | 73   | 79  | 73   | 90   | 88   | 86   | 73         | 73   | . 68 | 67   |
| Scheunen. s s s s  | 41   | 49  | 43   | 53   | 56   | 56   | <i>5</i> 6 | 57   | 54   | 51   |
| Bufte Stellen. 1 1 | 6    | -   | -    |      | 6    | -    | 4          | -    | -    | -    |

- 4. Deffentliche Bebaube. Die Stadtfirde fteht in der Mitte des Orts auf einem mit Mauern umgebenen Rirchhofe, mit einem ziemlich hoben Thurme. Die Pfarr : und Schulgebaude befins ben fich neben ber Rirche. Ein Rathhaus ift nicht vorbanden.
- 5. Dublen. 3mei Bindmublen por bem Stendalifden Thore.
- 6. Einwohner. Im Jahre 1719 hatte bie Stadt 79 Birthe, 205 Rinder und 81 Dlenftboten.

| Im Jahre | Minner. | Frauen. | Sohne. | Töchter. | Gefellen. | Anechte. | Jungen. | Mágde. | Gumme. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | 91      | _       | 311    | 89       | 11        | 19       | 1/3     | 50     | -      |
| 1730     | 106     | 109     | 120    | 117      | 10        | 18       | 18.5    | 36     | 530    |
| 1740     | 353     | 148     | 241    | 1.12     | 10        | 12       | 18      | 27     | 631    |
| 1750     | 139     | 157     | 106    | 115      | 19        | 15       | 25      | 30     | 606    |
| 1770     | 132     | 153     | 164    | 138      | 11        | 13       | 21      | 57     | 669    |
| 1780     | 142     | 166     | 144    | 154      | 12        | 8        | 20      | 31     | 667    |
| 1790     | 168     | 185     | 140    | 154      | 21        | 12       | 16      | 24     | 720    |
| 1800     | 189     | 209     | 148    | 178      | 43        | 20       | 14      | 31     | 835    |
| 1801     | 175     | 20.5    | 142    | 170      | 66        | 27       | 26      | 32     | 842    |

Bon 1780 an ift bas hier befindliche beurlaubte Militar mit angegeben, es bestand 1801 aus 17 Mannern, 9 Frauen, 7 Sohnen, 9 Tochtern. Bismark gehort jum Kanton bes Insanterleregiments Nr.
27 in Stendal, und hatte 1801 135 Enrolliete.

7. Mahrung und Berkehr. Nicht von Bedeutung. Ackerbau und Brauerei sind die beiden Sauptverwerbezweige. Im Jahre 1800 hatte der Ort: 6 Accisebedienten, 45 Ackerburger, 1 Apotheter, 4 Stadtarmen, 3 Barbiere, 5 Backer, 4 Bierichenker, 2 Bottcher, 5 Branntweinbrenner, 7 Brauer, 1 Bur. germeister, 1 Kantor, 1 Kontrelleur, 1 Drechster, 1 Eisenhandler, 1 Farber, 2 Fleischer, 1 Gaswirth, 4 Glaser, 2 Grugmacher, 1 Hebamme, 6 Hirten, 1 Holler, 5 Hussichmiede, 1 Hutmacher, 2 Juvaliden, 3 Rausteute, 1 Kelterwirth, 1 Knopsmacher, 1 Kriegesmetzeinnehmer, 1 Kuster, 2 Lederthauer, 7 Leinweber, 3 Materialisten, 2 Maurer, 2 Windmuller, 3 Nagelschmiede, 1 Nachtwachter, 1 Organisten, 2 Partikuliers, 1 Prageptor oder Schullehrer, 1 Prediger, 1 Sattler, 2 Seiler, 1 Servisrendanten, 3 Schlöser, 8 Schnetzber, 30 Schuster, 1 Siebmacher, 6 Stadtverordnete, 2 Stellmacher, 9 Lagelschner, 8 Tischler, 2 Todton.

graber, 4 Copfer, 1 Weinhandler, 1 Weisgerber, 1 Ziesemeister, 1 Zimmermann. Gin hutmacher fabrle girte 1800 für 220 Riblr. Hate; ber Weifgerber für 346 Riblr. Leder, und die Leinweber arbeiteten nur fur Lobn.

| Im Jahre  | พล             | ren     | Malji<br>  bran |            | Schrot |    | Vier.   | Brannts |
|-----------|----------------|---------|-----------------|------------|--------|----|---------|---------|
| Jin Jugic | Brauftels len. | Blasen. | Wilds.          | <b>5</b> . | Wispl. | S. | Connen. | Quart.  |
| 1719      | 21             | 10      | 1.17            | 16         | 48     | 4  | 800     | 2000    |
| 1750      | 20             | 13      | 1.55            | 20         | 33     | 18 | 151     | 97      |
| 1500      | 15             | 6       | 93              | 16         | 34     | 8  | 5581    | 19,156  |

In Absicht bes Aderbaues ift Bismark einer ber effen Derter des Rreifes, und hat fruchtbaren Boden.

| Im Jahre     | Ausi   | zejác |    | Gewo           | nnei | n. | Saat u<br>funt | nd Stien. | ons | Blich  | űbr  | ig. | Fel    | ilte. |   |
|--------------|--------|-------|----|----------------|------|----|----------------|-----------|-----|--------|------|-----|--------|-------|---|
| 1801.        | Wijpt. | G.    | M. | Wispt          | €.   | U. | Wispt.         | E.        | M.  | Wijpl. | €.   | M.  | Wijpl. | G.    | M |
| Weizen. s    | 6      | 6     | _  | 18             | 18   | -  | i2             | 12        | _   | · 6    | 6    | -   | - 1    | _     | - |
| Rocken, s s  | 29     | 18    | -  | 89             | -6   | -  | 97             | 18        | -   | -      | -    | -   | 8      | 12    |   |
| Gerfte. 1 's | 27     | 12    | _  | 110            | _    |    | 82             | 12        | -   | 27     | 12   |     | -      | -     | - |
| Spafer. s s  | 9      | -     | _  | <del>3</del> 6 | _    | _  | 55             | -         | -   | -      | day. | -   | 19     | -     |   |
| Erbien. e :  | 5      | -     | _  | 15             | -    | -  | 15             |           | -   | _      | -    | _   | -      | _     | - |
| Kartoffeln.  | 18     | -     | _  | 108            | _    | _  | 150            | _         | _   |        | _    | _   | 42     | -     | _ |

Ferner wurden ausgestätt 10 Schff. Linfen, 2 Bfp, Widen und 1 Bfp. 6 Schff. Leinsamen, wovon 112 fl. Stein Flachs und 56 Stein Wert gewonnen wurden. 20 Morg. waren mit 80 Pfo. Rice befaet. In Wiesewachs hat der Ort Mangel, es muß im Calbeschen Werber gekauft werben.

| Im Jahre 1801              | Pferde. | Dojen. | Röhe. | Jungokh | Kalber. | Hammel. | €dafe, | Lammer. | Schweine | Fertel |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|
| Worhanden : 1 1 1          | 94      | 66     | 148   | 66      | 59      | 208     | 503    | -       | 329      | _      |
| Bur Wirthichaft erforbert. | 310     | 52     | 7/11  | 67      |         | 130     | 500    | _       | 529      | -      |
| Konsumirt s s s s          | -       | 24     | 17    | -       | 203     | 269     | -      | -       | 583      | _      |
| Bertauft s s s s s         | !       | 41     | 13    | -       | - 4     | 41      | ~10    | 47      | 158      | 1      |
| Zugezogen : : : !          | 4       | _      | -     | _       | 39      | -       | -      | 150     |          | -      |

Der Wollgewinn betrug 32 ichm. Stein 7 Pfb. Die Burgerschaft besitt 279 Morg. Fichtenholz, und bei bem Rahnstieg ein Ellernbruch von 834 Morg.

- 8. Die Grabt hat 5 Jahrmartte, ein Accife ; und Debengollamt von Ofterburg.
- 9. Magiftrat. Biemart ift eine Mediarftat des abl. Geschlechts von Alvensleben, und ftebt, in Abr ficht ber Juftigl den, unter bem Gesammtgerichte zu Calbe. Die niedere Gerichtsbarkeit und Polizei verwaltet ber Magiftrat ober ber Burgermeifter mit einigen Senatoren.
- 10. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Rirche fieht 1 Prediger, jur Jufpekeion Calbe geborig, bei der Schule I Rantor und ein Organist als Lebrer.

- 11. Stadtwapen. Auf einem gethellten Schilbe rechts einen halben Abler, links eine Rofe mit Steme gel und 2 Bildtern.
- 12. Abgaben und Kassen. Außer ben gewöhnlichen Abgaben an die Grundherrschaft zc. Im Jahre 1719 betrug die Ziese 496 Richte. 4 Gr 1730 214 Athle. Die Accise 1719 1510 Richte. 12 Gr. Der Servis 142 Rible. 2 Gr. 6 Pf. 1800 die Accise 3272 Rible. 10 Gr. 7 Pf. und der Servis 209 Rible. 4 Gr.
- 13. Feueranstalten. Im isten Quinquennium mar bie Stadt mit 21,575 Rthlr. und im 17ten (1803) mit 26,425 Rthlr. versichert. Im Jahre 1801 hatte sie 66 Brunnen, 2 große, 12 holzerne Spriv ben, B Feuerleitern. 81 Eimer, 4 Hafen und 4 Rufen.

# 4. Der Bleden Groß . Apenburg.

- r. Lage. Apenburg liegt an ber Grenze des Salzwebelichen Rreifes, an einem fleinen Bache, bie huns te genanut, der bei Dambeck in die Jeebe fallt, auf einer Chene, 231 Meilen von Berlin und 6 Meilen von Stendal.
- 2. Bauart. Ein offener Ort, ber mehr einem Dorfe als einem Stabtchen abnlich fieht, gang borfs artig gebauet ift und fast lauter Strobbacher bat.

| Der Ort hatte        | 1719 | 1722 | 1730 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Saufer, maffive. e s | -    | -    | _    | _    | -    | -    |      | 1    | 1    | 2    |
| - mit Biegelbachern. | -    | 4    | 2    | 5.   | 5    | 5    | 5    | 9    | 8    | 8    |
| Strohdadern.         | _    | 48   | 47   | 60   | 60   | 60   | 46   | 60   | 62   | 62   |
| Scheunen. s s s s    | _    | 31   | 30   | 31   | 31   | 51   | 32   | 38   | 29   | 29   |

- 3. Deffentliche Gebaude. Die ziemlich ansehnliche Rirche bes Orte mit einem fpigen Thurme, bie Pfarre und Schulgebaube.
- 4. Duble. Gine bem Rittergute geborenbe Binbmuble-
- 5. Einwohner. Dach Berhaltniß ber Bohnungen ift ber Ort volfeeld. Dan gablte

| Im Jahre | Minner. | Frauen. | Sóhne. | Tóchter. | Gefellen. | Knechte. | Jungen. | Migde. | Summe. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | 88      | _       | 84     | 80       | r         | 6        | 9       | 26     | -      |
| 2730     | 64      | 64      | 79     | 61       | 4         | 5 ,      | 13      | 19     | 309    |
| 1740     | 96      | 122     | 82     | 84       | 4         | 8        | 5       | 16     | 417    |
| 1750     | 96      | 103     | 59     | 81       | Marie     | 6        | 10      | 7      | 362    |
| 1770     | 76      | 300     | 78.    | 81       | 6         | -        | 10      | 24.    | 375    |
| 1780     | 77      | 91      | 74     | 63       | 2         | 9        | 6       | 18     | 343    |
| 1790     | 86      | 99      | 103    | 79       | 4         | 6        | 9       | ,20    | 406    |
| 1800     | 103     | 123     | 81     | 110      | 4         | 4        | 11      | 23     | 467    |
| 1801     | 107     | 114     | 89     | 106      | 5         | 7        | .9      | 25     | 462    |

- Won 1780 an find die (beurlaubten) Militarpersonen welche 1801 aus 20 Individuen bestanden mit angegeben. Gehört jum Kanton des Infanterleregiments Mr. 27 in Stendal und hatte 1801 81 Enrollirte.
- 6. Nahrung und Berkehr. Ackerbau und Biehzucht. Im Jahre 1800 hatte ber Ort: 4 Accijeber bienten, 19 Aferburger, 3 Armen, 1 Barbier, 4 Bierschenker, 2 Branntweinbrenner, 1 Kautor, 2 Drecht, ler, 1 Faftver, 1 Gastwirth, 1 Gerichtsbiener, 1 Glaser, 1 hebamme, 4 hirten, 2 Invaliden, 1 Jufttiar rins, 2 Kausteute, 1 Kafter, 2 Leinweber, 2 Materialisten, 1 Orgelbauer, 10 Partifutiers, 1 Prediger, 1 Gervierendanten, 4 Schneider, 7 Schuster, 17 Tagelohner, 5 Lischter, 1 Topfer, 2 Zimmerleute. Die Leinweber arbeiteten größtentheils für Lohn. Die Branntweinbrennereinahrung erstreckt sich auf 6 Blasen, von denen aber nur 2 im Gange sind und im Jahre 1800 3 Mfp. Schrot verschiveer let und 1157 Quart Branntwein in den Schankfrügen abgesetzt wurden
- Mehrere Hande beschäftigt ber Ackerbau und die Alehzucht. Der Ort hat 16! Jusen sandigen Acker. Im Jahre 1801 betrug die Aussaat: an Weizen 8 Schft. Rocken 9 Wsp. 8 Schft. (Ertrag 28 Afp. Ronsumirt 37 Wsp. 16 Schft.) Gerfte 6 Wsp. 4 Schft. (Ertrag 12 Wsp. 8 Schft. Ronsumirt 13 Wsp. 20 Schft.) Hafer 3 Wsp. 2 Schft. (Ertrag 9 Wsp. 6 Schft. Ronsum. 8 Usp. 7 Schft.) Erbsen 1 Wsp. 6 Schft. (Ertrag 1 Usp. 21 Schft.) Rartosfeln 7 Wsp. 20 Schft. (Ertrag und Ronsum. 23 Usp. 12 Schft.) Leinsamen 23 Schft. wovon B. ft. Stein 7 Pfd. Flachs und 50 Stein 2 Pfd. Werk gewond und wurden. Der Bieh ftand ist, bei den guten Wiesen des Orts, ausehnlich. 1801 waren 130 Pferde, 4 Ochsen, 114 Rühe, 64 Stuck Jungvieh, 30 Kilber, 76 Hammel, 412 Schafe und 196 Schwells ne vorhanden. Konsumirt wurden 4 Kühe, 54 Kilber, 34 Stuck Schafvieh und 191 Schweine. Jugezon gen 30 Kälber, 171 Lämmer und 33 Fertel. Der Wollgewinn betrug 24 schw. Stein 4 Pfd. In Holz hat der Flecken einige Ellernbrücher und mit Fichten bestandene Ucker, von unbestimmter Größe.
- 7. Gerichts und Polizelverfassung Apenburg ift ein Graflich von der Schulenburgischer Flecken ohne Stadtgerechtigkeit und Magistrat. Die obere Gerichtebarkeit wird von dem hier befindlichen Schulenburgischen Gesammtrichter, welcher hier jahrlich einmal das sogenannte Landgericht halt, vers waltet. Die Polizel versieht ein sogenanntes Polizelamt. Auch besicht der Ort keine Burgerkaffe, und machen die Handwerker keine eigene Gewerke aus, sondern muffen sich zu einer benachbarten Stadt halten.
- 8. Jahrmarfte hat Apenburg übrigens jahrlich 3, wobel jedes Dahl Biehmarft ift. Gin Accifeamt feit 1719 und Rebengollamt von Salzwebel.
- 9. Das hiefige graff. von ber Ochulenburgifche Rittergut gehort gum platten ganbe.
- 10. Gelftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Kirche fteben 2 Prediger, i Paftor, ber zugleich Inspet, tor ber Apenburgischen Diezese ift, und ein Diakonus, der aber als Paftor in Stapen wohnt. Die Schule wird von einem Kantor verseben.
- II. Bapen. Huf der einen Salfte ein halber Abler, auf ber andern ein Affentopf.
- 12. Abgaben und Kassen. Außer ben gewöhnlichen Diensten und Pachten an die Geundherrschaft te. betrug die Accise 1722 386 Riblr. 15 Gr. 3 Pf. und ber Servis 85 Riblr. 1 Gr. 1800 die Accise 402 Riblr. 1 Gr. 4 Pf. und der Servis 64 Riblr. 8 Gr. 3 tese und 3oll sehlen in ben Tabellen.
- 13. Feueranstalten. Der Ort ficht in der Land : Feuersozietat verfichert und hatte 1801 31 Brunnen, 1 große 20 holzerne Sprifen, 4 Feuerleitern, 30 Eimer, 3 Safen und 2 Wafferfufen.

a supplied to

| Mame.                 | Quali-<br>tat.                                            | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frucestels<br>len. | Menschen | Sufen. | Besiher.                                                           | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                  | Addreß:<br>drter.  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Altmersle. ben.       | Dorf-                                                     | Bier Freihofe, 5 Ganzbauern, 3. Halbbauern, 6 Ganzkoffaten, 2 Budner, 16 Einlieger, Schmiede, Bindmuble, Krug. Gehort zum Werber. 900 M. Fichten und Elfern.                                                                                                                       |                    | 268      | 173    | Zum v. Als<br>vensiebens<br>schen Ges<br>sammtgericht<br>in Calbe. | Mullert.<br>Ifp. Calbe                                       | p. Garde.          |
| Gr. Apen∗<br>burg.    | Zwei abl. Guter,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 34       | -      | Der Danis iche Generals lieuten. Graf v.d. Schulens burg hiefelbit | Eingepf.<br>in Apen-<br>burg.                                | p. Garde<br>legen. |
| Arendfee.             | Domainen Amesifit Bor:<br>werk und<br>Fraulein:<br>Stift, | bei dem Stadtchen Arendsee, Sit bes Domanenbeamten, Schaferei. Ein abliges Frauleinflift, welches aus einer Domina und 6 Konventualinnen besteht, und vor der Reformation ein Benediktiner. Nonnenkloster war. Ein Kreisgartner, 6 Budner, 3 Einlieger, 4 Windemublen, 1 Rosmuble. | 16                 | 107      | _      | Domanien:<br>ant! Arend:<br>fee.                                   | Eingepf.<br>in Arends<br>fee.                                | p. Arend.          |
| Baars.                | Dorf.                                                     | Ein Lehnschulze, 2 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 1 Ganztoffate, 2 Gine lieger, Wassermuhle.                                                                                                                                                                                            | 14                 | 74       | 102    | Der von dem<br>Knefebeck zu<br>Eplfen.                             | Filial von<br>Winter,<br>feld, Insp.<br>Alts Galzs<br>wedel. | medel.             |
| Babel.                | Dorf.                                                     | Ein Lehnschulze, 8 Halbbauern, 1<br>Bubner, 1 Rabemacher, 2Schmies<br>de, Krug.                                                                                                                                                                                                    | 11                 | 75       | 9      | Bon Allvens:<br>tebensches<br>Gesammiges<br>richt zu Calbe.        | Filial von<br>Beilingen<br>Jip.Calbe                         | p. Garde<br>legen. |
| Bamiel-<br>scheMühle. | Basser:<br>muhle,                                         | in dem Derfe Mechow.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | 7        | -      | Die von Jas<br>gow.                                                |                                                              | p. Alrend.         |
| Benekens<br>dorf.     | Dorf.                                                     | g Gangbauern, 2 Halbbauern, 1-<br>Gangfoffate, 2 Einlieger, Rrug,<br>11 M. Eichen.                                                                                                                                                                                                 | 14                 | 110      | 201    | Die von dem<br>Ruefebed.                                           | Filial von<br>Jeggeler<br>ben, Infp.<br>Alte Galge<br>webel. | p. Salz            |
| Biefe,<br>Beefe.      | Dorf.                                                     | Ein Lehnschulze, 2 Ganzbauern, 3 Bubner, 7 Einlieger, i Raber macher, Windmuhle, 2 Rruge. Rebenzollamt von Ofterburg. Gerhort zum Berber.                                                                                                                                          | 17                 | 90       | 7      | Die von Aliveneleben zu<br>Calbe.                                  | Filial von<br>Mehrin,<br>Ip.Calbe                            | p. Garde<br>legen. |

| Mame.                | Quali-<br>tắt. | Zustand.                                                                                                                                                                                                         | Feuerstellen | Menschen | Hufen. | Besisper.                                                                                                 | Kirdyl.<br>Verfaf-<br>jung.                            | Addreß.             |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Binde.               | Derf.          | Bunf Freihofe, 19 Bauern, 3 Kofffaten, 1 Kathner, 1 Dudner, 7 Einlieger, 1 Rademacher, Schmies de, Kruz, Bindmuble. Mergelar tiger Lehm.                                                                         | 31           | 210      | 41     | 1)Domanen,<br>am archofee<br>2) Die v. d.<br>Schulenburg<br>3) Die Pres<br>diger zu Tyl-<br>fen u. Binde. | B of me                                                | p. Arend fee.       |
| Bohl-<br>damm        | Forsthaus      | Ein Rönigt Forfter über das Cal; wedeliche oder Bohldammiche Revier, nebit einem Didner. Reben-<br>zollant von Salzwedel.                                                                                        | ۵            | 12       | -      | Domanen,<br>amt Salzwe,<br>bel.                                                                           |                                                        | p. Salz<br>wedel.   |
| Bomen:<br>zien.      | Corf           | 14 Ganzteffaten, 4 Halbtoffaten,<br>10 Kathner, 4 Einlieger, 1 Na-<br>demacher, 2 Krüge, Schmiede,<br>Windmühle, Zollamt, 305 Schef,<br>sell Aussaat. Nebenzollamt von<br>Arendsee. 120 Mergen Fichten-<br>holz. |              | 2(1      | -      | Die von Ja. gow zu Anto, jen, Polity, Streiow und Ernben.                                                 | Muttert.<br>Jip Geer<br>haufen.                        | p. Arend            |
| Bomen- zien.         | Schäferei      | füdlich vom Dorfe Bomenzien.                                                                                                                                                                                     | ı            | 4        | _      | Zu Aulosen<br>gehörig.                                                                                    | Eingepf.<br>inBonien-<br>gien.                         | p. Arend            |
| Book.                | Dorf.          | Zwei Freihofe, 10 Gangbauern, 3<br>Spalb.offaten 1 Bitbuer, 1 Dia<br>demacher, Schmiede, Krug. 7 M.<br>Lichen.                                                                                                   | 22           | 136      | 28     | Der Graf v. d. Schalens burg zu Apens burg.                                                               | Filial von<br>Pakebusch<br>Imp Alte<br>Saizwer<br>vel. | medel.              |
| Brudy:<br>muhles     | Wasser,        | bei Gr. Apenburg. S. Salzwed.<br>Rreis.                                                                                                                                                                          |              |          |        |                                                                                                           |                                                        |                     |
| Brunan<br>Brunew.    | Pori-          | Ein Lehnschulze, 13 Ganzbauern,<br>B Gang: 5 Salbkoffaten, 1 Ein-<br>lieger, 1 Rademacher, Edymicoc,<br>Windunfle, Rrug. Gehort jum<br>Werder.                                                                   | 21)          | -32      | 261    | Die von Al<br>veneleben zu<br>Lalbe.                                                                      | Filial von Plathe,<br>Jujuelte<br>Calbe.               | p. Garden<br>legen. |
| Buchwiß,<br>Buchwiß. | Derf.          | Ein Lehnidulze, 4 Ganzbauern, 3<br>Halbbauern, 1 Koffate.                                                                                                                                                        | 12           | 81       | 11     | Die von dem<br>Kneicheck,<br>größten<br>theils.)                                                          | Ailial von<br>Stappeni<br>bea, jufp.<br>Apenburg       | legen.              |
| Bühne.               | Derj.          | Swei Freihofe, 3 Gambauern, 2<br>Halbbauern, 3 Gangtoffaten, 1<br>Budner, 5 Ginteger. Gehort gum<br>Weiber, 150 Mr. Ellernholz.                                                                                  | 10           | 111      | 1.7    | i lebertiches                                                                                             | Ki ial ven<br>Bu cield,<br>In Lalbe                    | league              |

| Mame.               | Quali-<br>tåt.       | Zustand.                                                                                                                        | Teneritels | Denschen | Hufen. | Befiger.                                                                                                 | Richl.<br>Verfaf-<br>fung.            | Addreß<br>drter.    |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Buffen.             | Adl. Gut             | nebst 2 Einliegern und einer Schaferel. 4 Mt. Fichtenholz.                                                                      | 2          | ZO       | -      | Der v. Kilm<br>in Bienau.                                                                                | Eingepf.<br>zu Bener<br>tendorf.      | p. Salz             |
| Butter-<br>horft.   | Dorf.                | 2 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 1<br>Ganzkoffate, 5 Einlieger. Hopfens<br>bau. 203. Scheffel Aussaat. 800<br>M. Ellern.             | 7          | 70       |        | 1)Domanen-<br>amt Salze<br>wedel. 2)Bon<br>Alvensleben<br>iches Ge-<br>fammtgericht<br>in Calbe.         | Millmers:                             | p. Garde,<br>legen, |
| Calbe.              | Das gros<br>fe Gut,  | nebst 2 Bubnern, 14 Einliegern, 2 Fischern, 1 Förster und verschiedenen Handwertern. Wasser, und Windmuhle. S. die Stadt Calbe. | 82         | 135      | Ī      | Der Obrifte<br>lieutenant v.<br>Alvensleben.                                                             | Eingevf.<br>in Catbe.                 |                     |
| Calbe.              | Das fleis<br>ne Gut, | nebft 7 Einliegern und einigen Handwerkern. Das zu ben beiben Gutern gehörige Holz liegt in Kommunion.                          | 11         | 49       | -      | Der von Als<br>vensteben<br>hiefelbit.                                                                   | Eingepf.<br>in Ealbe.                 |                     |
| Callehne.           | Dorf.                | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbauern,<br>1 Halbbauer, 1 Ganzkoffate, 1<br>Rademacher. 9 Mt. Ellern.                                   | 19         | 130      | 22     | Die von der Schulenburg                                                                                  | Ruttert.<br>Jip Apens<br>burg.        | p. Garder<br>legen. |
| Gr. Caper-<br>moor. | Vorwert,             | nebst Schäferei und 1 Budner, bei dem Dorfe Drofede, unweit eines großen Moors.                                                 | 2          | 8        | -      | Der Kams<br>merherr von<br>Jagow in<br>Pollis.                                                           | Eingepf.<br>iuSomen,<br>gien.         | p Arends<br>fee.    |
| Rl. Caper-<br>moor. | Vorwert,             | nebst Schäferei und Försterwohnung,<br>bei bem Dorfe Gollensborf.                                                               | 2          | 10       | -      | Der Delche<br>hauptmann<br>v. Jagow, in<br>Eruben.                                                       | Eingepf.<br>inBomens<br>zien.         | p. Arends<br>fee.   |
| Cassubn.            | Dorf.                | Ein Lehnschulze, 4 Ganzbauern,<br>2 Halbtoffaten. Holz.                                                                         | 8          | 45       | 12     | 1) Der Graf<br>v. d. Schulens<br>burg zu Apen-<br>burg. 2) v. Le-<br>vezow Erben<br>in Hohens<br>wuljch. | Scherni:                              | p. Salj,<br>wedel.  |
| Cheinig.            | Dorf.                | 6 Gangbauern, 9 Halbbauern, 1<br>Roffate, 1 Zimmermann.                                                                         | 18         | 93       | 18     | 1) Die v. d.<br>Schulendurg<br>2) Von Ale<br>vensleben.                                                  | Filial von<br>Zetlingen,<br>Isp.Calbe | p. Garber<br>legen. |

| Name.                  | Qualis<br>tåt.                | Zustand.                                                                                                                                                | Scherifel- | Menschen | Spufen | Besiger.                                                                                    | Rirchl.<br>Berfas-<br>sung.                                  | Abdreße<br>biter.   |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gr. Chů- den.          | Derf.                         | Em Lehnichutze, 6 Ganzbauern, 6<br>Halbbauern, 1 Ganz 5 Salbkof.<br>faten, 2 Budner. Rrug.                                                              | Зо         | 152      | 18     | Die ven der Echulenburg                                                                     | Mattert.<br>jupp, Mits<br>Saizwes<br>det.                    | p. Zalzi<br>wedel.  |
| Rl. Chuben             | Dorf.                         | 6 Gangbauern, 2 Einlieger. 12<br>M. Fichtenholz.                                                                                                        | ย          | 47       | 101    | Domanen;<br>amt Salzwer<br>bel.                                                             | Kilial von<br>Gr. Chús<br>cen, Inip.<br>Miss Salzs<br>wedel. | p. Salzi<br>wedel.  |
| Coffebau,<br>Coffebue. | Dorf.                         | 3 Freibofe, 10 Ganzbauern, 1 Jalbbauer, 8 Halbboffaien, 1 Cinclieger, 2 Rademacher, Windmuh. le, Krug.                                                  |            | Log      | 261    | Der Deich:<br>hauptmann<br>v. Jagow zu<br>Strejow.                                          | Mutterf.<br>1 p Gee<br>haufen.                               | p. Arendi           |
| Quaden-<br>Dambeck.    | Dorf.                         | Besteht aus 6 Ganzbauern und einnigen Hirten.                                                                                                           | 7          | 49       | 12     | Der Graf v.<br>d. Schulens<br>burg zu Apens<br>burg.                                        | Zitial von<br>Atten,<br>Salzive,<br>del, Juip,<br>Apenburg   | p. Garde.<br>legen. |
| Depetold.              | Dorf.                         | Ein Lehnichulze, i Ganzbauern, 1<br>Halbbauer, 1 Budner. 15 M.<br>Fichtenholz.                                                                          | 15         | t), j    | 107    | 1) Domanen:<br>amt Salgwei<br>del, 2) adlig                                                 | Ailial von<br>Jeggele,<br>ben, Juip.<br>Calbe                | p. Garde.           |
| Deffau.                | Dorf.                         | Em Lebnschulze, 10 Ganzbauern,<br>2 Halbbauern, 2 Büdner, 2 Em<br>lieger.                                                                               | 20         | r)[1     | 213    | Schulamt Dambeck.                                                                           | Filial von Deiligeni<br>felde, Jip.<br>Alti Salzi<br>wedel.  | p. Ealz<br>wedel.   |
| Dewiß.                 | Dorf und<br>acl. Vor<br>werk. | S Gangbauern, 6 Salbbauern, 5<br>Koffkten, 3 Badoner, i Grungs<br>her, i Nabemacher, Krug. Das<br>Vorwert ift ben Vauern in Erbs<br>pacht gegeben.      |            | 11.      | 22     | 1 Der Ritte<br>met evender<br>Echalenba 3<br>m Primein.<br>2) Domán.<br>imt Salp-<br>wedel. | Frend,                                                       | p. Arend<br>fre.    |
| Dolchau.               | Porf.                         | Ein Lehnschulze, 4 Gangbauern, 3<br>S ibbauern. Gebort gum Werber.<br>Auf ber Feldmart beffelben be-<br>findet fich ber bechite Berg in ber<br>Altmart. |            | 58       | 1.4    | v. Alvensleb.<br>Gesammtge-<br>ridit in<br>Calbe.                                           | Filial von<br>Marin,<br>Liv. Cal-                            | p. Arend            |

| Name.                 | Quali<br>tắt.                            | Zustand.                                                                                                                                                 | Fenerikels | Menschen | Hufen. | Besig'r.                                                                        | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Addreß:<br>örter. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Drosede.              | Dorf.                                    | 10 Gangtoffaten, 2 Kathner, 3<br>Emlieger, schlechter Voden, aber<br>gutes Holz. 154 Schfl. Aussant.<br>35 M. Fichtenholz.                               | 13         | 84       | _      | Der Geh.<br>Rath v. Ja.<br>gow, in Aus<br>losen.                                | Eingepf.<br>in Bomen,<br>gien, Jip.<br>Geehaur<br>fen.   | p. Arend.         |
| Einwinfel.            | Dorf und<br>Gut.                         | 7 Gangkoffaten, 3 Einlieger, Schafterei. 45 Schft. Aussaat. 136 M. Holz.                                                                                 | 11         | 58       | _      | Der Kreisbe<br>putirte von<br>Bismart.                                          | Kilial von<br>Gladigau,<br>Iso.Osteri<br>burg.           | p. Arend          |
| Fahrholz.             | Siehe.                                   | Bahrhols.                                                                                                                                                |            |          |        |                                                                                 |                                                          | ,                 |
| Friedrichs.<br>milde. | Erbi<br>pachtsvor<br>werk und<br>Kolonie | von 6 Bubnern und einem Einlief<br>ger Die Kolonie ward 1782 auf<br>ben hiefigen wuften Feldmarken<br>aufgebauet.                                        | 7          | 28       | _      | Doman.Amt<br>Arendjee.                                                          | Eingepf.<br>in Arends                                    | p. Arends         |
| Gagel.                | Dorf.                                    | Ein Lehnschulze, to Ganzbauern,<br>5 Koffaten, 1 Kathner, 2 Koloni-<br>sten, Schmiede, Windmuhle, Krug.<br>7 M. Fichtenholz.                             | 21         | 117      | 923    | 1) Domân.<br>Amt Arend<br>fec. 2) Do-<br>mânenant<br>Galzwedel.<br>(2 Hôfe)     | Filial von<br>Howijd,<br>Ip. Seconaujen.                 | p. Arenda<br>jec. |
| Kl. Garę.             | Porf.                                    | Zwei Freihofe, 10 Ganzbanern, 2<br>Halbbauern, 4 Bütner, 2 Einlies<br>ger, 1 Zimmermann, Krug.                                                           | 41         | 112      | 28     | 1) Die von<br>dem Anefe:<br>beck (. Inffen.<br>2) Doman.<br>Amt Salz.<br>wedel. | Mutterk.<br>Nip. Alt<br>Salzwer<br>oel,                  | p. Sal:<br>wedel. |
| Genzien.              | Dorf.                                    | Ein Freihof, 11 Halbbauern, 1<br>Wanz / 1 Halbtoffate, 2 Budner,<br>4 Einlieger, 20 M. Fichten.                                                          | 19         | 134      | 12     | Doman.Ame<br>Acendice.                                                          | Filial von<br>Arendice,<br>Insp Alti-<br>Ealzwei<br>del. | p. Urent:         |
| Gestien.              | Dorf.                                    | Zwei Freihofe, 11 Gangtoffaten, 1 Budner, 4 Ginlieger.                                                                                                   | 16         | 114      | 95     | Domán. Ame<br>Arendice.                                                         | Eingepf. in Arende, fee, Infp. Alte Gals; wedel.         | p. Arend.         |
| Bladigau.             | Dorf.                                    | Iwei Freihofe, 11 Ganzbauern, 1<br>Halbbauer, 2 Ganzkoffaten, 4 Bilds<br>nec, 2 Ginlieger, 1 Rademacher,<br>1 Immermann, Schmiede, Winds<br>mühle, Krng. | 25         | 182      | 29     | Der Creise<br>deputite v.<br>Dismark.                                           | Muttert<br>Liv-Ofter:<br>burg.                           | p. Urmb<br>fic    |

| Mame.                                      | Qitali:<br>tắt. | Zustand.                                                                                                                                                              | Fenersteb- | Renfeben | Şufen. | Befiger.                                                                                                   | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Addreß-<br>örter.  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Gollens=<br>dorf,<br>Golden=<br>storf.     | Derf.           | 11 Halbbanern, 2 Ganzfoffate, 2<br>Budner, 2 Einlieger. 140 M.                                                                                                        | 15         | 115      | 111    | Die v. Ja,<br>gew in Aalo<br>fen, Centen,<br>Pollitz und<br>Stresow.                                       | i Bomens                                                 | p. Arende<br>fee.  |
| Buffefeld.                                 | Dorf.           | Drei Freihofe, 6 Ganzbauern, 5<br>Halbbauern, 9 Ganz, 2 Halbkof,<br>faten, 13 Einlieger, 1 Nadema,<br>der, Schmiede, Windmuhle, Krug<br>Hopfenbau. Gehort jum Werder. | 31         | 228      | 26     | v. Alvensleb.<br>Gefammtger<br>richt in Calbe.                                                             | Mutter?.<br>Jip. Calbe                                   | p. Salzi wedel.    |
| Guffeselbe<br>scher Dani.                  | Arug,           | unweit Guffefelb, am Damm.                                                                                                                                            |            |          |        |                                                                                                            |                                                          |                    |
| Hackenheis<br>de.                          | Borwert,        | b i Drofede, nebft Schaferet.                                                                                                                                         | I          | II       |        | Der Geh.<br>Rath d. Ja:<br>gow in Au-<br>lofen.                                                            | Eingepf.<br>in Por<br>menzien.                           | p. Arend           |
| Hagenau.                                   | Dorj.           | Ein Lehnschulze, 5 Ganzbauern, 5 Salbbauern, 2 Halbtoffaten, 5 Budner, 2 Einlieger. Gehort zum Werber.                                                                | 42         | 135      | 19     | bem Aneses<br>beck zu Tylifen. 2) v. Als<br>vensteben.                                                     | Filial von<br>Pakebuich<br>Insp. Atti<br>Salzwei<br>del. | p. Alrend<br>fee.  |
| Harpe.                                     | Dorf.           | 10 Halbbauern, 1 Gangfondte, 2 Budner, Wundmuhle, Rrug. 270 Schft. Aussaat. Rebengollant von Arendsee. 35 M. Holy.                                                    | 17         | 73       |        | Die v. Jagow                                                                                               | Filial von Br. Gart, Jip. Scer haufen.                   | lce.               |
| Die Ha-<br>worth.                          | Berstadt,       | bei Arendsee, vor dem Salzwedel, schen Thore, 1700 — 1730 erbauset; besteht aus Handwerkern und Budnern.                                                              | 25         | 126      |        | Doman.Amt<br>Arendfee.                                                                                     | Eingepf.<br>in Urend:<br>fec.                            |                    |
| Seiligen-<br>felde.<br>Hilligen-<br>felde. | Dorf.           | Em Lebnichulge, 17 Gangbauern, 1 Gangtoffate, 4 Einlieger, 1 Rabemacher, Windmubbe, Krug. Der bengellamt von Arendfee.                                                |            | 115      | 41     | Doman Amt<br>Arendice.                                                                                     |                                                          | p. Gar<br>belegen. |
| Howifth.                                   | Derf.           | Ein Lebnschulze, 3 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 6 Koffaten, 4 Rath ner, 1 Mademacher, Schmiede, Windmille, Krug. 20 M. Holz.                                             | 2.5        | rii,     | 163    | 1) Diev. Jagow ju Ernigen, Polling und Erresow. 2) Diev. dem Knefebeck zu Tilfen. 3) Dominienamt Arendjee. | Isp. See.                                                | p. Cee:<br>haufen. |

| Mame.                  | Quali-<br>tắt.       | Zustand.                                                                                                                                                             | Tenerstel. | Menschen | Sufen. | Besiger.                                                                                | Kirchl.<br>Verfas-<br>sung.                             | Alddreß-<br>örter.   |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Jahrsau.               | Dorf.                | Besteht aus 6 Halbbauern.                                                                                                                                            | 7          | 49       | 6      | Der Gir. v. b. Schulenburg                                                              | v.Pregier                                               | p. Arend,            |
| Jebel.                 | Dorf.                | Zwel Freihtse, 5 Halbbauern, 2<br>Salbkoffaten, 5 Bubner.                                                                                                            | 12         | 83       | 118    | Schulamit<br>Dambeck.                                                                   | Filial von<br>Vregier,<br>Inip. Alte<br>Satzwer<br>del. | p. Salzi<br>wedel.   |
| Jeeße.                 | Dorf und<br>2 Guter. | Drei Freihofe, 7 Ganzbauern, 2 Salbbauern, 5 Ganz : 4 S. be : faten, 1 Budner, 9 Einlieger, Schmiebe, Windmuhle, 36g. Gehort zum Werder. 20 M. Eucz.                 | 40         | 2 (2     | 26     | 1) Der Lieut. v. Jeeße hief. 2) Der Ame. mann Con- ring. (v. All- vensleb. Af- terlebn) | Mutterf.<br>Jip. Calbe                                  | p. Garber<br>legen.  |
| Jeggeleben             | Dorf.                | Ein Lehnschulze, 8 Ganzbauern,<br>2 Einlieger, 1 Rademacher. 21 M.<br>Eichen und Fichten.                                                                            | 17         | 88       | 15     | 1) Der Gr. v. d. Schulens burg zu Apens burg 2: Domanenamit Salzwedel.                  | Rutterk.<br>Jip.Calbe                                   | p. Garder-<br>legen. |
| Rarstedt,<br>Rahrstedt | Chaleret             | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 4<br>Halbbauern, 6 Ganzto jaten, 12<br>Einlieger, Schmiede. Gehört zum<br>Werder, 600 M. Ellern und Dir,<br>ten.                      | 27,        | 203      | 203    | v. Aiveneleb.<br>Gesammtges<br>richt inCalbe.                                           | Eingepf.<br>in Alte<br>mersteben<br>Jip. Catbe          | p. Garder<br>legen.  |
| Kaulit,<br>Caulit.     |                      | Ein Lehnschulze 16 Ganzbauern,<br>11 Kossaten, 3 Budner, 2 Grund-<br>siher, 5 Emlieger, Windmühle,<br>Krug. Gute Wiezen. 100 Mr. Ivolz,<br>(das Brüggeholz genaunt). | 41         | 238      | 36     | Domån.Aint<br>Arendjee.                                                                 | Filial von<br>Binde,<br>Jup. Alt.<br>Galgwer<br>del.    | p. Arend:            |
| Rerfau.                | erity travelia       | zwei Freihöse, 6 Ganzbauern, 2<br>Emlieger, Windmühle, Krug. Der<br>Ort benuft die Feldmarkeit der<br>wuiten Do. ser Quetow und Cam-<br>nun. Holz.                   | 12         | 85       | 92     | Der v. dem<br>Knefebeck zu<br>Tylfen.                                                   | Mutterk.<br>Infp. Alter<br>& alzwer<br>del-             | p. Arends            |
| Kerkuhn.               |                      | Ein Lehnschulze, 11 Ganzbauern, 3 Ganzkoffaten, 2 Badne, Rrug.                                                                                                       | 19         | 103      | 26     | Der Gr. v.d.<br>Schulenburg<br>ju Apenburg.                                             | Gammen,                                                 | p- Arends<br>fee.    |

| Mame.              | Qualis<br>tåt. | Zustand.                                                                                                         | Souerftele len. | Menschen | Sufen.      | Besiger.                                                               | Rinchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                                | Addreßs<br>drter.   |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rladen,<br>Claden. | Dorf.          | 2 Freihofe, 8 Ganzbauern, 5 Kofe faten, 1 Pfarrbauer, 2 Einlieger, Krug, Windmuhle. Gute Wiefen und 19 Mt. Holz. |                 | 114      | <b>3</b> 5: | Doman Amt<br>Arendfee.                                                 | Muttert. vereinigt mit dem Diaconat in Arend, fee, Insp. Alts Salz. wedel. | p. Arends           |
| Kleinau.           | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbauern,<br>2 Halb : 2 Ganzfosten, Schmie,<br>be, Windmible, Rrug.                        | 25              | 116      | 28          | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>ju Apenburg.                           | Mutterk.<br>Jip.Apens<br>burg.                                             | p. Arenbifee.       |
| Königstedt.        | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 7 Ganzbauern, 1<br>Halbbauer, 1 Einlieger, Wind:<br>muble.                                      |                 | 75       | 29          | Edmlaint<br>Dambeck.                                                   | Filial von<br>311. Garb,<br>Infp. Alti<br>Galzive,<br>del.                 | p. Arendo           |
| Kraak<br>Craak.    | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbanern, 3<br>Halbkoffiten, 1 Grundsiger, 1<br>Rademacher.                                 | 12              | 66       | 15          | Doman.Amt<br>Arendfee.                                                 | Filial von<br>Midden,<br>Insp. Alte<br>Salzwer<br>del.                     | p. Arende<br>fee.   |
| Krichelborf        | Porf.          | 8 Sanzbauern, 3 Salbkoffaten, 2 Einlieger.                                                                       | . 16            | 100)     | 16          | 1) DerGr. v. b. Schulen, burg judpen, burg. 2) Dormanenamt' Salzwedel. | Filial von<br>Perwer,<br>Insp. Alto<br>Salzwes<br>del.                     | p. Sal              |
| Labefath.          | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 8 Mt. Holz.                                                          | 12              | 76       | <b>2</b> 8  | Der Kreisbes<br>putirte von<br>Bismark.                                | Muttert.<br>Infp. Alte<br>Salzwer<br>bel.                                  | p. Gar.<br>belegen. |
| Leppin.            | Dorf.          | Ein Freihof, 2 Ganzbauern, 12 Halbauern, 5 Halbfoffaten, 1 Budema cher, Windemuble, Krug. 15 M. Holz.            |                 | 173      | 18          | Domân.Ami<br>Arendsee.                                                 | Filial von<br>Reulingen, Infp.<br>Alte Salze<br>bel.                       | See.                |
| Liesten            | Porf.          |                                                                                                                  | , 13            | 97       | 26          | Doman Ami<br>Arendsee.                                                 | Filial von<br>Jeggele:<br>ben, Inip.<br>Alt: Galz:<br>wedel                | legen.              |

| Mame.                | Quali-<br>tat.                     | Zustand.                                                                                                                                                | Tenerfiel, len. | Menschen   | Sufen. | Befiger.                                                                                                                    | Rirchl.<br>Verfas-<br>fung.                                          | Alddreß drier.      |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lohne.               | Dorf.                              | Ein Lehnschulze, 10 Ganzbauern,<br>2 Halbkossaten, Krug. 500 M. El-<br>lern und Birken.                                                                 | 16              | 96         | 25     | Die v. der Schulenburg 30 Begens borg.                                                                                      | Filial von<br>Alcinow,<br>Ifr.Apen<br>burg.                          | p. Arenb            |
| Lübbars,<br>Lubbars. | Dorf.                              | Ein Freihof, 5 Ganzbauern, 1<br>Koffate, 1 Einlieger. Guter Bosben, Wiefen und Holz.                                                                    | 9               | 65         | 13     | Der Lieuten.<br>v. dem Rnes<br>febeck zu<br>Eplfen.                                                                         | Filial von<br>Kerfau,<br>Insp. Alts<br>Salzwes<br>bel.               | mehal               |
| Lückstedt.           | Dorf und<br>Zeitpachte<br>Borwerk. | Balkhauern - Galkfattsean -                                                                                                                             | 17              | 124        | 12     | Doman.Amt<br>Arendjee.                                                                                                      | Kilial von<br>Coffebue,<br>Ifp. Gee:<br>hausen.                      | p. Arendi<br>fee.   |
| Luge.                | Dorf.                              | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 2 Ganzfoffaten, Windmuble.                                                                                               | 21              | <b>6</b> 8 | 13     | Der Gr.v. d. Schulenburg zu Apenburg.                                                                                       | Filial von<br>Thurib,<br>Jip.Apens<br>burg.                          | p. Garbei<br>legen. |
| Mahlsdorf            | Dorf.                              | 10 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 1<br>Halbtoffate, 1 Budner, 2 Einlie:<br>ger, Krug.                                                                        | 17              | 113        | 24     | 1) Die v. Jas<br>gow. 2) Dos<br>månenamt<br>Diesborf.                                                                       | Filial von Dambeck, Inip. Alti<br>Galzwer<br>bel.                    | p. Salzs<br>wedel.  |
| Mardorf.             | Dorf.                              | 2 Ganzbauern, 7 Salbbauern, 1<br>Budner, Krug.                                                                                                          | 11              | 77         | 10     | Schulamt<br>Dambect.                                                                                                        | Filial von<br>Alten<br>Salzwes<br>del, Insp.<br>Alts Salzs<br>wedel. | p. Salzi<br>wedel.  |
| Mechau,<br>Mechom.   | , Dorf.                            | 4 Freihöfe, 10 Ganzbauern, 18 Rossaten, 6 Einlieger, Schmiede, 1 Rabemacher, Windmuhle, Bassermihle, 2 Kinge. Holz (der Wittelbusch genannt) Nebenzoll. | 39              | 205        | 24     | 1) Die v. Ja: gow zu Aulos jen Stresow und Pollis. 2) Die Chüs den in Salzs wedel. 3) das Georg. Hos spit. vor Salzs wedel. | Muttert.                                                             | p. Arends<br>fee.   |
| Mehrin.              | Dorf.                              | Ein Lehnschulze, & Ganzbauern,<br>1 Halbbauer, 1 Ganzkostate, 2<br>Budner, 4 Einlieger. Gehört zum<br>Werder. 25 M. Holz.                               | 17              | 182        | 12     | Die von Als<br>vensleben zu<br>Calbe.                                                                                       | Muttert.<br>Jip. Calbe                                               | p. Garber<br>legen. |
| Môsenthin            | Porf.                              | Ein Lehnschulze, 4 Ganzbauern,<br>1 Halbbauer, 1 Budner. 12 M.<br>Holz.                                                                                 | 7               | 48         | 9      | d. Schulen:   burg, 2) Wog:                                                                                                 | Filial von<br>Winter,<br>feld, Jusp.<br>Alts Salz,<br>wedel.         | p. Gardes<br>legen. |

| Mame.               | Quali-<br>tåt.                              | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                | Beuerftel: | Renschen | Sulen. | Besiter.                                                                                                           | Riecht.<br>Verfaf-<br>fung.                | Addreß.           |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Moliķ.              | Dorf und<br>Gut.                            | 3wel Freihofe, 6 Ganzbauern, 2 Ganztoffate, 2 Cinlieger, 2 Rademacher, Schmiede, Krug, Waffers muble.                                                                                                                                                                   | 15         | 101      | 24     | Der Auftige<br>Commissions<br>Rath Schule<br>ze in Calbe.<br>(Ein'Alvense<br>leb. Aftere<br>lebn)                  | Mathe,                                     | p. Garden legen.  |
| Meue<br>Mühle.      | Naffers<br>muhle,                           | bel Gr. Apenburg.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | 6        | _      | Der Br. v. d. Schulenburg                                                                                          | Eingepf.<br>in Apeni<br>burg.              |                   |
| Neulingen.          | Dorf.                                       | 6 Freihofe, 6 Ganzbauern, t Bub;<br>ner, 1 Einlieger, Krug, Winds<br>mühle. 50 M. Fichten u. Ellern.                                                                                                                                                                    |            | 119      | 30     | Doman. Ame<br>Arendfee.                                                                                            | Mutterk.<br>Inip. Atte<br>Galzwer<br>bel.  | p. Arend:         |
| Pakebufdy.          | Dorf.                                       | Ein Lehnschulze, 4 Ganzbauern, 6 Balbbauern, 8 Ganz: 1 Halbkofe fate, 1 Budner, 2 Einlieger, 1 Rademacher, Schmiede, Krug, Windmilfle. Gehert zum Werder.                                                                                                               |            | 202      | 19     | 1) Der v. d.<br>Kneiebeck zu<br>Tylfen. 2)<br>Die v. All-<br>vensleben.                                            | Mutterk.<br>Injp. Alti<br>Salziver<br>bel. | p. Arend          |
| Perwer.             | Derfoder<br>Verfladt<br>von Zalg:<br>wedel. | Chedem das Judenderf, neben ber Meuftadt Salzwedel, wird jum<br>platten Lande gerechnet. Das hier<br>besindliche Umt Salzwedel ist ber<br>souders aufgesührt. Em Ganz-<br>bauer, 47 Käthner oder Düdner,<br>30 Leinweder, 2 Rademacher, 1<br>Töpfer, 38 Emlieger, Krug. |            | 502      | 0      | 1) Domânen-<br>amt Salzwe;<br>tel. 2) Die<br>v. d. Echur<br>lenburg. 3)<br>Magistrat<br>der Alestadt<br>Salzwedel. | Mutterk.<br>Juip. Alte.<br>Salgwer<br>bel. | p. Salz.          |
| Plathe,<br>Plathew. | Dorf und<br>Gut.                            | Ein Lehnschulze, 5 Ganzbauern, 2<br>Palbbauern, 3 Ganztefften, 1<br>Einlieger, 1 Rademacher, Schmie-<br>de, Krug. Gehort zum Werber.                                                                                                                                    |            | 116      | 17     | Der v. Al-<br>vensleben in<br>Calbe.                                                                               | Muttert.<br>Lip.Calbe                      | p. Arende<br>fee. |
| Deutsch<br>Prehier. | Dorj.                                       | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 2<br>Halbbauern, 3 Ganzboffren, 1<br>Einlieger, 1 Rabemacher, Schules<br>de, Krug.                                                                                                                                                       |            | 1   1    | 563    | 1) Der v. d.<br>Ruefebeck zu<br>Tylfen. 2)<br>Domânen,<br>amt Salzwe,<br>del.                                      | Muttert.<br>Inip. Alte<br>Ealzwe:<br>bel.  | p. Calz.          |

| Mame.               | Qualis<br>tắt.                         | Zustand.                                                                                                                          | Femerftele | Menschen | Şufen. | Besiger.                                                                                | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Addreß-<br>drier.   |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Rademin.            | Dorf.                                  | Ein Lehnschulze, 11 Ganzbauern,<br>1 Halbbauer, Schmiede, Krug,<br>Windmühle.                                                     | 13         | 13)      | 53     | 1 Der (Graf<br>v. d. Schulen,<br>burggu Apen;<br>burg. 2) Do,<br>manename<br>Salzwedel. | Filial von<br>Ladefath,<br>Inju. Alte<br>Galzwer<br>del. | p. Salzi<br>wedel.  |
| Nathsle-<br>ben.    | Dorf.                                  | 2 Halbbauern, 7 Ganzkoffaten, 1<br>Einlieger, Krug.                                                                               | 11         | 57       | 51     | Der Areiche,<br>put. v. Dis-<br>mark.                                                   | Filial von<br>Caniebue,<br>Jip. Gee,<br>hausen.          | p. Arend.           |
| Recklingen          | Dorf.                                  | 7 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 1<br>Ganz, 1 Halbboffite, 6 Einlieger,<br>1 Rademacher, Schmiede, Krug.                                | 18         | 11()     | 13     | Die von der Schulenburg ju Bebens                                                       | Filial von<br>Apenburg<br>Ifp.Apens<br>burg,             | p. Garden legen.    |
| Riebau.             | Dorf.                                  | Em Lehnschulze, 17 Ganzbauern,<br>6 Budner, Edynnede, Budmuh-<br>le, 2 Kruge.                                                     | 3 i        | 175      | 37.    | Die von der Echulenburg                                                                 | Kilial von<br>Pregier,<br>Isv.Apens<br>burg.             | p. Salz: wedel.     |
| Rieße.              | Dorf.                                  | Ein Lehnschulze, 11 Ganzbauern,<br>1 Halbbauer, 2 Halbtoffaten,<br>Bindmuhle.                                                     | 19         | 1.45     | 35     | 1)Domänens<br>amt Salzwe<br>del. 2) Salzs<br>wedelsche Pas<br>trizier.                  | Filial von<br>Alt Salz:<br>wedel Jip.                    | p. 'Salz.<br>wedel. |
| Rigleben.           | Dorf.                                  | greet Freihlife, 4 (Bangbauern, 4<br>Roffaten, 1 Cintieger, 1 Radenia,<br>cher, Krug. 18 M. Holz (ber fur,<br>ze Strauch genannt) |            | : =      | 1 j    | Die von dem<br>Kneiebeck zu<br>Tylfen und<br>Colborn.                                   | Ailial von<br>Mechan,<br>Injp. Alts<br>Galzwes<br>bel.   | p. Afrend.          |
| Saalfeld.           | Dorf.                                  | Em Libnichulze, 11 Gambauern,<br>4 Salbbauern, 2 Salbbagand, 2<br>Babner, 2 Emtreger, 2 Rabema<br>cher, Schmiede, Krug.           |            | 1.54,    | 20     | t) Der Gr.<br>v.b. Edulen<br>burg ju Apen-<br>burg. 2) Do-<br>manenant<br>Salzwebel.    | Filial von<br>Alt Salz-<br>wedel,<br>Isp.Apens<br>burg.  | p. Ealz.            |
| Sallenthin          | Porf.                                  | 7 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 1<br>Rademacher. 5 Mt. Holz.                                                                           | 10         | .j6      | 13     | Der Gr. v. d. Schalenburg zu Apenburg.                                                  | Winter:                                                  | p. Garde-<br>legen. |
| Amt Salz-<br>wedel. | Domás<br>nenamtss<br>Sip. Vor<br>werk. | in dem Perwer vor Salzwedel.<br>Sit des Domanenbeamten, 15<br>Budner, 2 Einlieger, Krug, Waf-<br>fer , und Windmuhle.             | 26         | 115      | -      | Domanen amt Calzwes del.                                                                | Mutterk.<br>Jujp. Alt<br>Galzive,<br>del.                | p. Salze<br>wedel.  |
|                     |                                        |                                                                                                                                   |            |          |        |                                                                                         |                                                          |                     |

| Name.             | Qualis<br>tàt. | Zustand.                                                                                                                                                                   | Seuerstel. | Menschen | Şufen. | Besiger.                                                                                     | Kirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                  | Alddreß.            |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Sannen,<br>Sanne. | Dorf.          | 2 Freihofe, 8 Gangbauern, 2<br>Gangtoffden, 1 Bubner, 1 Raber<br>macher, Windmuhle, Rrug.                                                                                  | 20         | 112      | 31     | Domanen, amt Erendfee                                                                        |                                              | p. Arenda           |
| Shernis<br>fau.   | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 9 Ganzbauern,<br>2 Halbbauern, 6 Koffaten, 2 Ein<br>lieger, Schmiede, Windmuhle,<br>Krug. Gute Wiesen.                                                    |            | 1.46     | 24     | r) Die v. d<br>Knefebeck zu<br>Colborn und<br>Eplfen. 2)<br>Die Chiden<br>in Salzwer<br>bel. | Salzwes<br>del.                              | p. Arend            |
| Schrampe.         | Dorf.          | 5 Halbbauern, 6 Ganzkossäten, 1<br>Budner, 1 Einlieger, Wassermuh,<br>le. 376 Schfl. Aussaat.                                                                              | 14         | 88       |        | Doman. Aime<br>Arendfee.                                                                     | in Arcne.<br>ice, Inip.<br>Alt. Galg.        |                     |
| Siepe.            | Porf.          | Ein Lehnschulze, 4 Ganzbauern, 4 Salbkoffaten, 1 Rabemacher.                                                                                                               | 11         | 73       | 81     | Die v. Ale<br>vensleben in<br>Zichtau.                                                       | wedel.<br>Filial von<br>Jeege,<br>Ifp. Calbe | p. Garbei<br>legen. |
| Stappenz<br>beck. | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 1 Koffate, 3 Kath, ner, 3 Grundsiber, 6 Einlieger, Krug. Die Rubera der alten Schulenburg liegen auf dem Felde dieses Dorfes. |            | 215      | 28     | 1) Die v. b. Schulenburg<br>zu Apenburg<br>in Bezenborf.<br>2) Die v. dem<br>Rnescheck.      | Ifp.Apensburg.                               | p. Salze<br>wedel.  |
| Storpfe.          | Dorf.          | Ein Lebnschulze, 4 Ganzbauern, 2<br>Ganztoffaten, 1 Einlieger.                                                                                                             | 10         | 53       | 5      | Die von ber Schulenburg juBezendorf.                                                         | Filial von<br>Ehärig,<br>Isp.Apens<br>burg.  | p. Gardes<br>legen, |
| Thielbeer.        | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 10 Ganzbauern,<br>2 Halbbauern, 3 Ganzkossäten, 1<br>Budner.                                                                                              | 21         | 101      | 30     | Doman.Amt<br>Arendfee.                                                                       | Sannen,<br>Infp. Alt.<br>Salzwer             | p. Arendi<br>fee.   |
| Thuriß.           | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern, 1<br>Halbbauer, 3 Ganzkoffaten, 3 Ein-<br>lieger. 6 Dt. Solz.                                                                               | 16         | 100      | 12     | Die von ber Schulenburg ju Bejendorf.                                                        | del.<br>Mutter?.<br>Ifp.Apens<br>burg.       | p. Garber<br>legen. |
| Der Upstall       | Häuser.        | Ein Theil ber Arendfeeifchen Bor, ftabt Haworth, welcher aus einer einzigen Strafe besteht.                                                                                |            |          |        | Doman. Amt<br>Arendfee.                                                                      |                                              |                     |
| Vahrholz.         | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 5 Ganzbauern, 1<br>Ganz , 3 Halbkoffaten, 2 Bubner,<br>4 Einlieger. Gehort zum Berder.<br>9 M. Holz.                                                      | 15         | 82       | 15     | Bon Alvens,<br>leb.Gefanimt<br>Gericht in<br>Calbe,                                          | Filial von<br>Ealbe, Isp<br>Ealbe.           | p. Gardes<br>legen. |

| Mame.            | Quali-<br>tat.   | Zustand.                                                                                                                                                                                     | Teuerstel: | Meniden | Hufen. | Besiger.                                                               | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                 | Alddreß<br>drter.    |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vellgau.         | Dorj.            | Ein Lehnschulze, 5 Ganzbauern, 3. Salbbauern, 6 Ganztoffaten, 4. Einlieger, Windmuhle, Arug.                                                                                                 | 22         | 150     | 20     | Die von ber Schulenburg<br>3. Betsendorf                               | (Callebne)                                                  | legen                |
| Vienau           | Dorf und<br>Gut. | Ein Lehnschulze, 2 Ganzbauern, 2<br>Falbbauern, 4 Ganz, 5 Halbkof-<br>saten, 1 Budner, 2 Einlieger, 2<br>Mademacher, 1 Förster, Wasser,<br>muhle, Krug. Gehört zum Wer,<br>der. 152 M. Holz. | 24         | 144     | 8      | Der Kams<br>merh. v. Al<br>vensleben, ir<br>Redefin (Ge.<br>sammtger.) | 31p. Calbe                                                  | legen.               |
| Viegen.          | Dorf.            | Ein Lehnschulze, 4 Ganzbauern, 3<br>Ganzkoffaten, r Budner, 3 Ein-<br>lieger. Gehort jum Werder. 6<br>M. Holz.                                                                               |            | 84      | 6§     | Bon Alvens.<br>leb.Gesammi<br>Ger.inCalbe.                             | Filial von<br>Guffefeld,<br>Ifp. Calbe                      |                      |
| Vissem.          | Dorf.            | Ein Lefinschulze, 5 Ganzbauern, 2<br>Halbbauer, 4 Halbkossten, 2<br>Budner, Schmiede, Windmuhle,<br>Krug.                                                                                    | 16         | 83      | 11     | 1) Domän.<br>Amt Salze<br>wedel. 2) die<br>Chüden in<br>Salzwedel.     | Filial von<br>Rt. Garb,<br>Infp. Alts<br>Salzwes<br>bel.    | webel.               |
| Winterfeld       | Dorf und<br>Gut. | Ein Lehnschulze, 7 Ganzbauern, 2 Salbbauer, 2 Halbenfaten, 4 Bud, ner, 3 Einlieger, 1 Rademacher, Schmiede.                                                                                  | 20         | 147     | 15     | Der Gr. v. d. Schulenburg<br>zu Apenburg.                              | Muttert.<br>Isp.Apens<br>burg.                              | p. Gardes<br>legen.  |
| Wohlen-<br>berg. | Dorf.            | Ein Lehnschulze, 7 Ganzbauern, 5 Ganztoffaten.                                                                                                                                               | 15         | Go      | 91     | Der Kreisdes<br>put. v. Biss<br>mark.                                  | Filial von<br>Gladigau,<br>Isp.Ofters<br>burg.              | p. Arends<br>fee.    |
| Zehren.          | Dorf.            | Ein Sehichulze, 9 Ganzfoffaten,<br>126 Schff. Aussaat. 15 M. Holz.                                                                                                                           | 31         | 55      | _      | Domån.Amt<br>Arendfee.                                                 | Filial von<br>Reulins<br>gen, Infp.<br>Alts Salzs<br>wedel. | p. Arendi<br>fee.    |
| Zethlingen.      | Dorf.            | 3wei Freihofe, 5 Ganzbauern, 23 Salbbauern, 3 Einlieger, Wind, muhle, Krug.                                                                                                                  | 24         | 137     | 28     | Die von Ale<br>vensleben zu<br>Zichtau (Ges<br>sammtger.)              | Muttert.<br>Jip.Calbe                                       | p. Gardes<br>legets. |
| Ziemen-<br>dorf. | Dorf.            | 13 Halbbauern, 4 Ganz / 8 Halb:<br>kostaren, 6 Einlieger, Windmuhle,<br>Krug. 425 Schft. Aussaat.                                                                                            | 30         | 212     | _      | Domain.Ame<br>Avendfee                                                 | Filial von<br>Arendsee,<br>Insp. Alti<br>Salzwei<br>del.    | p. Arende<br>fee.    |

| Mame.    | Quali=<br>tåt. | Zustand.                                                                                                                                             | Beneritei. | Menschen | Şufen. | Besiger.                                                                     | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Addreß-<br>drter.   |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Zierau.  | Dorj.          | Em Lehnschulze, 6 Canzbauern, 2<br>Halbbauern, 1 Halbtonate, 1<br>Buduer, Windmuble, Strug.                                                          | 15         | 85       | 15     | 1) Die v. d. Schulenburg<br>zuBezendorf<br>2) D. man.<br>Umt Salze<br>wedel. | Titial von<br>Leggeler<br>ben, Linfp.<br>Calbe.          | p. Gardes<br>legen. |
| Ziessau. | Dorf.          | 3mei Freihofe, 7 Clanzkoffaten, 4 Salbkoffaten, 1 Einlieger, t Konigl. Oberforfter über bas Zieffauische Revier, Windmuhle, Krug. 376 Chfl. Aussaat. | 15         | Toh      |        | Doman Amt<br>Arendfee.                                                       | Eingepf<br>in Arend:<br>jee.                             | p. Arendi           |
| Zühlen.  | Derf.          | 7 Gangbauern, 2 Salbtoffaten. 18 Dt. Fichtenholz.                                                                                                    | 70         | 64       | 15     | Doman Amt<br>Arendfee.                                                       | Filial von<br>Arendfee,<br>Jujp, Alts<br>Calzwes<br>bel. |                     |

## Sechstes Rapitel.

# Der Galzwebelische Kreis.

- 1. Lage. Gleenzt gegen Often an ben Arendseeischen und Tangermundeschen Kreis, an bas Brauns schweig Luneburgische Amt Calforde und das Herzogthum Magdeburg; gegen Enden ebenfalls an Calforde und Magdeburg, gegen Westen an bas Herzogthum Braunschweig, Wolfentüttel, bas Halb berfiadelische Landen Westellugen, bas Magdeburgische Landen Oebisselde und übrigens, to wo ges gen Norden, an das Herzogthum Braunschweig; Lüneburg. Das Braunschweig; Lüneburgische Amt Kibhen liegt sogar im Mittelpunkte des Kreises.
- 2. Große. Er ift ber größte Kreis in ber Proving und erstreckt fich von bem Magdeburgischen Amte Um: mendorf bis an das Luneburgische Stadtchen Wustrow, eine Entfernung von etwa 10 Meilen. Sein ganzes Areal beträgt nach der gewöhnlichen Berechnung 25, Meilen, folglich beinahe zwei Drittel der ganzen Altmate.
- 3. Oberfiade. Bei der großen Ausbehnung sehr verschieden. Im Norden bei Diesdorf und Salzwei del größtentheils ein sehr leichter Candboden, ohne bedeutende Anhohen. Soher und zugleich etwas mehr mit Lehm vermischt sind die Gegenden in der Mitte des Kreises. Die Helleberge und die Anhohen bei Sichtau ragen über die weite Ebene des Dromlings hervor. Dieses 4: Meilen lange Bruch, wovon 53,101 Werg. 75 [Muth. zum Calzwedelichen Kreise gehören (die übrigen Antheile zu Lüneburg, Braunschweig und dem Magdeburgischen Länden Oebisselde) ist in den Jahren 1783 bis 1796, durch Leitung ber Ohre und Anlegung verschiedener Kanale, auf königl. Kosten urbar ge-

- macht worben, ungeachtet baffelbe den benachbarten abligen Dorfern gehort. Um fruchtbarften find bie füdlichen Theile des Kreifes, das Schenckische und Alvenslebensche Gericht, an Sute dem Mage beburgischen Boden völlig gleich. Thaler und Anhohen, Holz, Wiesen und Kornfelber wechsein das seibst in dem angenehmsten Gemisch ab.
- 4. Fluffe. Die Jeehe entspringt im Rreise, burchsteomt einen großen Theil deffelben und tritt, nach, bem fie sich mit ben kleinen Bachen die hunte, Dumme, Molmke, Beeke ic. vereinigt hat, ins Luneburgische. Die Ohre burchstromt, seit 1783 gerade gestochen und schiffbar gemacht, ben Drom, ling. Berührt wird ber Kreis noch von der Milde, ber Teuternis, ber Bampfe, Spehe, Bille, Bever und bem Seegraben. Diese kieinen Gewässer seben 65 Bassermablen in Bewegung.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Landes 1801: 17 Ebelleute mit Gutern, 2 Genergibeamte, 9 fonigl. Bedienten, 42 Berwalter und Unterpächter, 46 Forst und Jagbbedlenten, 36 Prediger, 88 Rüster und Schulgalter, 33 Frei und Lehnschulgen, 118 Sehschulgen, 68 Müder, 598 Ganzbauern, 826 Halbbauern, 316 Ganzfositen, 120 Halbossiten, 516 Kathner und Budner, 333 Altsiger, 102 Krüger, 192 Schäfer, 2 Kreisgärtner, 18 Gartner, 4 Bottcher, 3 Drechsler, 2 Backer, 4 Felbscher, 2 Glaser, 275 Hirten, 109 Leinweber, 22 Maurer, 64 Rademacher, 2 Cattler, 3 Schiffer, 52 Schmiede, 15 Schuster, 58 Schneiber, 6 Tischler, 3 Ziegelstreicher, 54 Zimmerleute, 571 Einlieger, 26 Bauerwittwen mit Hösen, 29 Kossatenwittwen mit Posen, 1 Kathnerwittme. Die Klassen der Städer tebewohner ersteht man aus ben alphabetischen Tabellen bei den Städten.
- Angahl ber Wohnungen. Im Jahre 1801: 2 Stabte, Salzwedel und Garbelegen, 1 Fleden, Ber bendorf, 162 Dorfer, 2 Aemter, Domanenamt Diesdorf, Schulamt Dambect, 3 Königl. Zeitpacht vorwerfe, 12 abl. Borwerfe, 8 abl. Melereien, 6356 Feuerstellen, und zwar 4791 auf dem Lande und 1365 in den Stadten, 6 Ziegeleien, 65 Wassermühlen und 28 Windmublen.

#### Bevolferungstabelle.

| Im Jahre |             | Manner. | Frauen. | Söhne. | Töchter. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Magde. | Gumme. |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1750     | Land. s s   | 3679    | 3123    | 2891   | 3284     | -         | 577      | 487     | 744    | 15085  |
|          | Städte.     | 1307    | 1628    | 1080   | 1263     | 252       | 81       | 171     | 687    | 6,69   |
|          | Summe.      | 4986    | 5051    | 3971   | 4547     | 252       | 658      | 653     | 1431   | Per554 |
|          | Land. e e   | 4703    | 5257    | 4545   | 5572     | -         | 1301     | 962     | 1709   | 21049  |
|          | Stable. s   | 1606    | 1895    | 1186   | 1467     | 380       | 98       | 185     | 567    | 7384   |
|          | Militär.    | 99      | 260     | 151    | 182      | l —       | -        | -       | _      | 692    |
|          | Summe.      | 6408    | 7412    | 5882   | 7221     | 380       | 1399     | 11.47   | 2276   | 32125  |
| 1801     | Land. s s   | 4771    | 5222    | 5125   | 4995     | _         | 1284     | 967     | 1679   | 24050  |
|          | Stabte. s s | 1600    | 1843    | 1228   | 1479     | 608       | 81       | 161     | 519    | 7553   |
|          | Millitar. s | 756     | 352     | 349    | 209      | _         | -        | -       | -      | 1516   |
|          | Summe.      | 7127    | 7417    | 6702   | 6683     | 608       | 1365     | 1128    | 2218   | 32919  |

- Im Jahre ildt befanden fich auf bem lande 2 angeseffene Soldaten, 124 dienende Unterthanenschne und 7.335 Enrollirte und in den Stadten 1432 Enrollirte. Die adligen Familien des Areises find: von Atvensteben (2 Hagier) zu Jichtau, zu Butftringen, zu Jienschnibe und zu Erzleben, von higa der zu Burg Salzwedel, von dem Aneicheck zu Langenapel und zu Tylfen, v. Meding zu Dentich horft, v. Schend zu Flechtingen, zu haufelburg und zu hilgendorf, Gr. v. d. Schulenburg (auf Wolfsburg) die Bogteien Rehiberg, Etenwese und im Stendalischen Areise Meydorf, Gr. v. d. Schulenburg auf der Probstei Salzwedel, v. d. Schulenburg (3 häuser) zu Begendorf, Spiegel zu Diesenberg zu Lemsel. Der Werth sämmtlicher Güter beträgt 1,014,354 Rithle.
- 6. Produktion. Der Acker des Rreifes kann in 4 Rlaffen gethellt merden. 1) der ftrenge Weizenborden in den sublichen Gegenden auf bem aber alle Getreidearten gehauet werden, schlägt in naffen und durren Jahren sehl. 2) der milde Boden und 3) die gute Sohe in der Mitte des Kreises, ift am sichersten. 4) die schlechte Sohe ist entweder ein heiffandiger oder kaltgrundiger und kiesiger Boden, der nur Rocken, Saser und Buchweizen trägt, und von Mirre und Maffe gleich stark leidet. Der Ertrag sieigt vom zien bis zum iten Korn. Im Jahre 1000 hatte das platte Land 13692, kontribuable und 3.131 freie Ritterhusen. Der Ackerbestand der Städte sehlt in den Tabellen.

| Im Jahre      | 1801                               | Ane                | gefá           | t.      | Gen                 | enna          | 111-       | konju<br>g           | mert<br>jäet. | und     | Blieb       | űbr         | ig. | 5               | thite.        |          |
|---------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------------|---------------|----------|
|               |                                    | Wijp.              | S.             | ज़ेंहे. | Wijp.               | €.            | <b>M</b> . | Wije.                | <b>5</b> .    | M.      | Mijp.       | E.          | m.  | 29ijp.          | Œ.            | <b>M</b> |
| Meizen. : ,   | Land. : :                          | <i>y</i> 6<br>29   | 15             |         | 481<br>150          | - E           | _<br>_     | 426<br>270           | 24            | 4       | 5)          | 21          | 8   | 1.40            | 22            | 8        |
| Rocen. 3      | Camme.<br>Land. s s<br>Städte, s s | 126<br>2571<br>151 | 4              | 8.<br>- | 611<br>9361<br>591  | 11            | 12         | 6995<br>2172         | 9 15          | 12      | 5)<br>2366  | 21          | 1.0 | 581             | 14            |          |
| Gerfte. : !   | Eumine. !                          | 2515<br>714<br>150 | 6 3            |         | 9152<br>221<br>583  | 1.0           | 10         | 9100<br>2017<br>1341 | 6 22          | 8       | 201         | 5           | 12  | 581<br>-<br>758 | 1.4           | 12       |
| Hafer. 1      | Cumme. Land. : : : :               | 673<br>1145<br>51  | 9<br>17        | 8       | 2505<br>3591<br>120 | 6<br>12<br>28 | 8          | 3359<br>1853<br>213  | 5 7           | 9 5     | 204<br>1753 | 5<br>5<br>- | 8   | 758<br>—<br>92  | 5 - 16        | 9        |
| Erbjen. 1 ;   | Summe.<br>Land. s :<br>Städte. s : | 117.j<br>53<br>10  | 18<br>18<br>28 | 6       | 3712<br>173<br>36   | 7 7 20        | 2          | 2171<br>222<br>66    | 15            | 11<br>6 | 1735        | 5           | 8   | 92<br>49<br>20  | 16<br>8<br>16 | 9 2 8    |
| Kartoffeln. 2 | Summe.<br>Land :<br>Städie :       | 6g<br>= i0         | 25             | 6       | 210<br>1262<br>511  | 5<br>22       | 10         | 289<br>1262<br>453   | 22            | 10      | _           | _           |     | 79              | 20            | 10       |
|               | Summe.                             | 7                  | -              | 17      | 1604                |               | 10         |                      | 22            | 3 ()    |             | -           | -1  | gt              | 201           | _        |

Die Aussaat an Linfen betrug 1801 auf bem Lande und bei den Stadten: 1 Wfp. 3 Zoffl. Der Ertrag 3 Bip. 12 Edifl. Un Sirfe bie Aussaat 4 Soffl. der Ertrag 12 Schfl. Un Wicken Die Aussfaat 30 Bip. 13 Soffl. der Ertrag 111 Wift. Un Duchweizen, die Aussaat 91 Bfp. 8 Meg. ber

Ertrag

Ertrag 505 Mfv. Hopfen wird vorzüglich bei Garbelegen und in den Dremlingeberfern gewonnen, (1801) 3947 Mfp. wovon 2095 Mfp. verkauft und 22 Mfp. 16 Schfl. selbst verbraucht wurden. 606 Morgen waren mit 3013 Pfd. Kleesamen besätet, wovon 1413 Fuber Klee gewonnen wurden. Bon Gr Mfp. 10 Schst. 10 M. Aussaat Leinsamen wurden 5600 fl. Stein 1 Pfd. Flache und 2730 St. 5 Pfd. Werk gewonnen und selbst verbraucht. Auf 94 Morgen wurden 263 Zentner Tabak gewonnen. Die Forsten des Kreises betragen, mit Ausnahme verschiedener (z. B. des Drömlings 20.,) deren Größe nicht angegeben ist, 44,744 Morg. 104 Muth. wovon 8891 Morg. 152 Muth. zu dem tonigl. Beritt Diesdorf, 11,502 Morg. 132 Muth. zu den Städten, 22,250 Morg. zu den abl. Güttern und 2100 Morg. zu den Odrsern gehören. Hin und wieder, vorzüglich bei Salzwedel, Cunrau und Neu Ferchau besinden sich sehr gute Torslager.

Die Biehzucht ift, befonders in den Dedmlingedorfern die Pferde und Rindviehzucht, bei dem hinreichen, ben Seugewinn, und in den hohen Gegenden die Schafzucht, von großem Belange, wenn gleich diese jum Theil Beu kaufen muffen.

| 3 01             | Bo     | rhand     | 011.      |        | Wirth  |         | Ro     | njuntit | 1.       | Ñ     | Berfau   | ft.    | 311       | igezegi           | m.       |
|------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|-------|----------|--------|-----------|-------------------|----------|
| Am Jahre<br>1801 | Canb.  | Eatr.     | Grilling: | Canb.  | Sabt.  | CHERTIE | Land.  | Grant.  | Guntale. | Yand. | Clark.   | Gumme. | Çand.     | Enot.             | Faminic. |
| Pferde. : :      | 8697   | 501       | 900)      | () 42  | 4115   | 3415    | -      | -       |          | 73    |          | 73     | 595       | 1.)               | fice     |
| Odyjen. 1 1      | 4577   | 26        | 4503      | 4510   | 22     | 4552    | 135    | 224     | 359      | 128   | 5        | 133    |           |                   | _        |
| Kübe , ,         | 10195  | 1420      | 11615     | 9227   | 3/18   | 106.15  | 692    | 122     | 814      | 388   | 50       | 438    | trono     |                   |          |
| Jungvieh.        | , ligg | 917       | 5055      | 1777   | 1=()   | 5181    |        | _ !     | -        |       | _        |        | _         | Spreedil          | -        |
| Stälber. :       | 3059   | 30/1      | 1000      | -      | _      | - ;     | 15     | 10-6    | 5-45     | 17(4) | 7 : 17 1 | 1615   | כוייי     | 210               | 2        |
| Hammel. 3        | 22.391 | ~ * x++ F | 24192     | : [7]  | -11-(- | 27511   | 17, 7  | 37.01   | 5112     | 2031  | 1.75     | 2150   | -         |                   | _        |
| Chaic.           | 5,550  | 17-1      | וו־כלל    | 31/14  | 20,1   | 3 21 5  | ~ "! ! | 154     | -71 }    | 1166  | ija)     | 15/41  |           |                   | -        |
| Lammer. "        | -      | -         | -         | -      |        | _       | 17     | 81      | 98       | 148   | 20       | 163    | 15172     | 548               | 159%     |
| Sameine.         | 9900   | -71       | 157,14    | i . ]- | -      | 1-thin  | 7130   | 2 11    | 4511     | 1630  | 513      |        | al-Morray | -                 |          |
| Fertel. : -      |        |           |           |        | _      |         | 1.0    | : . }   | 12       | 60    | 71       | (II)   | (Hxng)    | (, <sup>m</sup> ) |          |

Der Bollgewinn betrug 1801 4201 fcm. Stein 2 Pfb., wovon 3941 Stein vertauft wurden.

- 7. Fabrifation. In Absicht ber Statte die speziellen Angaben bei ben Statten seibst. Auf bem Lande wurde 1800 von 231 Personen, auf 837 Stublen für 3247 Rible. Leinwand versertigt, 1798 nur für 2671 Rible. Eine Potaschsiederei beschäftigte 2 Personen, welche für 141 Rible. fabrigirten. In ben Drömlingsborfern werden allerhand Holzwaaren, als Mulben, Schauseln ic. verfertigt, und in ber Gegend von Salzwedel herrscht in Absicht ber Splnnereien und Webereien die meifte Indussite in ber Altmark.
- 8. Berfassung. In Betreff bes Stener: und Polizeiwesens fteht ber Kreis unter einem Landrath; in Absicht ber kirchlichen Berfassung unter ben Inspektionen Alt . Salzwebel, Gardelegen, Apenburg und Calbe, und in Unsehung bes Kantonwesens unter bem Insanterieregiment Mr. 27 in Stendal, die Stadt Salzwebel ausgenommen, welche zu bem baseibst in Garnison stehenden Kavallerieregimente gebort.

9. Abgaben und Einkunfte. Der Stabte f. Salzwebel, Garbelegen ic. bes platten Landes, im Jahre 1800, 2192 Athir. 16 Gr. 93 Pf. (1750 25,807 Athir. 4 Gr.) Kontribution, 959 Athir. 1 Gr. 9 Pf. (1750 11337 Athir. 8 Gr.) Ravalleriegeld, und 1750 noch besonders berechnet 5837 Athir. 16 Gr. Biehsteuer.

## 1. Die Stadt Salzwebel.

- 1. Lage. Salzwebel, die Sauptstadt in dem nach ihr benannten Rreise, liegt im nordlichen Theile bes Rreises, in einer tiefen und sumpfigen Gegend an der Jeehe, 263 Meilen von Berlin und -3 Mele len von Stendal. Die Jeehe theilt den Ort in die Alt, und Neustadt, und bie kleine Jeehe und Dumme umfließen einen Theil besselben.
- 2. Große. Dimmt einen ziemlichen Flachenraum ein, von ovalrunder Figur.
- 3. Eintheilung. Wird von der Jeege in die Altstadt und Reuftadt getheilt. Jebe berselben hat ihren besondern Umfang. Thor, Strafen, Rirchen, Schulen und ehedem sogar einen eigenen Magbitrat. Bormals wurden sie als zwei für sich bestehende Stadte betrachtet, jest aber machen sie nur eine Stadt aus, welche 2 Borstädte hat, Bochborn westlich, und Perwer offlich. Die erstere wird zur Stadt gerechnet, lettere zum platten Land: bes Arendseeischen Kreises.
- 4. Thore, Manern, Balle. Geche Thore mit Thurmen: das Perwerthor, Bockhornische Thor, La, chowische Thor, neue Thor auf der Altstadt und auf der Neustadt das Steinthor und Masserthor. Ein Thor, zwischen der Kirchgasse und der Sipne verbindet beide Stadte, wird aber nie verschlossen. Eine Mauer umgiebt jezt den ganzen Ort, wozu noch Graben und zum Theil doppelte Balle tommen, die aber hin und wieder abgetragen und zu Garten gemacht sind.
- 5. Straßen und Plate. Die vorzüglichsten Straßen ber Altstadt welche sehr irregular und frumm find: die Perwerstraße, Schuster: Schmiede, Juden: Kramer: Salz: Papen: Bockhorn: neue Straße und ber Rübenmarkt. In der Neustadt, die geradere Straßen hat: die Perwer, Wollweber: Breite: und Reichestraße. Verschiedene kleine Plate z. B. der Marktplaß in der Altstadt, der Parradeplaß in der neuen Straße ic.
- 6. Saufer und Feuerstellen. Größtentheils von Soly mit steinernem Fachwert und haufig mit vor, stehenden Giebeln und übergebaueten Geschoffen. Biele alte Gebaude, ba ber Ort in neuern Zebten teine große Brande gehabt hat, und Strohdacher in der Vorstadt Bockhorn.

| Der Ort hatte        | 171 | 1722 | 1750 | 1740 | 1750   | 1774 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|----------------------|-----|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Hauser, massive      | _   | -    | _    |      | _      |      | 10   | 10   | 20   | 20   |
| - mit Biegelbachern. | 443 | -525 | 694  | 816  | 825    | 814  | 812  | 806  | 812  | 812  |
| Etreboachern.        | 257 | 233  | 79   | Go   | 57     | 50   | 49   | 49   | 52   | 52   |
| Kirchen. sesse       | _   | -    | -    | -    | * **** | -    | 6    | 6    | 7    | 6    |
| Scheunen. : , ; ;    | 85  | 95   | 82   | 71   | 71     | 70   | 70   | 70   | 119  | 119  |
| Wäfte Stellen. 1 1 1 | 176 | 185  | 124  | 56   | 51     | 59   | 4t   | 48   | 46   | 45   |

7. Deffentliche Gebaube. Die Stadt hat zwar 6 Rirchen, aber nur 3 werden bavon gebraucht.
a) Die Marienfirche auf ber Neuftabt ein großes gothisches Gebande, mit vielen Alterthumern und einem 245 Rheinl. Fuß hohen Thurme. b) Die Ratharinenfirche, an bem Luchamischen Thore

a comb

auf ber Meustadt, ein regelmäßiges, ansehnliches Gebäude in Form eines Kreuzes, mit einem hohen Thurme. Beide Kirchen haben ansehnliche Bibliotheken. c) Die Franziskaner, oder Schulkir, che, auf der Altstadt, mit verschiedenen Merkwürdigkeiten, ist zu gleicher Zeit die Garnisonkliche. In diesen 3 Rirchen wird regelmäßig alle Sonntage gepredigt. d) Die Laurentiuskirche, auf der Altsstadt, wird zum Salzmagazin gebraucht und heißt daher die Salzkliche. Zwei Hospitäler. e) Das Hossitalt, wird zum Salzmagazin gebraucht und heißt daher die Salzkliche. Zwei Hospitäler. e) Das Hossitalt St. Elisabeth (St. Ilse) am Lohteich, auf der Neustadt, für 15 arme Frauenzimmer, mit einer kleinen Kirche, die von den Predigern der Elisabethkirche mit besorgt wird. I) Das St. Gesorgenhospital nehst einer Pfarrkirche vor der Stadt, auf dem Perwer, sur 12 alte Frauen. Die übrigen Kirchen und Kidster sind seit der Reformation eingezogen. Zu den weitlichen öffentlichen Gesbäuden gehören 1) das Karhhaus des vereinigten Magistrats, welches auf der Neustadt am Marktsplaße steht, wo die Perwer und Breitestraße zusammen stoßen. Ein großes Gebäude von 3 Geschossische schaftsche zusammen. Dem Nathhause gegenüber steht ein Thurm. Das Schulgebäude der vereinigten großen Stadtsschule sieht auf der Altstadt, und hängt mit der ehemaligen Franziskaner oder Mönchskliche zusammen. Es hat noch die Kreuzgänge, Zellen und Gewölbe des ehemaligen Franziskanerklosters. Das Schulgebäude der Neustadt wird gegenwärtig von Privatleuten bewohnt.

- B Die Probstei und Burg Salzwebel geboren im Finanzsinne zum platten Lande, baber sie auch baselbst mit aufgeführt sind, ungeachter sie in der Stadt liegen. Die Probstei war eine Stiftung bei der Marienkirche, welche nach der Resonnation der Familie von der Schulenburg mit allen Eine fünften übergeben wurde. Die Burg Salzwedel auf der Altstadt, an der Jeehe, chedem die Ressidenz der ersten Markgrasen, von deren Residenz nur noch die Uebetreste eines alten Thurms vors handen sind, gehört jezt einer adligen Familie.
- 9. Mublen und Ziegeleien. Salzwedel hat to Mublen, 3 Baffer ; und 3 Bindmublen auf der Alte ftadt, 2 Bind ; und 2 Baffermublen auf der Neuftvot, worunter eine Tuchwalkmuble befindlich ift, welche, nebst den beiben Ziegeleien der Altstadt und Neuftadt, der Kammerei gehören.
- 10. Einwohner. Die Stadt ift, ungeachtet ihres geringeren Umfangs und ber geringeren Sauser, jahl, beinahe vollreicher, wie Stendal. Im Jahre 1719 hatte fie 662 Wirthe, 1140 Kinder und 463 Dienstboten.

| Im Jahre. | Stand.     | Manner. | Frauen. | Söhne. | Töchter. | Gefellen. | Anchite. | Jungen. | Meggbe.          | Summe. |
|-----------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|------------------|--------|
| 1722      | Civil. 1 1 | 736     | -       | 621    | 688      | 132       | 31       | iog     | 390              | _      |
| 1730      |            | 734     | 817     | 657    | 717      | 133       | 59       | 92      | 385              | 3589   |
| 27/10     |            | 726     | 8/5     | 66g    | 708      | 140       | 43       | 106     | 400              | 3657   |
| 1750      |            | 748     | 867     | 584    | 665      | 165       | 43       | 119     | 415              | 5606   |
| 1770      |            | 801     | 1010    | 615    | 802      | 246       | 29       | 16t     | 350              | 4017   |
| 1780      | Civil. s s | 854     | 1024    | 531    | 867      | 225       | 24       | 130     | 3 <sup>6</sup> 9 | 4051   |
|           | Millitar.  | 261     | 171     | 108    | 125      | -         | -        | _       | _                | 663    |
|           | Summe.     | 1095    | 1195    | 689    | 990      | 225       | 21       | 130     | 369              | 4717   |

| Im Jahre |            |      | Frauen. | Cöhne. | Tóchter. | Befellen. | Anechie. | Jungen. | Mage. | Cummr. |
|----------|------------|------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------|
| 1790     | Civil. 1 1 | 848  | 1054    | 650    | 1902     | 207       | 30       | 105     | 384   | 4180   |
|          | Militar: 1 | 268  | 182     | 125.   | 131      | _         |          | _       | _     | 706    |
|          | Summe.     | 1116 | 1236    | 775    | 1033     | 207-      | 30       | 105     | 384   | 4886   |
| 2800     | Civil. 1 1 | 910  | 1092    | 711    | 932      | 265       | 57       | 131     | 593   | 4191   |
|          | Militar.   | 99   | 158     | 77     | 95       | _         | _        | -       | _     | 407    |
|          | Summe.     | 1000 | 1230    | 783    | 1025     | 265       | 57       | 131     | 593   | 4895   |
| 1801     | Civil.     | 911  | 1104    | 708    | 915      | 442       | . 48     | 103     | 575   | 4406   |
|          | Millitar.  | 275  | 1 149   | 102    | 104      | -         | _        |         | -     | 630    |
|          | Eumme.     | 118  | 1255    | 810    | 1010     | 412       | 43       | 103     | 575   | 5036   |

Darunter befanden fich 1800 22 und 1801 23 Juden (4 Famillen).

- 11. Garnifon. Diese besteht aus einer Estadron und bem Ctab bes Ravallerieregimente Dr. 7, gu deffen Ranton die Stadt auch gehort: 1801 783 Enrollirte.
- 12. Mabrung und Berfebr. Calywedel ift die wohlhabenoffe Stadt ber Altmart, und hat viel Ber triebfamfeit und loben. Brauerei, Brenneret, Die Berfertigung ber Lelnwand, Tucher, Friefe, Ras fche :e. Gerbereien und ein bedeutender Speditionshandel machen bie Sauptzweige bes Bertehre aus. Die Ctabt hatte 1800: 15 Accifebedienten, 1 Aftnarius, an Acherbanger, 1 Amtmann, 2 Apotheter, 27 Ctalier nen, i Mominifrator, 5 Barbiere, I Bauinipelter, 32 Bader, 16 Bierichenter, a Dieider, 3 Bobr : und Cageidmiede, 8 Bottder, 34 Branntweinbrenner, 31 Brauer, 1 Briefirager, 5 Buchbinder, 2 Bucheruder, 1 Budfenmacher, 2 Burgermeifter, 1 Mammerer, 1 Roffetter, 6 Monbibaten, 3 Manteren, 1 Mattunmober, 1 Monditor, 2 Montrolleurs, 9 Dafen : und Friesmacher, 1 Direfter, 7 Dredister, 1 Eis fenhandler, i Rabrifeninipetter, 9 gaiber, 21 gleifder, 4 Fuhrleute, 3 Gaftwirthe, 2 Gaffenvogte, 1 Garb ner, 1 Berichtediener, 4 Glafer, 1 Glashandler, 1 Juftitarius, 1 Juftigrath, 1 Juftigfommiffar, 2 Ramme mader, 21 Mauffeute, 2 Rollerwirthe, 2 Miempuer, 3 Knopfmader, 1 Roch, 1 Briegesmeteinnehmer, 1 Storbmacher, 4 Rupferichmiede, 8 Rurichner, 5 Rufter, 2 Landreiter, : Leberhandter, 3 Lederthauer, 9 Leine wandhandler, 3 Lemendammastmacher, & Leinweber, 7 Lingeniche Pacfentrager, 6 Lobgeiber, 7 Magis ftrateperfonen, 1 Martimeifter, 19 Materialiften, 2 Maurer, 1 Mebigin. Dottor, 1 Mehlhandler, 2 Meffer, fdmiede, t Muffus, I Mublenbereiter, 1 Windmuller, 3 Baffermuller, 4 Radler, 4 Ragelfdmiede, 4 Rachtmachter, 2 Organiften, 2 Pantoffelmacher, 19 Partifuliere, 2 Perrudenmacher, t Pfeifenmacher, 1 Poftmeifter, 1 Poftfommiffar, 3 Prageptoren ober Schullehrer, 5 Prediger, 3 Rafcmacher, 1 Nathmann, 6 Riemer, 1 Galgiafter, 2 Cattler, 3 Sageichmiebe, 1 Gefreider, 4 Geifenfteber, 3 Geiler, 1 Gerpisren, banten, 1 Scheerenichteifer, 3 Schlöffer, 37 Schneiber, 2 Schornfieinfeger, 99 Schuffer, 1 Siebmacher, 1 Sondifus, 1 Sperer, 8 Stadtwererdnete, 1 Stallmeifter, 1 Steinmegmeifter, 1 Steinfeger, 8 Stell : und Ra, bemader, 70 Tagelbhner, 19 Tifchler, 2 Tobiengraber, 8 Topfer, 8 Tudicherer, 7 Tudhanbler, 209 Zuchmacher, (38 Gefellen go Lehtlinge 2 Uhrmacher, 2 Wagebedienten, 3 Maifmaller, 3 Wembandler, 11 Deifigerber, 3 Biegelbrenner, 2 Biefementer, 2 Bimmerleuce, 5 Binngiefer, 4 Bollbediente. 3m Jahre 1-30 gablte man 113 Enchmacher 33 Gefellen, 1750 10g Tuchm. 34 Gefel, und 1770 92 Tuchm. und in Gefellen.

| Om Colma co.             | 10      | aren      | Fabrigire.    | Deb                | itiet.              |
|--------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Im Jahre 2800            | Stuble. | Arbeiter. | fűr<br>Rthle. | im Lande<br>Rthir. | auf. Land<br>Athir. |
| Wollarbeiter. 1 1 1      | 123     | 189       | 37498         | 20117              | 17581               |
| Lederarbeiter. s s       | -       | 28        | 21320         | 12690              | 11630               |
| Lederne Sanbiduhfabr. :. | -       | 11        | 758           | 758                | _                   |
| Leinweber. e e           | 147     | 127       | 37790         | 18597              | 19193               |
| Baumwollarbeiter. :      | 1       | 2         | 305           | 155                | 150                 |
| Thon Pfeifenfabrit.      | -       | 3         | 1200          | 800                | 400                 |
| Mehnadelfabr. : ,        | _       | 4         | 800           | 534                | 266                 |
| Summe. s                 | 271     | 364       | 102671        | 53651              | 49020               |

An Buthaten und Materialien waren erforderlich: inlandische für 67000 Athlie, ausländische für 9000 Athlie, überhaupt für 78700 Athlie. Im Jahre 1798 wurden 2/10 Stud Tuch, 60 Stud Serge, 2100 Stud Hite, 1436 Stud Fries und 36 Duh. baumwollene Tücher sabrigier, und was davon ins Ausland ging, größtentheils auf der Braunschweiger Messe abgeseht. Ehedem, im 13ten und 14 ten Jahrhunderte war Salzwedels Handel sehr lebhaft. Die Stadt muchte damale, bei der schiffbar ren Jeehe, als Mitglied der Hanse, ausgebreitete Geschäfte. Die Braus und Brennnahrung war bon jeher von Belang.

| Im Jahre | mar         | en      | Malzo  | erbr. | Schrott | perb. | Bier.   | Brannt. |
|----------|-------------|---------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
| 224      | Grauftellen | Blasen. | Wifpl. | E.    | Wispt.  | G.    | Tonnen. | Quart.  |
| 1719     | 108         | 36      | 2013   | . 8   | 38      | 8     | 10000   | 670     |
| 1750     | 65          | 47      | 1237   | -     | 214     | 2     | 106451  | 10539   |
| 2780     | 42          | 32      | 860    | 20    | 177     | -     | 8923    | 26224   |
| 1800     | 35          | 38      | 933    | 14    | 208     | 2     | 86,123  | 53084   |
| 1801     | 35          | 38 °    | 1003   | 10    | 228     | 20    | _       | -       |

Aber auch ber Uderbau und die Biebaucht geben einen ansehnlichen Mahrungszweig fur bie Burger, fchaft ab. Aussaat, Ertrag und Ronfumtion ergiebt fich aus biefer Tabelle.

| Im Jahre     | Ans    | gesae      | t. | Geno   | onne | n. | Saat i | und !      |            | Blieb | űbri | ig.      | 30     | hite. |    |
|--------------|--------|------------|----|--------|------|----|--------|------------|------------|-------|------|----------|--------|-------|----|
| 1            | Wijpt: | <b>3</b> . | M. | Wispt. | G.   | M. | Wispt. | <b>E</b> . | <u>N</u> . | WispL | E.   | W.       | Wifpl. | €.    | M. |
| Beizen. s    | 14     | -          | _  | 8)     |      | _  | 183    | 12         | _          | _     | _    | _        | 104    | 12    | -  |
| Roden.       | 63     | -          | _  | 378    | _    | -  | 1024   | 16         | -          | _     | _    | _        | 646    | 16    | _  |
| Berfte. 's 3 | 92     | 12         | _  | 452    | 12   | -  | 964    | 12         | _          | _     | _    | _        | 512    | _     | _  |
| Hafer: i ,   | 13     | -          | _  | 78     |      | _  | 112    | _          | _          | _     |      | _        | 31     | _     | _  |
| Erbsen       | 7      | _          | _  | 42     | -    | _  | 36     | 12         | _          | 5     | 12   | O'codin. | -      | _     | _  |
| Kartoffein.  | 6      | 18         | _  | 65     | _    | _  | 82     | -          | _          | _     | _    | _        | 17     | _     | _  |

(Im Jahre 1798 wurden 43 Mfp. Kartoffeln ausgeseht.) Wicken (1801) ausgestet 6 Mfp. 12 Schfl. Bon 2 Schfl. 5 Meh. Aussaat Leinsamen wurden 5 kl. Stein 6 Pfd. Flachs und 4 Stein 2 Pfd. Wert gewonnen. Klee, Buchweizen ic. wird nicht gebauet. Die Burgerschaft hat 90. 2 Morg. 132 Muth. Holz. Em schlecht bestandenes Ellern, und Virkenrevier. Die Anhöhen enthalten gute Eichen und Kienen. Der Wollgewinn betrug 1801: 118 schw. Stein 2 Pfd.

| Im Jahre 1801              | Pferde. | Dæfen. | Kühe. | Jungvich | Adiber. | Hammet. | Conft. | Chumer. | Edweine | Bertel |
|----------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Borhanden e e e            | 1.50    | 12     | 7.10  | 20.1     | . 22    | 1628    | 104    | -       | 1010    | -      |
| Bur Wirthschaft erfordert. | 155     | 112    | *740  | 226      | . —     | 1800    | 120    | -       | 1500    |        |
| Konsumirt                  | -       | 177    | 82    | -        | 1159    | 1114    | 51     | .12     | 1494    | 14     |
| Bertauft : ! ! !           |         | _      |       | —        |         | -       | -      | i-      | -       | -      |
| Zugezogen , , ,            | - 1     | _      |       | -        | 100     | COMME   | -      | 52      |         | 206    |

- 13. Salzwedel hat 3 Jahrmarkte, 1 Biehmarkt und 1 Wollmarkt. Em Ronigl. Poftamt, Accife
- 14. Magistrat und Rammeret. Salzwedel ift eine Immediatstadt. Chedem hatten die Alt, und Renfladt jede ihren besondern Magistrat, seit 1713 aber ein vereinigtes Rathekellegium, welches die obere und niedere Gerichtsbarkeit besitht, und gegenwärtig aus 1 Stadtbirektor, 3 Bürgermelsten, 1 Cekretar, 1 Kammerer und 1 Senator besieht. Die Kammeret, welche das Dorf Bedonstedt und Biethenit und Antheil an Perwer besieht, und daraus Getreidepackte, übrigens aber Revenüen von Acctern, Wiesen, Fricheret, Dammzoll, Waltmuble, Ziegeleien ic. zieht, hatte

| im Jahre - | Einr   | Einnahme. |     |        | egabi      | C.  | Be     | fand. | ,   | at     | tiva. |     | 910    | ijiva | •  |
|------------|--------|-----------|-----|--------|------------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|----|
| Jin Jahre  | Rihlr. | Gr        | Pj. | Rihlr. | <b>O</b> r | Pi. | Athle. | Gr    | Pi. | Rehir. | Br    | Ví. | Rthfr. | Gr    | 일. |
| 1719       | 5127   | 2         | 10  | 2563   | 4          | 11  | 563    | 21    | 11  | 2661.5 | -     | -   | 320    | -     | _  |
| 1750       | 3550   | 19        | 9   | 2520   | - 6        | 5   | 974    | -6    | 7   | 215/5  | - 6   | 10  | 19993  | 16    | 3  |
| 1800       | 5866   | 2         | 1   | 5191   | 1          | 7   | 2371   | 7     | 6   | 4370   | -     | -   | 2520   | -     | -  |

- 15. Get felicht eit und Schulle frer. Die Stadt hat 2 Pfartfirchen. Bei der Marienkirche auf der Altistadt sieben 3 Produger. Der Pastor hat den Titel eines Superintendenten und ift jedes Mal Insspector der Didzese Alt, Salzwedel. Bei der Katharinenkirche, auf der Neustadt, 2 Produger. Der Pastor ist Inspector der Didzese Noustadt, Salzwedel. Die Mondskirche ist ein Filial der Martenkirche. Der Magistrat ift Patron sammtlicher Pfartstellen. Die Stadtschule, welche zu den Gielehrten Schulen der Mark gehört, hat 5 Lehrer, Rentestor, Sourcktor, Subrettor, Kantor und Quartus. Außerdem noch eine Bürgerschule und 4 Elementarschulen.
- 16. Ertfeungen. Außer ben be ben Sofpitalern, bas Stipenbium ber Gewandschneibergilbe (30 Athle.)

a support of

- 17. Stadtwapen. Gelt der Bereinigung beider Stadte nur ein Siegel, jur Rechten ein halber Abr ler und ein Schiffel (ber Altstadt) und jur Linken ein ganger Abler, mit einem helm, auf 2 Schluffeln (ber Reuftadt).
- 18. Abgaben und Kassen. Im Jahre 1719 betrug die Ziese 1895 Richte. 9 Gr. 1730 2531 Richte. 7 Gr. 2 Pf. Der Zoll 1719 2000 Richte. 1765 3810 Richte. 4 Gr. 8 Pf. 1791 5162 Richte. 20 Gr. 4 Pf. Die Accise 1719 8043 Richte. 3 Gr. 5 Pf. 1750 11,506 Richte. 16 Gr. 7. Pf. 1800 22,714 Richte. 14 Gr. 9 Pf. Der Servis 1719 4687 Richte. 12 Gr. 1 Pf. 1750 2258 Richte. 6 Gr. 1800 2547 Richte. 17 Gr. 7 Pf. (die wirkliche Einquartierung 1750 2300 Richte. 9 Gr. 9 Pf. und 1800 2554 Richte. 10 Gr. 4 Pf.
- 19. Feueranstalten. Im 16ten Quinquennium war die Stadt mit 311,875 Athlie., im 17ten aber (1803) mit 840,025 Athlie. versichert. Im Jahre 1801 hatte Salzwedel 110 Brunnen, 6 große 785 kleine Sprifen, 33 Feuerleitern, 1019 Eimer, 27 Haken und 22 Wasserkufen.

#### 2. Die Stadt Barbelegen.

- 1. Lage. Garbelegen liegt in der Mitte bes Rreifes, an der Grenze bes Tangermandeschen Rreifes, in einem von den tleinen Fluffen Milbe, Goldbach, Laufebach ic. bewafferten und von entfernten Unbeben begrangten Thale, 204 Meilen von Berlin, 42 Meilen von Stendal. Die kleinen Fluffe umfiles fen die Stadt und vereinigen fich bei Ifenschnibbe.
- 2. Thore und Mauern. Sohe Mauern, und ehebem auch Malle und Graben, die jest in Garten vers wandelt find. Drei Thore: bas Stenballiche, Salzwebeliche (Soltiche) und Magdeburgische, beren Thurme, bis auf einen, abgebrochen find.
- 3. Strafen und Marktplage. Bier ziemlich gerade Sauptstrafen: Die Sandfrafe, Stendaliche, Magbeburgische und Mitolaistrafe. Die Burgfrage ift schmal, aber lang, und ftart bewohnt. Die übrigen z. B. die Breite oder Ritterstrafe, ber goldene Ring, die Bachterstrafe, Delftrafe, der Rlingberg zc. sind flein und unbedeutend. Drei Marktplage 1) ber große, welcher das Rathhaus umglebt, 21 ber Holzmarkt, ein schmes Biereck, 3) ber Btehmarkt, welches elgentlich eine Strafe ift.
- 4. Saufer und Feuerstellen. Außer ben barin vorhandenen maffiven Gebauden viele alte Saufer, größtentheils von Soly mit fteinernem Fachwert.

| Die Stadt hatte        | 1719 | 173 | 1750 | 1740 | 1750 | 177" | 17811 | 179"  | 1800 | 1801 |
|------------------------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| Saufer, maffine. ; ; / | -    | _   | -    | _    | -    | -    | _     | 34    | 70   | 70   |
| - mit Biegetb. s       | 477  | 439 | 470  | 500  | 499  | 498  | 498   | 498   | 514  | 514  |
| - mit Strobd. s        | 9    | 31  | _    | -    |      | -    | -     | 2     | 2    | 2    |
| Rirchen. e 1; 1 1 1    | -    | -   | -    | -    | - 1  | -    | 2     | 4     | 4    | 4    |
| Scheunen. e s s s s    | 107  | 150 | 130  | 116  | 115  | 115  | 100   | (386) | 1.42 | 142- |
| Mufte Stellen. 1 1 1   |      | 1   | -    | -    | ı    | - 5  | 4     | 4     | 2    | 2    |

- Im Jahre 1790 befindet fich, in Unsehung ber Scheunen, in den Sabellen ein Rechnungsfehler, ben ich nicht berichtigen tann.
- 5. Deffentliche Gebaube. 3mei Stabtfirden 1) die Marienfirche, nach bem Ginfturg ber ale ten Rirche, 1659 erbauet, mit einem hoben Thurm, ift bie Sauptfliche ber Stadt. 2) Die Difo.

laifirche, ein großes Gebäude mit einem 166 Fuß hohen, mit Aupfer gedeckten Thurme, brei hofptitaler 1) das große ober Heillgegeisthospital in der Breitenstraße, nebst einem Pachthose und einer Kapelle, worin zugleich alle halbe Jahre katholischer und resormirter Gottesbienst gehalten wird. Die, ses Hospital ift sehr reich und fur 12 angesehene Burgerfrauen bestimmt. Die dabei besindlichen Kammern sind sur armere Frauen. 2) Das kleinere Heilgegeisthospital, bei der Marientucke, sur arme Frauen bestimmt. 3) Das Georgenhospital mit einer Kirche, vor dem Calzwedelschen Thore, sur arme Leute beiderlei Geschiechts, wird von Kolletten unterhalten. Das Rathhaus steht auf dem großen Marktplaße, hat einen Thurm, und ver demselben sieht eine steinerne Statue des Roland. Die Pfart : und Schulgebäude besinden sich auf den Kirchhösen. Das Predigerwittwen: haus ist aus dem ehemaligen Kalandshause entstanden.

- 6. Muhlen. Sieben Waffermuhlen. Bei jedem Thore eine, die Magdeburger, Stendaliche und Salge webeische genannt; Die Burgmuhle bei Ifenschnibbe; die Biebecker, an ber Renendorser Grenze, die Marich; und Die Buschmuhle, welche von ben vielen fleinen Bachen in Bewegung gesetzt werden.
- T. Einwohner. Die Stadt mar ehedem vollreicher. Im Jahre 1719 iblite man 464 Wirthe, 816. Rinder und 355 Dienftboten.

| Im Jahre | Etand.      | Manner. | Frauen. | Sóbne. | Téchter. | G:sellen- | sinechte. | Jungan. | Migde. | Gunne.  |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| 1744     | Civil. ': 1 | 500     | - 1     | 450    | 555      | 13        | 17        | 43      | -1,2   | -       |
| 1750     |             | 499     | 644     | 464    | 519      | 55        | 18        | 29      | 278    | 2533    |
| 17.jo    |             | 487     | 653     | 462    | 566      | 45        | 17        | 48      | 225    | 2503    |
| 1750     |             | 481     | GGo     | 426    | 533      | -63       | 30        | 45      | 250    | 2525    |
| 1770     |             | 635     | 500     | 5:3    | 5        | 7.1       | 51        | 5ti     | 203    | 2.174   |
| 1780     | Ewil. : :   | 7,30    | 1150    | j -    | 10.1     | 71        | 5"        | gf >    | 160    | 3.441   |
|          | Militar. 1  | 428     | 187     | 110    | 104      |           |           | _       |        | 829     |
|          | Summe.      | 1008    | 857     | 552    | 598      | 57        | 36        | 46      | 189    | 3320    |
| 1790     | Civil.      | 574     | + + ;   |        | 711      | F q       | (اید      | fis     | 117    | : ) ] 7 |
|          | Millitär. 1 | 7(4)    | 130     | 120    | 1.12     |           | -         | -       |        | 8.73    |
|          | Summe. s    | 973     | 674     | 450    | · inju   | - 6g      | 20        | 65      | 113    | 2851    |
| 13.00    | Civil. 1 :  | Sii:    | 657     | 318    | 451      | Sar       | 30        | -17     | 154    | 2317    |
|          | Militär.    | - 1     | 319     | 75     | 8jti     | -         | _         | i —     | -      | 278     |
|          | Eumat.      | 5111    | 276     | 111    | 52.7     | 11/3      | 30        | 17      | 132    | 7,10    |
| 13.01    | Civil .     | 578     | 50      | ريد    | 2:1      | 3 1       | 52        | 5.0     | 151    | 2,00    |
| 0        | Mittiede. 1 | 172     | 200     | 95     | 10.5     | -         | -         |         | -      | 874     |
|          | Eumme.      | 1050    | 7.58    | 521    | 535      | 161       | 32        | 50      | 159    | 375     |

Im Jahre 1801 hatte die Stadt unter ihren Bewohnern 3 Franzosen und 2 Bohmen. Keine Juden. Die Garnison besteht aus einem Bataillon des Infanterieregiments Nr. 27 in Stendal, ju beffen Kanton die Stadt auch gehört. 1801 zählte man 556 Enrollirte.

8. Mabi

8. Nabrung und Bertebr. Der ehemalige flor und Sandel ber Stadt ift ganglich gefunten. Ader: bau, Biebjucht, Gartenbau und Tuchmacheret find fest die Bauptgweige ber Betriebfamkeit. Stadt hatte 1800: 10 Accifebedienten, 15 Aderburger, 2 Apotheter, 37 Stadtarmen', 6 Barbiere, 11 93d, der, 14 Bierfchenter, 1 Bortenwirter, 6 Bottder, 89 Branntweinbrenner, 59 Brauer, 1 Buchbinder, 5 Burgermeifter, 2 Admmerer, 3 Rantores, 2 Rontrolleurs, 5 Drecheler, 2 Eifenhandler, 2 Farber, 1 St. fder, 6 Ricifder, 10 Aubrleute, 1 Forfter, 6 Baftwirthe, 3 Bartner, 1 Berichtsdiener, 3 Glafer, 2 Brug, macher , 2 Banbicuhmacher , 4 Bausichlachter , 1 Bebamme , 20 Birten , 4 Boler , 7 Bufichmiebe, 10 But. macher, 44 Invaliben, 1 Juftistommiffarius, 8 Raufleute, 1 Rellerwirth, 3 Reffelführer, 2 Riempner, 1 Rnopfmacher, 5 Rurichner, 3 Rafter, 1 Landeinnehmer, 2 Leinendammaftmacher, 15 Leinweber, 8 Lingen. fche Padentrager, 5 Lobgerber, 4 Magiftratsperfonen, 1 Marttmeifter, 9 Matertaliften, 4 Maurer, 1 Mes dezin. Dottor, 4 Mehthandler, 3 Mefferichmiede, 1 Stadtmufitus, 1 Muhlenbereiter, 7 Maffermaller, 22 Rabler, 5 Ragelichmiede, 3 Nachtwachter, 3 Delmaller, 1 Organifen, 3 Partifuliere, 3 Perrufenmacher, 2 Pfeifenmader, 1 Pofifchreiber, 2 Pofillione, 1 Pofamentirer, 15 Prabenbaten, 3 Prageptoren oder Schule lehrer, 4 Prediger, 2 Riemer, 2 Rohrmeifter, 1 Galgfaftor, 3 Cattler, 4 Geifenfieder, 4 Geiler, 1 Ger, vierendanten, 1 Scharfrichter, 1 Schloffer, 27 Schneiber, 1 Schornfteinfeger, 31 Schufter, 1 Schweinichnei, ber, 1 Syndifus, 10 Stadtverordnete, 1 Steinfeger, 3 Stellmacher, 8 Strumpffrider, 76 Lagelohner, 2 Chormarter, 20 Lifdler, 2 Lopfer, 4 Luchicherer, 27 Luchmacher, 1 Uhrmacher, 3 Biebindfter, 3 Mas gebediente, 2 Maltmuller, 3 Beinhandler, 8 Weifigerber, 13 Wollfrager, 4 Bollfreider, 1 Biegelbren, ner, 1 Biefemeifter, 5 Bimmerleute, 3 Binngiefer, 2 Bollbediente, 1 Bwirnmacher.

Eigentliche Fabriken hat die Stadt nicht. Auf 33 Stühlen wurden 1800 von 70 Arbeitern für 24439 Ribir. Tücher, Strümpse und Müßen (1798 969 Stück Tücher und 540 Duß. Strümpse und Hands schuhe) versertigt, und sur 18212 Ribir. außer Landes abgeseht. Die Loh, und Weißgerber bereiter ten für 12120 Athlir. Leber und sehten für 5040 Athlir. außer Landes ab. Sechs Ouvriers versertigt ten für 2000 Athlir. Handschuhe und bebitirten für 1334 Athlir. im Auslande. 24 Arbeiter fabrigirten auf 24 Stühlen für 300 Athlir. Leinwand. Auf 1 Stuhl 2 Ouvriers sur 305 Athlir. baumwollne Waas ren. Ueberhaupl genommen sabrigirten 117 Personen für 38859 Athlir. Waaren und sehten für 14273 Athlir. im Lande und 24586 Athlir. außer Landes ab. Der Werth der roben Materialien betrug 11,000 Athlir.

Die Brauerei, einft bie reichfte Mahrungsquelle, ift größtentheils verfiegt. Chebem marb das Bier (bie berühmte Garlei) fehr weit verfahren. Dagegen haben fich die Brennereien gehoben.

| ~ ^      |                | ren     | Mals   |            | Schroll<br>braue | 4          | Bier.   | Brannte mein. |
|----------|----------------|---------|--------|------------|------------------|------------|---------|---------------|
| Im Jahre | Brauftels len. | Blafen. | Wijpl. | <b>ල</b> . | Wijpl.           | <b>හ</b> . | Zonnen. | Quart.        |
| 2719     | 152            | 14      | 2973   | 8          | 82               | 22         | 45100   | 1478          |
| 1730     | 151            | 32      | 2214   | -          | 220              | 4          | 26738   | .8697         |
| 1750     | 135            | 80      | 1085   | 8          | 334              | 4          | 12682   | 20154         |
| 1800     | 59             | 89      | 193    | 6          | 217              | 18         | 21343   | 36,10.4       |
| 1801     | 59             | 89      | 195    | -          | 232              | 6          | 0440    | _             |

Der Aderbau und bie Biehjucht find, bei bem guten Boden und den iconen Biefen lange der Mile be, feit einigen Jahren febr empor gekommen.

| Im Jahre      | Ansi   | gejác      | t.   | Gewo    | mnei | 1. |        | nd K<br>tion- | ons | Blieb  | übr | ig. | Fel    | hlte.      |    |
|---------------|--------|------------|------|---------|------|----|--------|---------------|-----|--------|-----|-----|--------|------------|----|
| 1801.         | Wifpt. | <b>3</b> . | ω̃ί. | Agilet. | Œ.   | N. | Wifpt. | G.            | M.  | Wijpl. | Œ.  | M.  | Wifpl. | <b>3</b> . | 33 |
| Weizen.,      | 15     | 18         | -    | 46      | -    | -  | 82     | 10            | 8   |        | -   | -   | 36     | 10         | 8  |
| Rocken. e e   | 65     | 19         | 8    | 191     | 10   | 8  | 1063   | 5             | 8   | -      | -   | -   | 871    | 37         | -  |
| Gerfte. 1 1   | 62     | 12         | 4    | 123     | -    | -  | 363    | 8             |     | -      | -   |     | 210    | 8          | -  |
| Hafer. 1 1    | 14     | 8          |      | 28      | 16   |    | 50     | 18            | 5   | _      | -   | _   | 22     | 2          | 5  |
| Erbfen. s s   | 5      | 12         | -    | 1.4     | _    | -  | 25     | 4             | 8   |        | -   | -   | 11     | 4          | 8  |
| Rartoffeln. : | 40     | 4          | 8    | 231     | 4    | _  | 311    | -             |     | -      | -   | -   | 69     | 20         | _  |

Linfen wurden gefaet 3 Cofft. gewonnen 12 Cofft. Widen gefaet 6 Schft. gewonnen 1 Mip. Lein: famen gefaet 16 Schft. und bavon 96 ft. Stein Flachs und 48 Stein Werf gewonnen. Hopfen, La: bat, Riee ic. wird nicht gebauet.

| Im Jahre 1800.             | Pferde. | Ddyfen. | Kühe. | Jungvieh | Kálber. | Hammel. | Eduje. | kámmer. | Schweine | Fortel. |
|----------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|
| Borhanden. s s s           | 199     | 12      | 558   | 153      | 151     | 500     | 735    | -       | 1075     | -       |
| Bur Wirthichaft erfordert. | 200     | 8       | 558   | 155      | -       | 800     | 1200   | -       | 1290     | -       |
| Konfumirt. s s s s s       | -       | 47      | 54    | _        | 679     | 675     | 120    | 39      | 732      |         |
| Bertauft. e e e e          | -       | 4       | 34    | _        | 6.1     | 125     | 400    | 20      | 553      | . —     |
| Zugezogen. : 1 : 1 :       | 12      | _       | _     | -        | 80      |         | _      | 456     | -        | 705     |

Der Bollgewinn betrug 1801 113 fcw. Stein.

10. Die Stadt hat 5 Jahrmarfte, eben fo viel Blehmarfte und einen Bollmarft. Gin Renigl. Poftamt, auf der Strafe von Berlin nach Sannover, ein Meeifeamt und Sanptgollamt.

.tx. Magiftrat und Kammerei. Gardelegen ift eine Immediatstadt, der Magistrat besitt daber die obere und niedere Gerichtsbarkeit. Er besteht aus 4 Personen, einem Direktor, zwei Burgermeistern und einem Stadtsefretar. Die Kammerei, deren Revenuen von Landereien, Gartenzinsen, Duthelenpachten, ber Ziegelet ic. auffommen, hatte

| im Jahre | Einr   | ahm | e.  | Mus    | gabe | P   | 200    | fland. |    | Ac     | tiva. |     | Pa     | ffiva. | •   |
|----------|--------|-----|-----|--------|------|-----|--------|--------|----|--------|-------|-----|--------|--------|-----|
| im Jugic | Athle. | Gr  | Pj. | Rthfr. | (Ör  | ĮI. | Mthlr. | Gr     | PF | Nihtr. | Gr    | Pf. | Rihle. | ®г     | Pf. |
| 1719     | 3724   | 23  | 5   | 3585   | 16   | 11  | 139    | 6      | 6  | 1717   | 15    | -   | _      | -      | -   |
| 1750     | 1555   | -   | 5   | 1699   | 9    | 2   | -      | -      | _  | _      | -     | -   | 1654   | 13     | 3   |
| 1800     | 1562   | 5   | 10  | 1429   | 9    | 10  | -      | -      | -  | 500    | -     | _   |        | -      | -   |

12. Geiftlichkeit und Schullehrer. An den beiben Stadtfirchen welche aber nur eine Parochle ause machen, fieben 4 Prediger. Gin Paftor, ber jugleich Inspektor ber Garbelegenschen Didgese ift und ben Eitel eines Superintendenten hat. Die übrigen brei Prediger haben jeder über einen bestimmten Theil ber Stadt die geiftliche Ruratel. Bei ber Stadtschule welche jezt zu ben Mittel ebe-

bem aber ju ben Gelehrten/Schulen geborte, fteben 4 Lehrer. Außer Diefer find noch 2 Elementar, ichulen vorhanden.

- 23. Stiftungen. Bon ben oben genannten brei Hofpitalern ift bas große Heiligegeisthospital vielleicht eins ber reichsten in ber Mark. Es besicht die drei Borfer Ackendorf, Jeggau (mit dem Borwerk Neuhof) und Laahke, eine Mahle und ein Geholz von 2500 Morg. Erofe. Der Magistrat führt barüber die Aufsicht, und ist zugleich Kirchenpatron ber genannten Dorfer. Ueberdies sind noch versschiedene kleine Legate für Wittmen, Armen und Schulkinder vorhanden.
- 14. Stadtmapen. Auf der einen Salfte einen halben rothen Abler, auf der andern vier mit Sopi fenranten ummundene Stangen.
- 15. Abgaben und Kassen. Im Jahre 1719 war der Ertrag des Zolls 5117 Athle. 17 Gr. 3 Pf. 1791 7322 Athle. 18 Gr. 3 Pf. Der Ziese 1719 4196 Athle. 18 Gr. 1 Pf. 1730: Der Accise 1719 13176 Athle. 12 Gr. 1750 10171 Athle. 19 Gr. 11 Pf. 1800 12899 Athle 11 Gr. 11 Pf. Des Servis 1719 4010 Athle. 3 Gr. 7 Pf. 1750 631 Athle. 16 Gr. 4 Pf. 1800 1290 Athle. 21 Gr. 10 Pf. (die wirkliche Einquartierung 1750 2346 Athle. 19 Gr. 5 Pf. 1800 1219 Athle.
- 16. Feueranstalten. Im ibten Quinquennium war die Stadt in der Feuersozietät mit 190,400 Rthir. im 17ten oder 1803 mit 682,675 Rthir. versichert. Im Jahre 1801 hatte sie 236 Brunnen, 6 große, 422 fl. Handsprigen, 38 Feuerleitern, 600 Eimer, 24 Haten, 16 Bafferkufen.

### 3. Der Gleden Begenborf.

- 1. La ge. Begenborf liegt an ber Jeebe, welche ben Ort in brei verschiedenen Stromen theils umglebt, theils auch hindurch fließt, 24 Meilen von Berlin, 8 Meilen von Stendal. Ursprunglich vielleicht Jeehendorf. Der Ort ist offen, irregular und gang dorfartig gebauet. Die drei adligen Hofe geben ihm noch einiges Ansehen.
- 2. Saufer und Feuerstellen. Ble auf den Dorfern, von Soly mit Lehm ober Blegelfteinen.

| Die Stadt hatte      | 1719 | 1722 | 1730 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Saufer, mit Biegeln. | -    | 2    | 2    | 15   | 15   | 42   | 45   | 45   | 58   | 58   |
| - mit Stroh.         | -    | 55   | 55   | 48   | 48   | 49   | 49   | 49   | 37   | 37   |
| Scheunen. :          | -    | 26   | 27   | 26   | 26   | 29   | 46   | 32   | 32   | 52   |

- 3. Deffentliche Gebaube. Die Rirche (bie Marientirche) fieht in ber fogenannten Borftabt, 1735, nebft bem Thurm, neu erbauet. Außerhalb bes Fleckens auf dem Rirchhofe eine 1704 erbauete Rirche, worin die Leichen und Wochenpredigten gehalten werden, und das Schulenburgische Erbbegrabe niß sich befindet. Das Pfarr und Schulgebaude neben der Hauptfirche.
- 4. Ginmobner:

| Im Jahre | Manner. | Frauen. | Sábne | 28 <b>4</b> (cr. | Gefellen. | Anechte. | Jungen. | Magbe. | Summe. |
|----------|---------|---------|-------|------------------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | 57      | _       | 57    | 59               |           | -        | 4       | 5      | _      |
| 1730     | 53      | 57      | 52    | 48               | -         | 4        | 2       | 10     | 226    |
| 1740     | 66      | 59      | 52    | 50               | 4         | 6        | 7       | 15     | 259    |
| 1750     | 78      | 81      | 70-   | 65               | 7         | 8        | 7       | 22     | 538    |
| 1770     | 122     | 166     | 92    | 107              | 9         | 11       | 8       | 35     | 517    |
| 1780     | 119     | 158     | 113   | 115              | 5         | 14       | 6       | - 39   | 568    |
| 1790     | 104     | 127     | 84    | 92               | - 4       |          | 2       | 14     | 427    |
| 1800     | 335     | 169     | 107   | 101              | 1 7       | 11       | 7       | 12     | 579    |
| 1801     | 120     | 144     | 97    | 84               | 5         | E        | 8       | 15     | 474    |

Der Ort gehört jum Kanton bes Infanterieregiments Mr. 27 in Stendal, und hatte 1801 93 Enrollitte.

5. Nahrung und Verkehr. Ackerbau und Biehzucht. Im Jahre 1800 hatte Behendorf 4 Accifeber dienten, 1 Aktuarius, 10 Ackerbau und Biehzucht. Im Jahre 1800 hatte Behendorf 4 Accifeber dienten, 1 Aktuarius, 10 Ackerbaue, 3 Amtleute, 1 Administrator, 1 Barbier, 2 Gacter, 2 Bierschefter, 1 Bottcher, 5 Branntweinbrenner, 1 Kantor, 3 Drechster, 1 Fleischer, 5 Gaswirthe, 2 Gartner, 1 Gerichtst diener, 1 Glaser, 1 Hebamme, 12 Hirten, 1 Husschmidt, 1 Invaliden, 2 Justitiarien, 1 Kausmann, 1 Kürster, 1 Leinweber, (1 Materialisten) 1 Maurer, 1 Musikus, 1 Mindmüller, 1 Nagelschmidt, 1 Nachtwachter, 1 Organisten, 1 Partikatier, 2 Prediger, 1 Sattler, 1 Servisrendanten, 1 Schlösser, 7 Schneider, 1 Schuster, 20 Tagelöhner, 3 Lischler, 1 Todiengräber, 2 Zimmerleute. Die 2 Leinweber haben 1800 auf 2 Stühlen sier 740 Rihle. Leinwand sabrigiet. Die Brauerei wird von den Gutsbessissen betrieben. Die 5 Branntweinbrenner verbrauchten (1780 16 Bsp. 12 Schst.) 1801 9 Bsp. 2 Schst. Schrot und vert schneiten (1800) 4737 Quart Branntwein. Der Boden ist leicht, aber die Biesen sind que.

| Im Jahre    | Mus    | gefde | t. | Gew    | onne | n-  | Saat 1 | inb !      |    | Blieb | น์61 | rig: | Fe     | hlte.      |            |
|-------------|--------|-------|----|--------|------|-----|--------|------------|----|-------|------|------|--------|------------|------------|
| 1801.       | Wispl. | S.    | M. | Wifpt. | S.   | M.  | Wispt. | <b>ප</b> . | W. | WifpL | G,   | M.   | Wijpl. | <b>3</b> . | M.         |
| Rođen.      | 7      | 4     | 12 | 21     | 14   | 1 4 | 84     | 20         | _  | -     | _    | _    | 63     | 5          | 12         |
| Berfte. ,   | 4      | 2     | 14 | 8      | 5    | 12  |        | 2          | 14 | -     | _    | · —  | 5      | 21         | 2          |
| Hafer. : .  | 3      | 16    | 14 | 14     | 2    | 10  | 4      | 16         |    | -     | 9    | 12   | _      | _          | _          |
| Erbfen. 1   | -      | 10    | -  | -      | 20   | -   | 4      | 20         | -  | -     | _    | _    | 4      | _          | <b>I</b> _ |
| Kartoffeln. | 3      | 12    | -  | 35     | -    | -   | 40     | _          | -  | _     | _    | _    | 5      | _          | _          |

Bon 2 Bfpl. Musfaat Leinsamen wurden 30r fl. Stein 9 Pfb. Flache und 150 Stein to Pfb. Bert ger wonnen. Biden, Alee ic. ic. wird nicht gebauen

| Im Jahre 1802              | Pferde. | Ochfen. | Súbc. | Jungvieh | Raiber. | Sammel. | Edafe. | L'ammer. | Schweine | Fertel. |
|----------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| Bothanden. , , , ,         | 52      | 2       | 122   | 20       | . 58    | -       | 1.     | -        | 230      | _       |
| Bur Wirthichaft erfordert. | 48      | 2       | 120   | 49:      | . —     | -       |        | <u> </u> | 250      | -       |
| Ronfumirt. s s s s         | -       | -       | 6     | -        | 40      | -       | -      | -        | 180      | 6       |
| Bertauft. s s s s          | -       | 1 1     | 16    | -        | 42      | -       | -      | _        | 10       | 30      |
| Bugelogen. , , ,           | 2       | _       | -     |          | 30      |         | _      | -        | -        | 60      |

- 6. Der Ort hat 3 Jahr, und Biehmartte, ein Accife, und Rebengollamt von Salzwebel.
- 7. Gerichtsbarfeit. Ift ein Martiflecken ben grafilch und abeligen Saufern von ber Schulenburg bieselbst gehörig, welche burch einen Gesammtrichter bie Jurisdiktion besorgen laffen. Die Polizeit wird von einem sogenannten Polizeiamte verwaltet. Der Ort hat also teinen Mngistrat, teine Burgertaffe und eben so wenig eigene Gewerte.
- 3. Ablige Guter. Die brei Ritterfige gehoren jum platten Lande, und sammtlich ben Grafen und herren von der Schulenburg. Das eigentliche Stammgut ober hiefige Althaus Begendorf befigt die fe Famille fon feit 1204.
- 9. Beiftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Rirche fteben 2 Prediger, ein Paftor und ein Diaconus. Seit bem Jahre 1640 wechselt die Inspektion über die von ber Schulenburgifchen Patronatpfarren zwischen ben Paftoraten zu Begendorf und zu Apenburg ab. Die Schule, eine Elementarschule, wird von bem Kantor verseben.
- 10 Pf. 1750 615 Rthlr. 1 Gr. 6 Pf. und 1800 987 Rthlr. 4 Gr. 6 Pf. Der Servis 1750 77 Rthlr. 12 Gr. 1800 78 Rthlr. 15 Gr. Die Gebäude der Stadt stehen in der Landseuersozietät vers. sicher. Im Jahre 1801 hatte Behendorf 36 Brunnen, 2 große 6 kleine Spriften, 2 Feuerleitern, 30 Eimer, 4 Haten, 2 Rusen.

| Mame.      | Quali-<br>tåt. | Zustand.                                                                                                                                                                       | Seuerstel- | Menschen | Hufen. | Besißer.                                  | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                             | Addreße<br>örter.   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Ubbendorf. | Dorf.          | 3wei Lehnschulzen, 10 Ganzbauern, 13 Midner, 1 Einlieger, 2 Nabemacher, 2 Schmiede, Masser, mühle an der Molmfe: Ein Königl. Oberförster über das Disterfer Revier. Hopfenbau. |            | 187      | 28     | Domanen:<br>amt Diftorf.                  | Filial von<br>Difterf,<br>Infp. Alti<br>Ealzwer<br>del. | p. Salz, wedel.     |
| Adenborf.  | Dorf.          | 4 Ciangbauern, 8 Halbbauern, 2<br>Koffaten, 1 Budner.                                                                                                                          | 26         | 117      | 15.    | Seil Geift.<br>hespital in<br>Gardelegen. | Eingepf.<br>in Gerge,<br>Ip.Calbe                       | p. Garder<br>legen. |

| Name.                                           | Quali-<br>tát.   | Zustand.                                                                                                                                             | Benerliels | Menfehen       | Şujen.    | Befiger.                                                                                                                             | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                                | Nodreße<br>drier.   |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alblunt,<br>Allem.                              | Derf und<br>Gut. | 13 Gangbauern, 6 Koffsten, 1<br>Budner, 4 Einlieger, 1 Maurer,<br>Schmiede, Baffermubte am Muh.<br>lenbach.                                          |            | 190            | 15<br>13! | Die von der Schulenburg<br>auf Begen,<br>dorf,                                                                                       | Matterk.<br>Ijp.Apen,<br>burg oder<br>Begend.              | p. Salzi<br>wedel.  |
| Andorf.                                         | Dorf.            | 9 Ganzbauern, 1 Einlieger.                                                                                                                           | 12         | 57             | Io        | 1)Dománen<br>amt Duforf.<br>2) Ablich.                                                                                               | Tilial von<br>Ofterwohl<br>Infp. Alte<br>Galzwer<br>del.   | p. Salz.            |
| Kl. Apen-<br>burg,<br>oberWendisch<br>Apenburg, | Dorf.            | 3 Ganzbauern, 8 Salbbauern, 1 Einlieger, Schmiede.                                                                                                   | 18         | Ŋо             | 85        | Die von ber Schulenburg                                                                                                              | Filial des<br>Fleifens<br>Apenburg                         | p. Garbe,<br>legen. |
| Audorf.                                         | Dorf.            | 11 Ganzbauern, 1 Budner, 2 Ein:<br>lieger, 1 Rabemacher, Schmiebe,<br>Wassermuble an ber Jeehe.                                                      |            | 021            | 22        | 1) Die v. b. Schulenburg<br>2)Domanen<br>amt Diftorf,<br>(4Bauern.)                                                                  | Begen:<br>borf, Jip.                                       | p. Salzi<br>wedel.  |
| Bandow,<br>Bandau.                              | Dorf und<br>Gut. | 3 Halbbauern, 6 Roffaten, 1 Bub-<br>ner, 10 Einlieger.                                                                                               | 20         | 83             | 9         | Der Reichsg.<br>v. d. Schulen<br>burg auf<br>Wolfeburg.                                                                              | Filial von<br>Jeeben,<br>Jip.Apen,<br>burg eder<br>Begend. | p. Garbes           |
| Varnebeck.                                      | Dorf.            | Ein Lehnschulze, 7 Halbbauern, i Kossaten, 5 Budner, Schmiede, Bassermühle am Mühlenbach.                                                            |            | 120            | 17        | 1)Domanen<br>amt Duforf.<br>2) Der v. d.<br>Kuefebeck zu<br>Langenapel.                                                              | Tilial von<br>Operwehl<br>Info. Alte<br>Galzwes<br>del.    | p. Salze wedel.     |
| Berge.                                          | Dorf und<br>Gut. | Dudner, 4 Einlieger, 2 Rabema, der, Waffermuhle. Starter Hop-fenbau.                                                                                 | 10         | 248            | 211       | Der Haupts<br>mann v. 2lle<br>venslebenhies<br>selbst.                                                                               | Mutterk.<br>Jip.Calbe                                      | p. Garber<br>legen. |
| Bergmoor<br>Berkemore                           | Kolonie.         | Im Jahre 1776 auf der muften Feldmart Bertemore angelegt, ber fteht aus 6 Dudnern.                                                                   |            | 28             | -         | Domanen:<br>ameDiesdorf                                                                                                              | Eingepf.<br>m.Dufterf.                                     | p. Salze<br>wedel.  |
| Behendorf                                       | Drei abl. Guter. | in und bei dem Flecken Behendorf, nebst 3 Einliegern, 2 Gartnern, Waffermühle an der Jehe und einem Förster über 250 Mr. Holz zum isten Gut gehörig. | 5          | 51<br>45<br>45 | 81<br>48  | 1) Der Graf<br>v.d. Schulen<br>burg (Alt-<br>haus.) Die<br>Gebrüd. v d.<br>Schulenburg<br>3) Der Lieu-<br>tenant v.d.<br>Schulenburg | Eingepf.<br>in Begen<br>dorf.                              | p. Salz<br>wedel.   |

| Mame.                                                       | Qualis<br>tåt.    | Zustand.                                                                                                                                                                                                                   | Tenerstel. | Meniden | Hufen.  | Besiger.                                                                    | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                             | Alddreß:<br>örter.  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Gr. Vier-<br>ftedt,<br>ehedem Ben-<br>bifch Bier-<br>ftedt. | ~~                | 4 Ganzbauern, 10 Halbbauern, 1<br>Roffate, 4 Einlieger.                                                                                                                                                                    | 25         | 119     | 21      | 1) Schulami<br>Dambet. 2<br>Bogt. Rohrb.<br>3) v. d. Kinefe<br>beck zu Tyl- | Rohrberg<br>Juip. Alte<br>Galzwer                       | p. Garde, legen.    |
| Al. Bier-<br>fledt,<br>ched. Deutsch<br>Bierstedt           |                   | Ein Lehnschulze, 3 Ganzbauern, 2 Salbbauer, 2 Ginlieger.                                                                                                                                                                   | 10         | 58      | 9       | Die Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>in Bezendorf<br>u. Apenburg                 | Kilial von<br>Nohrberg<br>Insp. Alt:<br>Salzwer<br>bel. | p. Garde,<br>legen. |
| Vockhorn.                                                   | Vorstadt,         | auf ber Westseite ber Altstadt Salz- webel, deren Einwohner Burger sind und burgerliche Lasten tragen. Es befinden sich hier 3 Wind, und 3 Wassermühlen, wovon die eine vorzugsweise die Bockhornsche Was- sermühle heißt. | -          |         |         | Ein Theil der Stadt Salze wedel.                                            | Eingepf.                                                | p. Salze<br>wedel.  |
| Bockefiß.                                                   | Dorf.             | 4 Canzbauern, 6 Halbbauern, 3<br>Büdner. 786 M. 107 [] R. Un-<br>theil am Drömling.                                                                                                                                        | 17         | 85      | 9       | Der Gr. v. d. Schulenburg<br>Bogtel<br>Steimke.                             | Eingerf.<br>in Steime                                   | p. Garde:<br>legen. |
| Böddenseel                                                  | Dorf und<br>Gut.  | 5 Ganzbauern, 21 Koffden oder Budner, 8 Einlieger, 1 Maurer, 1 Rademacher, 1 Forfter, über 5000 M. Eichenholz. Windmuhle.                                                                                                  | 51         | 252     | 5<br>24 | D.v. Schenct<br>hieselbft.                                                  | Eingepf.<br>in Wegen-<br>ftebt. Ifv.<br>Varbeleg.       | p. Garbe;<br>legen. |
| Böbbenseel                                                  | Rolonies<br>dorf. | 15 Halbbauern ober Kolonisten, 5<br>Dubner, 4 Einlieger, 1 Rademas<br>der, 203 Scheffel Aussaat. 400<br>M. 84 [] R. Antheil am Droms<br>ling.                                                                              | 27         | 129     | -       | D.v. Schenct                                                                | Eingepf.<br>in Wegen,<br>ftebt, Ifp.<br>Garbeleg.       | p. Garder<br>legen. |
| Sohen:<br>Bodden:<br>stedt,<br>o. Wendisch:<br>Boddenstedt. | Dorf.             | Besteht aus 7 Halbbauern, Was sermühle am Molmkebach.                                                                                                                                                                      | 13         | 59      | 9       | Dom Amt<br>Diftorf.                                                         | Eingepf.<br>in Diftorf,<br>Infp. Alt.<br>Salzwed.       | p. Ealze<br>wedel.  |
| Bödden-<br>stedt<br>bel Salzwei<br>del.                     | Dorf.             | 12 Gangbauern, 3 Budner, 2<br>Krüger, 1 Zimmermann, Wind,<br>und Wassermühle an der Dumme.                                                                                                                                 |            | 113     | 23      |                                                                             | Eingepf.<br>Jur Gtadi<br>Alt Galz:<br>wedel.            | vedel.              |

| Mame.                     | Quali-<br>tắt.   | Zustand.                                                                                                                                                 | Feuerstel. | Menschen | Husen. | Besiger.                                           | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                 | Abdreß.             |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Auf bem<br>Bohl-<br>bamm. | Holzwär,<br>ter. | in bem Salzwebelichen Stadt, und Burgerholze, an der Lilneburgi- ichen Grenze.                                                                           | _          |          | _      | Salzwedel.<br>Burgerschaft                         |                                                             | p. Salzi<br>wedel.  |
| Bombeck.                  | Dorf.            | g Bauern, 5 Roffaten, 2 Rath, ner, 1 Einlieger, 1 3immermann.                                                                                            | 21         | 89       | 131    | Der v.b.Anes<br>febeck ju Tyle<br>fen.             | Mutterk.<br>Jusp. Alte<br>Salzwed.                          | p. Salz.            |
| Bonese.                   | Dorf.            | Ein Lehnschulze, 10 Halbbauern,<br>1 Maurer.                                                                                                             | 14         | 70       | 11     | Die v. b.Rnes<br>febect.                           | Filial von<br>Lagendorf<br>Injp. Alt.<br>Salzwed.           | p. Salze<br>wedel.  |
| Bornsen.                  | Dorf.            | 2 Gangbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Roffaten.                                                                                                               | 10         | 43       | 11     | Domanens<br>amt Distorf.                           | Eingepf.<br>in Jubar,<br>Jusp. Alt.<br>Galzwed.             | p. Salze<br>wedel.  |
| Bregen-<br>stedt.         | Dorf.            | 11 Ganzbauern, 21 Koffaten, 9 Einlieger, 1 Badema, der, Windmuble. Guter Boden. Rebenzollamt von Gardelegen.                                             | 66         | 344      | 931    | Der Graf v.<br>Alvensleben<br>auf Erpleben.        | Muttert.<br>Infp. Bars<br>belegen.<br>Unicum.               | p. Mag.             |
| Breiteiche,               | Forsthaus        | nebst 2 Einliegern und einem Lein, weber. Solg von unbestimmter Große. 273 Dt. 60 []R. Antheil am Dromling.                                              |            | 29       | -      | Der v. 21/<br>vensleben auf<br>Ifenschnibbe.       | Eingepf.<br>in Wernig<br>Ifp. Gar:<br>belegen.              | p. Garder<br>legen. |
| Breiten-<br>feld.         | Dorf.            | 7 Ganzbauern, 1 Roffate, 1 Eins<br>lieger, 2 Rademacher, Schmiede.<br>Der übrige Theil des Orts ges<br>hort zum Herzogthum Laneburg.<br>Hopfenbau. Holz. |            | 73       | 7      | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>zu Behendorf       | Mutterf.<br>Jip.Apen:<br>burg ober<br>Begend.               | p. Garde,<br>legen. |
| Brewiß.                   | Dorf.            | Ein Lehnschulze, 7 Ganzbauern, 5<br>Koffaten, 2 Einlieger.                                                                                               | 19         | 114      | 18     | Schulamt<br>Dambeck.                               | Mutterf. jest Filial v.Verwer, Et. Geor geffp.Alt. Calgweb. | p. Salzi<br>wedel.  |
| Brieße.                   | Dorf.            | Ein Lehnschulze, to Salbbauern,<br>2 Budner, Baffermible.                                                                                                | 18         | 98       | 12     | Schulamt<br>Dambeck.                               | Eingepf. jur Stadt: Alt: Salji wedel.                       | p. Salze<br>wedel.  |
| Wendlschie<br>Brome.      | Dorf.            | 8 Bauern, 1 Koffate, Schmiede.<br>Gehörte bis 1632 jum Herzogthum<br>Lüneburg. 66 M. 143 [R. An-<br>theil am Dromling.                                   | 14         | 64       | 8      | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>Vogtei<br>Steimfe. | Eingepf.                                                    | p. Gardes<br>legen. |

| Name.                                  | Quali-<br>tat.       | Zustand.                                                                                                                                                                                                     | Tenerfiels | Wenschen | Spujen.  | Besißer.                                                              | Rirchl.<br>Verfas-                                | Alddreß, drter.              |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Brúchau.                               | Dorf.                | 2 Ganzbauern, 11 Halbbauern, 2 Einlieger, Hopfenbau.                                                                                                                                                         | 20         | log      | 8        | Der v. All<br>vensleben zu<br>Ifenschnibbe.                           | Neuen,<br>dorf Jujp.<br>Air. Galg.                | p. Salzi                     |
| Neue<br>Brüchau.                       | Vorwerf              | und Schaferei nebst einem Einlie- ger, unweit Immetath, 1748 auf ber musten Feldmark Bruchau aus gelegt.                                                                                                     | 1          | 6        | elleren. | v. d. Schustenburg.                                                   | wedel.<br>Eingepf.<br>inCan-<br>geln.             | p. Salze<br>wedel.           |
| Bulftrin-<br>gen.                      | Dorf.                | Gehort jum Theil (mit 11 Ref. faten) jum Herz. Magbeburg, 11 Ganzbauern, 17 Koffaten, 1 Bidd, ner, 8 Einlieger, 2 Rabemachet, Schmiede, Wassermühle am Muhlengraben. Gasthof. 1800 M. Holz. Guter Kornboden. | 58         | 256      | I        | Die Erben<br>des Ministers<br>v. Alvensles<br>ben zu Huns<br>disburg. | Mutterf.<br>Ifp. Gar.<br>belegen.                 | p. New<br>Haldenso<br>leben. |
| Brückens<br>mühle,<br>Brocks<br>mühle. | Waffer, muhle,       | bei Gr. Apenburg.                                                                                                                                                                                            | 1          | 7        | -        | D. v.d. Schus<br>burg.                                                | Eingevf.<br>in Apens<br>burg.                     | p. Garder<br>legen.          |
| Burgmüh:<br>le.                        | Wasser:<br>mühle,    | bei Gardelegen.                                                                                                                                                                                              | I          | 5        | -        | Die v. Al. vensleben.                                                 | Eingepf.                                          | p. Garber<br>legen.          |
| Busche.                                | Kaffers<br>muhle.    | bet Garbelegen.                                                                                                                                                                                              | T          | 5        | -        | Stadt Gar: belegen.                                                   | Eingepf.                                          | p. Garde:<br>legen.          |
| Cempen.                                | Ciehe.               | Rempen.                                                                                                                                                                                                      |            |          |          |                                                                       |                                                   |                              |
| Cheine,                                | Dorf.                | 5 Ganzbauern, 17 Halbbauern, 2<br>Koffaten, 2 Budner.                                                                                                                                                        | 32         | 131      | 12       | Schulamt<br>Dambeck.                                                  | Filial von<br>Bombeck,<br>Insp. Alle<br>Galgived. | p. Salze<br>wedel.           |
| Chüelig.                               | Dorf.                | 9 Koffaten, 5 Bubner, 1 Rade,<br>macher.                                                                                                                                                                     | tg         | 78       | 9        | Kammerei in Salgwedet.                                                | Eingepf.<br>jur Grade<br>Uit: Ealz:<br>webel.     | p. Salze<br>wedel.           |
| Cunrau.                                | Dorf und<br>Vorwerk. | 7 Ganzbauern, 17 Bubner, 2 Ein: lieger, Schmiede, 1 Ferster über einziemliches Mevier Holz. 2312 M. 44 [] R. Autheil am Drömling.                                                                            | 30         | 161      | 75       | Der v. Al. veneleben auf<br>Benfchnibbe.                              | Eingepf.<br>in Steims<br>de.                      | p. Garber<br>legen.          |

| Name.                          | Quali-<br>tåt.               | Zustand.                                                                                                                                                                                                       | Feuerstel: | Mensagen | Şufen. | Besiher.                                                                                            | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                          | Alddreß:<br>orter.    |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dahren-<br>dorf.               | Dorf.                        | 8 Halbbauern, 2 Koffaten, 4 Ein-<br>lieger, 1 Tischler, 2 Zimmerleute.                                                                                                                                         | 23         | 113      | 10%    | Die v. d. Ane.<br>febeck.                                                                           | Filial von<br>Lagendorf<br>Insp. Alt.<br>Salzwed.    | p. Salz-<br>wedel.    |
| Dambeck,<br>Rirdydams<br>beck. | Dorf.                        | 5 Gangbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Koffaten, 5 Budner, 4 Emlieger.                                                                                                                                               | 27         | 139      | 14     | Schulamt<br>Dambect.                                                                                | Muttert.<br>Infp. Att.<br>Satzwed.                   | p. Salz.              |
| Dambeck.                       | Schult<br>amt und<br>Vorwerk | Sit bes Generalbeamten; 2 Bub. ner, 1 Renger, Wassermihle and der Jehe. War ehedem ein Be- nediktiner Nonnenkloster, bessen Revenden nach der Resormation dem Joachimsthalischen Symna- sium geschenkt wurden. |            | 40       | _      | Joachimetha<br>lifche Gym<br>nafium in<br>Berlin.                                                   | Filial von<br>Dambeck,<br>Insp. Alt.<br>Salzweb.     | p. Salz<br>wedel.     |
| Damme frug.                    | Krug,                        | umweit Bernit, auf der Gardele, ger Seerftrage, nebft 2 Einliegern.                                                                                                                                            |            | 13       | -      | Die v. Ale vensteben.                                                                               |                                                      | p. Garden legen.      |
| Damsen-<br>dorf.               | Boriverf,                    | im Flechtingenschen Solze, nebft einem Einlieger, Schaferei.                                                                                                                                                   | 2          | 28       | 83     | D.v.Schenck<br>zu Flechting                                                                         | Eingepf.<br>in Fleche<br>tingen.                     | p. Garbei<br>legen.   |
| Danksen,<br>Dangden.           | Dorj.                        | Ein Lehnschulze, 5 Ganzbauern, 3 Halbbauern, 1 Budner, 4 Einlie-<br>ger, Wassermuhle au dem Molm,<br>kebach.                                                                                                   |            | 10{}     | 17     | Domanens<br>amt Distorf.                                                                            | Filial von Difterf,<br>Info. Alte<br>Salzwed.        | p. Salzi<br>wedel.    |
| Dannefeld.                     | Dorf.                        | Ein Lehnschulze, 3 Ganzbauern, 10 Halbauern, 2 Koffden, y Einstiger, i Nademacher, Schmiede, Hopfenbau. 5518 Mt. 171 [] R. Untheil an Dromling.                                                                | ' .        | ij       | 152    | Die v. Alf<br>vensleben zu<br>Zichtan und<br>Ifenschnibbe.                                          | Filial von<br>Jeggau,<br>Jip. Calbe                  | p. Garder<br>legen.   |
| Darnebeck.                     | Dorf.                        | Ein Lehnschulze, g Bauern, i Rofe fate, i Bubner, i Rademacher.                                                                                                                                                | 17         | 96       | 75     | 1) Die Graf.<br>v.d. Schulen<br>(1 Vogtei<br>Rohrberg) 2)<br>Die Familie<br>Brewiß in<br>Salzwedel. | Filial von Jeeben, Jip.Apen, burg ober Beigen, borf. | p. Garde,<br>delegen. |
| Darfekau.                      | Dorf.                        | 4 Gangbauern, 5 Salbbauern, 1 Bubner, 3 Emlieger.                                                                                                                                                              | 22         | 84       | 8      | 1) Die v. b.<br>Knefebed. 2)<br>D v.d. Chu<br>lenburg.                                              | Filial von<br>Bombeck,<br>Imp. Alte<br>Galzwed.      | p. Salze<br>wedel.    |

| Name.                                 | Quali-<br>tåt.                            | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feuerstele len. | Menschen | Husen. | Besiger.                                                                                      | Rirchl.<br>Berfafs<br>fung.                               | Address             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Distorf,<br>Diesdorf.                 | Dorf,<br>Amtofice<br>Borwerf<br>u. Stift. | 12 Salbbauern, & Roffaten, 23 Budner, 1 Einlieger, 2 Aridger, 1 Kreisgartner, verschiedene Handswerfer, Schmiede, Windmichle. Sich des Domanenbeamten. Ein Stift, welches aus einer Domina und 11', theils atl. theils burgert. Konventualinnen besteht, und vor der Resormation ein Augustiner Nonnenkloster war. Nebenzollamt von Salzwedel. |                 | 317      | 12     | Demanen, amt Distorf.                                                                         | Matterf.<br>Josep. Alte<br>Salzwed.                       | p. Salz:<br>wedel.  |
| Döhre.                                | Derf und<br>zwei Sich<br>ter.             | 12 Halbbauern, 6 Koffaten, 22<br>Pidner, 15 Einlieger, 2 Krige,<br>5 Mademacher, 3 Schintede, Waf<br>fermühle an der Dunine. Ehedem<br>eine Probstei. Nebenzollamt von<br>Salzwedel. 100 M. Holz.                                                                                                                                              |                 | J6p      | 21     | 1) Der v. d.<br>Anchebeck in<br>Langenapel.<br>2) Der Pro-<br>priet. Gercke,<br>die Probitei. | Mutterl.<br>Inip: Alte-<br>Salzweb.                       | p. Calz.            |
| Hohen:<br>Dolsleben.                  | Porf.                                     | Ein Lehnschulze, 10 Salbbauern,<br>2 Emlieger, 1 Zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16              | 68       | 13     | Domanen, amt Diftorf.                                                                         | Filial von<br>Döhre,<br>Insp. Att<br>Salzwed-             | p. Salz:            |
| Sieden<br>Dolsleben.                  | Dorf.                                     | 3 (Sangbauern, 2 Kalbbauern, 1<br>Koflate, 1 Einlieger, Maffer-<br>muble.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.}             | 1,4      | 1 ,    | Demán Aint<br>Entrotj und<br>adlig.                                                           | Julial ven.<br>Dehre,<br>Infp. Alt.<br>Salzived.          | e. Zalze<br>wedel.  |
| Donife.                               | Derf.                                     | 5 Salbbauern , 1 Koffite , eine 2Baffermuble an der Jeete.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | â               | 41       | () [   | Die v. d.<br>Schulenburg                                                                      | Eingepf.<br>in Immer<br>tath, I.p.<br>Alts Egly:          | p. Zalz<br>webel.   |
| Dreven-<br>stedt.                     | Dorf.                                     | 9 Halbbauern, 1 Pfarrbauer, 3<br>Budner, 1 Rabemacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16              | 84       | 31     | Domanen;<br>amt Differf.                                                                      | wedel.<br>Kitial ven<br>Nehmde,<br>Jusp. Utr-<br>Eatzwed. | p. Garder<br>legen. |
| Droge-<br>muble,<br>Dracen-<br>muble. | QCasser.<br>muhle,                        | zweichen Ziepel und Kenzendorf,<br>an der Milde.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | 5        | -      | Die v. d. Schulenburg                                                                         |                                                           | . Garder legen.     |
| Dulfeberg.                            | Dorf.                                     | 10 Halbbauern, 1 Ariger, 1 3im: mermann, Waffermuble.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12              | 92       | 1-43   | Domanen, amt Diftors.                                                                         | Filial von<br>Dohre,<br>Jup. Ait                          | e. Calze            |
| Breite-Ei-<br>dye.                    | Siehe.                                    | Breiteiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |        |                                                                                               | Galzwer.                                                  |                     |

| Mame.              | Qualis<br>tat.                | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                              | Teneritei- | Mens sch | Hufen     | Besißer.                                                                                 | Rircht.<br>Verfas-<br>sung.                    | Addreß,<br>drter.   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Eikhorst.          | Derf.                         | Sanzbauern, Wassermühle an                                                                                                                                                                                                                            | 3-4        | 74       | 14        | Domanen, amt Diftorf.                                                                    | Filial von Dohre,<br>Insp. Alter<br>Salzwed.   | p. Salz             |
| Eimersles<br>ben.  | Dorf und<br>Gut.              | 2 Ganzbauern, 13 Halbbauern,<br>15 Koffaten, 12 Budner, 21 Em-<br>lieger, verschiedene Handwerker,<br>Schmiede, Windmuble. Guter<br>Kornboden.                                                                                                        | 104        | مؤر إلا  | -;6       | Der Graf v.<br>Alvensleben<br>auf Erpleben.                                              | Mutterl.<br>Unicum,<br>Ifp. Gari<br>Delegen.   | p. Mag.<br>deburg.  |
| Ellenberg          | Dorf.                         | 10 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 3<br>Koffaten.                                                                                                                                                                                                            | 13         | 117      | 20        | Deman.Amt<br>Dufterf.                                                                    | Eingepf.<br>in Dobre,<br>Insp. Alt<br>Salzwed. | p. Salz-            |
| Gr.Enger-<br>fen.  | Dorf und<br>Gut.              | 6 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 12 Reffacen, 1 Budner, 10 Einlieger, 1 Rruger, 1 Rademacher, Schmies de, Waffermuhle am Muhlenbach. Hopfenbau. Ellernholz.                                                                                                 | 50         | 260      | 13}<br>[2 | Der Landr.<br>v. Alveneler<br>beningichtau.                                              | Muttert.                                       | p. Garde,<br>legen. |
| Kl. Enger-<br>fen. | Dorj.                         | Em Lehnschulze, 2 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 2 Konaten, 1 Einstieger. Hopfenbau. Ellernholz-                                                                                                                                                           | 25         | I (I)    | 12        | Die von All<br>vensleben in<br>Rem Gateron<br>leben.                                     | Titial von Gr. Enger<br>Jen, Jusp.<br>Ealbe.   | p. Garbe-<br>legen. |
| Errleben.          | Dorf und<br>proci Giá<br>ter. | 5 Halbbauern, 24 Roffden, 14 Dudner, 29 Einlieger, 12 Lein weber, 1 Glafer, 4 Maurer, 2 Rademacher, 2 Tichler, 2 Den cher und andere Handwerker; 2 Ochmieden, Windmühle, 2 Foriter über 4631 M. Holz. Mebens jollamt von Garbelegen. Guter Kornboden. | 134        | 68,1     | 100       | .) Der Gr. v<br>divensleben<br>hief. 2) Der<br>v. Alvensle-<br>ben auf Isen<br>schnibbe. | Mutterk.<br>Varcum,<br>Jip. Gare<br>delegen.   | p. Mog.             |
| Estedt.            | Dorj.                         | Lin Lehnschulze, 18 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 5 Kossaten, 1 Bud, ner, 6 Einlieger, Schmiede, Hop, 100bau. Guter Kornboden. Holz, der Megelbulch genannt.                                                                                              | 5.5        | 200      | .iffi‡    | Die von Al vensleben.                                                                    | Mutterf.<br>Jip.Calbe                          | p. Garbe. legen.    |
| Etingen.           | Derj.                         | 17 Gambanern, 12 Budner, ge Emlieger, Schmiede. 1429 M. 35                                                                                                                                                                                            | 40         | 2-1      | 17        | Die von<br>Schenct.                                                                      | Filial von<br>Wegen:<br>Stedt, Jip.<br>Gardel. | p. Garde.<br>legen. |
| Everatorp          | Derf.                         | Ein Lehnschulze, i Ganzbauer, g<br>Halbbauern, z Refidte, 3 Cinz<br>lieger.                                                                                                                                                                           | 1.)        | 81       | 12        | Die von der<br>Echnichtung                                                               | Diffest was                                    | p. Salz-<br>wedel.  |

| Manie.              | Quali-<br>tát.                   | Zustand.                                                                                                                                                                                                   | Tenerstel. | Menschen | Şufen. | Besiger.                                    | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                                    | Addreßs<br>drter.  |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fahren-<br>dorf.    | Dorf.                            | 3 Gangbauern, 8 Halbbauern, 2<br>Rademacher.                                                                                                                                                               | 16         | 90       | 15     | Doman.Amt<br>Distorf.                       | Rapelle.<br>Eingepf.<br>in Diftorf.                            | p. Salz            |
| Faulen-<br>horst.   | Dorf.                            | 6 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 2<br>Roffaten, 2 Bubner, 3 Einlieger.<br>Dopfenbau. Ellernholz.                                                                                                                | 18         | 127      | 10     | D.Gr.n.Sn.<br>v. Alvensle:<br>ben in Calbe. | Eingepf.<br>in Werns<br>fledt Insp.<br>Catbe.                  | p. Garbe           |
| Ferchau.            | Forsthaus                        | Ein Forfter. 1738 erbauet, in bem Schulamts , Forftreviere gleiches Ramens.                                                                                                                                |            | 4        | _      | Schulamt<br>Dainbeck.                       |                                                                | p. Garbe<br>legen. |
| Alt. Fer-<br>chau.  | Kolonie,                         | von 7 Budnern, zwischen Robbes<br>lig und Reu Ferchau.                                                                                                                                                     | 8          | 35       |        | von Mvenes<br>leben.                        | Eingepf.<br>in Neu:<br>Ferdiau,<br>Jip. Gars<br>belegen.       | p. Garde<br>legen. |
| Neu - Fer-<br>dyau. | Rolonle,                         | welche aus 18 Büdnern u. 5 Ein-<br>liegern besteht. 1 Krug, Schmie-<br>de, 679 M. 60 [R. Antheil am<br>Dromling.                                                                                           |            | 162      | -      | von Alvens,<br>leben.                       | Vagans,<br>jegt Filial<br>v. Riftedt,<br>Ifp. Bars<br>belegen. | p. Guebe<br>legen. |
| Flechtine<br>gen.   | Dorf und<br>Gut.                 | 3 Ganzbauern, 44 Koffaten, 6 Bild, ner, 29 Einlieger, 2 Krüger, 7 Maurer, 1 Rademacher und anz dere Handwerfer, Schmiede, Bind, und Wassermühle, 3 Förster über 4455 M. Holz. Mebenzollamt von Gardelegen. | 156        | 678      | 5 18   | Der Rönigi.<br>Generallieut.<br>v. Schend.  | Mutterf.<br>Jip. Gar-<br>delegen.<br>Unicum.                   | p. Garde<br>legen. |
| Garten.             | Valthof                          | vor Garbelegen.                                                                                                                                                                                            | ~          |          |        |                                             | ·                                                              |                    |
| Gerchel.            | Stehe                            | Berdjel.                                                                                                                                                                                                   |            |          |        |                                             |                                                                |                    |
| Germenau            | Rolonies<br>dorf und<br>Borwert, | auf der wusten Feldmark Germen aufgebauet, besteht aus 29 Bud, nern und 8 Einliegern. Spinnerei und Korbmacherei. 1445 M. 177 DR. Antheil an Dromling.                                                     | 38         | 175      | 103    | Der von Als<br>vent. auf Jen<br>schnibbe.   | Eingepf.<br>in Steim,<br>cfe-                                  | p. Gar, belegen.   |
| Gr. Ger-<br>stedt.  | Dorf.                            | co Halbbauern, 1 Rossate.                                                                                                                                                                                  | 12         | 61       | 10     | Die von ber Schulenburg, 3u Apenburg.       | Filial von<br>Bombed,<br>Infp. All,<br>Salzwed.                | p. Salzi<br>wedei. |
| Kl. Ger-<br>stedt.  | Dorf.                            | 3 Gaugbauern, 4 Salbbauern.                                                                                                                                                                                | 9          | 57       | 10     | Die von ber Schulenburg 311 Apenburg.       | Bombed,                                                        | p. Saiz-<br>webel. |

| Mame.                                         | Quali-<br>tát.    | Zustand.                                                                                                                   | Temerfiels<br>len. | Menschen | Şufen. | Besiger.                  | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                                 | Addreß.             |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gieferiß.                                     | Dorf.             | 2 Ganzbauern, 10 Halbbauern, 1<br>Budner, 5 Einlieger, Wind,<br>mible.                                                     | 20                 | 111      | 14     | Schulamt<br>Dambeck.      | Filial von<br>Hilmsen,<br>Insp. Alte<br>Galzwed.            | p. Salzi<br>wedel.  |
| Gr. Gi:<br>schau,<br>Gisfau.                  | Dorf.             | 7 Gangbauern, 1 Rademacher.                                                                                                | 12                 | 66       | 16)    | Schulamt<br>Dambeck.      | Filial des<br>Diac. in<br>Begend.<br>Insp. Alte<br>Zalzwed. | p. Salzi<br>wedel.  |
| Kl.Gifdau                                     | Dorf.             | Besicht nur aus 4 Salbbauern.                                                                                              | 5                  | 52       | 7      | Schulamt<br>Dambeck.      | Filial des<br>Diac. in<br>Begend.<br>Insp. Alt.<br>Ealzwed. | p. Eals             |
| Gladden-<br>stedt.                            | Kelonic.<br>dorj. | 5 Halbbauern, 6 Babuer, Was-<br>germühle an der Ohre. Em abge-<br>baueres Vorwerk.                                         | 13                 | 55       | _      | Deman.Amt<br>Difterf.     | Em jept.<br>in A.bat,<br>Inge Atte<br>Galgwed.              | p. Garde.<br>legen. |
| Graven-<br>stadt.                             | Eiche.            | Gravenstedt.                                                                                                               |                    |          |        |                           |                                                             |                     |
| Gravingen                                     | Derf.             | 7 Gausbauern, 7 Gr. Roffaten, 1<br>Al. Reffate, 4 Bubner, 5 Einlie<br>ger, 1 Maurer, 249 M. 71 DR.<br>Authord an Dromling. | 30                 | 170      | 7      | Du ven<br>Echua.          | Eingepf.<br>milbegen<br>ftedt, Ipp.<br>Gardeleg.            | p. Garde<br>lezen.  |
| Gr. Gra-<br>wendsche,<br>Graven-<br>stedtsche | Waster:<br>mühle, | bei Gr. Grawensiedt, am Mish, lenbad).                                                                                     |                    |          |        | Schulamt<br>Dambect.      |                                                             |                     |
| Gr. Gra-<br>venstedt,<br>Graben-<br>stedt.    | Dorf              | Ganzbauern, 2 Einlieger, Was-<br>isernundte, j. Gr. Grawendsche<br>Neuole. Nebenzollanet von Zalz-<br>wedel.               |                    | fiq      | 9      | Die von bem<br>Anejebeck. | Filial ven<br>Ofterwehl<br>Anjp. Ait.<br>Saizwed.           | p. Zalj<br>wedel.   |
| Kl. Gra-<br>venstedt.                         | Derf.             | ii (Bangbauern, 1 Rademacher.                                                                                              | 8                  | 4        | 6      | Domán.Upit<br>Distorf.    | Filial von<br>Ofterwohl<br>Infp. Alt:<br>Galgwed.           | p. Calji<br>widel.  |
| Grieben.                                      | Deri              | g Salbbauern, i Krüger, i Ra<br>bemacher, Comlede.                                                                         | 14                 |          | 1: 3   | Die von der Schulenburg   | Ailial von<br>Begend.<br>Jip.Apens<br>burg oder<br>Begend.  | p. Sali:<br>wedel.  |

| Name.                                            | Quali-<br>tat.      | Zustand.                                                                                                                                        | Fenerstel: | Men chen | Sufen. | Besiger.                                                          | Kirchl.<br>Berfafe<br>fung.                                   | Alddress<br>örter.  |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hohen.<br>Brieben.                               | Rolonies<br>dorf.   | Im Jahre 1750 auf ber wusten Feldmark Soh. Grieben angelegt; besteht aus 10 Koloniebauern, welche 31 Hufen Land besitzen. Biel Flachs und Garn. | 13         | 75       | _      | Domån.Amt<br>Distorf.                                             | Filial von<br>Mehmfe,<br>Insp. Altr<br>Salzweb.               | p. Salz<br>wedel.   |
| Groningen                                        | Dorf.               | 9 Halbbauern, 4 Budner, 1 Krûb<br>ger.                                                                                                          | 14         | 65       | 10     | Die von bem<br>Anefebeck.                                         | Filial von<br>Lagendorf<br>Injp. Alls<br>Salzwed.             | p. Salz<br>wedel.   |
| Grunds<br>frug ober<br>Liefe.<br>Grunds<br>frug. | Srug,               | unweit Tarnewiß an ber Heer, ftraße von Garbelegen nach San, nover, 1763 erbauer, nebst einem Einlieger.                                        | ច          | 14       | _      | Die von Alle vensleben.                                           |                                                               | p. Garde<br>legen.  |
| Hagen.                                           | Dorf.               | Ein Lehnschulze, 6 Ganzbauern.                                                                                                                  | 11         | 66       | 19     | Schulamt<br>Dambeck.                                              | Filial von<br>alten Ealz<br>wed. Isp.<br>Alt: Salj:<br>wedel. | p. Salze<br>webel.  |
| Hanum,<br>Hanemb.                                | Dorf.               | 12 Halbbangen, 1 Koffate, 3 Bub, ner, 3 Einlieger. Ein Königl. Unsterförster jum Diesdorfer Beritt gehörig, über bas Hanumsche Revier.          | 27         | 139      | 15     | Domån.Amt<br>Distorf.                                             | Filial von<br>Jubar,<br>Insp. Alli<br>Salswed.                | p. Gardes<br>legen. |
| Hasselburg.                                      | Dorf und<br>Gut.    | 1 Halbbauer, 1 Kossate, 11 Bildiner, 1 Einlieger, 1 Förster über 1000 M. Polz.                                                                  | 19         | 106      | 14     | v. Schenck<br>Erben, (ber v.<br>Alvensleben<br>Jenschnib,<br>be.) | Eingepf.<br>in Flechtin<br>gen, Infp.<br>Barbel.              | p.Garder<br>legen.  |
| hasselhorst.                                     | Dorf.               | Besteht aus 3 Ganzbauern und 2<br>Halbbauern,                                                                                                   | 6          | 29       | 41     | Domain.Ame<br>Distorf.                                            | Eingepf.<br>in Distorf,<br>Insp. Alts<br>Galzweb.             | p. Salzi<br>wedel.  |
| Heerde.                                          | Schäferei           | unweit Quarnebed.                                                                                                                               | 1          | 10       | -      | Die von Als vensleben.                                            |                                                               | p. Garbes           |
| Heidau.                                          | Forsthaus           | 1749 unweit Tangeln angelegt,<br>nebit einer Einliegerwohnung. Der<br>Forst hat 11 Meile im Umfange.                                            | 1          | 15       | -      | Graf v. ber Schulenburg<br>zuWolfsburg                            | Eingepf.<br>in Laus<br>gein.                                  | p. Salzi<br>wedel.  |
| heidehof.                                        | Etabliffes<br>m.nt, | im Holze unweit Solpfe.                                                                                                                         |            |          |        |                                                                   |                                                               |                     |

| Name.                              | Quali-<br>tát.    | Zustand.                                                                            | Tenerfiel: | Menschen | Şujan. | Besiger.                  | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                                | Addreße<br>örter.   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Henningen<br>bei Osterwohl         | Dorf,             | 12 Ganzbauern, 3 Budner, 1 Ein-<br>lieger.                                          | 20         | 118      | 13     | Die von dem<br>Knefebeck. | Mutter?. jest Titial von Offer, wohl, Mp. Alt Salz; wedel. | p. Garden<br>legen. |
| Hohens<br>Henningen<br>bei Klöhen. | Dorj,             | 14 Halbbauern, 2 Einlieger.                                                         | 21         | 95       | 225    | Schulamt<br>Dambeck.      | Mutterk.<br>Insp. Alter<br>Salzwed.                        | p. Garden<br>legen. |
| Hestebt.                           | Dorf.             | 4 Halbbauern, 7 Koffaten, 1 Bild:<br>ner, 1 Krüger.                                 | 24         | 31       | 8      | Die von der Schulenburg   | Filfal von<br>Bombeck,<br>Injp. Att.<br>Galzwed.           | p. Salze<br>wedel.  |
| Hilgendorf                         | 2(dl. Gut,        | nebst 5 Babnern, 4 Einlieger, einem Rruge und 2 Ferster über 2000 M. Helz.          | 17         | 78       | 16     | Gebrüber v. Seyend.       | Eingepf. in Fleche tingen Jip Garbel.                      | p. Gardes legen.    |
| Kilmsen.                           | Dorf.             | Einlieger. 2 Budner, 1                                                              | (1)        | 104      | 22     | Doman.Amt<br>Diftorf.     | Mutterk.<br>Inip. Alte<br>Salzwed.                         | p. Salzi<br>wedei.  |
| Söbbelsen.                         | Dorf.             | Besteht aus 5 Halbbauern, Was-<br>fermuble an der Dumme, welche<br>hier entspringt. | 8          | - 122    | 61     | Domän.Amt<br>Distorf.     | Eingepf.<br>in Distorf,<br>Inju. Mtt.<br>Galgwed.          | p. Salz:<br>wedei.  |
| Holihau-<br>fen.                   | Dorf,             | welches aus 7 Halbbauern, und einem Schäfer besteht.                                | 8          | 42       | 7      | Die von dem<br>Knefebeck. | Eingepf.<br>in Lagens<br>dorf, Jip.<br>Ut. Saly            | p. Calz-            |
| Holzkrug.                          | Arug,             | bei Ferdiait.                                                                       | 1          | 5        | -      | Schulamt<br>Dambeck.      | wedel                                                      | p. Garber<br>legen. |
| Holzkrug.                          | Krug              | im Werlholy, nebft ber Unterfor-                                                    | I          | 8        | —      | Doman.Aint<br>Difivef.    |                                                            | p. Salzi            |
| Holz=<br>Mühle.                    | TSasser,          | eine Biertelmeile von Flechtingen, am Muhlenbady.                                   | 1          | 6        | -      | v. Schenct.               |                                                            | p. Garde:<br>legen. |
| Hoppen.<br>Mühle.                  | Nonver:           | bei Immetath, an ber Jeebe.                                                         | 1          | 7        | -      | von d. Schne              |                                                            | p. Garber<br>legen. |
| Hoppen:<br>Mühle.                  | Masser,<br>mühle, | bei Ipse, an der Milde, nebft ein nem Einlieger.                                    | 2          | 9        | -      | von Alvens:<br>leben.     |                                                            | p. Garde<br>legen.  |

| Mame.               | Quali-<br>tát. | Zustand.                                                                                                                                                                             | demerfiel: | Menschen | Sulen. | Besiger.                                           | Kirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                       | Nodreßs<br>örter.   |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Hörfingen.          | Dorf.          | 5 Ganzbauern, 20 Koffaten, 18 Bubner, 6 Einlieger, verschiebene Handwerfer, Schmiede, Wind, und Baffermuhle an der Bilfe, 2 Forster. Aebenzollamt von Garbeles gen. Guter Kornboden. | 80         | 378      | 16]    | Die von Ale<br>vensleben in<br>Errieben.           | Mutterf.<br>Unicum,<br>Isp. Gar-<br>belegen.      | p. Mag.             |
| Deutsch-<br>Horst.  | Dorf und Gut.  | 1 Bauer, 4 Koffaten, 5 Einlieger.<br>Rebst einer Kapelle. 500 M.<br>Holz.                                                                                                            | 12         | 63       | 6      | Der Lieuten.<br>v. Meding<br>hieselbst.            | Filiallap.<br>v. Döhre,<br>Infp. Alt:<br>Salzwed. | p. Salz<br>wedel.   |
| Wendische<br>Horst. | Vorwerk,       | unweit Dohre, oder vielmehr ein Lehnschulzenhof, nebst einem Ein, lieger. 100 Mt. Holz.                                                                                              |            | 14       | 2      | Die von der Schulenburg                            | Eingepf.<br>in Döhre,<br>Infp. Alta<br>Salzwed.   | p. Salz<br>wedel.   |
| Horst.              | Masser,        | bei Biegelig, auf ber muften Feldmart Dachwig.                                                                                                                                       |            |          |        |                                                    |                                                   |                     |
| Jahrstedt.          | Dorf.          | 8 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 1<br>Roffate, 3 Widner. 1992 M. 152<br>Muth. Antheil am Dromling.<br>Rebenzollamt von Salzwedel,                                                         |            | 121      | 14     | Der Gr. v. d.<br>Schulenburg<br>Vogtei<br>Steimde. | Eingepf.<br>in Steims                             | p. Salz<br>wedel.   |
| Jeeben.             | Dorf.          | 10 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 1<br>Koffate, 10 Bütner, 1 Radema,<br>cher, Schmiede, Wassermühle.                                                                                      |            | 207      | 241    | Die von ber Schulenburg                            | Mutterk.<br>Ifp.Apens<br>burg oder<br>Begend.     | p. Garde<br>legen.  |
| Jeggau.             | Dorf.          | 6 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 1<br>Kossäte, 2 Büdner, 2 Einlieger, 1<br>Nademacher, Schmiede, Winds<br>mühle. Hopsenbau. 848 M. 15<br>Muth. Amheil am Drömling.                        |            | 15)      | 21     | Seil. Geift, Sofpital in Garbelegen.               | Mutterf.<br>Ifp. Gar,<br>belegen.                 | p. Garde, legen.    |
| Jemmeriß.           | Abl. Gut,      | unweit Kakerbeck, nebst einer Scharferel, Wassermühle am Mublen, bach, Forsthaus, Ziegelei und 6<br>Einlieger. 800 Mt. Holz.                                                         |            | 65       | -      | Die von Allevensleben zu<br>Berge.                 | Eingepf-<br>in Kater-<br>beck im<br>Luneb.        | p. Garbe,<br>legen. |
| Jerchel.            | Derf.          | 9 Gangbauern, 2 Koffaten, 1 Bud, ner, 9 Einlieger, 1 Rademacher. Hopfenbau. Holz, ber Hagen genannt. 987 M. 76 [Muth. An, theil am Dromling.                                         |            | 167      | 19     | Die von Ab<br>veneleben in<br>Zichtau.             | Filial von<br>Berge,<br>Jip.Calbe                 | p. Garder<br>legen. |

| Mame.                                   | Quali<br>tắt.               | Zustand.                                                                                                                                                                                                                     | Senericely<br>len. | Menshen  | Şufen. | Besitzer.                                                           | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                                | Nodreße beter.     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Immefath                                | Dorf.                       | 5 Ganzbauern, 20 Halbbauern, 10 Einlieger, 3 Krüger, 2 Nade-<br>macher, 2 Schmieden, 5 Immer-<br>leute, Wassermühle an der Jeebe.                                                                                            | <b>(</b> 介)        | 2(1)     | 26     | Die von ber Edyalenburg                                             | Mutterf.<br>Jupp. Alt.<br>Ealzwed.                                         | p. Gar.            |
| Oft = In=<br>gersleben.                 | Porf.                       | Budner, 3 Einlieger, 1 Radema: der, Schmiede, verfchiedene Handswerker, Windmuhle. Guter Korn, boden.                                                                                                                        |                    | 2.16)    | 1,57   | Der Gr. von<br>Allvensleben<br>auf Erpleben.                        | Muttere.<br>Jip. Gare<br>belegen.                                          | p. Garte<br>legen. |
| Iple,<br>Iple.                          | Dorf.                       | 4 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 4<br>Roffaren, 6 Emlieger, verschiede,<br>ne Handwerker. Hopfenbau. Holz.                                                                                                                        |                    | 170      | 73     | Die von der<br>Edgulenburg                                          | Muttert.<br>Tip. Apen-<br>burg ober<br>Begend.                             | p. Garde<br>legen. |
| Isen-<br>schnibbe.                      | Apl. Sut                    | nebst einem Einlieger, Gartner, Walfermuble. Liegt auf einer, von ben Bachen Milbe, Laufebach und Goldbach gebildeten Infel, nahr bei Garbelegen, und ift gang neu aufgebauet. Bon ber alten Burg ift nichts mehr vorhanden. | * *                |          | -      | Der Johan.<br>Ritter v. Al-<br>vensleben<br>hieselbst.              | Mutterf.<br>Jip. Gar.<br>bel. Pfarr;<br>wohnung<br>ift in Gare<br>belegen. | p. Garbe<br>legen. |
| Jübar.                                  | Dort.                       | 8 Ganzbauern, 4 Halbbeuern, 3<br>Reffaten, y Budner, y Ciulieger,<br>2 Krüge, i Rademacher, Neben-<br>zollamt von Salzwedel.                                                                                                 |                    | 21.4     | [18]   | Domán Amt<br>Dytorj.                                                | Muttert.<br>Jinfp. Att.<br>Salzwed.                                        | p. Garde<br>legen  |
| Kåckliß.                                | Dorf.                       | 2 Ganzbauern, 1 Halbbauer, 1<br>Koffate, 1 Bubner, 1 Einlieger.                                                                                                                                                              |                    | 66       | 9      | Die von der<br>Edynlenburg                                          | Kilial von Begend,<br>Juip. Ber<br>Bend, oder<br>Apenburg                  | wedel.             |
| Kahnstieg.<br>Der auf dem<br>Rahnstieg. | Jolf and<br>Seaths<br>hans, | zwischen Schenkenherft und Erem-<br>tau Es wird hier ein Dammzoll<br>entrichtet.                                                                                                                                             | I                  | 3        | -4400  | Die von All<br>vensleben zu<br>Calbe.                               |                                                                            | p. Garde<br>legen. |
| Kämcker-<br>horst.                      | Etabliffe:<br>ment          | eines Budners.                                                                                                                                                                                                               | 1                  | 7        | -      |                                                                     |                                                                            |                    |
| Remnię.                                 | Dorf.                       | 4 Ganzbauern, 6 Salbbauern,                                                                                                                                                                                                  | 11                 | and Life | 1.4    | 1) Zur Probe<br>ftel Salgwe-<br>bel. 2) Unt<br>Difterf<br>(1 Bauer) | gur Gtadt                                                                  | p. Salj<br>wedel.  |
| Kompen.                                 | Umts<br>däferer             | unweit Halelborft an bem Biern ichen Buch, nebit 2 Bienern,<br>1754 angelegt.                                                                                                                                                | 3                  | 2,3      |        | Domin Ame                                                           | Emgepf<br>in Differs.                                                      |                    |

| Mame.                | Quali-<br>tắt. | Zustand.                                                                                                             | Feuerstels | Menschen | Şujen. | Besiger.                                                                            | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                 | Alddreff:<br>drter. |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kenzen-<br>dorf.     | Rolome         | von 4 Bubnern und einem Einlier<br>ger, unweit Pollwitz.                                                             | 5          | 20       |        | Der v. Illivensleben zu                                                             | Eingepf.<br>inPollwig<br>Ifp. Gar:<br>delegen.              | p. Garder<br>legen. |
| Rinders<br>teichsche | Forsthaus      | eder Forsthaus am Kinderteich<br>1788 erbauet.                                                                       | 1          | rt       | -      | Die von Schence.                                                                    |                                                             |                     |
| Kleistau.            | Dorf.          | 5 Salbbauern, 2 Roffaten.                                                                                            | 8          | .37      | 61     | Die von dem<br>Rnefebed.                                                            | Eingepf.<br>in Dohre,<br>Injp. Alt:<br>Galzwed.             | p. Salze<br>wedel.  |
| Robbelig.            | Dorf.          | 3 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 2<br>Rostaten, 2 Einlieger. Gute Wiefen.                                                 | 22         | 106      | 81     | 1) Die v. d.<br>Schuleriburg<br>2) Vogtei<br>Steimde.                               | Filial von<br>Jimmer<br>fath Jinip.<br>Alt. Salz:<br>wedel. | p. Gardes<br>legen. |
| Rocte.               | Dorf.          | 16 Halbbauern, 3 Koffaten, 11<br>Cinlieger, 1 Zimmermann. Hop;<br>fenbau. 5503 M. 34 Much. Uns<br>theil am Dremiing. |            | 212      | 175    | 1) v.d. Schur<br>lenburg zu<br>Behendorf u.<br>Upenburg. 2)<br>Amt Debis:<br>felbe. | Jeggau,<br>Ip.Apens<br>burg.                                | p. Garbe-<br>legen. |
| Kortenbeck           | Dorf.          | 5 Halbbauern, 7 Koffaten, 1<br>Rruger.                                                                               | 15         | 84       | 20     | Dom. Amt<br>Distorf.                                                                | Eingepf.<br>in Dobre,<br>Insp. Alto<br>Satzweb.             | webel.              |
| Meues<br>Krug.       | Gasthof,       | bei Biegelig, nebft einer Schmiede.                                                                                  | 2          | 16       | -      | D.v. Chenct                                                                         | 4                                                           |                     |
| Neues<br>Krug.       | Gasthof,       | unweit Reddigau, nebst einer Bindmuble.                                                                              | 52         | 12       | -      | Dem. Amt<br>Distors.                                                                | Eingepf.<br>in Onterf.                                      |                     |
| Ruhfelde.            | Dorf.          | 6 Gangbauern, 2 Halbbauern, 3<br>Bildner, 1 Kruger.                                                                  | 19         | 86       | 8      | Schuiamt Dambed.                                                                    | Muttere.<br>Info. Alt.<br>Salzwed                           | wedel.              |
| Laagfe,<br>Latsche.  | Dorj.          | 3 Ganzbauern, 6 Halbbauern, 1<br>Koffite, 1 Einlieger, 1 Zimmer<br>mann. Hopfenbau.                                  |            | 84       | 91     | Heilt. Geist in Garbelegen.                                                         | Eingepf.<br>in Eftedt<br>Jip. Cath                          | legen.              |
| Lagendorf.           | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 6 Halbbauern, 1<br>Roffate, 1 Budner, 1 Rruger.                                                     | 13         | . 80     | 20     | Der Graf v<br>id. Schulen:<br>burg zu Be<br>hendorf.                                | Insp. Alle                                                  | webel.              |
|                      |                |                                                                                                                      |            |          |        |                                                                                     |                                                             | ,                   |

| Mame.                                 | Qualis<br>tắt.              | Zustand.                                                                                                                                 | Feuerstel. | Menschen          | Şujen. | Besiger.                                               | Rirchl.<br>Verfasi                                | Addreß.             |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Langen=<br>apel.                      | Derf und<br>Gut             | 2 Ganzhauern, 3 Budner, 14<br>Linlieger, 1 Krüger, 1 Radema<br>dier, Schmiede, Wassermühle. 120<br>M. Eichen und Buden.                  |            | 1,5,1             | 6      | Der von dem<br>Knejebeck<br>hiefelbst.                 | dilial von<br>Operwoht<br>Jujp. Alt.<br>Salzwed.  | wedel.              |
| Hohen e oder<br>Langenbeck            | Dorf.                       | 9 Halbbauern, 4 Einlieger, 1<br>Krüger.                                                                                                  | 16         | (i <sub>i</sub> ) | 14     | Die von der Edjulenburg                                | Lubfeld,<br>Info: Alti<br>Galzwed.                | p. Ealz.            |
| Sieden: oder<br>Deutsch<br>Langenbeck |                             | Ein Lehnschulze, 4 Ganzbauern,<br>14 Koffaten, 1 Einlieger, 2<br>Krüger.                                                                 | 33         | 110               | 131    | Die von ber Edyulenburg                                | Filial von<br>Auhjeld,<br>Jujo. Alte<br>Salzwed.  | p. Ealz.            |
| Leehe,                                | Dorf.                       | 4 Gangbauern, 3 Budner, eints<br>ge hirten.                                                                                              | 10         | 5+                | 18     | Schulamt<br>Dambeck.                                   | Filial von<br>Ruhfeld,<br>Infp. Ulti-<br>Salzwed. | p. Ealz.            |
| Lemfel.                               | Adl. Gut,                   | nebst Schäferel. 10 Buduern, g<br>Einliegern, 1 Arüger, 1 Forster<br>über einen Forst von etwa 1500 M.                                   | 15         | 130               | 20     | Der Freiherr<br>v. Spiegel zu<br>Diesenberg            | Gingenf.                                          | p. Garden<br>legen. |
| Lerdyau,<br>Leldyau.                  | Vorwerf,                    | nebft Schaferei und einem Einlie:<br>ger, unweit Bandow, auf der<br>wuften Feldmark Lelchau.                                             | 2          | I.                |        | v. d. Edu lenburg.                                     |                                                   | p. Calz.            |
| Lindhof,<br>Lindhauf.                 | Kolome                      | auf ber muffen Feldmark Lindhof, besteht aus 1 Edulzen und 7 Ro-<br>loniften, und ift 1754 angelegt.                                     | 8          | 39                |        | Dom. Umt<br>Distorf.                                   | Eingepf.<br>in Mehme<br>ke.                       | p. Salz<br>wedel.   |
| Lubik,<br>Lupik.                      | Rolonie.                    | Eine Viertelmeile von Köbbelug<br>1770 angelegt, besteht aus 14<br>Budnern.                                                              | 16         | 61                | -      | Die v. Al-<br>vensleben.                               | Eingepf.<br>in Robbes                             | p. Garden legen.    |
| Lüddelfen.                            | Pormerf<br>und Kolos<br>me. | Besteht aus to Bidnern, 5 Ein<br>liegern, Waffermuhle. Em Renigl<br>Unterforster über das Lüddelfeniche<br>Revier des Diesdorfer Forsts. | 18         | 70                |        | Domän.Amt<br>Distorf.                                  | Eingepf.<br>in Inbar,<br>Insp. Alt:<br>Ealzwed    | p. Salze<br>wedel.  |
| Magbes<br>burgers<br>Muhle.           | Maffers<br>muhle,           | bei Garbelegen, am Magbeburge. Thor.                                                                                                     | 1          | 7                 | -      | Hospital zum<br>Heil. Geist.                           |                                                   |                     |
| Mannhau-<br>fen.                      | Dorf.                       | 3 Clanzbauern, 9 Halbbauern, 4<br>Roffaten, 2 Budner, 4 Emlieger,<br>Schulede. 1464 M. 4 Muth.<br>Antheil am Drömling.                   | 40         | 207               | 12     | 1) Die von<br>Edvende. 2)<br>Faritl. Umi<br>Deblofelde | Eingepf.<br>in Wegen:<br>fteet Ifp.<br>Garbet.    | p. Gardes<br>legen. |

| Name.                       | Qualis<br>tåt.     | Zustand.                                                                                                                                                                                       | Feneritels<br>ten. | Mensch | Husen.          | Besiger.                                               | Kirchl.<br>Berfaj<br>fung.                                  | Address            |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Marcfau.                    | Dorf.              | 6 Halbbauern, 1 Koffate, 2 Bud, ner.                                                                                                                                                           | 10                 | 45     | 7               | Doman. Umt<br>Diftorf.                                 | Eingepf.<br>in Distorf<br>Info. Alte<br>Galzweb.            | p. Salz-           |
| Marsch:<br>Muhle.           | Wassers<br>mühle,  | bei Garbelegen, hieß ehebem bie Saffendorfiche Dachte.                                                                                                                                         | 1                  | 3      | -               | Kammerei in Garbelegen.                                | Eingepf.<br>m Gardel.                                       | p. Garde           |
| Mehmde.                     | Porf.              | Ein Lehnschulze, 4 Dreiviertelbau,<br>crn, 2 Julbbauern, 4 Budner,<br>1 Einlieger, Schmiede. Ginte<br>Wiesen.                                                                                  |                    | 111    | 32              | Domån. Umt<br>Difterf.                                 | Mutterk.<br>Infp. Alt:<br>Salzwed.                          | p. Salz            |
| Mellin.                     | Dorf.              | Ein Lehnschulze, 7 Halbbauern, 1<br>Kossate, 1 Budner, 5 Einlieger,<br>Schmiede.                                                                                                               |                    | 88     | 11              | t) Domán<br>Umt Distorf<br>2) Die v. Ul:<br>vensleben. | Filial von<br>Jühar,<br>Insp. Alt:<br>Salzwed.              | p. Ealz<br>wedel.  |
| Mieste.                     | Dorf.              | Ein Lehnschulze, 3 Ganzbauern, 17<br>Halbbauern, 23 Koffaten, 16 Einlies<br>ger,2Krüger,1 Rademacher, Schmies<br>de, Windmühle, Hopfenbau.9850 W.<br>11 [Ruth. Untheil am Dromling.            |                    | 41()   | 271             | Die von 211:<br>vensleben zu<br>Zichtau.               | Mutterf.<br>Ifp.Calbe                                       | p. Warde legen.    |
| Miester-<br>horst.          | Porf.              | Ein Lehnichulze, 2 Ganzbauern,<br>14 Halbbauern, 4 Kenfaren, 6<br>Emlieger, 1 Nademacher, 1 Schmie,<br>de, Hopfenbau. Nebenzollamt von<br>Gardelegen. WII M. 174 Muth.<br>Antheil am Dromling. |                    | 285    | 11 <sup>‡</sup> | Die von Ale<br>vensleben zu<br>Zichtau.                | Fifial von<br>Micke,<br>Ifp.Cathe                           | p. Garde<br>legen. |
| Molmfe,<br>Molden-<br>beck. | Dorf.              | 5 Ganzbauern, 3 Salbbauern, Was-<br>fermuhle an dem Molinkebach.                                                                                                                               | 11                 | 51     | 13              | Domån Amt<br>Diftorf.                                  | Eingepf.<br>in Distorf<br>Jusp. Alt:<br>Salzwed.            | p. Salz<br>wedel.  |
| Großes<br>Mühle.            | Wasser:<br>muhle,  | bei Balmit, an ber Jeche.                                                                                                                                                                      | S                  | 9      | _               | Schulamt<br>Dambed.                                    |                                                             |                    |
| Rleines<br>Muble.           | Wasser,            | an der Jeebe.                                                                                                                                                                                  | 1                  | 3      | -               | Schulamt<br>Dambeck.                                   |                                                             |                    |
| Meues<br>Muhle.             | QBasser,<br>muhle, | an einem fleinen Bach.                                                                                                                                                                         | 1                  | ઇ      | _               | Adlig.                                                 |                                                             | p. Garde<br>legen. |
| Mefeniß.                    | Dorf.              | 9 Halbbauern, 1 Nademacher.                                                                                                                                                                    | 15                 | 74     | 8               | Die von der Schulenburg ju Behendorf                   | Filial von<br>Riftedt,<br>Ifp.Apens<br>burg ober<br>Begend. | p. Garde<br>legen. |

| Name.                      | Quali-                           | Zustand.                                                                                                                    | Teuerstel,<br>len. | Menschen | Sufen. | Vesiger.                                                | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                     | Abdreßs<br>brier.   |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Mergau.                    | Devi.                            | 7 Halbbauern, i Koffate, i Ein lieger, i Rademacher, Schuiede. Gohort feit 10,2 gur Altmark, ehedem zum Herzogth. Lüneburg. | 14                 | 69       | 5      | Die von der Schulenburg<br>zu Beisendor                 | Eingepf. in Riome und Alten: barg, im Kuneburg. | p. Garber<br>legen. |
| Meuendorf<br>bei Apenburg. | Dorf.                            | 14 Ganzbauern, 5 Kuffaten, 3<br>Einlieger. Hopfenbau.                                                                       | .31                | 134      | 16     | Die von der Schulenburg ju Behendorf                    | Mutterl.<br>Ifp.Apens<br>burg oder<br>Beyend,   | p. Garder<br>legen. |
| Meuhof<br>Neuenhof.        | Berwerf.                         | Eine Biertelmeile von Jeggau.                                                                                               | 2                  | 13       | -      | Hospital zu Gardelegen.                                 | Eingepf.<br>in Jeggau                           | p. Garde<br>legen.  |
| Menhof.                    | Vorwert.                         | nebft einem Budner.                                                                                                         | 3                  | 16       | _      | Schulamt<br>Dambeck.                                    | Filial von Ruhfeld.                             | p. Salz:            |
| e) deumuble.               | Vorwert                          | bei Tangeln, nebit Schäferei und<br>3 Einliegerwohnungen. 306 M.<br>Bolz.                                                   | 5                  | დს       | 20     | Graf v. der<br>Schulenburg<br>zu Wolfeburg              | Eingepf.<br>in Can-<br>geln.                    |                     |
| Neustall<br>Neuenstall     | Zchäferet                        | nebit 5 Budnern, 1754 im Lübbel- fenichen Forstrevter angelegt.                                                             | 4                  | !3       |        | Domân.Amt<br>Diptori.                                   | Eingepf.<br>in Jubar.                           |                     |
| Miephagen<br>Miepage.      | 2 dy Aferen                      | nebft Einliegerwohnung, unweit Enlien.                                                                                      | 2                  | 1,1      | -      | Der von dem<br>Kuejebeck zu<br>Tylfen.                  | Emgepf.<br>in Engen.                            | p. Salzi<br>wedel.  |
| Mieps.                     | Vorwert<br>und Forst:<br>haus.   | Gine Viertelmeile von Ahlum, in dem fogenannten Solze Rieps.                                                                | 1                  | 6        | -      | Die von der Echulenburg                                 | Eingepf.<br>in Ahlum.                           | p. Salze<br>wedel.  |
| Mipfendei.                 | Schaferei<br>und Forft:<br>haus, | zwischen Tentsch , Horft und Werer, dorf. 200 M. Birken und Ellern.                                                         | 2                  | 7        | -      | Der v. Me-<br>ding zu<br>Teutsch Horst                  | in Tenijo                                       | p. Salze            |
| Osterwohl.                 |                                  | im Behnfibulge, 7 Congbauern,<br>4 Roffaten, 1 Budner, 1 Rabe-<br>macher.                                                   | tíj                | 1}_      | 4      | Der Gie vod<br>Schulenburg<br>auf Beljend.              | Munert.<br>Jinip. Alte<br>Salgived.             | p. Salz<br>wedel.   |
| Pednis.<br>Pedwis.         | Dorf.                            | o Ganzbauern, 4 Halbbauern, 1<br>Roffate, 2 Dudner, 3 Einteger.<br>Hopfenbau. 1842 M. 106 [Muth.<br>Antheil am Dedmling.    | 1                  | 1 = , ,  | 10     | Die von ter<br>Edriffine zu<br>Bebend, und<br>Apenburg, | 12003311                                        | p. Garber<br>legen. |
| Peerh.                     | Dorf.                            | 5 Cangbanern, 7 Halbbanten, 1<br>Budner, Schmiede, Waffermuble.                                                             | 2-2                | 11.      | 14.    | Die von der Schulenb. ju Behend und Apenburg.           | Jeeben,                                         | p. Garbe:<br>legen. |

| Name.              | Quali-<br>tắt.    | Zustand.                                                                                                                       | Feuerstelen. | Menschen   | Hufen. | Besiger.                                                                             | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                        | Alddreß:<br>drter.  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pekensen.          | Dorf.             | 2 Gangbauern, 6 Halbbauern, 2<br>Einlieger, 1 Rabemacher, Baffers<br>muble.                                                    | - 14         | 83         | 12     | Domån.Amt<br>Diftorf.                                                                | Filial von<br>Hilmsen,<br>Insp. Alte<br>Galzwed.                   | p. Salz             |
| Pfesser=<br>Muhle. | Wasser,<br>muhle. | Eine Biertelmeile von Blepel.                                                                                                  | . I          | 7          | -      | Die von Ale<br>vensleben.                                                            |                                                                    | p. Garde. legen.    |
| Poppau.            | Dorf.             | 11 Halbbauern, 4 Einlieger, 1<br>Krüger.                                                                                       | 25           | 126        | 13     | Die von ber Schulenburg                                                              | Filial von<br>Jeeben,<br>Jip Apens<br>burg ober<br>Begend.         | p. Garde.           |
| Poßähne.           | Dorf.             | 6 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 7<br>Einlieger. Hopfenbau. Holz von<br>unbestimmter Größe. 182 M. 61<br>Much. Antheil am Drömling, | 26           | 128        | 9      | Derlandr. v.<br>Allvensleben<br>in Zichtan.                                          | Filial von<br>Berge,<br>Ip.Calbe                                   | p. Garde.           |
| Prielop.           | Arug.             | Einzeln liegendes Gebaude. auf ber muften Feldmart Priclop.                                                                    |              |            | ī      | Die von ber Schulenburg                                                              |                                                                    |                     |
| Puggen.            | Porf.             | 7 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Roffaten, 2 Bubner, 1 Einlieger,<br>1 Rademacher.                                             | 21           | 121        | 14     | 1) Die Gr. v. d. Schulenb. zu Apenb. und Behend. 2) Die v. d. Anerfebech, zu Tylfen. | Filial von<br>Rohrberg                                             | p. Salzivebel.      |
| Quarne-<br>beck.   | Porf.             | 9 Halbbauern, Schmiede. Hat<br>1457 M. 7 Muth. Antheil am<br>Drömling.                                                         | 13           | 60         | 18     | Die von Alivensleben zu<br>Zichtau und<br>Isenschnibbe.                              | Filial von Breiten, feld, Ijp.<br>Upenburg<br>ober Be,<br>Bendorf. | p. Garbei<br>legen. |
| Reddigau.          | Dorf.             | Besteht aus 7 Halbbauern, an der Dumme, Windmuhle, unweit des neuen Kruges.                                                    | 9            | <b>5</b> t | 7      | Domän.Amt<br>Distorf.                                                                | Eingepf.<br>in Dyterf,<br>Injp. Utt.<br>Salzwed.                   | p. Salze<br>wedel.  |
| Rifch.             | Forsthaus         | Eine Biertelmeile von Pefenfen,<br>1782 erbauet. Ein Forfter über<br>2450 D. Holz.                                             | I            | 3          | -      | Schulamt<br>Dambeck.                                                                 |                                                                    | p. Salze<br>wedel.  |
| Ristedt.           | Dorf.             | 9 Halbbauern, 4 Koffaten, 1 Ein-<br>lieger, 1 Kruger, Schmiede, Wasi<br>fermuhle an der Jeehe.                                 | 25           | 136        | 192    | Die von ber Schulenburg                                                              | Mutterk.<br>Isp.Apen,<br>burg oder<br>Begend.                      | p. Gaedes<br>legen. |

| Qualis . tat.  | Zustand.                                                                                              | Sencrstel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besißer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rirdil.<br>Verfaf-<br>fung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alddress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Gebrüd.<br>v. d Schulen-<br>burg, auf<br>Behendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eingepf.<br>in Gr.<br>Apenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p. Salze wedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daf.           | 2 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 1<br>Bilduer. Nebenzollamt von Salze<br>wedel.                            | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die von ber Schulenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Muttert.<br>jest Fil. v<br>Bombed,<br>Infp. Alte<br>Salzweb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p. Salzi<br>webel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Derf.          | Bauern, 18 Stoffaten, 2 Rathuer,                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Der Gr. v.<br>d. Schulenb.<br>zuWolfsburg<br>i Der Gr. v.<br>d. Schulenb.<br>zuWehendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mutterf.<br>Infp. Atte<br>Salzived.<br>oder Apens<br>burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | p. Zalz: wedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wasser, muhle. | Eine Biertelmelle von Ergleben, am Scegraben.                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die von Als<br>vensleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eingenf.<br>in Erite:<br>ben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | p. Mage deburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krug und       | Baffermuble, am Muhlenbach.                                                                           | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die von Alle vensteben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krng,          | unweit Bombect.                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die von bem<br>Knejebeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eingepf.<br>in Some<br>beck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p. Galze<br>wedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dorf,          | 8 Halbbauern, 1 Nabemadzer, 1<br>Zimmermann.                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doman.Ami<br>Dutorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Dobre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dorf.          | Roffaten , 5 Bubner , 6 Ginlieger                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | venaleben auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | p. Garde tegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2orf.          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulamt<br>Dambect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | July Mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2101. Gut      | medel an der Jeche, gang von Baffe<br>umfloffen, ehemalige Resideng de<br>erften Brandenb. Markgrafer | r<br>r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Fratt v<br>Hibacter,<br>Geb. von<br>Roven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>v.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | p. Sals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Derf. Derf. Derf. Rrug und Krug, Dorf.                                                                | 2061. Gut und Schaferei zwischen Gr. Apen, burg und Steden Tramm, nebst i Einlieger.  Dorf. 2 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 1 Buduer. Nebenzellamt von Salzewebel.  Dorf. und Siz bes Bogteigerichtes, 21 Bauern, 13 Kossaten, 2 Kathner, 4 Budner, 7 Einlieger, 3 Rade, macher, Schmiebe, 2 Wassermühlen.  Basser, Eine Viertelmeile von Errleben, am Scegraben.  Krug und Wassermühle, am Mühlenbach.  Krug, unweit Dombeck.  Dorf, 8 Halbbauern, 1 Nademacher, 1 Zimmermann.  Dorf. 6 Ganzbauern, 2 Halbbanern, 2 Kossaten, 5 Budner, 6 Einlieger 1644 M. 27 Much. Antheil am Drömling.  Dorf. Sin Lehnschulze, 3 Ganzbauern 3 Halbbauern, 7 Kossaten, 2 Ein Leger, Wasssermühle.  Udl. Gut, zwischen der Altz und Neustadt Salzwedelan der Jeetze, ganz von Wasserm Brandenb. Markgrafer Jezt ein gewöhnlicher Ruteers | 2161. Gut und Schäferei zwischen Gr. Apendurg und Sieden Tramm, nebst 1 Einlieger.  Derf. 2 Ganzbauern, 7 Habbauern, 1 II Bidver. Nebenzollamt von Salziwebel.  Derf. und Sitz des Vogteigerichte, 21 59 Bauern, 18 Kossäten, 2 Käthner, 4 Büdner, 7 Einlieger, 3 Rade, macher, Schmiebe, 2 Wassermühlen.  Basseri Eine Viertelmeile von Erricben, am Seegraben.  Krug und Wassermühle, am Mühlenbach.  Krug, miweit Bombeck.  Dorf, 8 Halbbauern, 1 Nademacher, 1 11 Zimmermann.  Dorf. 6 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 2 Kossäten, 5 Bildbauern, 5 Bintheil am Drömling.  Dorf. 6 Ganzbauern, 7 Kossäten, 2 Einzilieger, 28assermähle.  Idl. Gut, zwischender Altzund Neustade Salziwedel an der Jeche, ganz von Wasser umflossen, 7 kossäten, 2 Einzilieger, zwedel an der Jeche, ganz von Wasser umflossen, ehemalige Residenz der ersten Brandenb. Martgraßen. Jezt ein gewöhnlicher Rutersih | Ubl. Gint und Schäferei zwischen Gr. Apen, burg und Steden Tramm, nebst 1 Einlieger.  Derf. 2 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 1 II 75 Büduer. Nebenzollamt von Salzewebel.  Derf. und Siz des Bogteigerichts, 21 59 321 Bauern, 18 Kosläten, 2 Käthner, 4 Büdner, 7 Einlieger, 3 Rade, macher, Schmiebe, 2 Wassermühlen.  Basser Eine Viertelmeile von Errleben, 1 8 am Seegraben.  Krug und Wassermühle, am Mühlenbach. 1 7 Rrng, unweit Bombeck. 1 7  Dorf, 8 Halbbauern, 1 Nademacher, 1 11 38  Immermann.  Dorf. 6 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 2 31 163  Kossäten, 5 Büdner, 6 Einlieger, 1634 M. 27 Much. Aucheil am Drömlung.  Dorf. Sin Lehnschulze, 3 Ganzbauern, 2 3 126  Jalbbauern, 7 Kossäten, 2 Einslieger, Wasser, Wassermühle.  Idl. Gut, zwischen der Altz und Neustadt Salzen, weedel an der Jeche, ganz von Wasser umssosch der ernen Brandenb. Markgrasen. Jest ein gewöhnlicher Rutersst | Abl. Gint und Schäferei zwischen Gr. Apen, burg und Steben Tramm, nebst 1 Einlieger.  Derf. 2 Eanzbauern, 7 Halbbauern, 1 II 75 12 Webel.  Derf. und Sitz bes Begteigeriches, 21 59 321 33 Bauern, 18 Kossäten, 2 Käthner, 4 Bühner, 7 Einlieger, 3 Rader macher, Schmiebe, 2 Wassermühlen.  Bassser Gine Biertelmeile von Errleben, 1 8 — am Seegraben.  Krug und Wassermühle, am Mühlenbach. 1 7 — Krug, unweit Bombeck. 2 Halbbauern, 2 Halbbauern, 5 Postub. Autheil am Drömlung.  Dorf. 6 Ganzbauern, 7 Kossäten, 2 Eine lieger, 2 Bassermühle. Mantheil am Drömlung. 2 — Lin Lebenscher Alleund Recht, 2 Eine lieger, 2 Bassermühle. 2 — wedel an der Jecke, ganz von Wasser umstossen, swischen der Alteund Rechten Brandens. Martgrafen. 3 est ein gewöhnlicher Buttersit | Abl. Gint und Schäferei zwischen Er. Apen burg und Steden Tramm, nehst i Einlieger.  Derf. 2 Eanzbauern, 7 Habbauern, 1 II 75 12 Die von der Schulenburg webel.  Derf. und Sich des Begteigerichtes, 21 59 321 33 f Der Er. v. d. Schulenburg webel.  Derf. und Sich des Begteigerichtes, 21 59 321 33 f Der Er. v. d. Echalenburg webel.  Derf. und Sich des Begteigerichtes, 21 59 321 33 f Der Er. v. d. Echalenburg webel.  Derf. Eine Vierrelmeile von Errichen, 1 8 weichten.  Arug und Bassermühle, am Mählenbach. 1 7 weiesteben.  Krug und Bassermühle, am Mählenbach. 1 7 weiesteben.  Rrug, unweit Dombeck. 1 7 wie von Allvensteben.  Dorf, 3 Habbauern, 1 Nademacher, 1 11 58 9 Domán. Am Driorling.  Dorf. 6 Gambauern, 2 Habbauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Ein Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 2 31 163 81 venschen am Ordming.  Dorf. Gin Lehnschulze, 3 Gambauern, 3 Habbauern, 3 Habbauern, 7 Kossten, 2 Einschen, 3 Einschen, 2 Einschen, 2 Einschen, 3 Einschen, 2 Einschen, 3 Eins | Abl. Gut und Schlierei zwischen Gr. Apen burg und Steden Tramm, nehst 1 Einlieger.  Derf. 2 Ganzbauern, 7 Halbbauern, 1 II 75 12 Die von der Schulenburg webel.  Derf. und Eitz bes Vogteigerichtes, 21 59 321 33 f. Der Gr. v. dechulenburg webel.  Derf. und Eitz bes Vogteigerichtes, 21 59 321 33 f. Der Gr. v. dechulenburg dechunder, 2 Kathuer, 4 Budner, 7 Einlieger, 3 Rader macher, 2 Chullenburg dechunder, 2 Chullenburg |

| Maine.                         | Quali-<br>tåt.    | Zustand.                                                                                                                                                       | Kenerjiel- | Menschen | Hufen. | Besiger.                                    | Rirchl.<br>Berfas-<br>sung.                                  | Alddreße<br>orter.  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Probstri<br>Salzwedel.         | 2(df. Gut,        | in der Altstadt Salzwedel bei bet Marienkirche. Seit der Reformation ein Lehnftuck der Familie von der Schulenburg, und jezt ein ablig Gut, nebst Garmerhause. |            | 10       |        | Der Gr. v. d. Schulenburg<br>hiefelbit.     |                                                              | p. Saly<br>wedel.   |
| Salzwe-<br>delsche-<br>Mühle.  | Wasser,           | bet Gardelegen am Salzwedel, ichen Thore.                                                                                                                      | Ι          | 6        | -      | Kämmerel in<br>Garbelegen.                  |                                                              |                     |
| Sassens<br>dorfsche-<br>Muhle. | Wasser,<br>mugle. | Siehe Marichmithle.                                                                                                                                            |            | 00       |        |                                             |                                                              | -                   |
| Sdjade:<br>wohl.               | Dorf.             | Besteht aus ro Halbbauern, und liegt ; wienle von Diftorf.                                                                                                     | 13         | 71.      | 9;     | Doman. Amt<br>Diftorf.                      | Eingepf.<br>m Difterf,<br>Injp. Al:<br>Salzwer.              | p. Salze ivedel.    |
| Schenken-<br>horft.            | Dorf und<br>Gut.  | Ein Lehnschulze 5 Ganzbauern, 4 Halbbauern, 8 Koffaten, 11 Ein lieger, Wassermunte an der Milde. Starter Hoppenbau. Elfernyolz.                                | 40         | 236      | 10     | Der Landr. v.<br>Alvensleben<br>in Zichtau. | Filial vo<br>Estedi,<br>IspsEalbi                            | p. Garder<br>legen. |
| Schieben                       | Dorf.             | 4 Gangbauern, 3 Halbbauern.                                                                                                                                    | 9          | 56       | 12     | Schulamt<br>Dambeck.                        | Eingepf. in alten Satzweb, Inip. Alte Satzweb.               | p. Salzi<br>ivedel. |
| Schinken-<br>Mühle.            | Wasser,           |                                                                                                                                                                | 1          | 5        | -      | Amt Distorf.                                | Outgrotte.                                                   | p. Calis            |
| Schmölau.                      | Dorj.             | y Gambauern, 2Kossaten, 2Bub uer, 1 Ravemacher, Schniede.                                                                                                      | 1y         | 10,3     | 11     | Doman Umt<br>Dutorf.                        | Eingepf.<br>in Distorf,<br>Insp. Att.<br>Galzwed.            | p. Calze<br>wedel.  |
| Schwars zendanini.             | Arug,             | unweit Donig.                                                                                                                                                  | t          | 4        | -      | v. d. Schulen,<br>burg.                     | Eingepf<br>in Immer                                          |                     |
| Schwiesau                      | Dorf.             | 14 Ganzbauern, 1 Koffate, 2 Bud, ner, 4 Einlieger, 2 Rademacher.<br>Ipopfendan. Holz.                                                                          | 36         | 168      | 161    | Doman. Ame Beuendorf.                       | Filial von<br>Breiten:<br>fetd Infp.<br>Alt: Galge<br>wedel. | p. Garder<br>legen. |

| Mame.                 | Quali-<br>tát.    | Zustand.                                                                                                                                                                                         | Teneritel: | Menschen | Sufen. | Besisser.                                                           | Rirchl.<br>Verfas-<br>fung.                               | Addreß<br>örter.    |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Sceben.               | Dorf.             | 14 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 8 Budner, 3 Einlieger, 1 Rabemader, Bindmuble, 1 Königl. Unterferfter, jum Salzwedelschen Berite gehörig, über den sogenann ten Chein.                              | 37         | 174      | 12     | Die Patris<br>zier Familie<br>Brewitz und<br>Meyer in<br>Salzwedel. | Filial von<br>Bombed,<br>Jujp. Alte<br>Salzweb.           | p. Garde<br>legen.  |
| Sidyau.               | Dorf.             | 12 Ganzbauern, 2 Koffaten, 1 Einz<br>lieger. Hopfenbau 125 M. 141<br>[38. Antheil am Dromling.                                                                                                   | 23         | 120      | 12     | Die von Alle vensleben.                                             | Filial von<br>Micke,<br>Ip. Calbe                         | p. Garde<br>legen.  |
| Colpfe.               | Porf.             | 17 Ganzbauern, 2 Koffdten, 2 Budner, 9 Einlieger, 2 Krüger, 1 Rademacher, Ochmiede. Hopfeuban. Nebenzollamt von Gardellegen. 1143 M. 146 [R. Untheil am Drömling.                                | 52         | 261      | 403    | Die Gr. 11.<br>Hen. v. Al-<br>vensleben in<br>Calbe.                | Filial von Berge,<br>Jip-Cathe                            | p. Garbe<br>legen.  |
| Stapen.               | Dorf.             | 5 Gangbauern, 3 Salbbauern, 2 Roffaten, 1 Budbuer.                                                                                                                                               | 21         | ĢO       | 104    | Die von ber Schulendurg                                             | Muttert.<br>Jip-Apen                                      | p. Garbe legen.     |
| Steimde,<br>Steinbed. | Dorf.             | Sith eines Bogteigerichts, 7 Ganzebauern, 13 Salbbauern, 1 Roffiete, 4 Budner, 5 Einlieger, Schmieste, Waffermühle an der Ohre. 1389 M. 94 [R. Autheil am Dromling. Nebenzellamt von Salzewebel. | 35         | 171      | 20     | Der Neich ig.<br>v. d. Ean<br>lendurg gu<br>Wolfsburg.              | burg.<br>Itaal ven<br>Grene, m<br>Edneburg.               | o. Garsa            |
| Stemmer-<br>berg.     | Forster,<br>haus, | nebst zwei Einliegerwohnungen, un weit Sorfingen, an der Bilje, auf der wilfen Teidmart Stemmer.                                                                                                 | 3          | 16       | -      | Die von 211:<br>vensleben.                                          | Eingepi,<br>in Hörfin<br>gen.                             | p. Garde legen.     |
| Stendals              | Waffer,           | bei Garbelegen, am Stenbalifchen Ehor.                                                                                                                                                           |            |          |        | Kämmerei in<br>Gardelegen.                                          |                                                           |                     |
| Gröckheim             | Derf.             | 7 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 2 Badema, 4 Emlieger, 1 Radema, der.                                                                                                                                 | 26         | 143      | 14     |                                                                     | Fitial von<br>Ahtain,<br>Ip.Apeni<br>burg oder<br>Bekend. | p. Salzi<br>wedel.  |
| Stödelsche<br>Mühle.  | Wasser.<br>muhle, | an der Dumme, unweit Eichorft.                                                                                                                                                                   | }          |          |        |                                                                     | Eingepf.<br>in Eich<br>horft.                             |                     |
| Sylpfe.               | Rolonie.          | 1758 angelegt, besteht aus 2 Bild:<br>nern, 1 Einlieger und verschieder<br>nen Handwerfern.                                                                                                      | 14         | 83       | -      | Die von Al. vensleben.                                              | Eingepf<br>zu Wete:<br>rig.                               | p. Gardes<br>legen. |

| Name.                                     | Qualt-<br>tåt.      | Zustand.                                                                                                                                               | Ren villa | Mentidee. | Spufen    | Besiger.                                               | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                                | Addreß=<br>drter.    |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cangelu.                                  | Dorf                | Ein Lehnschulze, 11 Halbbauern,<br>1 Roffate, 3 Badner, 6 Einlie-<br>ger, 2 Krüger.                                                                    | 3≟        | 166       | 141       | Die von der Schulenburg                                | Filial von<br>Ahlum,<br>Ifp.Apen-<br>tung oder<br>Begend.  | p. Salz              |
| Tarnewiß.                                 | Rolonie,<br>borf.   | 1739 angelegt, besteht aus 6 Bang, bauern, 3 Halbbauern, 5 Bud nern, 1 Einlieger, 2 Bindmublen.                                                        | 23        | 104       | . —       | Domån.Amt<br>Reuendorf.                                | Eingepf.<br>in Jeggan<br>Ijp.Apen:<br>burg,                | p. Clarde,<br>legen. |
| Taterberg,<br>ober auf dem<br>Taterberge. | Etabliffes<br>ment. | eine Biertelmeile von Miefter, horft im Dremling, jeit 1787. Ein Ober, Grabenbau, Inspettor unter den 4 Brabenmenfter stehen, 2 Dud, ner, 3 Einlieger. | 5         | 27        | _         |                                                        | Eingepf.<br>inMiciter:<br>horft.                           | p. Garden legen.     |
| Hohen-<br>Traum.                          | Dorf.               | 7 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 1<br>Roffate, 1 Einlieger.                                                                                                 | 13        | 74        | 13;       | Die Gr. und<br>Sprn. v. d.<br>Zchulenburg              | Filial von<br>Jecben,<br>Jip.Apen:<br>burg obe:<br>Begend. | p. Garde.<br>legen.  |
| Sieden-<br>Tramm.                         | Dorf.               | 3 Gangbauern, 6 Halbbauern, 1 Oftoner, 3 Einlieger, Waffermuble am Zunderbach.                                                                         | 20        | 81        | 91        | 1) Die v. b.<br>Schulenburg<br>2) Schulame<br>Dambeck. | Fillal von Neuend.,<br>Jip.Apen:<br>burg oder<br>Begend.   | p. Garde<br>legen.   |
| Trippleben                                | Zchaferei           | unweit Bombect, auf der wuften geldmark Erippleben.                                                                                                    | 1         | 7         | -         | v. d. Schur<br>lenburg.                                | Eingepf.<br>in Yom<br>bed.                                 | p. Eal; wedel.       |
| Trocken-<br>Mühle.                        | Ciehe               | Droge : Mühle.                                                                                                                                         |           |           |           |                                                        |                                                            |                      |
| Enssen.                                   | Dorf und<br>Gut.    | 2 Halbbauern, 10 Budner, 2 Ein-<br>lieger, 1 Krüger, 1 Rademacher,<br>1 Förster über 700 M. Holz.                                                      |           | 137       | 32        | Der v.d. Ane jebeck hiefelbit                          | Mutterf.<br>Injo. Acc.<br>Salzwed.                         | p. Salzi<br>wedel.   |
| Uhrsleben.                                | Dorf und<br>Gut.    | 2 Ganzbauern, 13 Nalbbauern, 25 Konaten, 9 Bubner, 10 Einlieger, mehrere Handwerfer, 1 Rademarcher, Ochniede, Windmuhle. Gurter Kornboden.             |           | 518       | 161<br>36 | Der Graf v.<br>Alvensleben<br>auf Erpleben.            | Mutterk.<br>Ip. Gati<br>belegen<br>Unicum,                 | deburg.              |
| Valwiß.                                   | Dorf.               | 10 Ganzbauern, 1 Einlieger, 1 Ard, ger, Maffermuble an der Jeche.                                                                                      | 13        | 89        | 14        | Schulamt<br>Dambeck.                                   | Filial von<br>Ruhfeld,<br>Iniv Alti<br>Galzwed.            | p. Ealzi<br>wedel.   |
| Vieliße<br>Mügle.                         | Wasser, mühle.      | Dahl : Loh : und Walkmuble bei Garbelegen, vor bem Stenbalis ichen Thor.                                                                               |           | 13        | -         | Rammerei in Garbelegen.                                |                                                            | p. Garber<br>legen.  |

| Name.                  | Quali:            | Zustand.                                                                                                                                                                                                    | Teuerstel | Menjahen | Hufen. | Besiger.                                          | Rirdyl.<br>Berfaj<br>fung.                      | Abdreß.             |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Biere.                 | Amts.             | nebit Schaferet am Vierischen Buid, auf ben Feldmarten ber wuften Borfer Wundebuttel und Bender feld aufgebauet.                                                                                            | 3         | 11       | _      | Doman Amt<br>Digtorf.                             | Eingepf.<br>mDiporf.                            | p. Salz.            |
| Viehke.                | Dorf.             | 6 Ganzbauern, 3 Budner, Baf                                                                                                                                                                                 | 15        | 69       | 11     | Schulamt<br>Dambeck.                              | Filial von<br>Ruhicid,<br>Insp. Alt:<br>Salzwed | p. Galz.            |
| Wadekath.              | Dorf.             | 7 Halbbauern, 1 Einlieger, 1<br>Krilger.                                                                                                                                                                    | 11        | 56       | 16     | Domán Amt<br>Distori.                             | Zilial von<br>Distorf<br>Injo Alte<br>Galzwed.  | p. Salzi wedel.     |
| Wagen-<br>berg.        | Borwert,          | und Chaferei bei Flechtingen.                                                                                                                                                                               | 1         | 4        | 20     | Der Gener<br>rallieutenant<br>v.Schend.           | Eingepf.<br>in gleche<br>tingen.                | p. Gardes           |
| Walk-                  |                   | bei Salzwedel.                                                                                                                                                                                              |           |          |        | Kammeret in                                       |                                                 |                     |
| Walstame.              | Dorf.             | Ein Lehnschulze, 16 Ganzbauern,<br>3 Halbbauern, 14 Budner, 4 Ein-<br>lieger, 2 Rruger, 1 Rademacher,<br>2 Schmieden, Wassermable.                                                                          |           | 264      | 193    | Die Gr. u<br>Hen. v. d.<br>Schulenburg            | Muttert.<br>Unicom,<br>Injo. Alte<br>Saizived.  | p. Salze<br>wedel.  |
| Wegen-<br>ftedt.       | Dorf.             | 4 Ganzbauern, 10 Halbbauern, 8' Roffaten, 5 Budner, 2 Einlieger, 2 Renger, verschiedene Handwerter, 1 Nabemacher, Schmiede, 2 Windmühlen. Mebenzollamt von Gardelegen. 549 Nt. 100 DR. Anstheil am Dedming. | 60        | 257      | 14     | Die von<br>Schenck zu<br>Flechtingen<br>u. Bedoom | Muttert.<br>Ip. Gar-<br>beiegen,                | p. Garder<br>legen. |
| Weides<br>Mühle.       | Wasser,<br>mühle. | Eine Biertelmeile von Errieben,<br>am Seegraben.                                                                                                                                                            | 1         | 9        | -      | Die von Al. vensleben.                            | Einigepf.                                       | p. Mage deburg.     |
| Wențe.                 | Dorf.             | 5 Ganzbauern, 15 Halbbauern, 1<br>Kossate, 1 Büdner, 2 Einlieger.<br>Hopfenbau. Holz.                                                                                                                       | 30        | 115      | 231    |                                                   | Jannes<br>Lach Insp.<br>Alte Galze              | p. Garbe,<br>legen. |
| Werlholz,<br>Holzkrug. | Forfthaus         | Eine Biertelmeile von Biffedt. Ein Königl. Helzwarter jum Differse schörig, über bas Werlholz.                                                                                                              | 3         | 3        | _      | Domin Ame<br>Difterf.                             | wedel.                                          | p. Calzi<br>wedel.  |

| Name.                     | Qualis<br>tát. | Zustand.                                                                                                                                              | Fenersieb<br>len. | Menschen | Sufen. | Besiher.                                             | Riechl.<br>Verfaf-<br>fung.                              | Alddreß drier.       |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Wernig.                   | Dorf.          | 5 Gambauern, 4 Halbbauern, 4<br>Roffaten, 3 Sudner, 7 Einlieger,<br>Ochmiede Hopfenbau. Guter Korn-<br>boden. 1513 M. 129 [IR. Ambell<br>am Dremling. | 35                | 143      | 127    | Die von Alvensleben zu Sichran und<br>Afenschnichte. | Fittal von<br>Jien:<br>fchubbe<br>Jiv. Gar.<br>detegen.  | p. Garbe<br>legen.   |
| Wernstedt.                | Dorf.          | Ein Lehnschulze, 8 Ganzbauern, 5<br>Koffaten, 4 Einlieger. 1 Radema,<br>cher, Schmiede. Hopfenbau. Ele<br>ternholz.                                   | 29                | 164      | 21     | Doman.Amt<br>Salzwedel.                              | Filial ven<br>Blebtau,<br>Ip.Calbe                       | p. Garde<br>legen.   |
| Weteriß.                  | Abl. Gut,      | und Schaferei nebft Kolonie von<br>13 Emliegern, 1 Reuger. 2080 M. Polz.                                                                              | 16                | 85       | 25     | Der von Al-<br>vensleben auf<br>Isenschnibbe.        | Filial von<br>Ijen:<br>ichnibbe<br>Isv. Gari<br>volegen. | p. Garde<br>legen.   |
| Wiebecker. Muhle.         | Basser,        | bei Garbelegen, vor bem Stenbali-<br>ichen Thore, am Laufebach.                                                                                       | I                 | 4        | _      | Ein Eigen,<br>thumer.                                | ,                                                        | p. Clarde.<br>legen. |
| Gr. Wies<br>beliß.        | Porf.          | 5 Gangbauern, 3 Halbbauern, 3<br>Einlieger, 1 Krüger, 1 Fischer.                                                                                      | 17                | 82       | 14     | Der von dem<br>Ruefebeck in<br>Epifen.               | Filial von<br>Enljen,<br>Insp. Alte<br>Galjwed.          | p. Salz.             |
| Kl. Wie-<br>beliß.        | Porf.          | 8 Halbbauern, 1 Budner, 1 Krul-<br>ger, Waffermuble an der Dumme.                                                                                     | 14                | 48       | 103    | Der von dem<br>Russebeck.                            | Filial von Bombeck,<br>Infp. Alt:<br>Salzwed.            | nebel.               |
| Biegeliß.                 | Dorf.          | g Halbbauern, i Koffate, 3Bit,<br>ner, i Rademacher, 2 Zimmer,<br>leute. 300 Mt. Holz.                                                                | 25                | 115      | 10     | Der von<br>Schenck zu<br>Bobbenfeel.                 | Filial von<br>Buldeme<br>gen Inip.<br>Garoel.            | p. Garber<br>legen.  |
| Wiege<br>mannes<br>Mühle. | Waffer, mahl:, | an der Ohre, unweit Metgau.                                                                                                                           | 1                 | 6        |        | Reichsgr.v d.<br>Schulenburg<br>auf Wolfsb           |                                                          |                      |
| Biepfe.                   | Dorf.          | Ein Lehnschulze, to Ganzbauern, 1 Halbbauer, 4 Koffaten, 5 Einsteger, 1 Nademacher, Schiebe, 3 Bufermuhlen. Hopfenbau. Holz.                          | 45                | 202      | 152    | Der von Alls<br>vensleben auf<br>Jenidhnibbe.        | Filial von<br>Zichtan,<br>Jip.Calbe                      | p. Garber<br>legen.  |
| Wiersdorf.                | Dorf.          | 2 Wangbauern, 8 Salbbauern, 1<br>Bitoner.                                                                                                             | 13                | 79       | 12     | Domán Ame<br>Dyforf.                                 | Eingepf.<br>in Dobre,<br>Jajo. Alts<br>Salzwed.          | p. Ealzs<br>wedel.   |
| Wiewohl.                  | Dorf.          | B Halbbauern, 2 Budner.                                                                                                                               | 10                | 48       | 78     | Domán.Amt<br>Distorf.                                | Eing pf.<br>in Lag ind<br>insp. Att<br>Salzwed           | p. Ealze<br>wedel.   |

| Mame.                             | Quali-<br>tát.    | Zustand.                                                                  | PHOTO . | Renfinen | Sofen. | Besitzer.                                    | Serfaf:<br>Verfaf:<br>fung.                                  | Alddreß, drter.    |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Winchel. ftedt am Werder.         | Dorf.             | 12 Halbbauern, 2 Einlieger, 4<br>Hirten, Hoppenbau.                       | 25      | 110      | 1)1    | Die von Ill<br>vellsteben.                   | Filial von<br>Malerbeck<br>im guneb.<br>Ip. Gari<br>beiegen. | p. Garde<br>legen. |
| Winckel-<br>stedt<br>bei Distorf. | Dorf              | 9 Salbbauern, 1 Schafer.                                                  | 11      | Ú3       | .10    | Domán.Ant<br>Bijterf.                        | First von<br>Döhre,<br>Jujp Alte<br>Salzwed.                 | p. Salzivedel.     |
| Gr. Wis-<br>mar.                  | Vorwerf,          | zwischen Ahlum und Metgau.                                                | 1       | 8        | -      | Der Gr. v. d.<br>Edulenburg<br>ju Behendorf  | Eingepf<br>in Abtum<br>Jip.Apen:<br>burg.                    | p. Calz            |
| Kl. Wis.<br>mar.                  | Schäferei         | unwelt Gr. Wismar, nebft 4 Ein:<br>liegern und einer Ziegelei.            | 6       | 19       | _      | Der Gr. v. d.<br>Ochulenburg<br>ju Begenders | Eingerf<br>in Ahtum<br>Dip Apen-<br>burg.                    | p. Galzi           |
| Wistedt.                          | Dorf.             | 7 Gangbauern, 1 Budner, 5 Eins lieger.                                    | 17      | 87       | 15     | Domán Amt<br>Diftory.                        | Hiterwohl<br>Insp Air<br>Sazwer                              | legen.             |
| Gr. Wohle<br>gemuth.              | Schäferet         | unwelt Behendorf, ju ben bortis<br>gen Gutern gehbrig.                    | 1       | 4        | _      | Die von ber Chulenb g                        | in Began                                                     | p. Salz.           |
| Kl. Wohl-<br>gemuth.              | Schäferei         | nahe bei Gr. Wohlgemuth, ju Begendorf gewörig.                            |         | 5        | -      | Die von ber Chulenburg                       | in Begen:                                                    | p. Salz<br>wedel.  |
| Wohlfrug,                         | Jägers<br>haus,   | umveit Erpleben,                                                          | 1       | 10       | -      | Die von Alle vensleben zu<br>Erzleben.       |                                                              | p Mag. debarg.     |
| Wolfs:<br>Mühle.                  | Wasser:<br>mühle. | Gine Blertelmeile von Gr. Ger, fredt, an ber Dumme.                       | 1       | 5        | -      | v d. Schur<br>tenburg.                       |                                                              | p. Saiz            |
| Wöpel.                            | Dorf.             | Gangbauern, 4 Roffaten, 1 Emglieger, 2 Rademacher.                        |         | 67       | 10     | Die Grasen<br>v. d. Sinus<br>lenburg.        | Filial von<br>Auhfild,<br>Insp. Au<br>Salzwed.               | p. Salz            |
| Wilmer-<br>fen.                   | Dorf.             | Em Lehnschulze, 2 Gianzbauern, 2<br>Harrbauer, 3 Pfarrbauer, 3<br>Budner. |         | 05       | 16     | Doman.Amt<br>Dipto; f.                       | Inital con Mebance,<br>Inip. Alte<br>Salzwed.                | p. Calj.           |
| Bustrewe.                         | Dorf.             | 7 Sangbauern, 2 Keffaten, 1 Ein:<br>lleger, 2 Krüger. Hopfenbau.          | 15      | 82       | 10     | Der von 201 vensleben 311 Djenschnibbe.      | Mancet.<br>Ip Gar:                                           | p. Garde<br>legen. |

| Mame.                   | Quali-<br>tåt.               | Zustand.                                                                                                                       | Tenerick<br>len. | Menichen | Suken. | Besiter.                                                                               | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                                      | Alddress.           |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zartau.                 | Forfihaus                    | Eine Biertelmeile von Quarner bect, 2760 angelegt.                                                                             | 1                | 5        | _      | v. d. Schu-<br>lenburg zu<br>Begenderf.                                                | Eingepf.<br>zu Quari<br>nebeck.                                  | p. Calz.            |
| Zichtau.                | Dorf und<br>zwei Gur<br>ter. | Ein Lehnschulze, 3 Halbbauern, 2<br>Budner, 17 Einlieger, 2 Wasser,<br>mühlen, 2 Schäsereien, 1 Förster,<br>über 5000 M. Helz. | 30               | 169      | 4 18   | 1)Derlandr.<br>v.Alvensleb.,<br>hies. 2) Der<br>Hauptm. v.<br>Alvensleben<br>in Berge. | Mutterk.<br>Jip.Calbe                                            | p. Garde<br>legen.  |
| Ziegelhof.              | Biegelei,                    | bei Wegenstedt.                                                                                                                | 1                | 7        | -      | v. Schend.                                                                             | Cingepf.                                                         |                     |
| Zienau.                 | Dorf.                        | zwei Lehnschulzen, 5 Halbbauern,<br>5 Hirten.                                                                                  | 11               | 68       | 6      | Schulamt<br>Dambeet.                                                                   | ftebt. Eingepf. in Permer St. Geori ge, Jusp. Alti Salgi ivedel. | p. Salz             |
| Ziepel.                 |                              | 7 Salbbauern, 4 Bubner, 1 Cin-<br>lieger, 3 Hitten. Hopfenbau.                                                                 | 21               | 102      | 8      | Die von der Schulenburg                                                                | Eingepf.<br>in Weter<br>ris, Insp.<br>Gartel.                    | p. Garber<br>legen. |
| Zieteniß,<br>Zietheniß- | Dorf.                        | 3 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 1 Ochafer.                                                                                         | 11               | 47       | 12     | Kämmerei in<br>Salzwedel.                                                              | Eingepf. in Perwer St. Georg ge, Infp: Alts Galge webel.         | p. Salze<br>wedel.  |
| Zietenißer-<br>Warthe.  |                              | Ackergildebans bei Calzwedel, vor bem neuen Thore.                                                                             |                  |          |        | Magistrat in Salzwedel.                                                                |                                                                  |                     |

3 meiter Abichnitt.

# Die Prignis.

## 1. Benennung.

Die Prignit hieß ehedem, vorzüglich in ben fursurstlichen Privilegien ber Lanbschaft und Stabte, die Vormart, boch hausiger noch und früher gebrauchtich mar die Benennung: Prignit. Die Provinz war ursprünglich ein Thell der Mart Brandenburg, und bestand zu ben Zeiten der Wenden und der erssten salfer aus den drei Gauen Daffia oder Dafferi, bei Wittstod und Dosse, Nieles tigt, bei Savelberg und Nibow und Linagga bei Perleberg und Putlit, welche sich aber in die Mittelmart und das Medlenburgische hinein erstreckten.

#### 2. Lage und Grengen.

Diese Proving liegt auf der Mordofffeite ber Eibe, und wird, auf der Sudwefffeite, burch diesen Stromvon der Aitmark getrennt. Gegen Morden grengt fie an die herzogibumer Medlenburg, gegen Berften an die Mittelmark und zwar an die Grafichaft Ruppin, gegen Siben ebenfalls an Ruppin und mit einem kleunen Theil an den Navellandischen Kreis und das Herzogihum Magdeburg.

#### 3. Große.

Nach den gewöhnlichen Ungaben nimmt die Pitignitz eine Oberfiache von 57% [Mellen ein. Sie iff alio 5 [Mellen fietner wie die Ufermart, und 3 [Mellen gibper, wie das Fürstenthum Ansbach, im frautischen Rreise.

# 4. Dberflache.

Im gangen genommen ein ebenes, flaches Land, welches nur bie und ba einige fauft foriftreichenbe An boben bat. g. D. im Lengeniden und Periebergifden Kreife, lange ber Diedler burgifden Grenge, von Mauedorf an; ber Charfe, Berg, bet Wittfied, mit feinen fortlaufenden Unbbben bei Dauibeermalde und Bidfendori; bei Bedilin und Mallit tange ber Ruppinifchen Grenze und die fanbigen Berghoben welche von Savelberg langs der Savel und Elbe, bald bober, bald medriger fortlaufen, und reigende Aussichten in Die große Ebene ber altmarkischen Bifche genahren. Die bedgie, jugleich aber auch beefte Canbflache befindet fich swifden Wittfrod und Zechlin. Wehaltreicher und fruchbarer ift die Chene gwb fchen Mprit und Perleberg. Weniger fruchtbar Die Alache zwijden Verleberg un Prismalt. Die Saupte fer tung ift bei Bengen, in ber fogenannten Lengermifche, large ber Cibe. \*) gegen beren lieberfchmems mungen fie burd Deiche gesichert ift. Gine andere bedeutende Gentung befindet fich zwiichen Bebigaft und Savelberg, langs ber Savel. Die übrigen bemerkensmerthen Mieberungen find bie 1-82 urbarge macte Stige im Perlebergifden und Lengenichen Rreife, bei Nouendorf und Lohm, langs ber Jagelis und lanas ber Stepenit, porguglich bet langermiich, obne bie vielen fieinen Brumer nahmhaft ju mar den. Ja Abucht ber Bite bes Bobens werben in ber Prignit 7 Acertlaffen angenommen: Beigen land iter und ater Gute, Gerftenland iter und ater Gute, weiß Saferiand, 3 jabriges und 6 jabriges Rockenland. Der beste Boben befindet fich in ber Nachbarichaft ber Stabte (vornemlich bei Ryrit) und der Riuffe, und die besten Biefen an ber Elbe, Savel, Stepenig, Doffe und Lefenig. Der gropte Theil ber Proving befteht aus leichtem, mit Lehm vermijdten Canbe, der bin und wieder febr fteinreich ift. In manchen Gegenden bominiet ber Cand ju febr, und in andern (wie bei Meienburg) ber faitgrundige Lebm. Am unfruchtbarften ift ber Landitrich swiften Bechin und Wittfied.

5. Fluf-

- same

Die Lengerwische besteht aus einem ftrengen, fetten Aleiboben, der fehr graereich und daher mehr fur die Biehzucht und Fettweide geignet ift, wie die Bilde in der Altmart. Sie hat den Ramen von der Stadt Lengen, wird in die Ober , und Niederwische eingetheilt, und besteht aus zwei Kirchipielen, zu Kies und zu Ceedorf. Der wichtigste Ort, in Absicht der Fettweide und Riehzucht, ift Breet, jum Der manenamte Elbenburg gehorig.

and the same of th

## 5. Bluffe und Geen.

Die Prignis ift weit mafferreicher, wie die Alemark. Die lange ber subwestlichen Grenze fließende Elbe verichtingt alle kielne Fibffe und Gewaffer ber Proving. Die Havel berührt nur einen kieinen Theil berselben, und hat die Doffe und Jägelis, vor ihrem Eintritt (bei Quibebel) in die Elbe, ber reits aufgenommen. Hierauf folgt die durch die Domnis und Karthan vergrößerte Stepenis, welche bei Bittenberge in die Elbe fallt. Die Elde, eigentlich nur ein Medlenburgischer Grenzell, ver, einigt sich, durch die Lotenis bei Geedorf erweitert, unwelt Domis mit der Elbe. Außer der Havel ift kein Fluß schiffbar, sidsbar aber sind sie fast sammtilch. Die Geen, deren Anzahl sehr groß ist, (S. 27) hangen fast ohne Ausnahme mit den Flussen zusammen, und geben durch ihre kleinen Zu: und Ausstüsse Beraniassung zu den vielen Bassermühlen in der Proving.

# 6. Ginmobner.

Die Nationaleinwohner ber Prignit maren Claven ober Benben, beren Eigenthumlichfeiten aber burch die nachherige Bermifchung mit Sachfen ze. langft vermicht finb. Die Stadte ber Proving hatten

| Im Jahre.     | 1754 | 1770 | 1790 | 1800 | 1801 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Franzosen ic. | 7    | 10   | 5    | -    | 1    |
| Bohmen ic.    | 3    | -    | _    | -    | _    |
| Juden.        | 10   | 28   | 38   | 89   | 99   |

Mur in den beiben letten Jahren sind die Judenindividuen, in den übrigen die Familien angegeben. Der Abel in der Prignit ist jest nicht mehr so zahlreich wie ehebem, da in manchem Dorfe 5 bis 7 Rittergüter vorhanden waren z. B. Frebne, Lohm, Garlin, Ge. Gortschow. 1c. die aber nach und nach zusammen gezogen sind. Die meisten Besitzungen haben die v. Blumenthal, v. Grävenit, v. Karstedt, v. Klist, v. Königsmark, v. Kröcher, v. Möllendorf, v. Platen, v. Puttit, v. Quihow, v. Rohr, v. Salvern, v. Wartenberg, v. Kartensleben und v. Winterfeld, Familien, die zum Theil sehr früh in der Provinz angesessen. Man zählte im Jahre 1750 141, 1770 104, 1780 59, 1790 59, 1800 und 1801 63 Ebelleute, welche auf ihren Gutern wohnten.

|           | Coci        | leute.      | Adlige ?            | Bittmen.    | Werth ber | Buter.  |
|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|---------|
| Im Jahre: | Mit Gatern. | Ohne Guter. | Mit Gatern.         | Ohne Guter. | Athle.    | Gr. Vf. |
| 1798      | 64          | 5<br>3      | - <del>-</del><br>9 | 8           | 4,170,228 |         |

Movon für 101,204 Athir. burgerlichen Besitern gehören. Die in ber Provinz angesessenen abligen Familien sind namentlich solgende: v. Arnsdorf Fideitom. Erben zu Bochin, v. Avemann zu Eleschagen, v. Barfewisch zu Neuburg, v. Baftineller zu Streckenthin, v. Blumenthal zu Behlow, Gr. v. Blumenthal zu horft, v. Gredow zu Mankmus, v. Brofice zu Uenge, v. Brunn zu Tornow, v. Burghagen zu Burghagen, v. Calbo zu Wulckow, v. Flothow zu Mesendorf, v. Gansauge zu Quigbbel, v Grabow zu Mantilow, v. Gravenin zu Frehne, zu Rohlsborf, zu Schilde, v. Guhlen zu Banz, v. d. Hagen zu Leichendorf, v. Peidebrandt zu Eggersdorf. v. Jagow zu Rühftebt, v. Jena zu

Rettelbert, v. Raphengst zu Gublig, v. Rarftedt zu Fregdorf, zu Al. Linde, v. Rittscher zu Wittenberge, v. Aleist zu Breich, zu Stavenow, v. Alingaraff zu Schreptow, v. Aifping zu Demerthin, v. Anobetsborf zu Megte, v. Königsmart zu Berlitt, zu Köslin, v. Arocher (2 Familien) zu Lohin, zu Boigte, brugge, v. Luck zu Warnsdorf, v. Luberig zu Rosenhagen, zu Weisen, v. Mottendorf zu Lindenberg, zu Bergiprung, zu Gadow, zu Gebrenheibe, zu Brundenborf, zu Al. Breefe und zu Bendiorf, v. Pauly zu Darftem, v. Petersdorf zu Geog, v. Platen zu Mutice, zu Mechow, zu Gamiscow und zu Auhwinfel, v. Plog zu Rosenwinkel, v. Podewils zu Ftresow, Freih. v. Puttlig zu Puttlig, zu Welsshagen und zu Pancow, v. Quigow zu Garg, zu Gerdshagen, zu Auhstorf und zu Grube, v. Rathenow zu Pinnow, v. Regdorf zu Keinrichsdorf, zu Weisen, v. Rohr zu Meienburg, zu Penglin, zu Langerwisch, zu Holzbaufen (2 Famil.) und zu Dannenwalbe, v. Galdern zu Mitsnack, zu Plattenburg und zu Abbendorf, v. Mahlen Jurgas zu Triglig, v. Wartenberg zu Rohisdorf, zu Luggendorf, zu Rebetin (2 Famil.) Gr. v. Wartensteben zu Zage, zu Königeberg, v. Winterfeld zu Lehrberg, zu Geefeld, zu Freienstein, zu Neuendorf, zu Karve, zu Karnow, zu Neuhausen und zu Kendisch Karnow, v. Wutssendten und zu Kendisch v. Bier ten zu Gr. Gottschow und zu Poniß.

Bon bem Burgerftanbe, ober, richtiger, von ben verfchiedenen Rlaffen der Ctabtebewohner their le ich folgende tabellarische leberficht von 1750 und 1801 nift; wobel ich aber bemerken muß, daß 1750 bie Ctabte Bufterbaufen und Reuftadt a. D. jum Diftrift bes Prignibijden Steuerrathe gebore ten: baber bas Plus bel manchen Gewerfen in biefem Jahre. Die eingeklammerten Angaben find von 1750: Accifebedienten 80 (6) Aderleute 215 (257) Apotheler, 11 S. 7 Geb. 8 Lebri. (12. 4. 5) Armen 119 (169) Baber 6 M. 1 G. 1 L. (14. 4. 13.) Barbiere 17. 5. 9. (15 5. 3.) Sauinfpelter 1. Bader 140. 13. 6. (.51. 14. 20) Boten 5. (10.) Beticher 51. 33. 12. (45. 19. 6.) Branntweinbrenner 33. (38) Branntweinichenter 12. (4.) Bierbrauer 44. (57.) Braufnechte 5. (1.) Brieftrager 4. (2.) Brenn ; und Bauholgbandler 3. (6.) Buchbinder 7. 2. 2. (7. 1. 1.) Budfenmacher 2. (2.) Burgermeifter 13. (25.) Calfulatoren 1. Candidaten 4. (13.) Cantoren und Calfanten 12. (15.) Errisbedienten 5. Direftor 1. Drecholer 29. 14. 11. (25. 7. 6.) Farber 16. 7: 5. (25. 4. 4.) Fahrleute 3. (5.) Flider 29. (28. 4.) Fleifder 55. 12. 7. (55. 10. 12.) Baftwirthe 20. (15.) Baffenvogte 2. Bartner 8. (13.) Betbgießer 3. 2. 2. (1: - 1.) Gerichts ; und Magiftratediener 13. (14) Glashandler 2. (1.) Glafer 17. 4- 3. (18. 4. 7.) Goldichmiebe 4. (5.) Burtler i. 1. 1. Sandichuhmader 16. 6. 6. (13. 4. 6.) Beideine fpelteren 11. hirten und Felbhuter 59. (79.) Sofer 2. (2.) Suf , und Baffenfdmiede 52. 30. 21. (74. 38. 18.) Dutmacher 29, 20. 11. (20 10. 6.( Bufiitiarien und Buftigfommiffarien 7. (1.) Judenfamilien 20, (11.) Rabnicht rer 5. Kauffeute in Manuf. und gabr. Baaren 36. 20. 30. (43. 17. 14.) Reffelflicer 2. (4.) Rempner 8. 1. 2. (6. 1. —) Anopfmacher · 6. 3. 2. (9. 3. 4.) Aupferschmiede 3. 3. 1. (2. 1. 2.) Kuschner 13. 3. 1. (9. 2. 3) Ki fter q. (q.) Land , und Polizeireiter 2. (10.) Leinweber 60. 20. 9. (115. 25. 15.) Longerbet 6. 2. - (13. 2. 3.) Mahler 2. (3.) Materialisten 18. 14. 12. (16. 3. 5.) Maurer 26. 74. 23. (26. 30. 17.) Medicin. Doftoren 9. (7.) Mefferichmiede 2. (2. - 2.) Stadtmuffet 8. 11. 7. (11. 11. 10.) Rublenbereiter 7. Maffermuller 16. 21. 4 (15. 15. 7.) Lingeniche Meffertrager 18. Nabler 20. 5. 8. (11. 8. 2.) Nagelichmiede 30. 22. 14. (21. 18. 7.) Nacht wachter 16. (16.) Ordonangwirthe 2. (2.) Organiften 4. (4.) Pantoffelmacher 6. 4. 3. Partifiliters 40. (51.) Perr rudenmacher 13. 1. -- (7. 1. 1.) Pfeifenmacher 3. 1. -- (1. --) Poft-Meifter und Rommiffarien 6. (4.) Poftiefres tarien 7. (4.) Postillions 15. (18.) Prageptoren und Schullehrer 13. (19.) Prediger 22. (25) Rafcmacher 6. 3. 2. Rathmanner 9. (9.) Monigt. Rathe 5. (4.) Riemer 2. 1. 1. (1.) Galgfaftoren 3. Galginfpeltor 1. (1.) Gattler 28. g. 10. (27. 10. 5.) Cageichmiede 3. 4. 3. Gefreiarien 5 (4.) Seifenfieder 7. 4. - (9. 1. -) Geiler 26. g. 9. (33. 11. 7.) Charfrichter und Abbeder 7. (9.) Scherenichleifer 1. Chiffbaner 2. 4. - Obiffer 4. Coiffe Inechte 18. (3.) Schloffer 34. 18. 14. (34. 10. 8.) Schneider 173. 72. 67. (166. 52. 40.) Schornfteinfeger 3, 5. -(3. 3. 2.) Schreiber 10. (5.) Chuhflider 4. (9.) Schufter 530. 200. 140. (420. 163. 81.) Schweinschneiber 2. (2.)

Sondifus 1. Stein; und Dammsetter 1. Stell; und Rademacher 25, 17, 9, (35, 7, 2.) Tabalsspinner 11, 4, 3 (17, 5, 2.) Tagelbhner 548 (444.) Detchimpetter 1. Thorschreiber 7, (10.) Tigchter 82, 44, 25, (85, 30, 11.) Toditengraber 5, (5.) Tepfer 31, 11, 4, (24, 11, 7.) Tuchmacher 310, 65, 34, (356, 60, 37.) Tuchscherer 14, 3, 6, (28, 6, 2.) Uhrmacher 5, 1, 1, (1, — 1.) Wagebedienten 5, (1.) Waltmüller 6, (8.) Weinhandler 1, (1.) Weiße gerber 22, 7, 2, (22, 3, 4.) Wildhandler und Idger 3, (3.) Ziegelbrenner 6, 7, 3, (5, 3, 1.) Ziesemeister 3, Zimsmerleute 27, 100, 29, (28, 49, 20.) Zinngieser 6, 1, (7.) Zirkelschmiede 1 Zollbedienten 19, (6.) Zuckersieder 1, 2, 1,

Bon bem platten Lande und beffen Dewohnern, nach ihren Befchaftigungen, folgende Tabelle:

| In den Jahren.              | 1725  | 1750 | 1800         | 1801 | In den Jahren.           | 1725 | 1750  | 1800  | 1801            |
|-----------------------------|-------|------|--------------|------|--------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| Etelleute auf ben Butern.   | -     | 141  | 63           | 63   | Hirten. 1 8 8            | 204  | 604.  | 510   | 506             |
| Generalpachter. s s         | -     | 15   | ~ 5          | 5    | Leinweber. '             | 11   | 154   | 46    | 38              |
| Bermatter und Unterpachter. | _     | 83   | 222          | 223  | Müller. s e s s          | 53   | 99    | 106   | 110             |
| Ferfter und Jagobediente.   | -     | 117  | 169          | 166  | Maurer. 1 3 1 3          | -    | 19    | afi   | 20              |
| Prediger. s . s . s         | , —   | 94   | 87           | , 86 | Rademacher. s . s s.     | 7.   | 69    | . 30  | 35              |
| Rufter und Schullebrer. A   | -     | 188  | 246          | 213  | Gattler und Geiler. , ;  | -    | -     | -     | and the same of |
| Frei e und Lehnschulgen.    |       | 84   | 103          | 211  | Schlöffer. 1 . f . f     | -    | 14    | , 1 - | 2               |
| Gangbanern s s s?           | 10.17 |      | 20           |      | Schneider. s s s         | 18   | 248   | 55    | 54              |
| Salbbauern.                 | 2905  | 3199 | <u>2</u> 600 | 2702 | Schmiede. : : :          | 45   | 95    | 85    | 85              |
| Stondien. s s s             | 1597  | 1657 | 46%          | 437  | Schufter. s s s s        | 2    | 117   | 17    | 8               |
| Babner. s s 's s            | -     | _    | 1555         | 1513 | Schafer. 1 1 1           | 173  | 179   | 253   | 261             |
| Einlieger und Alifiger.     | 544   | mphy | 5%57         | 3.56 | Lopfer und Schlächter.   | -    | 15    | 6     | 5               |
| Rrüger. s s s               | -     | -    | . 47         | 55   | Eischler. s s -is s      | 3    | 31    | 11    | 8               |
| Sopfen , unt Rreisgarener.  | -     | _ `  | 31           | 13   | Theerbrenner. : e, is s. | -    | 2     | - 6   | 6               |
| Garmer. e e e               | -     |      | 20           | 25   | Malkbrenner. 1 5 5       | _    | -     | _     | -               |
| Di dister. e e e            | -     | 10   | 2            | 1    | Bregelftreicher. 1 1 ,   | -    | 13    | 15    | 16              |
| Beticher. i i i             | -     | 12   | 4            | 5    | Jummerleute. 1 1 1       | 2    | 51    | 3+    | 55              |
| Bacter. s s s s             |       | 40.  | 5            | 5    | Schiffer. s . s . s . s  | -    | _     | _     | 12              |
| Fifcher. # # # #            | 2     | 48   | 38           | 25   | Darunter find Coldaten:  |      |       |       |                 |
| Farber. 1 1 1 1             | - 1   | 5    | 1            | 1    | 1) Angesessene. 1 1 1    | 35   | 90    | 89    | 119             |
| Feldscherer , ,             | _     | 7    | 1            | 1    | 2) linterthanensohne     | 569  | 780   | 638   | 621             |
| Glaser und hutmacher.       | -     | Same | 840          | -    | 3) Eurolliete. 1 1 1     | 682  | 12846 | 16813 | 16417           |

Das große Plus bei Schneibern, Schustern zo. im Jahre 1750 rührt baher, weil sammtliche Mer blatsiadte ber Provinz, ungeachtet der in diesem Jahre eingereichten fleuerrathlichen Tabelle, auch in den Tabellen des platten Landes mit aufgeführt sieben. Gewöhnlich werden nur die beiden Flecken Freiem stein und Zechlin zum platten Lande gerechnet — Moch spezieller sind die Stande bes platten Landes in der Tabelle von 1801 angegeben. Man zählte nämlich (Edelleute f. oben) Generalpächter und Königl. Beamte 5. Königl. Bedienten 8. Frei und Lehnschulzen 111. Sehschulzen 178. Ganzbauern 2702. Halbbauern 487. Ganztossaten 771. Halbtosiaten 81. Kathner und Büdner 1543. Allssier 1385 Einlieger 2501. Bauerwittwen mit Hösen Gy. Kossatenwittwen mit Hösen 25. und Büdnerwittwen Gr.

Die Babl der Bohnungen erglebt fich ,aus folgender Tabelle.

# Die Prignig.

| S a      | Sja          | tte bas | platte L | and.         | 1                 | Hat                  | ten bie          | 20 G13 | bte.   |        |
|----------|--------------|---------|----------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Im Zahre | Dêr,<br>fer. | Fauer.  | Rieger   | Theer, ofen. | Fraeri<br>Stellen | เหลทีเช.<br>เริล์สุ. | Biegel<br>eadyer | Stroh  | Brege: | Theers |
| 1780     | 510          | 10996   | 10       | . 6          | -                 | 2                    | 2509_            | 187    | - 5    | 1      |
| 1790     | 211          | 10996   | 12.      | 6            | ,-,               | 5                    | 2522             | 184    | 5      | 1      |
| 1800     | 310          | 11309   | 13       | 5            | 2981              | 17                   | 2869             | 98     | 5      | 1      |
| 1801     | 512          | 11578   | 16       | 8            | 3015              | 21                   | 2897             | 97     | 5 -    | -      |

Aus der Tabelle von 1801 gehen noch felgende Data hervor. Das platte Land hatte 4 Ronigt. Alemter mit 9 Zeitpachte, und 2 Erbpachtevorwerken (die Statte 3 Borwerke,) 1 Zeitpachte, und 8 Erbpachtsmeiereien, 163 ablige Guter oder Borwerke, 27 abl. Meiereien, 61 Waffer, 58 Windmuhlen und die Statte 14 Muhlen \*).

Generaltabelle von der Bevolferung ber Prignif.

| Im Jahre | hatten      | Manner.      | Frauen. | Sohne. | Tódher. | Gesellen. | Anechie. | Jangen. | Migbe. | Cumme.   |
|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|-----------|----------|---------|--------|----------|
| 1725     | Städte.     | 2183         | -       | 2333   | 2695    | 358       | 214      | 287     | 945    | 1 -      |
|          | Land. 1 1   | 5505         | 5511    | 7413   | FULLS   | _         | 171.4    |         | 1.000  | 15555    |
|          | Summe.      | 7993         | -       | 9351   | 9503    | 358       | 1958     |         | 2444   | ī -      |
| 1730     | Stabte.     | 2574         | 2698    | 2139   | 2743    | 573       | 21,3     | 507     | 973    | 12405    |
| 27.50    | Stabte. 1   | <b>323</b> 8 | 5181    | 3148   | 3358    | 327       | 291      | 351     | 1103   | 1,57,00  |
| 1750     | Stadte.     | 3615         | 4132    | 309t   | 3580    | 694       | 575      | 462     | 1211   | 17158    |
|          | Land. s s   | 9865         | 10705   | 12696  | 12091   | _         | 992      | 761     | 1407   | 43477    |
|          | Summe.      | 13100        | 14837   | 157 17 | 15/171  | 694       | 13/15    | 1243    | 2618   | 115155   |
| 1770     | Gildee. 1   | 3181         | 3998    | 2837   | 3125    | 457       | 263      | 337     | 1200   | 15110    |
|          | Land. 1 1   | 0/127        | 11210   | 11168  | 11416   | _         | 1625     | 977     | 2115   | 1-10-193 |
|          | Summe.      | 13103        | 15238   | 1.1005 | 1.4541  | 457       | 2083     | 1314    | 3645   | 64138    |
| 1780     | Städte. 1   | 3231         | 3913    | 2875   | 3456    | 55/5      | . 303    | 379     | 1159   | 15010    |
|          | Land. 's s' | 10350        | 12359   | 11598  | 11498   | -         | 2572     | 1530    | 3307   | 53007    |
|          | Militär.    | 483          | 215     | 195    | 179     | -         | -        | _       | _      | 1072     |
|          | Cumme.      | 14007        | 16517   | 1410   | 15133   | 555       | 2990     | 1909    | 4416   | 63989    |
| 1790     | Städte. s   | 3397         | 4014    | 3199   | 3571    | 667       | 373      | 592     | 1194   | 16767    |
|          | Land. 1 &   | 11291        | 13044   | 12/62  | 12528   | _         | 2865     | 1390    | 3510   | 57120    |
|          | Militar.    | 469          | 230     | 169    | 161     |           | _        | -       | -      | 1029     |
|          | Summe.      | 15147        | 17200   | 15850  | 10260   | 667       | 3193     | 1782    | 4734   | 74916    |

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1774 hatte die Prignit, nach einer Kammertabelle, 35 tonigl. 246 adl. 3 Rammerei , überhaupt 284 Dorfer, 6 tonigl. 176 adl. überhaupt 182 Vorwerte, 22 tonigl. 211 adl. 16 Privat , überhaupt 139 Muhlen. Die ftabtischen Muhlen schenen übergangen zu sepn.

a supposed to

| Im Jahre | Etand.     | Manner. | Frauen. | Söhne. | Zöchter. | Befesten.       | Япефіс. | Jungen. | Mágde. | Cummr. |
|----------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
|          | Ciadte.    | 3813    | 4212    | 3241   | 3592     | 8:5             | 416     | 525     | 1250   | 17873  |
| 1800     | Land. s s  | 11652   | 13502   | 15186  | 13040    | -               | 3207    | 1555    | 5611   | 59580  |
|          | Militar.   | 171     | 112     | 133    | 131      |                 | 1 -     | -       |        | 7.46   |
|          | Eumme      | . 15736 | 17725   | 1881.0 | 16763    | 825             | 3623    | 2080    | 4860   | 78199  |
|          | Giddie.    | 3897    | 4316    | 3254   | 3630     | 828             | 434     | 494     | 1148   | 17998  |
| 1801     | Land. 1 1. | 11801   | 13315   | 13230  | 13236    | _               | 3148    | i252    | 3550   | 59542  |
|          | Millitar.  | 489     | 252     | 1. 377 | 211      | , <del></del> - | -       | -       |        | 1129   |
|          | Gumme.     | 16187   | 17883   | 16661  | 17077    | 828             | 3532    | 1746    | 4708   | 750tig |

Die Bevolferung bes platten Landes hat sich also gegen 1725 um 31,007 (also welt über die Halfete,) und gegen 1750 um 11065 Individuen vermehrt. Die der Städte gegen 1730 um 5593 Köpfe, also in geringerem Grade, wie auf dem Lande. Mit 1740 und 1750 kann man keine Bergleichungen anstellen, well in diesen Jahren die Einwohnerzahl von Busterhausen und Neustadt a. D. mit unster der Summe begriffen ist. Im Jahre 1770 aber sind sie zurück gerechnet. Die Bolfsmasse der ganz zen Provinz hatte also 1801 gegen 1770 um 14231 Köpfe zugenommen. Auf der I Weile leben in der Prignic etwa 1380 Individuen also 418 weniger, wie in der Altmark. Im Jahre 1798 sind in der Prignic 742 P. kopulirt, 3187 Menschen geboren und 1910 gestorben.

#### 7. Produftion.

Pflanzenreich. Man vergleiche, mit besonderer Beziehung auf diese Provinz bas in der allges meinen Einleitung (S. 10 10.) gesagte. Auch in der Prignis ift die Dreiselberwirthschaft, einige Landsguter ausgenommen, allgemein. Die Ackerbestellung ist etwas schwerer wie in der Mittelmark, wird aber doch überall mit 3 oder 4 Pserden verrichtet. Man bedient sich dazu des Pfluges und des Hatens. Bon dem guten nur alle 3 Jahre brach liegenden Acker sind keine Angaben vorhanden. Das dreisährige Land beträgt 13277 Morg. 109 Muth. das sufssährige 2112 Morg. 160 Muth. das sechssährige 29,965 Morg. 157 Muth. das neunsährige 11087 Morg. 151 Muth. das zwölfsährige 4075 Morg. 58 Muth. Die Summe alles schiechten Landes 61319 Morg. 95 Muth.

Die fontribuablen Sufen des platten Landes, benn von den ftadtifchen und Ritterhufen habe ich feine Nachrichten erhalten tonnen, werden febr verfcbieden angegeben.

| Im Jahre                | 1750 | 1780 | 1790 | 1798 | 1800 |  |
|-------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Rataftrirte Sufen , , ; | 5721 | 6803 | 5211 | 5011 | 5211 |  |

Der Prignisische Boden ift von eben so verschiedenem Gehalt, wie der in der Altmark. Langs der Sibe ift er, besonders in der Lengerwilche, ftrenge und kleiartig, und zum Theil Beigenacker erfter Rlasse. Bermischt und lehr milde fast auf. allen städtischen Feldmarken, vorzugsweise aber bei Sprit. Ratt und lebmig bei Weienburg ze. Riedrig und sauer in febr vielen Gegenden, besonders im Lengenschen, Verles

bergischen und Prihmalklichen Kreise, tangs der Mecklenburgischen Grenze. Aber fast in noch mehreren hoch, sandig und ganz mager, besonders auf dem ganzen Strich zwischen Zechlin und Witistock. Im Havelberger und Plattenburger Kreis wird verhältnismäßig der meiste Weizen gebauet. Rocken und Hafer überall. Gerfte vorzüglich im Kreiher, Erdsen im Prihwaiter und Buchweizen im Wittssieder Kreise. Kartoffeln mehr wie in der Alimark. Zur Uedersicht hier eine Tabelle von 1780 1800 und 1801.

|             |          | 1780<br>Ausgesäet. | 180<br>Ausgejäe | 1801<br>Ausgestet. | Gewonnes.                  | Konfumirt,<br>and wieder<br>geidet. | Blieb abrig. | Jehlte.   |
|-------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
|             |          | Bajpt. & M         | mortis m        | 101 M   S   M 100  | 23 10 10 12.               | 1. iipi   @   M                     | 2 m 3 m      | Wight 2 m |
| Weizen :    | Land. 1  | 118 5 8            | 1' 5 17 5       | 183,17 9           | 77   51   1                | 1,05 21 4                           | 451          | -  - -    |
|             | Erdore.  | 18 17              | 47 3 13         | 37 10 10           |                            |                                     | _ ;_ -       | 176 11 15 |
|             | Summe.   | 136 .0 (1          | 191 21 2        | 221 6 1            | 154 16 10                  | 60,2 4 8                            | 151          | 176 11 14 |
| Necken. :   | rand. 1  | 4445 4             | 4-1-5 1 8       | 485 1 8            | m:50   6   -               | 16228 12 8                          | 903 17 8     |           |
|             | Etádie.  | 3-3 16 -           | 950 15          | 50 7 4             | - 34 17 2                  | 3/30 21 -                           | _  - -       | 196 5 14  |
|             | Emme.    | 1479 -0 2          | 14-1-14 8       | 1615, 9 -          | 10,210 25 2                | 10,000 9 8                          | 1 945 17, 6  | 15/6 3/14 |
| Gerfte. 1   | Land.    | 1752 10 5          | 1520 14 15      | 1570 14 15         | 54:6 13 5                  | 5216 10 -                           | 200) 111 5   |           |
|             | Chiète.  | 764-               | 21/125/10       | 24125/10           | 1 6 4 4 8                  | 1 11 12 12                          |              | 1026 1 4  |
|             | Eamme.   | 1 2119 - 5         | 19/17/11/ 9     | 1615 14 9          | 40/1/10,13                 | 1005 610                            | 200, 19, 5   | 1023 1 4  |
| Hafer. :    | Land. :  | July 11 11         | 2005 5 7        | 5975 5 7           | 7/63 1 0                   | 7557 14 7                           | 125 11 6     |           |
|             | Etibte.  | 319 15 -           | 305 3/11        | 501 111 8          | 100 15 6                   |                                     |              | 870 4 -   |
|             | Gumme    | 2951 5111          | 5508 11 2       | , 1/11 1/15        | 1 6/1 1 17, 1              | 9129, 9,15                          | 1125 11 2    | 870 4     |
| Erbfen. :   | Land. 1  |                    |                 | 5 H 2 12           | 10/2                       | 979 14 9                            | 50 17 11     |           |
|             | Siabte   |                    |                 | (1) 15 -           | 213 8 8                    |                                     | - !          | 140 2 7   |
|             | Samme.   | -    -             |                 | 400 15 1           | 1-15 111 1.                | 1333] 1 8                           | 52 17 11     | 1,40 2 7  |
| Widen.      | Land. ,  |                    |                 | 102 4-             | 306 12                     | 500 12 -                            |              |           |
|             | Sidore   |                    | - -             | 15 7-              | 50 6 -                     | 52 16 h                             |              | 1 10 4    |
|             | Summe.   | 1                  | -  - -          | 117   11   -       | 511 18]-                   | 599 4. 1                            | -  -,-       | 1.4 10; . |
| Linsen.     | Land.    | _   _              |                 | - 12 3             | 4 = -                      | 4 2 -                               |              |           |
|             | Stadte.  |                    |                 | - 11 4             | 2 10 5                     |                                     |              | 5 20 2    |
|             | Summe.   | 1 -  - -           | -  - -          | - [25] 8           | 6,12  8                    |                                     |              | 31201 2   |
| Diefe. 1    | Land. 1  |                    |                 | 1 7 -              | 10 8 -                     | 10 8 -                              |              |           |
| erander v   | Etable   |                    |                 |                    |                            | 10 8 —<br>20 au 8                   |              | 203 200 ( |
|             | Gameile. |                    | -  - -          | 1 7 -              | 10  8 -                    | 59 41 8                             |              | 48,20 (   |
| Budiwei:    | Sand.    |                    |                 | 10, 8 -            |                            |                                     |              | ,         |
| 3011.       | State.   |                    |                 | 11 22              | 777 8 -                    | 777 8 -<br>67 5 6                   |              |           |
| 2           | Summe.   | 1 - 1-1-           | 1 -  - -        | 2(1) 7 -           | 71/  -2  (-                |                                     |              | 27 15 -   |
| Gamba M.    | gant.    |                    |                 | 16.5               |                            |                                     |              | 27 15 -   |
| Lartoffeln. | e täbte. |                    |                 |                    |                            | ifingo -  -                         | 60           |           |
|             | Zumme.   |                    |                 | 200 5 -            | 1 35 h 10'<br>1 10 55 19 - | 1 50° 1 15° -<br>1 11/131, 15†      |              | 1 52 20 - |

Hiernach zu nethellen konnte bas Land 1801 zwar 254 Bfp. Weizen verkaufen, gewann aber von allen übrigen Getreibearten und Früchten, selbst ble Kartosseln nicht ausgenommen, nicht hinreichend zur Konstuntion und neuen Aussaat. Der geringe Neberschuß des platten Landes ist nicht hinreichend, um ben Aussall der State zu decken. Im Jahre 1763 wurden nur 273 Wsp. 9 Cchst. Kartosseln aussgeseht, und jezt beinahe sieben Mal so viel. In Absicht des Hopfenbaues zeichnet sich nur das einzige Dorf Land, im Lenzenschen Kreise, aus. Im Jahre 1780 hatte die Provinz von 2360 Stublen 394 Wsp. 18 Schft. aber 1801 nur 180 Wsp. Hopfen gewonnen (Land 60 Wsp.) 146 Wsp. 21 Schft. konsumirt und 31 Wsp. 3 Schil. vertauft. Der Flachsbau ist in manchen Gegenden nicht ganz unbedeur tend, vorzüglich an der Necklendurgischen Grenze.

|                                             | Leinfam     |            |   |             | n e : | 11  |     |            |            |     |      | Fla | d) s   | •   |       |     |       | M e 1 | r t-           | *   |        |     |       |      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|---|-------------|-------|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-------|----------------|-----|--------|-----|-------|------|
| Im Jahre                                    | 9           | ciáet      |   | gen         | oni   | nen | Se  | at<br>njul | und<br>nt. | vei | rtau | ft. | gewo   | 110 | braud | bt. | verta | ıft.  | geme           | 11: | braue  | be. | verfa | uft. |
|                                             | Wf.         | <b>3</b> . | M | <b>B</b> (. | Ø.    | DR. | Bí. | ø.         | m          | B.  | €.   | 932 | S1.&t. | P.  | 19.1R | D.  | Al-St | 70.   | SI.Ct.         | ø.  | કા.હા. | 30. | 15.IR | D.   |
| 1766. 1<br>1800. 1<br>1801 Land.<br>Stäbte. | 126<br>.(5) | 22         | 8 | 299         | 14    | 5   | 299 | 1.5        | 5          | -   | -    |     | 20.111 | 6   | 18162 | 7   | 22(): | 10    | 9981           | 7   | 9981   | 7   | -     | -    |
| 2801 Land.                                  | 1.51        | 7          | 8 | 209         | 10    | -   | 207 | 14         | -          | 1   | ຂບ   | -   | 51-180 |     | 5015ñ | -   | 154   | _     | 43-90<br>41250 | _   | 40366  | -   | 891   | -    |

Im Jahre 1800 murben 318,506 Stein flachlen und 371,455 werten Garn gesponnen. Der Tar batebau wird faft ganglich vernachläffiget. 1got wurden auf 15 Morg. 748 Bent. 60 Pfd. gewonnen. Auch der Futterkrauterbau verdiente mehr Ausmunterung. 1798 waren 1740 Morg. mit 9109 Pfb, Rleef.men befact, 1801 1750 Morg. mit goll Pfb., wovon 9200 Pfb. Samen, 843 Fuber Rice gewonner und 1477 Stud Rindvieh gefuttert murben. Weinberge bat bie Prignit nicht, man mußte benn einen eingigen mit Reben befegten Morgen bei Savelberg fo nennen wollen. Far befrauter werben nicht gebauet. Die fleinen Raben, welche bei Freienftein, Demerthin, Teet und Beblow madfen, geben einen nicht unbetrachtlichen Nahrungezweig ab, und werden febr gefucht. Der Gartenbau, wie überall, nur gur Dothburft. In ber Obfifultur aber macht biefe Proving vor ben übrigen eine tubmliche Ausnahme. Raft überall findet man in ben Garten bie ebeiften Obftforten, Die theils grun abgefett, großtentheils aber gehalten und nachber verlauft werben. In Soly bat bie Proving noch feinen Mangel, fie bat Richtene und befonders gute Giden , und Budenwaldungen und Glerbrucher. Die Ronigl. Forfiberitte Elben, burg, Wittstod (ober Papenbrot) und Zechlin, ber aber nur jum Theil gur Prignit gebort, find febr gut beftanden und geboren gum zweiten Oberforftmeifterl. Diftrift ber Rurmart. Unter ben abl. Forften gelchnen fic bie Salbernichen (bei Bilenad, Leppin und Damerom) die Puttliffden und ber Struck (Strauch Bublit) aus, nachft biefen bie Savelberger und Beil. Grabeiche Stiftsheiben, und unter ben Rammer reiforften vorzüglich bie Bittifodische. Uebrigens haben faft alle Dorfichaften Aderholz gur Rothburft.

- 1 5 500k

|                                                    |                |            |       |     | -            |    | -    |   | . : Rien     |         |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------|-----|--------------|----|------|---|--------------|---------|
|                                                    |                |            |       |     |              |    |      |   | Diorg.       |         |
| Ronigl. Forften. , , , , Stifte u. Privatwaldungen | -7421<br>19237 | 25 :<br>—. | 22    | 117 | 895<br>10600 | 15 | 887  | 5 | 5616<br>7000 | 68<br>— |
| Summe.                                             | 56658          | 25         | 29959 | 117 | 11495        | 15 | 2587 | 5 | 12616        | 63      |

Unter den Privatwaldungen fehlen aber die Angaben von 37 Gutern. Eine Tabelle von 1798 giebt sammtlichen Privatsorsten 76, 587 Morg. und den städtlichen 33,073 Morg. Der ganze Holzbestand ber Prignit beträgt also etwa 117,081 Morg. 25 [Ruth.

Thierreich. Die Biehzucht ift fur manche Gegenden biefer Provinz wichtiger und einträglicher wie der Ackerbau z. B. langs der Eibe und den kleinen Fiuffen, die hier mehr mit Wiefen bekrangt find, wie in manchen andern Theilen der Mark. Borzüglich zeichnen sich hierin die Lenzerwische (durch die allges mein bekannte Fettweide), die Gegend bei der Bereinigung der Jägelit und Havel, die Silge, und die nordlichen Theile des Perlebergischen Kreites aus. Nur wenig Derter haben ganzlichen Mangel an Wiessewachs. Der Biehbestand der Jahre 1780, 1790 und 1801 ergiebt sich aus folgender Tabelle.

|             | a.                             | Ī        | Vor                     | handen w               | aren                                | Bum Ber                | Konjus               | Berfauft.            | Bugese                                  |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|             |                                | 1        | 1780                    | 1790                   | 1801                                | Wirthia.               | mirt.                |                      | gen.                                    |
| Pserde. , , | Land. 1                        | ;        | 18742<br>1833           | 18739<br>1622          | 19615<br>1989                       | 25596<br>25596         | _                    | 1304                 | 2679<br>177                             |
| Офsen. з з  | Summe. fand.                   | <i>'</i> | 20575<br>7417<br>503    | 20361<br>8124          | 21/io2<br>8744<br>364               | 25852<br>9125<br>517   | 233<br>312           | 1504<br>1854<br>61   | 2856<br>—                               |
| Rühe. s s   | Summe.<br>Land. /<br>Sidbte. : | ,        | 7725<br>18089<br>3369   | 8/399<br>22076<br>4103 | 9108<br>25295<br>5 juz              | 9442<br>26558<br>5775  | 545<br>1239<br>559   | 1915<br>2036<br>166  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| Jungvieh. : | Gumme. gand. s<br>Siddte. s    | 1 1      | 21.153<br>16370<br>1570 | 26239<br>20358<br>1739 | 28697<br>10353<br>1563              | 50513<br>12065<br>1065 | 1798                 | 2202                 | _                                       |
| Rålber. 1 1 | Cumme.<br>Land. 1<br>Stabte. 1 | 5 5      | 17940                   | 22597                  | 11916                               | 13126<br>13971<br>812  | 3'57<br>5416         | 6394<br>396          | 8489<br>698                             |
| hammel. e   | Summe. Land. 3                 | 2 2 2    | 70103<br>6460           | 68453<br>4146          | 591º3<br>3919                       | 14783<br>60068<br>3562 | 6573<br>1388<br>2191 | 6700<br>15905<br>786 | 9187                                    |
| Schafe. ,   | Gumme.<br>Land. s<br>Stabte. s | * '      | 76563<br>44535<br>8849  | 72604<br>44955<br>5870 | ნვვ <sub>ე</sub> 2<br>ნკვიუ<br>6606 | 63620<br>69208<br>7591 | 3579<br>6029<br>1425 | 16691<br>4285<br>499 |                                         |
|             | Gumme.                         | 7        | 53182                   | 50803                  | 71413                               | 73802                  | 7454                 | 4784                 |                                         |

|                        |                                    | 1 Do          | rhanden w     | aren  | Bum Be:       |                        |                                   | Bugejo.                |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                        |                                    | 1780          | 1790,         | 1801  | Wirthsch.     | tonjumirt              | Berfanft.                         | gen.                   |
|                        | Land. , , Gtadte. s                | =             | _             | =     | -             | 279                    | 1322                              | 31310                  |
| Schweine u.<br>Ferfel. | Summe. !<br>Land. ! !<br>Stadte. ! | 20344<br>5591 | 19061<br>4092 | 20312 | 22324<br>4747 | 390°<br>21773<br>10204 | 1437<br>59 <sup>6</sup> 3<br>1020 | 33411<br>13548<br>1830 |
| 0                      | Summe.                             | 25935         | 23153         | 25265 | 27571         | 21977                  | 6983                              | 15378                  |

Die Fettwelden find ben Elbodefern ein wichtiger Erwerbezweig. Bon ben Behfeuchen in ber Prige nit vergleiche man die allgemeine Sinteltung S. 114. Die Schafwolle fällt nicht fo gut, wie im Havellande und in der Grafichaft Ruppin, am besten im Kyriber Reeise und wird nach Ruppin und den Altmarkischen Stadten verkaufe.

| 3m 3         | 5           | Ift Wolle gewonnen. |                |      |        |     | Œ            | Polle | felbst       | verb: | raudyt. |          | ,     | Œ   | 30lle ve      | rfau | ft.           |     |
|--------------|-------------|---------------------|----------------|------|--------|-----|--------------|-------|--------------|-------|---------|----------|-------|-----|---------------|------|---------------|-----|
| Jahre        | Städte.     |                     | Land           | ). ' | Cumi   | ne. | Buid         | tc.   | Land         | ).    | Sum     | ne.      | Stábi | te. | Land          | . 1  | Gumi          | ne. |
|              | iww Et      | Blo                 | iden Et        | Pfd  | ion et | नाव | िक्ष व्यक्ती | res   | तिकार एर     | Plo   | film Et | कार      | Mw.et | ala | ider.et       | pro  | 19 cth]       | काव |
| 1800<br>1801 | 1436<br>842 | 12                  | 13720<br>13675 | 4    | 0.0    |     |              |       | 5150<br>4528 |       |         | 13<br>14 |       | 20  | 10570<br>9147 |      | 10570<br>9480 | 3   |

Die Prignit ift wildreicher, wie die Allmark, vorzüglich die Havelberger Domhelde, die Lohmie ichen und Neuendorfer Forsten an Reben und Hirschen. Schweine am haufigsten bei Zechtin. Auch mit Fischen und Rrebsen ift die Provinz reichlicher versehen, wie die Altmark. Die stehenden Gewässer und kleinen Flusse liefern alle Arten von Fischen, und die Elbe, wenn gleich nur in geringer Quantiede Lache, Schnepel und Neunaugen. Die Vienen zu cht wird febr vernachlässigt, ungeachtet sie dem Land, mann ein einträglicher Nebenzweig seyn konnte.

| Im Jahre.           | Anzahl der<br>Einzelne. i<br>Stö | Magazine  | nt Herbst.<br>Körbe. | Hiervon<br>Einzelne.  <br>Stör |      | Körbe. | Einzelne    |     | Abrbe. |
|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------|--------|-------------|-----|--------|
| 1776                | 5597                             | 665       |                      | 1532                           | 163  | _      | 4065        | 472 | T -    |
| 1786, Land. Stabte. | 5280<br>1009                     | 792<br>99 |                      | 713<br>324                     | 149  | = 2    | 45f7<br>685 | 643 | =      |
| Summe.]             | 6289                             | 891       | -                    | 1037                           | .149 | _      | 5252        | 643 | _      |

Bon bem Bau ber Seibe in biefer Proving, folgende tabellarifche Ueberficht:

|                     | 5     | Maulbee        | rbaume |         | N     | eine | Gude |     | . 3  | lore | seide. |    | 6    | iden | grains |    |
|---------------------|-------|----------------|--------|---------|-------|------|------|-----|------|------|--------|----|------|------|--------|----|
|                     | 1500  | nidit<br>laub: | CHILD  | Euffic. | 180   |      | 18   |     |      | ()   |        |    | 18   |      | 18     | 01 |
|                     | 1 ,00 | bare.          | bare   | 1801    | fila. | 7.   | tyle | 1.  | 1.15 | 1    | Tito   | ž. | Pio. | Y.   | Aito.  | ٤. |
| Bei den Dorfern.    | 10718 | . 7550         | 3372   | 10022   | -     | -    | -    | -   | -    | -    | -      | _  | -    |      | -      | -  |
| Bei ben Gradien.    | 1491  | 1255           | 162    | 1547    | 11    | 12   |      | 11. | -    | 11   | -      | -  | -    | -    | -      | -  |
| Muf den Memtern.    | 5175  | 2187           | 3151   | 5558    | -     | -    | -    | -   | -    | -    | -      | _  | -    | _    | -      | -  |
| Bei ben Genklichen. | 5051  | 2551           | 2520   | 4501    | 5     | 21   | 10   | . 1 | -    | 17   | . 1    |    | _    | -    | 2      | 11 |
| Summe.              | 1705  | 13526          | Gen;   | 22571   | 16    | 2.5  | 10   | 17  | -    | - 28 | I      | _  | -    | _    | 1      | 2  |

Mineralreich. Die Prignit ift in biefer hinfict von ber Natursehr stiesmutterlich ausgestattet. Sumpfwiesenerz sieht zwischen Wilsnack und havelberg, wird gestochen und nach 3ch enich getiesere. Torf steht in verschiedenen Gegenden, doch nicht in großer Masse. Bon vorzüglicher Gute ift er in dem Papenbrocker Forst, so daß er, nach den damit angestellten Versuchen, zum Verkahlen tauglich ift. Große Torfsliche hat die Provinz nicht. Thou, und Lehmarten aller Art, hin und wieder auch Mergel. In Ziegeleien und Topfern fehlt es nicht. Versteinerungen z. B. Trochiten, Entrochiten, Strombiten, Turbiniten ic. Versteinertes Holz ic. sindet man bei Havelberg, Zechlin und in andern Gegenden.

#### 8. Fabrifation.

Eigentliche Kabriten hat diese Proving nicht, auch wohl nie gehabt, wenn man die Inderraffinerte in haveiberg und die Zechliner Glashutte ausnimmt. Die Crave ernahrten sich von jeher von bem Acerbau, der Biehzucht, der Brauerei und Brennerei, und die barin besindlichen Runster und hand, werter, welche man aus dem oben gelieferten alphabetischen Berzeichnisse erschen fann, arbeiten nur für die Bedursnisse ber Städtee und ihrer Nachbarschaft. Die Tuch und Zeugfabrifation, als das hauptmanufakturgewerbe ber Städte, soll in Bittstock, Prihwalt und Periederg ehedem beträchtlicher gewesen seine nur für den gewöhn, und es werden bafelbst, außer den gewöhn, lichen, auch ganz gute Mitteltucher versertigt. Die Fabrifation in Wolle geht aus folgender Tabelle hervor:

|           |      | Anzahl d            | er Stühle.        |                   | Gumme.    |           | Fabrigirt. | Deb                  | icirt.               |
|-----------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| Im Jahre. | Tuc. | Fries,Flar<br>nell. | ganz Wol-<br>len. | Strumpfe . Mugen. | der@tühle | Duvriers. |            | im Lande.<br>Rehter. | auß, Land.<br>Athle. |
| 1798      | 289  | 6                   | -                 | -                 | 295       | 474       | 131505     | 91751                | 39754                |
| 1800      | 296  | 8                   |                   | _                 | 304       | 381       | 125152     | 86977                | 39175                |

Die Zahl der verfertigten Tucher und Zeuge ift in ben Tabellen nicht angegeben. Auf dem Berge vor Haveiberg wurden 18-0 von 200 Personen 3600 Paar wollene Strumpfe, 1200 Riblt. an Werth, verfertigt. Von den halbwollenen Zeugen auf dem platten Lande enthalten die Tabellen nichts. Die Am jahl der Wollsabrikanten belief sich

| Im .   | Tuchn | nacher. | Beugn | nacher. |      | ipfina,<br>cr. | Hutm  | acher. |
|--------|-------|---------|-------|---------|------|----------------|-------|--------|
| Jahre. | Mit.  | Ocf.    | Mftr. | Bei.    | Mir. | Bej.           | Mitr. | Gef.   |
| 1719   | 363   |         | 6     | -       | 2    | - ,            |       |        |
| 1730   | 356   | 67      | 3     | 17.3    | 16 . | _              | 21 .  | 2      |
| 1750   | 346   | 6o      |       | -       | . 2  |                | 20    | 10     |
| 1770   | 342   | 51      | .6    | 3:      | 3    |                | . 25  | 5      |
| 1800   | 312   | 65      | -     | -       | -    | -              | 20    | 14     |

Die Leinenzeugweberei wird von ben Landlenten zum eigenen Bedarf, selten, felbst nicht von Leinwebern, zum Berkauf betrieben. Ein Dammastweber auf dem Berge bei Havelberg (S. Schmocks Weberei in ber Topographie) macht eine Ausnahme. Er versertigte 1800, auf 4 Stühlen, mit 7 Arbeittern außer ber Lohnarbeit für 800 Rehlr. Leinendammast und seite für 650 Rehlr. im Lande und 150 Riblr. außer Landes ab. Im Jahre 1798 hatten die Städte der Prignit 77 Stühl: sur Leinwand und Dammast mit 80 Arbeitern, 1800 82 Stühle und 93 Arbeiter. Das platte Land 1798 und 1800, 80 Ctühle und 83 Arbeiter. Fabrikanten in Baumwolle hat die Provinz gar nicht. Den Berkehr der Lederarbeiter wozu die Lohgerber und Weißgeiber gehören, ersieht man aus solgender Tabelle.

| ImJahre.     |    | Lohger. | Sum:     | Fabrigirs<br>ten. | Debi<br>im Lande. | tirten<br>auß. Land. |
|--------------|----|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |    | Ouvr.   | Ouvr.    | Rible.            | Riblr.            | Ather.               |
| 1798<br>1800 | 52 | 9 8     | 41<br>57 | 22971<br>30828    | 16068             | 12770<br>14760       |

Das Fabrifationequantum ber Sanbiduhmacher fehlt in ben Tabellen. In lengen werben Wferbebaare gefotten.

Die mineralische Fabrikation ift sehr unbedeutend. Bon ber Pfelfenverfertigung auf dem Berge bei Havelberg ift oben S. 149, und von der Glashutte bei Zechlin S. 150 das nötbige ger sagt worden. Da aber jene Angabe nur die weiße Glashutte betrifft, so will ich hier das Fabrikations, quantum vom Jahre 1798 noch liefern, indem damals die nunmehr eingegangene grüne Hutte noch ertistitte. Beibe Hutten hatten 1798 43 Arbeiter und lieferten für 19,000 Athle. Glaswaaren, wovon sur 13,200 Athle. im Lande und 5800 Athle. außer Landes abgeseht wurden. Auf die Nadler nehmen die Tabellen von dieser Provinz keine Rücksicht.

Im wichtigsten fur bas flattifche Berkehr find bie Konsumtibiliengewerbe. Saben gleich bie Biere ber Prignibifchen Statte fich feinen so großen Namen erworben, wie die ihrer Nachbarn, so ift bennoch ihr Abfah nicht gang unbedeutenb.

| ImJahre. | Schant, fruge. | Brauficts | Malj 1<br>branc | -    | Bier in<br>den<br>Schants<br>frugen. | Blas<br>fen. | Schrot brauc |      | Brannew.<br>in den<br>Schanke<br>krägen. |
|----------|----------------|-----------|-----------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------|
|          |                |           | Wapel.          | € ්) | Connen.                              |              | Wijpel.      | €d). | Quart.                                   |
| 2759     |                | -48       | 2511            | 1 1  | 7 10                                 | 200          | 735          | 3    | 4978                                     |
| 3722     | 177            | 721       | =(',,-          | 8    | 67.73                                | 331          | 6:3          | 11   | 49211                                    |
| 1750     | 1 ),7          | this      | 2700            | 8    | 10718                                | 500          | 1045         | 1.3  | 71896                                    |
| 1700     | 2.56           | 602       | 2016            | 15   | 1.4658                               | 216          | 585          | 8    | 180397                                   |
| 1800     | 146            | 453       | 965             | 20   | 1,4218                               | 246          | 597          | 6    | 168125                                   |
| 1501     | _              | 440       | 913             | 13   | _                                    | 210          | 619          | 9    | -                                        |

Der Absah bes Blers ift zwar nicht geringer gewerden, aber die Konsuntion bes Branntweins hat verbalte umaßta zu ich jugenommen. Die Tabakspinner, deren fast jede Stadt einige hat, aus 24 Ouvriers bestehend, haben im Jahr 1800 für 16,140 Rible. Tabak gesponnen und im Lande ab eleht. Die Zuckerraffinerie in Havelberg (S. oben S. 154) hat im Jahre 1800, durch 4 Arbeiter, für Iban, Rible sabritation laffen und im Lande abgesehrt. Die 7 Delmühlen und 2 Schneidemublen bes platten Landes liefern nichts zum Berkauf. Folgende Tabelle zeigt die Fabrikation der ganzen Proving:

|                      |            |            | Fabrigirt. | 1                   | Debittert.           |                    | In Janhaten erforderlich.   |                    |          |  |  |  |
|----------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------|--|--|--|
| 1800                 | Onvriers.  | Stühle.    | Rehler.    | im Lande.<br>Rihir. | auß. Land.<br>Rebtr. | Summe.<br>Rthfr.   | Einlándi:<br>ice.<br>Libir. | Muslandie<br>iche. | Summe.   |  |  |  |
| Sidtee. 1<br>Land. 3 | 651<br>327 | 5375<br>80 | 13h30      | 15/20               | 5#10<br>1210         | 21(10-)1<br>13/630 | 6700                        | 3/371              | 1 15-71  |  |  |  |
| Eumine.              | 978        | Alsi       | 231711     | 177201              | 55420                | 251711             | a5/ir5                      | יועפיע             | 1 147.71 |  |  |  |

## 9. Sandel.

Der Transitohandel ber Prignif mar zu den Zeiten der Ganfe gewiß nicht unbedeutend. Labeck und Most et batten hier in verühltedenen Statten Miederlagen. In neuern Zeiten hat bieser Sandel eine am bere Weichung genemmen. havelberg ift saft einzig und allein im Besith bestelben, nich macht mit Samburg ic. iang bedeutende Gericafte. Außer bem Weizen (etwa 254 Wip) taun die Proving tem Gertreibe verlanfen, so deen muß legar von ihren Madbarn barm unterstührt werden. Zur Ersparung des Maunis muß ich hierbet auf bie oben glieserte metreibetabelle verweisen. Hopfen, robes und gebacker nie Obie, tieine martitibe Rüben, Tabak, Tlacks. Auch und Grennholz und Wolle sind die einflate Proentie, wovon die Proving partic einen tieinen fleberschuß ben Nachbarn überlassen kann. Die Belege sind oben ichen gelieiert. Wichtiger ist der Atehhandel, vorzüglich mit Pserden. Samt mein, besondere Fetthammein, Schweinen und fetten Ochsen von den Elbzegenden, vornehmitch in der Lengerwiche. Die Biehstanderabelle vom Jahre 1801 entgalt die nähere Angaben.

Daß auch biefe Proving bei bem Manufaktur, und Baarenhanbel jahrlich eine bedeutende Summe zuseht bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Denn wenn die Städte 1800 auch für 54,210 Rthir. Tuch und andere Baaren ins Ausland schieten, so steht dieses doch mit der Summe in gar keinem Berghaltnis, welche sur Kaffee, Zucker, Bein und andere Konsumtibilien jahrlich ins Ausland geht. Zu ih, ren Kunstredukten allein gebrauchte sie 1800 für 36,356 Rible. robe Materialien. Uebrigens begunstigen die Side und die Havel den Transstohandel ungemein. Nach und von Lübeck, Nostock und Bismar, zum Theil auch von und nach Hamburg werden die Baaren zu Lande transportiet. Die sehr besabrene Post straße von Berlin nach Hamburg durchstreicht die Prignis der Länge nach, und berührt die Städte Kyrih, Perkederg und Lenzen. Ueber Havelberg kommt eine andere von Magdeburg zc. zc. Von die ser, so wie von der von Perkederg abgehenden Binneupost ist oben S, 185 das Nähere beigebracht.

# 10. Juftig - Rameral = und Polizeimefen.

Die Prignis hat, in Absicht der Jufitz, nie einen eigenen Gerichtshof gehabt, sondern von jeher, als ein Theil des Landes diffeits der Eibe, unter ber unmittelbaren Inriediftion des Kammerger eldes in Verlin gestanden. Aussichtlicher ist über die hieber gehörigen Gegenstände S. 203 und 204 gesprochen. Das ehedem in Perleberg bestehende, 154t von Joachim II angeordnete Landgericht bes schäftigte sich eigentlich nur mit Polizeiangelegenheiten, und war zur Unterstühung des Landeshauptmanns bestimmt, ist auch mit jener Wirde, ungeachtet ber Magistrat in Perleberg nech 1740 damit belehnet worden ist, eingegangen. Zum Ressort des Landgerichts gehörten geringe Schuld und Injuriensachen und die Erbfälle. Das Kammergericht ist zugleich das Kriminal und Vermundschaftestollegium der Proping. Die Justigamter, Magistrate und Patrimonialgerichte erkennen als Untergerichte in erster Instanz.")

In Abficht der Kameral, und Polizeiverwaltung ficht die Proving unter der Kurmaififden Kileges, und Domanenkammer in Berlin. Die Unterbehorden in Betreff bes platten gandes find I gang besbireftor und 2 Landrathe, und in Abficht der Stadte ein Krieges; und Steuerrath \* \*).

Die Priguibische Ritterschaftsbirektion, beren Bersammlungsort Perleberg ift, besorgt bas ritterschaftliche Rreditmes n ber Proving (S. oben S. 214) und besteht aus einem Direktor, zwei Ratthen und einem Syndikus. Bon ben Militar : und Kantoneinrichtungen ift oben S. 201 (vergl. Nr. 2. Nr. 18. Nr. 34- und Nr. 10.) das Nothige gesagt worden.

<sup>..)</sup> Der Buftand der Rammereien in den Stabten ber Prignis mar folgender:

|          |        | naljm | c   | Ausgabe. |     |     | Bi     | jiand. |    | A      | ctiva. |      | Paffiva. |            |     |
|----------|--------|-------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|----|--------|--------|------|----------|------------|-----|
| ImJahre. | Rihle. | Gr.   | Pf. | Rthlr.   | Gr. | Pj. | Mihir. | Gr.    | Pf | Mehle. | Gr.    | PIF. | Rihler.  | <b>®</b> : | Pf. |
| 1719     | 9711   | 22    | 7   | 7957     | 20  | 6   | 2014   | 3      | _  | 25119  | 34     | 11   | 36450    | 3          | 10  |
| 1750     | 11259  | 4     | 24  | 9599     | 19  | -   | 1835   | 2      | 5  | 7053   | 23     | -    | 8386     | 21         | 6   |
| 1790     | ឬវូកិត | 18    | 3   | 8030     | 6   | 10  | 1.185  | 10     | 4  | 8223   | -      |      | 10910    | 15         | 6   |
| 1800     | 13757  | 18    | 10  | 11937    | 6   | 3   | 2976   | 21     | 5  | 9994   |        | _    | 10907    | 12         | 31  |

5.000

<sup>\*)</sup> Die Gevettern von Mollendorf laffen auf dem Lehnschulzenhofe in Cumlofen ein eigenes Gefammtgericht burch ihren Juftittarius begen.

Alls besondere Polizeianstalten gehoren hierber 1) bas Deldwesen, welches von zwel Deiche hauptmannern und einigen Unterbedienten besorgt wird. Die Provinz hat 3 Deichreviere und seit 1725 eine eigene Buhnenkasse. 2) Das Armenwesen, in welcher hinscht die Provinz zum Landarmenhausse bei Butiftock gehört. Die Städte haben überdies keinen Mangel an Hospitälern und milden Stistungen. 3. Die Tener, Loss und Versicherungsanstalten. Die Städte der Prignit waren im 13ten Quinqunnium mit 980.840 Mihle. im isten mit 1,242,500 Rible. und im 17ten (1803) mit 3,296,480 Rible, versichert. Die Löschaustalten in ben Städten waren solgende:

| Im Jahre.          |   | 1719 | 1750 | 1750 | 1770 | 1780 | 179   | 1800  | 1801 |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Brunnen s s        | 5 | 164  | 1013 | 1025 | 1021 | 1021 | 1023  | 1051  | 1070 |
| Sprigen, metallene |   | 20   | 22   | 25   | 30   | 52   | 52    | 56    | 57   |
| Eprigen , holgerne | 2 | 256  | 1763 | 2071 | 2039 | 2137 | 2157  | 2150  | 1559 |
| Leitern : : !      | 1 | 90   | 171  | 157  | 145  | 1.75 | 1.35  | 125   | 127  |
| Cimer : : :        | ; | 511  | 2265 | 2163 | 2551 | 2862 | 28/52 | 28/50 | 2913 |
| Hafen e e          | ſ | 41   | . 89 | 135  | 150  | 139  | 159   | 1.50  | 1.58 |
| Kufen : : :        | 1 | 63   | 93   | 135  | 129  | 1,42 | 1.46  | 3.51  | 143  |

Das platte Land hatte 1011 122 Fenerspriben, 9 metallene und 203 holgerne Sandspriben und 35 große Epriben. D In Betreff ber Mediginalpolizet find in ber Priznik 3 Stadtphufici angesebt, von denen einer zugleich Landphpstus ift.

# 11. Rirden . und Schulen . Berfaffung.

In Sinficht auf Die Embertiden Rirden : Pfart , und Edulangelegenheiten fieht Diefe Proving un: ter ber all gemeinen Direktion bes Murmattifden Konfifteriums in Berlin, in verichtebenen Macfichten aber unter bem Generalfuperintententen ber Altmart und Prignit, in Stental. Die Pfarren ber Prig. nib find in 9 Infpeftionen eingetheilt. A. Infpeftion Ctabt havelberg, leficht aus 5 Pfarren. a) in Dwelbug .) Rabfiedt J. Quigebel. B. Infpeteron Dom , havelberg mit 6 Pfarren 1) Dom : Dat velberg, 2) Brettin, 31 Gumtem, p Rigem, 57 Cdenhagen, 6 Gentemg. C. Infpetrion Aprig mit 12 Minten. 1) Lorth, 9) Bantifem, 3) Bendelin, 4) Berlitt, 3) Domertin, 6) Gantifow, 7) Lohm, 3) Rofen: mintel, y) Dahthaufen, 10) Deblin, 11) Deblow, 12) Butte. D. Jufpeteron Lengen, mit 11 Pfarren 2) Lengen, 2. Toberom, 3) Garlin, 4) Lang, 5) Lengerwijde ober Rieg, (i) Motlich, 7: Pinnem, 8) Protte fin, o) Geederf, 10) Barnem, 11) Buftrem. E. Jufpeltion Berleberg, mit at Pfarren, 1) Berleberg, 2 Bentwifd, 3) Gr. Berge, 4) Bluthen, 5) Breide, 6) Gr. Breie, 7) Camtojen, 8) Dallmin, 9) Dupow, 10) Gr. Gouichow, 11) Gulew, 12) Megle, 13) Rrampfer, 14) Nebelin, 15) Neuhaufen, 16) Premslin, 17) Duisom, 18) Rojenhagen, 19) Cudow, 20) llenge, 21) Biefete. F. Infpettion Prigmatt, mit 19 Diare ren, 1) Pripwall, 2) Beveringen, 3) Buchhols, 4) Chemnis, 3) Collrep, 6) Falfenhagen, 7) Freienftein, 8) Rubbier, 9) Autodorf, 10) halenbeit, 11) Lindenberg, 12) Meienburg, 13) Reifenthin, 14) Robledorf, 15) Cabenbed, 16) Carnew, 17) Edenhagen, 18) Corepfow, 19) Tedow. G. Infrettion Buttlig, mit 8 Pfarren, 1) Buttlig, 2) Mansfeld, 3) Mertensborf, 4) Sodein, 5) Giepenig, 6) Zaden, 7) Eriglig, () Bite tenberge. H. Infpettion Wilsnad, mit 6 Pfarren, 1) Wilsnad, 2) Leggde, 3) Leppin, 4) Luben, 5) Solenthin, 6) Welle. I. Infpettion Bittftod, mie 12 Pfarren, 1) Bittftod, 2) Babis, 3) Chriftvorf, 4) Deffom, 5) Draufee, 6) Gadem, 7) Bergiprung, 8) Ronigeberg, 9' Papenbrod, 10) Saagte, 11) Bernickem,

12) Zechlin. Reformirte Pfarren und Kirchen hat die Prignit eben so wenig, wie Gelehrten Schwten, wohl aber in Perleberg eine Mittelschule und in ben übrigen Städten Bürgerschulen. Die Dorfsschulen dufften, einige wenige ausgenommen, wegen bes äußerst geringen Einkommens der meisten Schulelehrer, leicht zu ben schlechteften in ber Kurmark gehoren. 40 Schullehrer haben nur 5 — 10 Rible. 60, 10 bis 20 Rible. 77, 20 bis 40 Rible. 22, 40 bis 60 Rible. 13, 60 bis 80 Rible. und nur 6, 80 bis 100 Rible. Einkunften. Wer wird und kann, bei diesen Umständen, große Forderungen machen? —

#### 12. Ginfunfte und Abgaben.

Die Prignit hat 4 Domanenamter, zu Eldenburg, Goldbeck, Wittstock und Zechlin; beren Erstrag bellef sich, mit Einschluß ber Forst. und Mastgefälle, in dem Etatojahre 1729 auf 21,612 Ribir. 10 Pf. und 175, auf 30,311 Ribir. 22 Gr. g Pf. Zölle. Die Hauptzollamter sind S. 208 namhaft gemacht worden, die unter benselben stehenden 22 Nebenzollamter sind in der Topographie bemerkt. Der Ertrag der Landzollamter, denn den von den Wasserzollamtern und übrigen Regalten kann ich nicht mit Gewisheit angeben, belief sich 1719 (incl. des Lenzenschen Wasserzolles) auf 22,556 Ribir. 19 Gr. 2 Pf. 1705 auf 4561 Ribir. 10 Gr. 8 Pf. und 1791 auf 8288 Ribir. 21 Gr. 8 Pf. Die wirklichen Abgaben sind solgende:

- 1. Auf dem platten Lande. a. Das Lehupferbegeld der Ritterschaft beträgt etwa für 113 Ritterspfeide jährlich 4520 Riblir. b. Die Kontribution der Odrser und Mediatstädte betrug im Jahre 1737, 32,627 Riblir. 13 Gr. 1770, 34 977 Riblir. 12 Gr. 1143 Pf. 1750 und .1800 33201 Riblir. 4 Gr. 8 Pf. c. Das Kavalleriegeld 1737, 14,095 Riblir. 1770 14,410 Riblir. 7 Gr. 44 Pf. 1750 und 1800, 14,275 Riblir. 7 Gr. 3 Pf. Von der Viehsteuer habe ich nirgends eine Spur gefunden. Un Krieges Mehforngelder entrichtet die Provind, nach der Veroronung und Festschung von 1694 sährlich nur 300 Riblir.
- 2. In den Stadten a. Die Accife. Die Accifeamter der Prignis, welche S. 211 verzeichnet sind, stehen unter der (zweiten) Accife; und Zolldirektion in Brandendurg. Der Ertrag derselben war im Jahre 1719, 27,836 Riblir. 19 Gr. 7 Pf. 1730, 33,154 Riblir. 14 Gr. 11 Pf. 1750, 35,987 Riblir. 4 Gr. 3 Pf. und 1770 (mit Ausschluß der Stadte Havelverg, Wilsnack und Puttiss,) 27,666 Riblir. ro Gr. In neueren Jahren ist sie in den historischen Tazellen nicht angegeben. d. Die 31e1e bei trug 1719, 7466 Riblir. 20 Gr. 9 Pf. und 1730, 7739 Riblir. 8 Gr. 1 Pf. c. Der Servis telles sich 1719 auf 20555 Riblir. 15 Gr. 9 Pf. 1730 auf 1792 Riblir. 9 Gr. 11 Pf. und tie wirkliche Einquartier rung 30,6 Riblir. 22 Gr. 1770 der Servis 7210 Riblir. 4 Gr. 8 Pf und die Einquartierung 3618 Riblir. 6 Gr. 2 Pf. 1790 der Servis 8123 Riblir. 3 Gr. 11 Pf. und die Einquartierung 6489 Riblir 10 Gr. 3 Pf. und 1801 der Servis 8237 Riblir. 20 Gr. 3 Pf. und die Einquartierung 7,81 Riblir. 12 Gr. 2 Pf.

Das im Jagre 1687 von bem Hof, und Kammergerichtsrath von Borck und ben Ritterschafteder putlrten von Puttlit, von Karstedt, von Erdtors und von Winterseid angeserigte Katastrum liegt der 1716 regulirten Konntibutionseihebung jum Grunde. Das Verhältniß der Prignit, in Absicht der Ausbringung der Steuern, zu den übrigen Kreisen der Kurmart ift soziendes: Wenn die Ritterschaft der ganzen Mark 2000 Athir. ausbringen muß, so trägt diese Proving 1841 Athir. 7 Gr. 5? Pi. dazu bei. Hoben aber die Städte der Kurmark mit der Ritterschaft gemeinschaftlich 1000 Athir aufzudringen, und die Ritterschaft trägt dazu, nach dem 1613 sestgesehren Verhältnisse 404 Athir. 21 Gr. bei, so kontribnitt die Prignit bazu, nach dem 1613 festgesehren Verhältnisse 404 Athir. 21 Gr. bei, so kontribnitt die Prignit bazu, nach dem 1613 festgesehren Verhältnisse 404 Athir. 21 Gr. bei, so kontribnitt die Prignit bazu 51 Athir. 14 Gr. 7 Ps.

## 15. Gintheilung.

Die Prignit macht, wie die Alimart, im tammeraliftischen und landschaftlichen Sinne nur einen einzigen Rreis aus, ber ein Areisdirektorium, ein ritterschaftliches Korpus und eine Kreiskasse hat. Die Unterabtheilung in ben Perlebergifden, Lengenschen, Pritmaltischen, Bittstockischen, Kyrihischen, Havelbergischen und Plattenburgischen Diftritt oder Kreis ist von Alters her bei obachtet worden, aber von den Kreisen ber Mittelmart sehr zu unterscheiten, ba ein jeder von diesen ein eigenes Korpus ausmacht.

## Erftes Rapitel.

# Der Perlebergische Kreis.

- 1. Lage. Grenzt gegen Siden an die Elbe und ben Plattenburgifchen Rreis, gegen Beften und gegen Morden an den Lenzenschen Rreis und das Herzogthum Medlenburg Schwerin, und gegen Often an ben Prihwaltischen Rreis.
- 2. Große. Der Reele, welcher fich der Lange nach von Bittenberge bie Rl. Panckow erftredt, hat eie nen Flachenraum von 151 DMeilen, und ift ber größte in ber Prignit.
- 3. Ober flache. Die Oberflache ift fast durchaus flach und eben, und die wenigen Unboben verschmet gen febr bald mit ben Ebenen und Thalern lange ben Fluffen. Candig und mager find zwar verschles bene Gegenben, boch haben ble meisten einen gang guten Mittelboben.
- 4. Fluffe. Außer ber, bei Wittenberge in die Elbe tretenden Stepenit, nur fleine unbedeutende Bache, bie aber boch viele Dublen treiben.
- 5. Einwohner. Bewohner des platten Landes im Jahre 1801: 22 Ebelleute, mit Gutern, I Selemann ohne Gut, 6 Königl. Bedienten, 64 Berwalter und Pachter, 28 Förster und Jagdbedienten, 23 Prediger, 70 Kuster und Schulchrer, 13 Fret und Lehnschulgen, 77 Sehfchulzen: 25 Müller, 172 Ganzbauern, 118 Halbauern, 295 Ganz: 17 Halbenschen, 284 Kathner und Budner, 426 Altsitzer, 11 Kruger, 72 Schäfer, 6 Cartner, 1 Bottcher, 1 Fischer, 146 Hirten, 4 Leinweber, 8 Maurer, 10 Rademacher, 60 Chankfruger, 19 Schmiede, 1 Schuster, 11 Schneiber, 1 Topfer, 2 Lischer, 5 Ziegelstreicher, 7 Zimmerleute, 621 Einlieger, 1 abl. Wittwe mit I Gute, 24 Bauerwittwen mit Hösen, 9 Kossatenwittwen mit Hösen, 14 Budnerwittwen mit Hösen. Die Klassen der Städtebewohner zeigen die alphabetischen Tabellen von Perieberg und Wittenberge.
- Angahl ber Bohnungen. Im Jahre 1801 2 Stabte, Perleberg und Bittenberge, 98 Dorfer, (incl. ber beiben Klosterberfer Kl. Panckow und Reddelin welche, ein für alle Mal gefagt, in ben Lands rathlichen Tabellen zwar besonders aufgeführt sind, aber doch jum Perlebergischen Kreise gehören.) Go abl. Gater und Vorwerke, 6 Meiereien, 3757 Feuerstellen, und zwar 3118 auf bem Lande, und 639 in ben Stabten, 6 Ziegeleien, 17 Wasser, 11 Bindmublen auf dem Lande, und 7 Muhlen bei ben Stadten.

Bevolferungstabelle.

| Im Jahre |              | Männer. | Frauen. | Sohne. | Töchter. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Magbe.     | Summe. |
|----------|--------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|------------|--------|
| 1750     | Stabte. s s  | 634     | -644    | 516    | 595      | 164       | 40       | 74      | 204        | 2871   |
| 1800     | Platte Land. | 3134    | 3565    | 3423   | 3581     | _         | 824      | 446     | 971        | 15944  |
|          | Sabte. 1- 3  | 792     | 743     | 581    | 590      | 257       | . 26     | 124     | 195        | 5316   |
|          | Militar.     | 122     | 84      | 62     | 66       | -         | _        | -       | <b> </b> - | 334    |
|          | Summe.       | 4048    | 4392    | 4066   | 4237     | - ≏37     | 880      | 570     | 1164       | 19594  |
| 1801     | Platte Land. | 3167    | 5678    | 3525   | 3666     | _         | 859      | 390     | 983        | 16187  |
|          | Stabte. 1 1  | 800     | 709     | 599    | 638      | . 230     | 63       | 149     | 175        | 3363   |
| 1        | Militar. 1   | 142     | 90      | 60     | 58       | _         | _        | -       | -          | 550    |
|          | Summe.       | 4109    | 4477    | 4184   | 4362     | 230       | 922      | 531     | 1158       | 19700  |

Da bie historische Tabelle bes Jahres 1750 bie Bewohner nicht nach ben einzelnen Rreisen aufführt, son: bern bie Oertex ber ganzen Provinz in alphabetischer Ordnung solgen laft, so kann ich die Bolts, menge des platten Landes von biesem Jahre nicht angeben. Im Jahre 1801 befanden sich auf dem Lande 22 angesessene Soldaten, 269 bienende Unterthanenschne und 4477 Enrollirte und 828 Enrollirte in Perleberg. Bon den abl. Familien S. allgemeine Einleitung in die Prignis.

5. Produktion. Der Boben bes Kreifes ist fast burchgangig leicht, nur in einigen Gegenden 3. B. bei Riehte, Luttenwisch, Muggendorf, Burghagen, Rosershagen, Krampfer und Uenhe finder man schwerere und zum Theil gute Weizenacker. Jum Rockendau überall tauglich. Der Kreis hat 1320% katastrirte hufen. Der Ackerbestand der Stadte sehlt mir. Da das Kreiedirektorium der Prigust, in Absicht der Aussaat, des Ertrages, der Konsumtion und des Ueberschuffes, nur das Generale von der Proving jahrlich einreicht, so bin ich nicht im Stande diese Produktentabelle in der gewöhnlichen Art von jedem einzelnen Distrikt zu liesern. Ich werde daher hier und in der Folge die Angaben von den beiden Jahren 1798 und 1800 verbinden und zur Uebersicht mittheilen.

| Aussaat. |         |     | eiz |    | Re          |    |    |     | erft |           |     | afei |    |    |    |   | 9 0 |    |    |    | - 1 |    | - 1 | Kat |    |     |    | d<br>eize | n. |
|----------|---------|-----|-----|----|-------------|----|----|-----|------|-----------|-----|------|----|----|----|---|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----------|----|
| im Jahr  | e 1798. | 253 | Ø.  | R  | <b>33</b> . | e. | R  | W.  | Ø.   | <b>IN</b> | 23. | G.   | W. | B  | €. | M | G.  | R  | 93 | ❷. | R   | €. | R   | W.  | Ø. | 208 | 13 | 8.        | T  |
| Land. 1  | 1 1     | 46  | 15  | 9  | 1229<br>68  | 19 | 1  | 361 | 12   | 7         | 897 | 17   | 6  | 88 | 3  |   | 1   | 10 | 53 | 11 | -   | 6  | 5   | 263 | 22 | 1-  | 34 | б         | -  |
| Stable.  |         |     |     |    |             |    |    |     |      |           |     |      |    |    |    |   |     |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |           |    |
| . e      | Summe.  | 51  | -   | 10 | 1297        | 21 | 11 | 362 | 17   | 11        | 915 | 22   | 4  | 92 | 16 | 6 | 13  | 6  | 37 | 14 | 12  | 6  | 9   | 360 | 16 | 1-  | 31 | 110       | 12 |

Die Labellen bes Jahres 1800 enthalten in Absicht bes Weizens, Rockens, der Gerfte und bes Safers bei allen Rreifen dieselben Summen, die Hulfenfrüchte find barin zusammen geworfen, und auf bie übrigen Produkte ift keine Rucksicht genommen. Hopfen wird im Rreife, wenn man allem falls Rosenhagen und Burghagen ausnimmt, nur zum hauslichen Bedarf gewonnen. Im Jahre 1798 26 Blp. 22 Schft. 4 Dt. wovon nur 21 Schft. verkauft werden konnten. 217% Worg. waren

mit 1081 Pfb. Rleefamen besate (vorzüglich bei Wolfschagen, Krampfer 1c.) wovon 151 Fuber und 1360 Pfb. Samen gewonnen wurden. Tabak wird nicht gebauet. Der Flachsbau ift nicht ganz unbeträchtlich. Bon 56 Bfp. 8 Schst. 2 M. Aussaat Leinsamen wurden 1798, 5233 kl. Stein 8 Pfb. Flachs und 5145 kl. St. 7 Pfb. Werk gewonnen, und bavon 456 St. 5 Pfb. Flachs und 330 St. 4 Pfb. Werk verkauft. In Holz sehlt es bem Kreise nicht. Die Forsten betragen 20,709 Morg. 27 Muth. wovon 14558 Morg. zu ben abl. Gittern und Obrsern und 6151 Morg. 27 Muth. ben Städten gehören.

Die Biehzucht ift an der Silge, langs der Elbe und Stepenis fehr wichtig. Borzüglich grasreich ift das 1782 auf Königl. Roften urbar gemachte Silgebruch. Die Pferde und Rindviehzucht verdies nen besonders nahmhaft gemacht zu werden. Bon den Biehstandstabellen der einzelnen Kreise gilt in gewisser Hinsicht dasselbe, was oben von den Produktentabelleu im Jahre 2801 gesagt ift. Ich wers de baber die Angaben von 1798 mitthellen:

|             | Do    | rhandi    | 211-   | Bur ! | Wirths  | thaft  | So    | njumit | t.     | ฎ     | Berkau  | ft.    | Zugezegen. |         |        |  |
|-------------|-------|-----------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------------|---------|--------|--|
| Im Jahre    | Yand. | Endore.   | Gumme. | Land. | Silvie. | Gumme. | Lanb. | Eride. | Summe. | Land. | Grádic. | Summe. | Land.      | Gravic. | Cumme. |  |
| Pferde. e s | 72:17 | 481       | 7778   | 6362  | 363     | 6725   | -1    | -      |        | 536   | 37      | 573    | 1 591      | . 82.   | .673   |  |
| Ochsen- 1 1 | 1755  | 30        | 1765   | 1545  | 10      | 1555   | 55    | 66     | 121    | 129   | 3       | 130    | :          |         | 1-     |  |
| Rühe- 1 1   | 8795  | 802       | 95.17  | 7894  | 759     | 8653   | 406   | 286    | Gya    | 543   | 61      | 57.1   | telere     | _       | -      |  |
| Jungvieh.   | 3336  | 75        | 3711   | 2519  | 15      | 2364   | -     | - !    | -      | 419   | -       | 419    | -          | ,       | _      |  |
| Kälber. : : | 40-7  | 155       | شويدق  | 21,41 | 86      | 2224   | 1257  | 357    | 1644   | 2376  | 75      | 2151   | 2643       | 185     | 2828   |  |
| Hammel.     | 20520 | 2045      | -2515  | 19557 | 1775    | 21555  | 509   | 5.46   | 815    | 3269  | 265     | 353 1  |            | _       | -      |  |
| Ediafe. 1   | 13760 | 1156      | 14916  | 13130 | 988     | 14118  | 695   | 59     | 751    | 552   | 38      | 590    | -          | -       | _      |  |
| tammer.     | 7158  | 717       | 7855   | 5300  | 366     | 6166   | 144   | 29     | 173    | 60    | 20      | 8)     | Gggo       | 655     | 7235   |  |
| Schweine.   | 7060  | 2 3 1 2 3 | 8740   | 5947  | 444     | Cogs   | 3493  | 745    | 4038   | 1788  | 418     | 2236   | 3987       | 669     | 465    |  |

Der Mollgewinn betrug 1798, 2755 fdm. Stein 3 Pfo.

- 7. Fabrifation In Absicht der Stadte vergl. Per'eberg und Bittenberge. Bon dem platten Lande ift das Fabrifationsquantum der einzelnen Rreife nicht anzugeben, ba bie Manufakturtabellen nur das Generale ber gangen Proving enthalten.
- B. Berfassung. Da bas Rreisdirektorium ber Pilgnih bas Steuer, und Polizeiwesen ber Proving ungetheilt besorgt, fo ift hierüber bet ben einzelnen Rreisen nichts zu fagen. In Absicht der knicht den Berfassung gehort ber Kreis zu ben geftilichen Inspektionen Perleberg und Puttlig.
- 9. Abgaben und Einkanfte. Der Stabte, G. Perleberg und Wittenberge; des platten landes, im Jahre 1800 10512 Ribir. 9 Gr. 2 Pf. Kontribution, und 4-68 Ribir. 3 Gr. 3 Pf. Ravalleriegeld.
  - 1. Die Stadt Perleberge,
- 1. Lage. Petleberg, die Hauptstadt ber Proving und des nach ihr benannten Rreifes, liegt an der Stevenis, von der sie theils durchstoffen, theus umgeben wird, 18! Meilen von Berlin, an ber Posistrafie von Berlin nach Hamburg.

- 2. Thore und Mauern. Drei Thore: bas Wittenbergifde, Parchenfche und Dobberginiche. Die Stadt mar ehrdem fehr fest und hat noch jest eine Mauer. Die Walle und Graben find planier, und die Mauerthurme größtentheils eingeriffen.
- 3. Strafen und Marttplate. Die Sauptstraffen, welche fast burchgangig eng und mit Giebelbaus fern bebauet find, find folgende: Die Judenstraße, Baderstraße, Wollenweber : ober Tuchmacherstraße, fe, Kramer : Hafer : und Krummestraße. Der Damm, Rosenhof, am Scharsenberge und Sobesens be. Zwei fleine ieregulare Marttplage, mit der Statile eines Roland.
- 4. Saufer und generftellen in ber Stabt und vor ben Thoren:

| Die Stadt hatte                                         | 1719 | 1724 | 1750             | 1740 | 1750             | 1770 | 1780 | 1790     | 1800 | 1801        |
|---------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|------------------|------|------|----------|------|-------------|
| Saujer, maffive.', , , — mit Ziegeld. , — mit Gtrobo. , | 356: | 344  | <del>-</del> 546 | 546  | 355              | 590  | 596  | 4<br>393 | 457  | . 11<br>461 |
| Nirchen. , s s s, s s                                   |      | 77.5 | _                | _    | , <del>_</del> . | _    | 2    | . 2      | 2    | . 4<br>. g  |
| Scheunen. 1 3 3 3 4 Wifte Stellen. 1 1 5                | 54   | - 51 | 51               | 43   | 43<br>2          | 47   | 45   | 46<br>2  | 108  | 109         |

- 5. Deffentliche Gebaube. Die Stadt, ober St. Jatobefirche, ein altes, gothisches Gebaude mit einem ehebem weit hoherem Thurme. Die Nifolaifirche ist eingegangen. Das heiligegeisthos, pital, mit sehr guten Revenden, hat ebenfalls eine Rirche, und ist fur 10 arme Franen bestimmt. Bon bem Georgenhospital auf bem Rirchhose vor dem Thore, ist nichts weiter, wie eine Rapelle übrig geblieben. Das Rathhaus ist ein antifes Gebaube am Marktplate. Die Pfarrwohnung unweit der Stadtkirche, und das Schulhaus nahe bei dem Wittenberger Thore.
- 6. Dablen. In und bei ber Stadt befinden fich 5 Baffermublen, worunter I Balt , und I Lohmuble.
- 7. Einwohner. 3m Jahre 1719 hatte Perleberg 382 Birthe, 735 Rinder und 407 Dienftboten.

| Im Jahre | Etand.     | Manner. | Frauen. | Sóhne. | Söchter. | Gesellen. | Rnechte. | Jungen. | Migde. | Summe. |
|----------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil. 's  | 35fi    | - 1     | 355    | 417      | 92        | 25       | 42      | 191    | _      |
| 1750     |            | 357     | 375     | 369    | 372      | 72        | 39       | 39      | 168    | 179t   |
| 1740     |            | 376     | 416     | 367    | 417      | 75        | 21 -     | 66      | 156    | 1894   |
| 1750     |            | 461     | 455     | 341    | 430      | 145       | 50       | 72      | 177    | 2110   |
| 1770     |            | 451     | 567     | 420    | 468      | 94        | 60       | 37      | 2/10   | 2337   |
| 1780     | Civil. 1 1 | 412     | 520     | 393    | 460      | 119       | 38       | 90      | 224    | 2256   |
| 4.       | Mititar.   | 114     | 56      | 37     | 37       |           | -        | -       | -      | 244    |
|          | Summe.     | 526     | 576     | 430    | 497      | 19        | 38       | 90      | 224    | 2500   |
| 1790     | Civil. 1   | 507     | 554     | 463    | 485      | 166       | 61       | 128     | 251    | 2615   |
|          | Mittitar.  | 124     | 62      | 39     | 42       | _         | -        | -       |        | 267    |
|          | Summe,     | 631     | 616     | 502    | 527      | 166       | 61       | 1 128   | 251    | 2882   |

| Im Jahre. | Stand.           | Mdnner.    | Frauen.   | Söhne.    | Töchter.  | Gefellen. | Anechte. | Jungen. | Magde. | Summe.      |
|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--------|-------------|
| 18 10     | Cwil. 1 :        | 582<br>122 | 495<br>84 | 387<br>62 | 400<br>66 | 228       | 45       | 121     | 152    | 2432<br>334 |
|           | Summe. 1         | 704        | 579       | 449       | 488       | 228       | 45       | 121     | 152    | 2766        |
| 1801      | Civil<br>Militär | 589<br>142 | 472<br>90 | 405<br>60 | 490<br>58 | 220       | 49       | 147.    | 134    | 2506<br>350 |
|           | Summe.           | 731        | 562       | 405       | 548       | 220       | 49       | 147     | 134    | 2856        |

Im Jahre 1801 befanden fich unter ben Einwohnern 3 Juben. Die Garnifon besteht aus einer Es, fabron bes Ravallerieregiments Dr. 2. in Ryrit, ju beffen Kanton ber Ort auch gehoret. 1801 gabite man 628 Enrollirte.

8. Dabrung und Berfehr. Chebem bebeutenber. Acterbau, Biebzucht, Brauen, Brennen, Tudi macheret und andere ftadtifde Rabrungezweige. 3m Jahre 1800 hatte bie Stadt 12 Accifebedienten, 11 Aderburger, 1 Amemann, 1 Apotheter, 10 Armen, 3 Barbiere, 19 Bader, 2 Boten, 5 Bott, der, 2 Brauer, 1 Brieftrager, 2 Buchbinder, 1 Randidaten, 2 Rantoren, 5 Arciebedienten, 1 Direttor, 4 Drecheler, 4 garber, 7 gleifcher, 6 Baftwirthe, 2 Gartner, & Berichtediener, & Glafer, 1 Goldidmidt, 1 Gurtler, 2 Sandiduhmader, 7 Felbhuter, 2 Soler, 6 Suffdmiede, 6 Sutmader, 1 Jus Ristommiffarius, 4 Raufleute, 2 Klempner, 3 Anopfmacher, 1 Aupferschmidt, 3 Rurichner, 1 Rufter, 2 Landreiter, & Leinweber, 5 Lingeniche Padentrager, 2 Mahler, 7 Materialiften, 5 Maurer, 2 Medic. Dec tores, 1 Mefferichmidt, 1 Mufitus, 2 Muhlenbereiter, 2 Waffermuller, 1 Martimeifter, 3 Dadler, 16 Ras gelichmiede, 2 Nachtwachter, 1 Organifien, 18 Partifuliers, 3 Perrufenmacher, 1 Pofimeifter, 2 Pofidreiber, 2 Prageptores ober Schulfollegen, 4 Prediger, 2 Rathmanner, 1 Ronigl. Rath, 5 Cattler, 2 Gagenichmie, be, 1 Cefreidr, 1 Geifenfieder, 4 Ceiler, 1 Charfrichter, 5 Schloffer, 21 Concider, 1 Schornfteinfeger, 4 Schreiber, 4 & dubflider, 11. Edufter, 1 Ennbitus, 3 Stellmacher, 5 Tabalefpinner, go Tagelbhner, 5 Therwarter, 9 Tijdler, 1 Todlengraber, 4 Topfer, 21 Irdmader, 1 Zudicherer, 2 Uhrmader, 2 Bar gebedienten, i Malemuller, i Meinfandler, 2 Deisgerber. Eigentliche Fabrifen bat bie Stadt nicht. Im Jahre 1800 haben Je Tucharbeiter, auf 20 Guihlen, fur 3743 Rible. Bucher fabrigire, und fue 450 Riblr. außer Landes bebittet. Die 2 Beisgerber haben fur 3000 Riblr. Leder gubereitet und fur 2600 Rthir, außer Landes abgeseht. Die Leinweber arbeiteten auf 11 Stublen fur Lobn. 6 Tabales fpinner fpannen fur 2730 Reble Cabat. Ueberhaupt genommen fabrigirten 36 Ouvriere fur 10,393 Rible. Waaren, und debitterten fur 7343 Rible. im gande und 3050 Rible. außer gandes. Der Werth der roben Materialien betrug 5000 Rthlr.

Die Brauerel, vorziglich in Absicht des Broibans, ift nicht gang unbedeutend:

| Im Jahre   | wat         | en      | Maljo  | erbr. | Schron | erb. | Bier.   | Brannt: |
|------------|-------------|---------|--------|-------|--------|------|---------|---------|
| JIII JAYEE | Grauftellen | Blafen. | Wifpl. | 8.    | Wispl. | G.   | Connen. | Quart.  |
| 1719       | -           | 23      | 336    | 16    | 36     | 15   | 77      | -       |
| 1730       | 35          | 54      | 536    | 16    | 104    | 18   | 876     | 300     |
| 1780       | 19          | 26      | 270    | 12    | 77     | 17   | 4328    | 26117   |
| 1800       | 10          | 26      | 151    | 12    | 105    | -    | 2109    | 30945   |
| 1801       | 8           | 20      | 152    | 12    | 108    | -    | -       | -       |

Der Aderbau und die Biebsucht geben einen Sauptnahrungezweig ab, wenngleich der Boben nur febr mittelmäßig ift, und die Biefen taum jum Bedarf binreichen.

| Im Jahre      | Aus    | gejác      | L  | Gem    | onne | n. | Eagt i | und S<br>ition |       | Blieb  | übr | ig. | 30     | hite. |    |
|---------------|--------|------------|----|--------|------|----|--------|----------------|-------|--------|-----|-----|--------|-------|----|
| 1801          | Wijpl. | <b>G</b> . | M. | Wispl. | ල.   | M. | Wifpt. | <b>3</b> .     | গ্ৰাং | Wispl. | G.  | M.  | Wilpt. | G.    | M. |
| Beigen. s     | 2      | 12         | _  | 10     | 8    | _  | . 31   | 16             | -     | ÷      | _   | _   | . 21   | 8     | -  |
| Roden , ,     | 56     | 16         | -  | 224    | -    |    | 470    | -              | -     | -      | -   |     | 246    | -     | -  |
| Berfte. s s   | 45     | -          | -  | 135    | -    | -  | 280    | -              | _     | ,      | -   | -   | 145    |       | -  |
| Spafer. , ,   | 43     | 12         | -  | 150    | 12   | -  | 228    | -              | -     | -      | _   | _   | 97     | 12    | -  |
| Erbfen. i .   | 2      | 4          | _  | 6.     | 12   | -  | 34     | 12             |       |        | _   | _   | 28     | -     | -  |
| Linfen. , ,   | _      | 6          | _  | 3      | 4    | _  | 4      | 10             | _     | _      | -   | _   | 3      | 6     | -  |
| Biden.        | 3      | 12         |    |        | _    | _  |        | 12             | _     |        | _   | -   |        | 12    | -  |
| Kartoffeln. 1 | 51     | 16         | _  | 20.5   | -    | _  | 206    | 8              | _     |        | _   | _   | 2      | 8     | -  |

Buchweizen, Birfe und hopfen wird nicht gebauet. 3 Morg. waren mit 20 Pfb. Rleefamen befaet. Bon 3 Bfp. 8 Schfi. Aussaat Leinsamen wurden 79 ti. Stein Flachs und 130 tl. Stein Wert, und von 4 Morg. 32 Zent. 49 Pfb. Tabat gewonnen. Die Burgerheibe, welche aus Fichten, Sichen und Buchen besteht, durch Windbruche aber sehr gelitten hat, enthielt 1798 5137 Worg. 90 [Muth.

| Im Jahre 1801.             | Pferbe. | Ochsen. | Rübe. | gejabun 5 | Rálber.     | Sammel. | Schafe. | Lámmer. | @dime.ne | Ferfel. |
|----------------------------|---------|---------|-------|-----------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Borhanden. 1 1 1 1         | 227     | 8       | 560   | 60        | 80          | 1400    | 500     | -       | 180      | -       |
| Bur Wirthichaft erforbert. | 210     | 9       | 560   | 60        | -           | 1400    | 300     | · —     | 596      | -       |
| Ronfumirt. , ' , , ,       | -       | 62      | 93    | -         | <i>6</i> 80 | 286     | 104     | 32      | 1003     | -       |
| Bertauft. ! ! ! !          | -       | _       | _     | -         | -           | _       | _       | _       | 223      | -       |
| Bugezogen. 1 1 1 1         | . 5     | _       | -     | _         | 80          | _       | -       | 66      | -        | 587     |

Der Bollgewinn betrug 1801, 90 fcm. Stein, wovon 60 Stein felbft verbraucht find.

9. Die Stadt hat 4 Jahrmartte und 3 Biehmartte, ein Konigl. Poft : Accife . und Sauptzollamt'
10. Magiftrat und Rammerei. Perleberg ift eine Immediatstadt und als Sauptstadt ber Proping
ift fie ber Sie bes Kreisdixeftoriums ber Prignit, führt fie bei den Bersammlungen der Prio

nihischen Ctabte und bei ben Jusammenkunften ber Altmark und Prignif, in Absicht bes ftabtischen Kredlinveiens, so wie Stendal, das Direktorium. In Dieser hunicht führen beide tobte ein gemeinschafte liches Siegel. Der Magist rat hat die obere und niedere Gerichtsbarkeit und besteht aus 5 Mitglies dern, i Stadtbiretter, 2 Pürgermeistern, i Stadtbekretär und i Kammerer. Die Kammeret, wellche die Obeser Suckow und Spiegelhagen und Unterthanen in Dergenithu, Gr Linde, Lubjow und Gr. Gottschow, verschiedene Ländereien, Wiesen, Garten, eine Ziegelei zu besitzt, hatte

| ~       | Eim    | ıalım | €.  | Mill   | sgabi | C.  | Be     | fand. | ,   | 21    | liva. |     | 2,3              | fiva. |      |
|---------|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|-----|------------------|-------|------|
| m Jahre | Rthlr. | Gr    | Pf. | Rihlr. | Gr    | Ví. | Rehte. | Ur.   | Pi. | Rihti | lu:   | ¥j. | Arhle.           | G:    | 111. |
| 1719    | 1.jog  | 7     | 8   | 813    | 31    | 8   | 5/5    | 20    | 11  | 14253 | 2.5   | 31  | 8519             | 10    | 31   |
| 1750    | 1109   | 10    | 2   | 1119   | 17    | 8   | -      | -     |     | 1,00  | -     | _   | 2527             | 19    | 1    |
| 1800    | 2514   | 4     | 3   | 2517   | 5     | -   |        |       | -   | 400   | -     | _   | 555 <sup>6</sup> | 22    | 5    |

- 11. Geiftlichkeit und Soullehrer. Det ber Ctabifirche fiehen 3 Prediger: ein Paftor, der gur gleich Inspektor ber Persebergischen Didzese uft, 1 Archibiafenus und 1 Diakonus. Die Stadtschule, welche zu ben Mittelschulen gehört, hat 4 Lehrer: einen Reftor, Konreftor, Subrektor und Kantor. Eine Elementarschule.
- 12. Milbe Stiftungen. Außer bem Seilgengeisthospitale, welches jabrlich faft 500 Riblr. Ginfa ifte hat, ift-von ben alten Hofpitalern, beren ehebem, außer einem Klofter, noch 2 maren, nichts weiter übrig geblieben.
- 13. Stadtwapen. Ein halber Abler und ein halber Ctern in einem weißen Felde.
- 14. Abgaben und Kaffen. 3m Jahre 1765 trug ber Boll 1471 Mible. 1 Gr. 11 Pf. 1791, 1782 Rible. 11 Gr. 10 Pf. Die Biefe trug 1730, 1470 Mible. 23 Gr. 1 Pf.

| Im Jahre                      | 11     | 719 |     | 1      | 730 |     | 17     | 750 |     | 17      | 780 |      | 1 (    | 300 |     |
|-------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|-----|------|--------|-----|-----|
| betrug                        | Rihlr. | Ør  | Uf. | Ribte. | लित | Pí. | Rahar. | Gr  | Pf. | Rihler. | Gr  | कुर, | Rihle. | (Br | Pf. |
| Die Accise                    | 4936   | 19  | 1   | 5371   | 1   | 9   | 4950   | -   | 7   | _       | -   | -    | -      | -   | -   |
| Der Gervis.                   | 744    | 3   | 1   | 57-    | -   | -   | 17.6   | 18  | 6   | 1.450   | 9   | -    | 1794   | 9   | 6   |
| Die wirkliche<br>Einquartier. |        | _   | _   | 1818   | -   | -   | 1914   | 21  | 4   | 1701    | 23  | -    | 1815   | 3   | 7   |

15. Feueranftalten. Im ibten Quinquenntum mar die Ctabt in der Feuersozietät mit 180,750 Reble. und im iften in in inter iffen 3 Rible, versichert. 3m Jahre iffen hatte Perleberg 3 große, 50 holgerne, 4 metallene Sprigen, 25 Feuerleitern, 304 Eimer, 18 Haten, 18 Kufen.

#### 2. Die Stadt Wittenberge.

nigt, und ift auf tret Ceiten mit weißen Candbergen umgeben. Der Ort ift gang offen, hat 2 Eine

fahrten, bas Steinthor und bas Elbthor genannt, und besteht aus zwei langen Sauptstraßen, welche von einigen Quergaffen burchschnitten werden. Nach dem Brande von 1757. worln 102 Sauser, Rirche und Pfarre ein Raub der Flamme wurden, ift der Ort gang nett wieder aufgebauet.

2. Saufer und Renerftellen. Die Saufer find von Soly, mit Sachwert.

| Die Ctadt hatte       | 1719 | 172  | 1750 | 1740 | 1750 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Saufer, mit Biegeln . | 15   | - 14 | 29   | 31   | 35   | 123  | 123  | 126  | 151  | 158  |
| - mit Stroh. :        | 95   | 94.  | 91   | 95   | 95   | 11   | 1.1  | 8    | 6    | 5    |
| Scheunen. 1 1 1 1     | 10   | 63   | 63   | 65   | 62   | 73   | 83   | 84   | 83   | 96   |

3. Deffentliche Gebaude und Muble. Die Stadtfirche ift nach dem Brande neu aufgebauet, und ein fleines maffwes Gebaude. Das Pfarrhaus und das Schulgebaude liegen davon entr fernt. Bor ber Stadt fieht eine Bindmuble.

4 Etamobner. 3m Jahre 1719 batte Wittenberge 266 Birthe, 108 Rinder und 46 Dienftboten.

| Im Jahre | Manner. | Frauen. | Séhne. | Tichter. | Gefellen. | Knechte. | Jungen. | Nagbe. | Gumme. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | 109     | -       | 51     | 85       | 3         | 7        | 13      | 26     | -      |
| 1730     | 113     | . 92    | 56     | 84       | 4         | 10       | 12      | . 35   | 326    |
| 1740     | 151     | 156     | - 63   | 47       | 5         | 12       | 7       | 31     | 472    |
| 1750     | 173     | 189     | 175    | 165      | 19        | 10       | 3       | 27     | 76t    |
| 1770     | 170     | 190     | 177    | 151      | 9         | 6        | 8       | 39     | 750    |
| 1780     | 168     | 277     | 146    | 147      | 15        | 7        | 8       | 31     | 679    |
| 1790     | 185     | 193     | 138    | 141      | 21        | 11       | 4       | 53     | 746    |
| 1800     | 210     | 248     | 294    | 168      | 9         | 11       | 3       | 41     | 881    |
| 1801     | . 211   | 237     | 194    | 148      | 10        | 14       | . 2     | 42     | 857    |

Der Ort hat feine Garnison und gehort in Absicht des Rantons zum platten Lande.

5. Rahrung und Berkehr. Ziemlich lebhaft, Elbichiffahrt, Korn, und Transitohandel und etwas Ackerbau und Blehzucht. Im Jahre 1800 hatte Wittenberge 5 Accisebedienten, 38 Ackerburger, 1 Apos theter, 6 Armen, 1 Barbier, 10 Backer, 2 Bottcher, 8 Branniveinbrenner, 5 Brauer, 1 Burgermeister, 1 Kantor, 2 Drechster, 2 Fuhrleute, 2 Fischer, 2 Fleischer, 2 Gastwirthe, 1 Gtaser, 3 Fethe hater, 2 Hufschmiede, 2 Raufleute, 1 Küster, 2 Leinweber, 2 Maurer, 1 Müller, 2 Nachtwichter, 4 Parstiftiters, 1 Perruteimacher, 1 Prediger, 1 Salzsattor, 1 Seiter, 1 Seiter, 14 Schifftnechte, 1 Schiffter, 9 Schneiber, 16 Schuster, 2 Stellmacher, 26 Tagelohner, 5 Tischer. 1 Topfer, 1 Weißgerber, 2 Ziesemeisster, 2 Zimmerkeute, 3 Zollbedienten. Der Weißgerber bereitete 2800 für 125 Richt Leder zu. Die Leinweber arbeiten sur Lohn. Im Jahre 1800 hatte Wittenberge 4 Braustellen, 10 Brannts weinblassen. In Malz wurden 26 Wip. 12 Schst. an Schrot 22 B. 10. S. verbraucht und 486 Tonnen Bier und 6160 Quart Branntwein in den Schankfrügen verzapste.

- Auf der Subselte hat die Stadt zwischen der Stepenis und Elbe guten Boden, auf der andern viel Sand. Im Jahre 1801 betrug die Aussaat an Weizen 2 W. 4 S. der Ertrag 11 W. 9 S. An Rocken die Aussaat 26 W. der Ertrag 107 W. 6 S. An Gerste die Aussaat 8 W. der Ertrag 18 W. An Hafer 5 W. der Ertrag 12 W. 12 S. An Erbsen 3 W. der Ertrag 7 W. 12 S. An Wicken 3 W. der Ertrag 3 W. 18 S. An Kartoffeln 30 W. der Ertrag 300 W. Von 1 W. Ausssaat Leinsamen wurden 139 kl. Stein 7 Pfd. Flacks und 698 St. 2 Pfd, Werk gewonnen. Die Bürgerschaft besicht 1013 Merg. 106 Muth. Eichen und Rüsternholz, weiches Bau; und Vrennholz liesert. Die Viehzucht ist sehe ansehnlich. Im Jahre 1801 waren vorhanden 270 Pserde, 4 Och 321 St. Jungvieh, 69 Kälber, 70 Hammel, 782 Schafe, 197 Schweine. Konsumirt wurden 1 Ochse, 15 Kühe, 112 Kälber, 54 Hammel, 55 Schafe, 170 Schweine, und zugezogen 21 Fohlen, 69 Kälber, 224 Lämmer und 170 Ferkel. Der Wollgewinn betrug 37 schw. Stein. Der Ort hat
- 6. Gerichtsbarteit u. Magiftrat. Wittenberge ift eine ben Freiheren von Puttilt gehörende Medle atstadt. Bon ber Gerichtsbarteit gehören & ben Freiherrn v. Puttilig und i bem Magistrat. Die Polizei beforgt ber Magistrat allein, welcher aus einem Burgermeister und einigen Rathmannern ber steht. Eine Rammerei hat ber Ort nicht, aber eine ansehnliche Stadtkaffe. Das ablige Gut ober bie Burg bei ber Stadt S. plattes Land: Burg : Mittenberge.
- 7. Geiftlichtelt und Schullehrer. Bei ber Rirche fteht ein Prediger, jur Puttlififden Inspettion geborig. Die Burger , ober Elementarschule verfieht ein Reftor. Madchenschule.
- 8. Abgaben, Kassen und Feueranstalten. Der Landzoll trug 1765, 351 Rible. 20 Gr. 1791 338 Rible. 16 Gr. 3 Pf. Die Ziese 1730, 135 Rible. 13 Gr. 6 Pf. Die Accise 1719, 1399 Rible. 8 Gr. 9 Pf. 1750 die Accise 1736 Rible. 10 Gr. 7 Pf. und der Servis 60 Rible. 2 Gr. 9 Pf. 1770 die Accise 1579 Rible. 17 Gr. 8 Pf. und der Servis 193 Rible. 2 Gr. 3 Pf. Im 16ten Quinquennium war der Ort mit 46,825 Rible. und im 17ten 1807 mit 82,800 Rible. versichert, und hatte 1801 1 große, 12 hölzerne Sprifen, 6 Fruerleitern, 130 Einer, 6 Haken, 4 Kusen.

| Name.            | Qualis<br>tåt.               | Zustand.                                                                                          | Keuerstele | Menschen | Husen. | Besißer.                                                                 | Rirdsl.<br>Verfass<br>sung.                 | Addreß:<br>örter.  |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Baeck.           | Derf.                        | Ein Lehnschulze, 17 Ganzbauern,<br>4 Keffaten, 2 Bübner, 18 Ein-<br>lieger, 1 Maurer. 39 M. Holz. | 59         | 202      | ij1    | 1) v. Winter-<br>feld zu Baar.<br>now. 27 v.<br>Burghagen.               | Fil. von<br>Guhlow,<br>Infp.Ver,<br>leberg. | p. Perle,<br>berg. |
| Barenhei:<br>de, | Dorf und<br>zwei Gib<br>ter. | 2 Ganzbauern, & Rossiten, 5 Bid, ner, 25 Emlieger, 1 Forster, über 16 M. Holz.                    |            | 23)      | _      | 1) v. Möllens<br>dorf hiefelbst.<br>2) v. Möllens<br>dorf zu Gas<br>dow. | in Cumlor                                   | p. Perle, berg.    |
|                  |                              |                                                                                                   |            |          |        |                                                                          |                                             |                    |

| Mame.                | Qualis<br>tắt.                                  | Zustand.                                                                                | Senericli<br>len. | Menschen       | Sufan. | Besiger.                                                                                                 | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                    | Alddress<br>drier. |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Bendwifch            | 9                                               | 15 Gang,, 5 Halbbauern, 10 Roffaten, 35 Einlieger, 50 M. Helg.<br>Gute Wiefen.          | 48                | 33.            |        | v. Lüberit, v. Rehdorf, v. Plathen, v. Flothow, v. Gravenit, v. Wöllendorf.                              | Biv. Per.                                      | p. Perle.          |
| Gr. Verge.           | Dorf.                                           | to Ganzbauern, 4 Budner, 11 Einlieger.                                                  | 22                | 141            | 19     | Ritum. v.<br>Winterfeld<br>zu Carve.                                                                     | Mutterk.<br>Infp.Peri<br>leberg.               | p. Perle           |
| Kl. Berge.           | Dorf.                                           | 5 Gangbanern, 1 Budner, 5 Ein-<br>lieger.                                               | 12                | 75             | 91     | v. Winter:<br>feld zu Neu-<br>haufen.                                                                    | Eingepf.<br>in Gr.<br>Berge.                   | p. Perle           |
| Blüthen.             | Dorf.                                           | 20 Ganzi, 5 Halbbauern, 2 Kefisten, 3 Bubner, 19 Einlieger. 30 M. Holz.                 | 39                | 277            | 41     | Doman. Amt Elbenburg, v. Rieift, Prpr. Cords, v. Jagow, v. Warr tenberg, v. Winterfeld, Ob: Amtm. Rogge. | Muttert.<br>Infp. Per,<br>leberg.              | p. Perles<br>berg. |
| Gr. Breefe.          | Dorf und<br>Gut.                                | 20 Ganzbauern, 2 Halbbauern,<br>2 Koffaten, 11 Bubner, 6 Ein-<br>lieger. 170 M. Holz.   | 39                | ຂຽເ            |        | v. Lüberik, v.<br>Nethorf, v.<br>Mollendorf,<br>v. Nethow, v.<br>Barjewijch.                             | Muttert.<br>Infp. Per-                         | p. Perle:<br>berg. |
| Kl. Breefe.          | Dorf und<br>Gut.                                | 7 Ganzbanern, 2 Budner, 8 Cin-<br>lleger, 2 Windmuhlen, 1 Förfter,<br>aber 21 Mt. Holz. | 22                | 96             | -      | v Möllendorf<br>hief. v. Regs<br>dorf, v. Bars<br>jewijch.                                               | Eingepf.<br>in Witten<br>berge.                | p. Perles<br>berg. |
| Mittels Breese.      | Bormert,                                        | 3. Menhof.                                                                              |                   |                |        |                                                                                                          |                                                |                    |
| Vresche.             | Dorf und<br>Out.                                | 18 Ganzbauern, 6 Koffaten, 1 Dudner, 20 Einlieger, Schmiede, 1 Forfter über 30 M. Holz. | 57                | 263            | 443    | Fr. Major v.<br>AlcifizuZtai<br>venow.                                                                   | Mutterf.<br>Infp-Pers<br>leberg.               | p. Perlei<br>berg. |
| Gr. Buch-<br>holz.   | Dorf.                                           | Ein Lehnschulze, 7 Ganzbauern, 7 Emilieger. 72 Mt. Solz.                                | 19                | 94             | 19     | mtentition!                                                                                              | Filial von<br>Quisow,<br>Jasp. Per.<br>Leberg. | p. Perle,<br>berg. |
| ABisten<br>Buchholz. | Atl. Gut,<br>und Bud,<br>ner Cta-<br>bliffement | nebft 4 Budnern, 6 Ginliegern<br>und einer Ziegelei. 700 D. Dolg.                       | 6                 | G <sub>7</sub> | _      | Propriet. Lie                                                                                            | Eingeof.<br>in Schön<br>feld.                  | p. Perles<br>berg. |

| Mame.                    | Quali-<br>tat.             | Zustand.                                                                                                                                          | Seuerstel: | Men dien    | Şujen. | Befiher.                                                                             | Riechl.<br>Verfaf-<br>lung.                      | Alddreß=<br>dreer. |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Burghas<br>gen.          | Dorf une Gut.              | 4 Ganzbauern, 6 Koffaten, 4 Ein lieger, eine vom Dorfe entfernt liegende Waffermuhle, die Burg. wallmuble genannt. 87 Dt. Holz                    |            | 97          | agent  | Lieut. v.<br>Burghagen<br>hiezelbit.                                                 | Fil. vag.<br>v. Dúpow<br>J. 11p. Pet.<br>leberg. | p. Perler<br>berg. |
| Burgwalle<br>Mühle.      | Wasser, mahle,             | bei Burghagen.                                                                                                                                    |            |             |        |                                                                                      |                                                  |                    |
| Burow.                   | Vorwerk<br>und<br>Kolonie, | unweit Neuhausen, zwischen 1747<br>und 1750 angelegt, 10 Bubner,<br>2 Einlieger und Schmiede.                                                     |            | 70          | -      | v.Winterfeld<br>zu Vernhaus<br>jent.                                                 | Eingepf.<br>in Priow.                            | p. Perlei<br>berg. |
| Carve.                   | Siehe.                     | Karve.                                                                                                                                            |            |             |        |                                                                                      |                                                  |                    |
| Creugburg                | Dorf.                      | 7 Gang :, 3 Halbbauern, 3 Ein-<br>lieger. 20 M. Holg.                                                                                             | 17         | 7+          | 18     | Freih.v.Patr<br>ith pu Wolf.<br>hagen.                                               | zil v.Zed:<br>om, Inp.<br>outing.                | p. Perle<br>berg.  |
| Cumlofen.                | Dorf.                      | 1 Lehnschulze, 27 Koffaten, 15 Budner, 10 Einlieger, verschiede ne Handwerker, 2 Rademacher, 1 Zimmermann, Schmiede Mebenstullaint von Perceberg. |            | 402         |        | Die Geveta-<br>v Möllenvorg<br>zu Einsenb,<br>Gadow, Ha-<br>rangede und<br>Wendtore. | Mutterl.<br>Jup. Peri                            | p. Perle.          |
| Dallmin.                 | Dorf und<br>Gut.           | 8 Gangs, 3 Salbbauern, 8 Kof-<br>faren, 1 Budner, 31 Emlieger, 1<br>Simmermann, Edmude, Jiegelei,<br>1 Ferfier über 210 Mt. Holg.                 |            | <u>₽</u> 83 | 24     | Deichhaupt,<br>mann v. Ja-<br>gow zu Ruh-<br>pteot.                                  | Muttert.<br>Inip. Pers<br>Leverg.                | p. Petle<br>berg.  |
| Dannen-<br>hof.          | Vorwert,                   | bei Wolfshagen, nebit einer Ein-                                                                                                                  | 2          | 13          | _      | Freih. v.<br>Puttlig zu<br>Wolfenagen                                                | Eingepf.<br>zu Worfe:<br>hagen.                  | p. Perle.          |
| Dependahl<br>Siefenthal. | Schäferei                  | nebst 2 Einliegerwohnungen auf vem Dallmunschen Felbe.                                                                                            | 2          | 8           | -      | v. Winterfeld<br>ju Dallmin                                                          | Emgepf.<br>in Dalli                              | p. Petler<br>berg  |
| Dergen-<br>thin.         | Dorf und<br>Gut.           | 15 Ganzbadern, 2 Koffaten, 7<br>Buddner, 15 Einlieger, 1 Forfier<br>über 416 Mt. Solz.                                                            | 38         | 180         | -      | Ob. Amtm.<br>Ringge biet,<br>E. Platen, b<br>Brebow, Pe-<br>leb. Ramme.<br>rei.      | Fil. v.Sú.<br>Tow, Jip.<br>Perteberg             | p. Perle.          |
| Drenifow.                | Dorf.                      | 5 Ganzbauern, 3 Bildner, 1 Ein-<br>lieger (zum Gute Rettelbed gehol-<br>rig.) Der übrige Theil gehort zum<br>Mecklenb. Amte Marmy.                | 5          | 32          | 5      | Fr v. Jena<br>zu Confen.                                                             | Eingepf<br>30 cinet<br>Iceatent<br>I.tade.       | p. Prits<br>walt.  |

| Maine.                 | Quali-<br>tắt.              | Zustand.                                                                                        | Semerfiel<br>len. | Deanfehen | · Spufen | Besitzer.                                                                                                             | Ricchl.<br>Verfas-<br>fung.                      | Alddreß:<br>drier. |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Důpow.                 | Dorf.                       | 13 Gang i, 1 Halbbauer, 6 Kosefaten, 3 Bildner, 18 Einlieger. 120 M. Holz.                      | 45                | 251       | _        | v. Anobelsb. Freiheren v. Puttlig, v. Rarstedt, Jip. Perleb.                                                          | Muttere.<br>Infp. Per,<br>leberg.                | p. Klehfe          |
| Eulenfrug              | Krug,                       | G. Uhlenfrug.                                                                                   |                   |           |          |                                                                                                                       |                                                  |                    |
| Barsedow.              | Dorf.                       | 10 Ganzbauern, 1 Bubner, 4 Eine lieger.                                                         | 15                | 92        | -        | v. Jagow, v.<br>Luderit, v.<br>Barsewisch,<br>v Mollendorf                                                            | Eingepf.<br>in Bucen-<br>berge:                  | p. Perle<br>berg.  |
| Glåvzin,<br>Blåvenzin. | Dorf.                       | 17 Gange, 4 Halbbauern, 3 Koff jaten, 1 Budner, 12 Einlieger, 1 Rademacher. 70 Mt. Helz.        | 4.)               | 223       | -        | v. Kleist, v.<br>Rarstedt.                                                                                            | Filial von<br>Bremslin,<br>Infp. Pers<br>leberg. | p. Perle.<br>berg. |
| Br. Gott-<br>fdjow.    | Dorf und<br>Gue.            | 23 Ganzbauern, 2 Halbbauern, 4<br>Bådner, 10 Einlieger. 80 M.<br>Holz.                          | 56                | 247       | -8       | Hauptm. v. Biethen hief. v. Warten: berg, v. Kno- belsborf, v. Winterfeld, v. Rarftedt, v. Biethen, v. Flothow.       | Mutterf.<br>Jufp.Per.<br>leberg.                 | p. Perle.          |
| Kl. Gotts<br>fcow.     | Dorf und<br>Gut.            | 4 Ganzbauern, 11 Halbbauern, 2<br>Budner, 13 Einlieger, Schmiede,<br>Wassermühle. 250 Mt. Holz. | 40                | 190       | 21       | v Midlendorf<br>in Strampfer<br>in Rosenhag.<br>Simonshai<br>gen, Burghai<br>gen, Ml. Linde<br>und Pantow<br>gehörig. | Filial von<br>Miampfer<br>Infp.Per,<br>teberg.   | p. Perle<br>berg.  |
| Frankow.               | Vorwert<br>und Kole<br>nie. | wischen 1747 und 1750 angelegt, whit 5 Budnern, Schmiede, Wassermuble, welche isollet liegt.    | 6                 | 32        |          | Landrath v.<br>Karstedt zu<br>Frehdorf.                                                                               | Eingepf.<br>in Mi.<br>Linde.                     | p. Perle.<br>berg. |
| Brangow-<br>cheMühle.  | Masser,                     | jwischen Granhow und Guhlow.                                                                    | -                 | -         | -        | v. Karftedt.                                                                                                          | Eingepf.<br>inGublow                             |                    |
| Grube.                 | Derf und<br>Gut.            | 6 Ganzbauern, 6 Koffaten, 8 Bud, ner, 15 Einlieger, 1 Förster über 20 M. Holz.                  | 37                | 250       | 18       | Hauptm. v.<br>Quihow hies.                                                                                            | Filial von<br>Vickede<br>Isv, Pers<br>Leberg.    | p. Klette.         |
| <b>ઉ</b> անկներ.       | Gut.                        | 11 Ganzbauern, 5 Koffaten, 3<br>Budner, 15 Einlieger, Schmiede,<br>1 Forfter.                   | 33                | 201       | 30       | v. Raphengst<br>Erben.                                                                                                | Filial von<br>Lacken<br>Inspekt.<br>Vuttlig.     | p. Perler<br>berg. |
| Kl.Güblib.             | Borwert,                    | bei Guhlig.                                                                                     |                   | 1         |          | 1                                                                                                                     | 4                                                |                    |

| Mame.                                  | Qualis<br>tắt.        | Zustand.                                                                                                | Senteritel-  | Menich u | Şujen. | Befiger.                                     | Rirchl.<br>Berfase<br>fung.                    | Alddreße<br>vicer. |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Guhlow.                                | Dorf.                 | 12 Ganzbauern, 4 Koffaten, 2<br>Bildner, 5 Einlieger, 1 Maurer<br>90 M. Holz.                           | :, 43<br>mC* | _        | 18,    | v. Winterfeld<br>3. Reuganfen                | Mattere.<br>Jip. Per:                          | p. Perles          |
|                                        | Dorf und<br>Gut.      | 5 Gang :, 4 Halbbauern, 4 Koffaten, 6 Einlieger, 1 Rademacher. 53 M. Holz.                              | 29           | 120      | 91     | Lieuten. v. Wartenberg<br>hiezeibzi.         | Filial von<br>Arampfer<br>3017 Per-<br>leberg. | p. Perles<br>berg. |
| Haaren.                                | Vorwert<br>y. Kolonie | bei Regte, nebft 7 Bildnern, gwis ichen 1747 und 1750 in bem jogenannten Haaren etablirt.               | 8            | .;5      | _      | Landr v Kno:<br>velsverj an<br>Richte.       | Eingepf.<br>in Alchte,<br>Inpoper              | p. Petler<br>berg. |
| Hasselbeck.                            | Vorwert.              |                                                                                                         | 2            | 25       |        |                                              | leberg.                                        |                    |
| Hinzdorf.<br>Hemrichse<br>dorf.        | Dorf und<br>Gut.      | 5 Gangbauern, 2 Roffaten, 2 Babi<br>uer, 4 Emlieger.                                                    | 16           | 90       | _      | v. Jagow zu Ringeot, 1 Saldern 3.4 2800nact. | Eingepf.<br>in Gi.<br>Brege.                   | p. Perles<br>berg. |
| Hohefeld,<br>Hohenfelde                | Relonie,              | unweit Schweinekaven, gwifchen<br>1747 und 1750 etabliet 3 20th,<br>ner, 2 Ginlieger, 1 Junmermann.     | 6            | 24       | -      |                                              | Eingepf.<br>in Gr.<br>Beige.                   | p. Perler<br>berg. |
| Hohensier,<br>Pohenvier.               | Dorf,                 | 11 Gangbauern, 1 Koffate, 4 Em-                                                                         | 27           | 11.1     | 21 1   | Freih. v.Putt<br>lig zu Leoljo:<br>hagen.    | Eingepf<br>ju Zedom.                           | p. Perles<br>berg. |
| Hülsebeck,                             | Dorf,                 | 14Gangbauern, 3Roffaten, 1Bub, ner, 17 Einlieger.                                                       | .35          | li))     | 201    | Die Freih, v<br>Puttith zu<br>Wolfshagen     | Zilial von<br>Riansfeld.<br>Inspekt.           | p. Perlei<br>berg. |
| Jägerhaus                              | Forfterei.            | gwischen Laslich und Gabow gum Sinte Run,windel gehörig.                                                |              |          |        | und Pattlig.                                 | Puttlig.                                       |                    |
| Jagel.                                 | Derf und<br>Gut.      | 5 Gangbauern, 8 Roffiten, 1 Bili<br>ner, 3 Endleger. Das Gut wird<br>von Lindenberg aus bewirthkhaftet. | 2(1)         | 1,33     | -      | Der Generale<br>Feldmarfig.<br>v Didnen. oit | Eingepf.<br>in Cam:<br>legen.                  | p. Per,<br>leberg. |
| Janders,<br>dorf,<br>Januers,<br>dorf. | Torf.                 | Em Lehnschulze, 14 Ganzbauern,<br>2 Bubner, 9 Emlieger. 30 M.<br>Holz.                                  | 22           | 162      | 24     | Aloft. Stepe.                                | Eingepf.<br>in Sie.                            | p Prite<br>walt.   |
| Kaltenhof,<br>Kaltenhos<br>ve.         | Vorwerk.              | nebft G Eintlegern, Siegelei.                                                                           | -            | Jul 1    | -      | Landr.v.Kar:<br>freet zu Trobs<br>borg.      | Emgepf.                                        | p. Perler<br>beig  |
| Karftedt.                              | Dorf.                 | en Bambauern, 4 Koffaten, 11 Cinlieger. 40 Mt. Solz.                                                    | .1.3         | 164      | -      | v. Mleift, v. Karziret, v. 2vacienberg.      | Preme dil                                      | p. Perler<br>berg. |

| Mame.            | Qualis             | Zustand.                                                                                                                                                                           | Seneritei  | Denschen | Sufen. | Besiger.                                                                                | Kirchl.<br>Verfas-<br>sung.                      | Addreß.            |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Karthan.         | Vorwert            | 1 Meile von Grube, zu Kleiffe ge<br>porig, nebit 6 Einliegern, Waster<br>muble und Forsterhause. 1000 Mi<br>Holz.                                                                  | 8          | 41       | _      | v.Anobels,<br>dorfg.Alehte.                                                             | Emgepf.                                          | p.Klehfe.          |
| Rarve,<br>Karwe. | Abl. Gut,          | nebst einer Wassermühle und För-<br>sterwohnung. Go M. Holz.                                                                                                                       | 4          | 35       |        | Mittmeist. v.<br>Winterfeld<br>giezelbit.                                               | Eingepf.<br>in Schufe<br>und Gr.                 | p. Perle.          |
| Kleeste.         | Dorf.              | 8 Gangbauern, 2 Budner, 8 Eine lieger. 72 Mt. Holz.                                                                                                                                | 22         | 125      | 182    | v. Winterfeld<br>zu Neuhaus<br>fen.                                                     | Eingepf.<br>in Gr.<br>Berge,                     | p. Perle berg.     |
| Rleinom.         | Derf und<br>Gut.   | 15 Ganz, 2 Halbbauern, 7 Bid, ner, 7 Einlieger, 1 Zimmermann.<br>100 M. Holz.                                                                                                      | <b>5</b> 9 | 137      | 32     | Minorenn.v.<br>Burghagen,<br>v. Anobelos<br>dorf, greis.v.<br>Puttlin, v<br>v. Ziethen. | Filial von<br>Uenge<br>Imp. Per-<br>teberg.      | p. Perles<br>berg. |
| Rlegfe.          | Dorf und<br>Gut.   | 17 Ganzbauern, 16 Koffaten, 5<br>Budier, 25 Einlieger, 1 Rade,<br>macher, 1 Schufter, Schmiebe, 1<br>Forgier, Postamt, Mebenzonamt<br>von Perkeberg, Guter Veden, 1800<br>M. Holg. | 0()        | 591      | 19     | landrath v.<br>Anobelzdorf<br>zu Seilin in<br>derdleumark.                              | Muttert.<br>Injo-pers<br>leverg.                 | Postant.           |
| Rlockow.         | Vorwere,           | mit 2 Einliegern, nahe bel bem Dorfe Bluthen.                                                                                                                                      | -+         | 21       | -      | Prope Cords                                                                             | III Balt                                         | p. Pers            |
| Krampfer.        | Dorf und<br>. Gut. | 15 Gang, 3 Halbbauern, 14 Ein-<br>lieger, Schmiece, windmuble, Ste-<br>gelet, Ferster über 932 Mt. Holz.<br>Since Boben.                                                           | ~j'}       | 252      | 55     | Deichhaupte<br>mann v. Med<br>lendorf dag                                               | then.<br>Matterf.<br>Inp. Pers<br>Leverg.        | p. Pers<br>leberg. |
| Kribbe.          | Dorf.              | 12-Gangbasern, i Bibner, 10<br>Linkteger. 20 M. Holj.                                                                                                                              | 2,5        | 123      | 102    | Ritemelfter<br>v. Winterfeld<br>zu Rarve.                                               | Filial von<br>Neuhaus<br>jen, Inge.<br>Perteberg | p. Peri<br>leberg. |
| Krumbeck.        | Vorwert.           | ju Mettelbeck gehorig, nebft 4 Bub, nern und Edgaferet.                                                                                                                            | 13         | 40       | _      | Der Haupt<br>mann v. Je-<br>mazu Ketgen.                                                | mpanne.                                          | p. Priß:<br>wate.  |
| Rulyblanck.      | Dorj.              | g Ganzbauern, 3 Koffaten, 2Bild, ner, 4 Emlager. 250 Mt. Helz.                                                                                                                     | -3G        | 172      |        | Gebr. v. Rety<br>borf, v. Ende-<br>rity, v. Möl-<br>tendorf, v.<br>Darlewijch.          | Emgerf.<br>m Gr.<br>Breeze.                      | p. Pers            |

| Mame.                 | Quali-<br>tât.   | Zustand.                                                                                             | Beneritels | Menschen | Hufen. | Vesiger.                                                                                | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                      | Nodreß<br>orter.   |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Kuhwinkel             | 2(81. Unt,       | nebit 6 Bubnern, 1 Einlieger, Schäferei und Försterwohnung. 450 Dr. Holz.                            |            | 76       | -      | Mittimeifter<br>v. Platen das                                                           | Eingepf.<br>in Der,<br>genthm.                   | p. Pers            |
| Laslidy,<br>Lauslidy. | Dorf und<br>Gut. | 14 Ganzbauern, 9 Keffaten, 3<br>Bidner, 54 Einlieger, 1 Forfter<br>über 800 M. Holz.                 | <u>j</u> o | 527      | 19     | Freih. v. Bredon, v. Lear, tenberg, v. Platen. Propr. Rogge.                            | Perteberg                                        | lebera.            |
| Gr. Linde.            | Dorf.            | 3 Ganz, 3 Halbbauern, 3 Kofffixen, 2 Budner, 3 Einlieger,<br>Wassermühle. 50 M. Holz.                |            | 100      | ΙÝ     | v. Flethow,<br>Gen Feldin.<br>v Möllenborf<br>v. Karptedt,<br>Kammeret zu<br>Perleberg. | Fil v Blå-<br>then Inip.<br>Perteberg            |                    |
| Al. Linde.            | Adl. Gut,        | nebft 2 Einliegerwohnungen.                                                                          | 4          | 29       | ~      | Laubry. Kar-<br>fedt zu Frege<br>borf.                                                  | Fil. v. Gr.<br>Gompow                            | p. Per-<br>leberg. |
| Lindenberg            | 2681. Gut,       | mit einigen Einliegern, zwischen Bentwijch und Wentberf.                                             | -          | _        | -      | 3 F. M. v.<br>Möllendorf<br>in Berlin.                                                  | Eingepf.<br>in Went:<br>dorf.                    | p. Per.<br>leberg. |
| Lockstedt.            | Dorf.            | 12 Ganzbauern, 7 Koffaten, 8 Ein-<br>lfeger. Rebenzollamt von Perleb.<br>30 M. Holz.                 | 30         | 152      | -      | Der Freih. v.<br>Puttlig zu<br>Panctow.                                                 | Filial von<br>Mansfeld<br>Ijp. Putt.<br>lig.     | p. Prity<br>walk.  |
| Lübzow.               | Derf.            | 6 Ganzbauern, 6 Koffaten, 1 Bub ner, 2 Emlieger. 50 M. Holz.                                         | 20         | 9.3      | 10     | Kammerei zu<br>Perleb., v.<br>Bartenb. v.<br>Karstedt.                                  | Fil. v. Nos<br>jenhagen<br>Injp. Vers<br>leberg. | p. Per:<br>leberg. |
| lutkendorf.           | Dorf.            | 10 Clanzbauern, 2 Koffaten, 1 Bub.<br>ner, 11 Einlieger. 20 M. Helz.                                 | 23         | 148      | 2,5    | Die Freih. v<br>Putting, Wit-<br>nor v. Kré.<br>dier.                                   | Eingerf.                                         | p. Prip.<br>walk.  |
| Lutten-<br>heide.     |                  | 6 Ganzbauern, 1 Budner, 1 Ein-                                                                       | 10         | 56       | •      | v. Jagow, v. Liderit, v. Rebbort, v. Widlendorf, v. Dremijch v. Salbern, v. Flothow.    |                                                  | p. Peri<br>leberg. |
| Lutten-<br>wisch.     |                  | Bwei Lehnschulzen, 5 Ganzbauern,<br>18 Koffaten, 1 Büdner, 3 Einlie<br>1er. Guter Boden. 25 Mt. Holz | 45         | 2043     | -      | Die Gevett.<br>v. Möllenerf                                                             | Eingepf.<br>in Cumi<br>lojen.                    | p. Per,<br>leverg. |

5 300k

| Mame.                          | Quali-<br>tåt.                         | Zustand.                                                               | Teuerstels<br>len. | Menschen | Şufen.  | Besiger.                                                                                    | Rirchl.<br>Verfas-<br>fung.      | Addreß.            |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Mansfeld.                      | Dorf und<br>Gut.                       | 8 Ganzbauern, to Koffaten, 13<br>Einlieger. 30 M. Holz.                | 41                 | 197      | 251     | Freiherr von<br>Puttlih zu<br>Panctow.                                                      | Mutterk.<br>Inipekt.<br>Puttlis. | p. Prike           |
| Marienhof                      | Borwert,                               | bei und ju Stavenow gehörig.                                           |                    |          |         |                                                                                             |                                  |                    |
| Mesectow.                      | Dorf.                                  | 8 Roffaten, 4 Einlieger. Baffer, mable.                                | 19                 | 87       | -       | Der Maj. v.<br>Kleift zuSta-<br>venow.                                                      | Eingepf.<br>in Staves<br>now,    | p. Pers<br>leberg. |
| Mittels<br>horst.              | Rolonie,                               | bei Lattenwisch, womit fie eine Bes meine ausmacht.                    | -                  | -        | -       | Gevett. von<br>Möllendorf.                                                                  | Eingepf.<br>in Cum-<br>lofen.    | p. Pers leberg.    |
| Möllnig.<br>bel Breiche.       | Vorwert,                               | nebft 2 Bildnern, 1 Einlieger, einnem Forsterhaufe und Windmuble.      | 4                  | 34       | _       | Majorin von<br>KlentzuStar<br>venow.                                                        | Eingepf.<br>in Breiche           | p. Per:<br>leberg. |
| Möllnig<br>bei Neuhaus<br>sen. | Vorwerk<br>und Rolo,<br>nie.           | 5 Budnerwohnungen / zwischen 1747 und 1750 angelegt.                   | 5                  | 21       | -       | Der v. Bing<br>terfeld zu<br>Reuhausen.                                                     | Eingepf.<br>in Neur<br>haujen.   | p. Pers<br>leberg. |
| Motrich.                       | Dorf,                                  | 7 Koffaten, 9 Bubner, 21 Eine lieger.                                  | 24                 | 169      |         | Die v. Pla-<br>ten, v. Flo<br>thow, v. Mol.<br>lendorf.                                     | Eingepf.<br>in Bend,<br>wijch.   | p. Pers<br>leberg. |
| Müggen-<br>dorf.               | Dotf.                                  | 11 Bangbauern , 2 Roffaten, 2 Sirten.                                  | ᡤ                  | 118      | _       | Gevett. von<br>Mollendorf.                                                                  | Eingepf.<br>in Cum.s             | p. Pers            |
| Mene<br>Muhle-                 | Wassere<br>mühle u.<br>Walke<br>mühle. | bei Perleberg, an der Stepenis.                                        | -                  | -        | -       | Hat Private<br>besiger.                                                                     |                                  |                    |
| Mühlen-<br>kamp.               | Bildner<br>Etabliffes<br>ment          | 2 Bubner, auf ber Felbmart bes Dorfes Gr. Berge.                       | \$                 | 8        | -       | v. Winterfelb<br>zu Karve.                                                                  | Eingepf.<br>in Gr.<br>Berge.     | p. Per-<br>leberg. |
| Munker-                        | Borwert,                               | nebft einer Ginliegerwohnung                                           | Q                  | 16       | <u></u> | Rittm. von<br>Winterfeld<br>zu Karve.                                                       | Eingepf.<br>in Gr.<br>Berge.     | p. Prif.           |
| Nebelin.                       |                                        | 13 Banzbauern, 10 Koffaten, 4<br>Budner, 29 Einlieger. 544 M.<br>Holz. |                    | 320      | ,       | Maj. v. Baritenberg, von<br>Bartenberg<br>daj. v. Platen,<br>v. Bredow.<br>Propr.<br>Nogge. | Inip.Per:                        | p. Per,<br>leberg. |

| Name.             | Quali-<br>tåt.                | Zustand.                                                                                                                        | deneritel | Maniden | Şuřen. | Besiher.                                                    | Rirdyl.<br>Berfas-<br>sung.                    | Alddreß.           |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Mettelbeck.       | 2151. Gue,                    | nebst 6 Einliegern, 1 Rabemacher und einem Forsterhause.                                                                        | 13        | i i     | -      | Fr. v. Jena,<br>geb. Freiin v.<br>Puttlite.                 | Eingerf.                                       | p. Prifi           |
| Menburg.          | Net. Out,                     | Baffermuble und Forferwohnung bei Rt. Breefe belegen.                                                                           | 1         | 9       | _      | Der Lieut. v. Barfeivisch.                                  | Eingepf.<br>ju2Stiren-<br>berge.               | p. Per-            |
| Neuhausen         | Derf.<br>Gut und<br>Schaferei |                                                                                                                                 | 25        | 173     | 8      | Der Lient v.<br>Emmerfeld.<br>daselbft.                     | Matter?.<br>Inip.Pers<br>leberg.               | p. Per:            |
| Menhof.           | Borwerf                       | bei und gim Gnte Reuhaufen ger                                                                                                  |           |         |        |                                                             |                                                |                    |
| Meuhof.           | Vorivert                      | und hirtenhaus zwischen Gir. und<br>Al. Breefe. Aus dem Dorfe Gir.<br>Breefe abgebauet, und sonft auch<br>Wittelbreese genannt. | 2         | 22      | -      | v. Rehdorf zu<br>Gr. Breefe                                 | Eingepf.                                       | p. Persteberg.     |
| Al. Pan-<br>ctow. | Porf.                         | i Ganzbauern, i Bildner, 5 Eine<br>lieger. 20 M. Helz.                                                                          | 15        | 77      | -      | Rlofter Stepenig.                                           | Emgepf.<br>311 ciner<br>Mextlenb.              | p. Prip.           |
| Perleber-<br>ger  | Jäger<br>häuser.              | 3mei Ctabeforsterwohnungen bei Perleberg, Die eine auf der Geite von Willemack, die andere nach Derigenthin ju belegen.         |           |         |        |                                                             | Sin de.                                        |                    |
| Pfänder-<br>haus. | Einzeln<br>Haus,              | unweit Karftedt, gu Cemlin ge:                                                                                                  |           |         |        |                                                             |                                                |                    |
| Pirow.            | Derf.                         | 27 Gangbauern, 27 Emlieger, 1<br>Hirte, 1 Schafer.                                                                              | 55        | 512     | ń2     | Die Freih. v.<br>Puttlig.                                   | Jil. v. Gr.<br>Beige,<br>Infp. pers<br>teberg. | p. Per:<br>leberg. |
| Platenhof.        | Porwert                       | nebft einigen Einliegern, unwelt Dergenthm.                                                                                     | 3         |         | -      | Mittm v Pla-<br>ten 30 Ruhe<br>winkel.                      | Eingerf.<br>meaten                             | p. Perler<br>berg. |
| Ponię.            | ZweiVor-                      | und Ferfterhaus, nebft 2 Einlier<br>gern und einer Echaferei.                                                                   | 6         | 26      |        | Minorenn.v.                                                 | Eingepf.<br>in Uenge,                          | p. Aley.           |
| Porep,<br>Poreip. | Derf.                         | 11 Ganzbauern, 2 Koffden, 1 Bud;<br>ner, 11 Imiteger, Edmicte, Baf<br>fermuhle, 16 M. Holz.                                     | 24        | 120     | 13     | vJena Meet.<br>Jenb Limt<br>Marnity Klos<br>fter, Stepenity | Eingepf.<br>1.1 Saden<br>Redlenb.              | p. Prite<br>walt.  |

Na.

| Manie.                                | Qualis<br>tåt.      | Zustand.                                                                                                                 | Swerftel. | Menschen | Şufen. | Besiger.                                                             | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                       | Albareß<br>drier.  |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Postlin.                              | Dorf.               | 13 Gang: 3 Halbbauern, 1 Wide<br>nee, 13 Einlieger, Wassermühle.<br>40 Mt. Holz.                                         | 35        | 166      | 30     | Die v. QBini<br>terfeld.                                             | Filial von Dallmin,<br>Injv. Per,<br>leberg.      | p. Pers            |
| Premslin.                             | Oerf und<br>Gut.    | 20 Gang: 2 Halbbauern, 4 Kof. faten, 1 Bibner, 25 Einlieger, Schmiede, Maffer : und Wind: muble. 20 Mr. Holz.            | 47        | 295      | -      | Der Maj. v.<br>Kleist zuStas<br>venow.                               | Muttert.<br>Jujv. Persteherg.                     | p. Pers            |
| Puntig.                               | Orel adl:<br>Güter, | neben bem Flecken Puttlit, nebst 2 Bubnern, 17 Einliegern, einer Ochaferei, Wassermable und Forsterhause. 1500 Mt. Holz. | ·EÁ       | 144      | -      | Freiherr von Puttlis das.<br>Freiherr von Puttlis zu<br>Wettschagen. | Eingepf.                                          | p. Pria<br>walk.   |
| Quisdorf:                             | Rolonle,            | bei ben abl. Gutern vor Puttlig<br>angebauet, wo auch bie Einwoh<br>uer aufgeführt werden.                               | -         | _        | _      | Die Freih. v.<br>Puttlig.                                            | Eingepf.<br>in Puttlig.                           |                    |
| Quisow.                               | Dorf und<br>Gut.    | 15 Gangbauern, 8 Koffaten, 4<br>Bubner, 12 Einlieger, Ziegelei unt<br>Forfterwohnung. 146 M. Holz.                       | 51        | 239      | 385    | Der Gen. F.<br>Marschall v.<br>Möllendorf<br>in Berlin.              | Multert.<br>Infp. Vers<br>leberg.                 | p. Pers            |
| Rambow.                               | Dorf.               | 14 Ganzbauern, 3 Koffaten, 1<br>Budner, 6 Eintleger, Schmiede.<br>30 M. Holz.                                            |           | 157      | 31     | Die v. Winsterfeld.                                                  | Fil. v. Nor<br>jenhagen,<br>Infp. Pers<br>leberg. | p. Slege           |
| Reddelin                              | Derf.               | to Ganzbauern, 3 Koffaten, 2 Wild, ner, 7 Einlieger. 20 Mt. Holz.                                                        | 25        | 121      | _      | Rlofter Ster<br>penifi.                                              | Eingepf.<br>zu einer<br>Mecklenb,<br>Mirche.      | p. Prili           |
| Neeg.                                 | Dorf und<br>Gut.    | 20 Ganz, 3 Halbbauern, 3 Kofisten, 2 Budner, 14 Einlieger.<br>30 M. Holz.                                                | 55        | 215      | 46     | Fr. Maj. von<br>Kleift 311Stas<br>venow.                             | Filial von<br>Breich,<br>Infp. Pers<br>leverg.    | p. Peri            |
| Regien.                               | Derf und<br>Gut.    | 3 Ganzbauern, 5 Koffaten, 1 Bidboner, 3 Cinlieger, Wassermühle. 96 M. Holz.                                              | 23        | 102      | 10]    | Freiherr von<br>Punilih zu<br>Panctow.                               | Eingepf.<br>zu Zeddin.                            | p. Pers<br>leberg. |
| Rohlsdorf.                            |                     | 8 Gang, 6 Halbbauern, 6 Ein-<br>lieger, 1 Förster, über 40 M. Helz.                                                      | 27        | 152      | 22     | v. Graveniş<br>Erben.                                                | Ril. v. Gr<br>Vottschow<br>Jujp. Pers<br>leberg.  | berg.              |
| Rosenha-                              | Dorf und<br>Gut.    | 12 Gangbauern, 1 Koffate, 3Bild<br>ner, 13 Einlieger. Guter Beden.<br>100 M. Holg.                                       | 34        | 194      | -      | Der Kapledn<br>vänderig das.                                         | Mutterf.<br>Jujp. Per-                            |                    |
| Rosfen-<br>dorf,<br>Rosefen-<br>dorf. | Budner<br>Kolonie,  | nahe bei dem Flecken Puttlig, bei fteht aus 10 Budnern, zu den Gu-<br>tern gehörig, zwischen 1747 und<br>1750 etablirt.  | 10        | ÷7       | -      | Die Freih. v. Puttlig.                                               | Eingerf.<br>inPuttits                             | p. Perle<br>berg.  |

| Mame.                 | Quali-<br>tat.              | Zustand.                                                                                                                                         | Feuerstei. | Menschen | Sufen. | Befiger.                                              | Rirdyl.<br>Berfaf-<br>fung.                     | Alddreße<br>drier. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Sagast.               | Dorf und<br>Gut.            | BBangbauern, 3.Roffaten, 19 Ein, lieger, 1 Foriter, über 70 M. Holz.                                                                             | 25         | 166      | 31     | Minorenn.v.<br>Kröcher.Frei-<br>herr v. Putt-<br>lig. | Eingepf.                                        | p. Prih<br>walc.   |
| Schades<br>beuster.   | Dorf.                       | Besteht aus 5 Kossaten und i Hir.<br>ten. Nebenzollamt von Witten,<br>berge.                                                                     | 6          | 31       | -      | Der v. Salbern ju Wilse<br>nack.                      | Eingepf.<br>nach Gr.<br>Beufter in<br>d.Atemark | p. Perle<br>berg.  |
| Schilde.              | Dorf und<br>Gut.            | 14 Ganzbauern, 4 Koffaten, 5Bud, ner, 17 Einlieger, Schmiede, Wind, muhle, 1 Förster, über 120 M. Holz.                                          | 38         | 202      | _      | Gebrüber v.<br>Grävenit.                              | Filial von<br>Bend,<br>wijch, Jip.<br>Perleberg | berg.              |
| Schönfeld.            | Dorf.                       | 5 Gang, 6 Halbbauern, 2 Kof, sate, 4 Budner, 4 Einlieger. 20 M. Holz.                                                                            | 24         | 011      | 30     | Mittm. von Platen.                                    | Filial von<br>Quigow<br>Inip.Per,<br>teberg.    | p. Perle<br>berg.  |
| Schwein-<br>kaben.    | Dorf.                       | 14 Gangbauern, 1 Bubner, 14 Einlieger.                                                                                                           | 31         | 155      | 145    | v. Winterfelb<br>zunenhaufen                          | Eingepf.<br>in Gr.<br>Verge.                    | p. Perle<br>berg.  |
| Geddin.               | Slehe                       | Zeddin.                                                                                                                                          |            |          |        |                                                       |                                                 |                    |
| Semlin.               | Bormert,                    | swischen Stavenow und Premslin,<br>nabe bei Karitebt, nebit 2 Einlies<br>gern und einer Forsterwohnung,<br>gehort zu Stavenow.                   |            | 23       | -      | Der Maj. v.<br>Kleist zustar<br>venow.                | Eingepf.<br>in Karftedt                         | p. Perle<br>berg.  |
| Silge,<br>Sillge.     | Rolonie.                    | 1782 bei ber Urbarmachung bes Silgebruches angelegt. g Gang, bauern, & Budner, 2 Einlieger.                                                      |            | 117      | -      | Der Feldm.<br>v. Wöllens<br>dorf ic.                  | Eingepf.                                        | p. Perle<br>berg.  |
| Silge.                | Forsthaus                   | der Stadt Lengen im Silgebruch.                                                                                                                  |            |          |        |                                                       | M                                               |                    |
| In ber Silge.         | Drei Forst<br>hauser        | und Hollanderwohnungen in dem fogenannten Sulgebruche; liegen alle drei getrennt, und gehören zu den Gutern Lindenberg, Wentborf und Barenheide. |            | 23       | -      | Gevett. von<br>Möllendorf.                            | Eingepf.<br>in Sudow                            | p. Perle<br>berg.  |
| Simons. bagen.        | Bormert<br>u. Kolo-<br>nie, | zwischen 1747 und 1750 etablirt.<br>4 Budner, eine Windmuhle. 70<br>M. Holg.                                                                     |            | 30       | -      | Der Propr.<br>Asmus daz.                              | Eingerf.<br>in Al.Gott<br>14000.                | p. Perle<br>berg.  |
| Sperlings.<br>wöhree. | Rolonie,                    | von 6 Bubnern, 1777 auf bem Brund und Boden ber Stadt Per; leberg angelegt.                                                                      | -          |          | -      | Kämmerei in<br>Pericberg.                             | Eingepf.                                        | po Perle.<br>berg. |



| Name.                    | Quali-<br>tat.             | Zustand.;                                                                                                                                                             | Zenerfiel:<br>len. | Menschen | Sufen. | Befiger.                                                                        | Rirchl.  <br>Verfaf-<br>fung.                  | Addreß.            |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Spiegelha.               | Dorf.                      | 11 Ganzbauern', 9 Einlieger. 100 Dt. Holz.                                                                                                                            | 27                 | 131      | -      | Kammerei zu<br>Perleberg.                                                       | Fil v.Dur<br>pow, Isp.<br>Perleberg            | p. Perles<br>berg. |
| Stavenow                 | Adl. Gut,                  | nebst 11 Einliegern, 1 Garener,<br>1 Maurer, 1 Tijdyler, 1 Forster.<br>Schmiebe. Krug. Das Gut hat<br>einen Thurm und ift mit einem<br>Graben umgeben. 2607 Mt. Holz. |                    | 123      | -      | Der Maj. v.<br>Kliff dazelbft                                                   | Filial von Bluthen,<br>Infp.Per.<br>leberg.    | p. Perles<br>berg. |
| Steinberg.               | Dorf.                      | 11 Gangbauern, 1 Koffate, 2Bud, ner, 9 Einlieger. 15 M. Solz.                                                                                                         | 26                 | 108      | 37     | Die v. Win:<br>terfeld.                                                         | Eingepf.<br>in Bublow<br>Inip. Peri<br>leberg. | p. Perle<br>berg.  |
| Steinfeld.               | Relonie,                   | unweit Sagaft, besteht aus 2Bid, nern, wevon einer Rabemacher ift, zwischen 1747 und 1750 angelegt.                                                                   |                    | 8        | _      | Besit, von<br>Zagast.                                                           |                                                | p. Prig            |
| Strehlen.                | Dorf.                      | 12 Ganzbauern, 4 Koffaten, 14<br>Einlieger. 30 M. Holz.                                                                                                               | 29                 | 147      | 24     | Die v. Win-<br>terfeld.                                                         | Filial von<br>Dallmin<br>Insp.Per-<br>leberg.  | p. Perle<br>berg.  |
| Striegle-<br>ben.        | Borwert<br>u. Rolo:<br>me, | zwischen 1747 und 1750 angelegt. 6 Budner, 3 Einlieger.                                                                                                               | 7                  | 39       | -      | Der Propr.<br>Seim.                                                             | Eingepf.<br>in Back.<br>Insp.Per:<br>leverg.   | p. Perle<br>berg.  |
| Suctow.<br>bei Perleberg | Derf,                      | Ein Lehnschulze, 20 Ganzbauern,<br>1 Kossate, 5 Budner, 27 Cinlie,<br>ger. 80 M. Holz.                                                                                |                    | 261      | 48     | Rämmerel in Perleberg.<br>Rittm. von<br>Platen. Land,<br>rath v. Kar,<br>ftebt. | Insp. Pers<br>leberg.                          | p. Prig.           |
| Suctow,                  | Dorf.                      | 3 Halbbauern, 2 Budner, 3 Einstieger, 2 Waffermuhlen. Der übrige Theil des Orts gehört zum Herzgothum Mecklenburg Schwerin.                                           |                    | 75       | 8      | Klofter Ster<br>penng. Hanpt,<br>mann v. Jena                                   | Mutter ?.                                      | p. Perle<br>berg.  |
| Sacken.                  | Dorf.                      | 21 Ganzbauern, 2 Roffdeen, 3 Bild. ner, 13 Einlieger. 28 Mt. Holz.                                                                                                    | 49                 | 213      | 48     | Die Freih.<br>v. Puttlig.                                                       | Mutterk.<br>Ijv.Putte                          | p. Prifi<br>walt.  |
| Langen-                  | Dorf.                      | 6 Ganzbauern, 1 Koffate, 7 Eine lieger. 45 M. Holz.                                                                                                                   | 16                 | 78       | 164    | Die Freih.<br>v. Puttlig.                                                       | Eingepf.<br>zu Zeddin.                         | p. Perle<br>berg.  |
| Tellsdjow.               | Dorf.                      | 23 Gangbauern, 2 Roffaten, 2<br>Dudner, 14 Einlieger, Waffer,<br>muble. 38 M. Holg.                                                                                   |                    | 259      | 25     | Fr. v. Jena<br>Geb. Freim<br>v. Puttlit.                                        | Filial von<br>Stepenig<br>Ip. Putts<br>lig.    |                    |

| Mame.                     | Qualis<br>tát.              | Zustand.                                                                                         | Tenceptel | Meniden | Hujen. | Besiher.                                                | Rirdyl.<br>Vertas                                | Addreß:            |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Uenhe.                    | Dorf und<br>Gut.            | o Gang : 2 Salbbauern, f Konfaten, g Buldner, 19 Einlieger Guter Boben. 350 Mt. Holz.            | 65        | 393     | 44     | Der Lieut v. B.bfite dag.                               | Matterl<br>Barp. Sel:                            | p. Silette         |
| Uhlenkrug.                | Rrug,                       | jwiichen Barenheide und Barwin-<br>fel, auf dem Felde.                                           | _         | -       | -      | v. Millend.<br>311 Baren:<br>heide.                     |                                                  | p. Perie.          |
| Vaarnow.                  | Att. Gut,                   | nebft Schaferei und einigen Gin-                                                                 | 4         | 24      | -      | Der Rapit. v<br>Winterfeld.                             | Eingerf<br>in vác.                               | p. Perle           |
| Darnow.                   | Büdner<br>Kolonie.          | Befieht aus 11 Bitenern und 4 Em-                                                                | 10        | 58      | -      | Ole v Win                                               | Eingepf.                                         | p. Perle           |
| Biefecte.                 | Derf.                       | 12 Clanz , 3 Halbbauern , 10 Kof sten , 17 Einlieger , Wassermahle. 75 M. Holz.                  | 45        | 211     | 27     | von Anebels<br>dorf zu Klee.<br>äe.                     | Nacert<br>Inge Per-<br>leberg.                   | p. Megle.          |
| Weisen.                   | Derf und<br>Gut.            | 13 Sangbanern, 6 Roffacen, 2 Bitb<br>ner, 10 Einlieger, Windunuhle,<br>Forfter, über 34 M. Holg. | 15        | å21     | -      | Der Lient, v<br>Liderit das<br>Gebrido, von<br>Rehdorf, | dil. v. Gr. Breeje, Japp. Pers                   | p. Pale<br>berg.   |
| Weitken-<br>dorf.         | Vorwert<br>u. Role.<br>uic, | zwiichen 1717 und 1750 angelegt.<br>7 Badeen, 5 Emlleger und eine Schmiede.                      | I.        | 7-,     | -      | Ar v. Jona<br>Geb Freituv<br>Puttlig.                   | ğil. vay.v.<br>Buttlig,<br>Jip. Patti            | p. Priț.           |
| Kl. Welle.                | Budner<br>Rolonte,          | nahe bet Biesecke, unweit Gr. Weile, 10 Büdner, zwigen 1747 und 1750 erablirt.                   | 11        | 42      | -      | Die v Eals<br>dern.                                     | Eingepf.<br>in Siegeke.                          | p. Perle           |
| Wentdorf.                 | Derf und<br>Gut.            | 17 (Sangbanein, 1 Mentate, 1 Dic. ner, & Emlieger, 1 gerfter, über 12 M. Holz.                   | 3.3       | 21      | -      | Der Lout v<br>Möllendert<br>30 Barens<br>heide.         | Filial von<br>Camtolen<br>Info Pers<br>teoerg.   | p. Perle.<br>berg. |
| Gr. Wer<br>zien.          | Doil.                       | 7 Sang : 1 Halbaner, 4 Rena<br>ten, 2 Budner, 10 Einlieger. 40<br>M. Holz.                       | 27        | 122     | 22     | v. Alimagraf<br>zu Z. rep.<br>kow.                      | Fil. cag.v.<br>Breicke,<br>Jajo. Per.<br>ceverg. | p. Michte.         |
| M. 48 r<br>mn.            | Molonie.                    | zwifden 1747 und 1730 angelegt.                                                                  | \$        | 9       | -      | r Klungráf<br>zu Edyrep:<br>foiv.                       | Cing pr.<br>t. Gr.<br>Weisten.                   | p. Alebie.         |
| Onea<br>Witten=<br>berge, |                             | neben dem Riecken Wittenberge,<br>nebit 7 Confederwognungen, 1 St.<br>foot und einer Windundie.  | 5         |         | -      | Der Verger von                                          |                                                  | p. Perlei<br>berg. |

| Mame.            | Quali-<br>tát.   | Zustand.                                                                                                                          | Teuerfiel. | Den Sen | Sujen. | Besiger.                     | Rirdyl.<br>Berfafe<br>fung.        | Address           |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Bolfsha-<br>gen. | Dorf und<br>Gut. | 1 Ganzbauer, 1 Koffate, 3 Cm. lieger, 1 Gartner, 1 Maurer, 1 Jummermann, Wassermühle, 1 Fei ster, über 2310 Mt. Holz. Zies gelei. |            | 101     | 12     | Freiherr von<br>Putting dag. | Fil.v.Zed:<br>din Juip.<br>Puttig. | p. Prit<br>walt.  |
| Zeddin, Geddin.  | Do.f.            | in Cambanern, 9 Koffaten, 20 Einlager, 30 M. Selz.                                                                                | 51         | 192     | -      | Die Freih, v.<br>Puttliß.    | Muttert.<br>Ifp. Patt:             | p. Perle.         |
| Ziemers, dorf.   | Kolonie,         | nabe bet Krumbeet, 1750 aufge-<br>bauet, woselbit die Einwehner auch<br>mit angegeben find.                                       |            | -       | -      | Freiherren v.<br>Puulig.     |                                    | p. Pris.<br>walk. |

### 3meites Rapitel.

# Der Lengensche Kreis.

- 1. Lage. Grenzt fibmeftlich an die Elbe und das Bergogthum Braunfcmeige Luneburg, gegen Often an ben Perlebergifchen Kreis, von bem er burch die Lockenig getrennt wird, und gegen Norden an das Bergogthum Mecklenburge Schwerin.
- 2. Große. Der Rreis, welcher fich, ber lange nach, von Rieb bis Stresow erftrede, hat einen Glar chenraum von 6. DMetten.
- 3. Ober flache. Diese ift febr verschieden. Zwischen ber Elbe und lodenib ift die Gegend eine febr fette Chene, die Leuzerwische genaunt; die übrigen Theile bes Rreifes find boch, sandig und, wie bei Nausdorf, jogar bergig, bet Strefow und Benbifch Barnow hingegen wieder eben.
- 4. Gemaffer. Außer der Lodenit und Eibe noch die brei Geen: ber Lengeniche, der Mausdorfische und ber Rudowiiche Gee, welche bei Lengen mit der Lodenit in Berbindung fteben.
- 5. Einwohner. Bewohner des platten Landes im Jahre 1801: 3 Ebelleute mit Gutern, 2 Gene, ralpachter oder Beamten, 1 Ronigl. Bedienter, 29 Verwalter und Unterrachter, 10 Forfier und Jagd, bedienten, 10 Preeiger, 28 Rufter und Schullehrer, 11 Fret; und Lehnschulzen, 28 Sehschulzen, 11 Willer, 30.; Ganzbauern, 77 Halbbouern, 105 Ganzfossäten, 131 Kathner und Büdner, 195 Altz, siefe, 6 Kidger, 33 Schäfer, 1 Hopten, oder Kreisgärtner, 3 Gartner, 2 Fischer, 56 Hirten, 2 Leinweber, 2 Maurer, 3 Rabemacher, 25 Schanktrüger, 7 Schmiede, 8 Schneiber, 1 Lischer, 3 Bie, geistreicher, 3 Junmerleute, 380 Einlieger, 1 abl. Wittwe mit einem Gute, 10 Vauerwittwen mit Hoften, 1 Kossatenwittwe m. H. 2 Hubnerwittwen m. H. Die Riassen der Städtebewohner Stugen.
- Angahl ber Bohnungen. Im Jahre 1801: 1 Stadt, Lengen, 42 Dorfer, t Königl. Amt, Elbens burg, 4 Königl. Zeitpacht. 2 Erbpachtvorwerke, 17 abl. Giter und Borwerke, 7 abl. Meiereien, 1465 Feuerfiellen, und zwar 1247 auf dem Laude und 238 in Leuzen, 3 Biegeleten, 3 Waffer 8 Bindmublen auf dem Lande.

| Im Jahre | hatten       | Manner. | Frauen. | Söhne. | Tøchter. | Gefellen. | Anechie. | Jungen | Mágde. | Summe. |
|----------|--------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 1800     | Pl. Land.    | 146.7   | 1616    | 1644   | 1847     | _         | 539      | 211    | 479    | 7663   |
|          | Stadt. e s   | 403     | 491     | 367    | 50.1     | 112       | 56       | 29     | 133    | 2095   |
|          | Summe.       | 1867    | 2107    | 2061   | 2531     | 112       | 395      | 273    | 612    | 9758   |
| 1801     | Pl. Land. s. | 1460    | 1625    | 1704   | 1818     | · ·       | 338      | 182    | 454    | 7581   |
|          | Stadt. 1 1   | 416     | 497     | 372    | 495      | 115       | 58       | 57     | 122    | 2115   |
| •        | Gumme        | 1876    | 2122    | 2076   | 2314     | 115       | 46       | 219    | 576    | 9693   |

Darunter befanden fich 1801, auf bem Lande, 14 angefeffene Soldaten, 72 bienende Unterthanenfohne und 2059 Enrolliete, und 514 Enrolliete in Lengen.

6. Produttion. Die nordliche Gegend febr leicht, jum Theil auch fauer, in der Lenzerwische hingegen ftrenger Lehmboden, jum Kornbau und jur Fettweide febr gut. Die vorzüglichsten Korngegenden find bei Lenzen, Moblich, Rieb, Seedorf, Gibenburg und Wuftrow. Der Kreis hat 3062 fataftrirte Durfen. Die Ritter , und ftabtischen Jusen kann ich nicht angeben.

| Ansfaat.      |    | ei3 |     |             | der |    |     | erst |    |     | afe |    |     |    |   |            |    |    |     |     | hirle |    |    |     |    | ador<br>cizen. |
|---------------|----|-----|-----|-------------|-----|----|-----|------|----|-----|-----|----|-----|----|---|------------|----|----|-----|-----|-------|----|----|-----|----|----------------|
| m Jahre 1798. | W  | €.  | 279 | B.          | e.  | TR | W.  | €.   | M  | B.  | €.  | m. | 233 | €. | W | <b>©</b> . | 92 | 15 | رع. | m e | 3. m  | 雪. | છ. | 500 | 93 | G. 9           |
| Cand. s s s   | 25 | 13  |     | 390         | 21  | -  | 130 | 23   |    | 222 | 1.4 | -  | 32  | 7  | - |            | 8  | 12 | 23  | 81  | 1 2   | gı | 6  | -   | 8  | 0 1            |
| Stadte. 1 1   | 5  | 12  | -   | 7(30)<br>22 | 23  | 5  | 1.4 | 4    | 10 | 7   | 18  | -  | ş   | 5  | 5 |            | -  | _  |     |     | - -   | 45 | 0  | 5   | _  |                |

Der Hopfenbau bei Lant ift bedeutend. Im Jahre 1798 wurden im Kreise 69 Mfp. 14 Schft. 8 M. Hopfen gewonnen und 52 W. 4 S. davon verlauft. 165 Morg. waren mit 890 Pfd. Kleefamen befaet. Bon 24 B. 13 S. 12 M. Aussaat Leinsamen wurden 2485 fl. Stein 9 Pfd. Flachs und 2519 St. 5 Pfd. Werk gewonnen, und davon 181 St. Flachs und 92 St. Werk verkaust. Un Holz ist fein Mangel.

Die Forsten bes Kreises betrugen 1798, 12,534 Morg. 126 | Ruth. wovon 3801 M. 51 | Ruth. jur Renigl. Elbenburgischen Forst, 5283 M. 75 | Ruth. der Stadt Lengen und 3450 M. ju den adl. Gib tern und Borfern gehören.

Die Biehzucht in biefem Kreife ift febr anfebnlich, und giebt, besonders in der lengerwische und lange der Lockenits, einen hauptnahrungezweig ab. Bor allen Dertern zeichnet fich Breet burch seine Fette weibe ans.

|           | • |   | Bot    | hand   | en-    |       | Wirth<br>ederl |        | Ros   | ılumi  | rt-    | B     | erfau  | £-     | Bni   | gesogi | en.    |
|-----------|---|---|--------|--------|--------|-------|----------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Im I      |   | ę | Land.  | Grade. | Summe. | Land. | Ctabt.         | Summe. | Land. | Giabt. | Gumme. | Land. | Gtabt. | Summe. | Yand. | Etabi. | Summe. |
| Pferde.   | , | 8 | 2525   | 414    | 2030   | 2237  | 414            | 265t   | ~_    | _      | -      | 134   | 51     | 185    | 193   | 91     | 287    |
| Ochsen.   | g | 8 | . 1269 | 5      | 1294   | 1233  | 5              | 1,238  | 16    | 26     | 42     | 866   | -      | 866    |       | -      | -      |
| Ruhe e    | 8 |   | 3505   | 515    | 1050   | 3101  | 545            | 3949   | 130   | 44     | 174    | 150   | 52     | 202    | -     | 114    | 134    |
| Jungvieh. | 1 |   | 1551   | -      | 1551   | 1220  | -              | 1220   | -     |        | -      | 156   | -      | 156    | -     | -      | -      |
| Ralber.   | 8 | 5 | 1393   | 354    | 1757   | 914   | 364            | 1273   | 5/51  | 308    | 889    | 868   | 66     | 954    | 1040  | -      | 1352   |
| Hammel.   | * |   | 7552   | 211    | 7763   | 7:20  | 211            | 7351   | 145   | 102    | 217    | 1300  | 86     | 1386   | -     | 263    | 263    |
| S.bafe.   | 8 | , | 5197   | 8'31   | 6056   | 4022  | 8(m)           | 5791   | 169   | 101    | 270    | 507   | 24     | 331    | -     | 304    | 301    |
| Lammer.   | 8 | 5 | 2211   | 3.5    | 2526   | 2055  | 315            | 2359   | 41    | 17     | 58     | 59    | 18     | 72     | 2021  | 525    | 23/19  |
| Schweine. |   | 8 | 2634   | 761    | 3395   | 2388  | 761            | 3149   | 1533  | 308    | 1841   | 729   | 518    | 1247   | 2029  | 212    | 221    |
|           |   |   |        |        |        |       |                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

Der Bollgewinn betrug. 1708 1134 fcmere Stein.

7. Rirdliche Berfassung und Abgaben. Der Kreis gehört zu den geiftlichen Infreftionen Lengen und Perieberg. Die Abgaben der Stadt, fiehe Lengen; bes platten Landes im Jahre 1800 3951 Rtbir. 6 Gr. 11 Pf. Kontribution und 1731 Athlr. 16 Gr. 6 Pf. Kavalleriegeld.

#### Die Stadt Lengen.

- 1. Lage. Lengen, die einzige Stadt in bem, nach ihr benannten Rreife, liegt in einer angenehmen Ger gend, an zwei Seen, bem Lengener Cee, burch ben bie Lectenth fließt, und an bem Audowit fden See, 22 Meuen von Berlin und 32 Meilen von Perleberg, an ber Poststraße von Berlin nach hamburg.
- 2. Thore und Mauern. Ift theils mit Mauern, theile mit Pallisaben umgeben, und hatte ehebem auch einen Stadtgraben, ber aber zugeworfen und in Garten verwandelt ift. Drei Thore: das Berge See e und Beibetbor.
- 3. Eineheilung und Strafen. Der Ort wird in die Alte und Meuftadt eingetheilt, welche burch einen Graben getrennt werden. Di Sauptstrafen find: die Große ober Secthorstraße, Kellerftraße, Beibeiborstraße und Rirch : ober Bergthorstraße. Der Markiplate ift neben ber Kirche befindlich.
- 4. Saufer und Feuerftellen in ber Grabt und por bem Bergthore.

| Der Ort hatte                                       | 171     | 17. | 173 | 1740     | 175" | 1770 | 178 | 17 / | 18 11 | 1801 |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------|------|------|-----|------|-------|------|
| Sauler, mit Biegelbachern.                          | 179     | 202 | 204 | 227      | 228  | 233  | 234 | 235  | 236   | 238  |
| Scheunen. : , ; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 57<br>5 | 147 | 102 | 175<br>— | 122  | 123  | 176 | 176  | 175   | 175  |

5. Oeffentliche Gebaube. Die Stadtlirche, in Form eines Rreuzes gebauet, zwar etwas niedrig, aber boch gewölbt. Der Thurm, worin 5 Gioden hangen, ift ehebem bober gewesen. Das St.

F Soule

Gertrauthofpital, worin 6 arme Frauen unterhalten werden. Pfarr : und Schulgebaube bet ber Rirche. Das Rathhaus feit 1713, erbauet und mit einem Thurm verfeben.

6. Einwohner. 3m Jahre 1719 hatte Lengen 493 Birthe, 544 Rinder und 173 Dienftboten.

| Im Jahre | Minner. | Frauen. | Sohne. | Söchter. | Gesellen. | Knechte. | Jungen. | Mágde. | Gumme. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | ztia    | -       | 279    | 285      | 17        | 27       | 22      | 90     | -      |
| 1730     | 270     | 589     | 272    | 307      | 21        | 20       | 27      | 85     | 1300   |
| 1740     | 314     | 533     | 309    | 328      | 30        | 44       | 24      | 109    | 1491   |
| 1750     | 337     | 391     | 316    | 415      | 55        | 31       | 40      | 107    | 1695   |
| 1770     | 315     | 391     | 312    | 371      | 49        | 27       | 37      | 100    | 1605   |
| 1780     | 561     | 450     | 330    | 449      | 61        | 48       | 25      | 117    | 1851   |
| 1790     | 362     | 451     | 551    | 413      | 79        | 49       | 29 "    | 127    | 1894   |

Die Angaben von ben Jahren 1800 und 1801 stehen in der Ginleitung jum Rreife. Im Jahre 1801 befanden sich unter den Einwohnern 4 Judenfamilien mit 17 Individuen. Gine Garnison hat der Ort nicht. 1801 gablte man 514 Enrollete,

7. Dabrung und Berfehr. Aderbau, befonders Biebjucht, Brauerei, Brennerei und ftabtifcher Bandwerkebetrieb. 3m Jahre 1800 hatte ble Ctadt: 6 Accifebedienten, 30 Aderburger, 1 Apotheter, 14 Armen, 1 Baber, 2 Barbiere, 10 Bacter, 7 Bottcher, 2 Brauer, 1 Buchbinder, 2 Burgermeifter, 2 Randidaten, 4 Kantoren und Ralfanten, I Drecheler, 1 Farber, 1 Fuhrmann, 2 Fifcher, 9 Fleischer, 1 Baftwirth, 1 Gaffenvogt, 2 Bartner, 2 Berichtediener, 2 Glafer, 3 Sandichubmacher, 2 Beideinspettoren, a hirren und Feldhuter, 4 Dufidmiede, 2 hutmader, 2 Juftigtommiffarien, 4 Judenfamilien, 1 Rabnfuhr rer, & Rauftleute, 2 Klempner, 2 Knopfmacher, 1 Rurichner, 1 Rufter, 7 Leinweber, 2 Lobgerber, 1 Dabe ter, 2 Maurer, 2 Medic. Dottoren, 1 Muftlus, 1 Muhlenbereiter, 1 Baffermuller, 1 Martemeifter, 1 Rade ler, 2 Nagelichmiebe, 2 Rachtmachter, 1 Drganiften, 11 Partifuliers, 1 Perrudenmacher, 1 Poftmeifter, 1 Woftidreiber, 2 Prediger, 1 Galgfalter, 3 Gattler, 1 Cefretar, 1 Geifenfieder, 3 Geiler, 1 Charfrichter, 4 Schloffer, 20 Schneiber, 3 Schreiber, 45 Schufter, 5 Stellmacher, 77 Tagelbhuer, 1 Deidinfpelter, 12 Difdler, 1 Topfer, 6 Euchmacher, 2 Beisgerber, 1 Biegetbrenner, 1 Biefemeifter, 3 Bimmerleute, 1 Binne gieger, 9 Bollbedienten. Die Tuchmacher verfertigten 1800 auf 4 Stublen fur 802 Riblr. Tuch, Die Lob , und Beifigerber praparirten fur 2063 Richle. Leber und fehten für 867 Richle. außer Landes ab. Ein Arbeiter bereitete fur 797 Riblr. Pferbehaare ju. Die Leinweber arbeiten nur fur Lobn. Uebere baupt genommen fabrigirten 30 Arbeiter fur 3662 Rebir. Baaren, und fehten fur 1142 Ribir. außer Landes ab. Der Werth ber roben Materialien betrug 2202 Ribir. 3m Jahre 1800 hatte Lengen 46 Brauftellen und 16 Branntweinblafen, verbrauchte 57 Bfp. 16 Schfl. (1719 335 B. 16, S.) Mala und 47 9B. 20 S. (1719 42 9B. 6 S.) Schrot, und vergapfte 922 Tonnen (1719 375) Bier und 16,072 Quart (1719 210.) Branntwein. Die Stadt hat einen febr guten Getreideboden und amifchen ber Elbe und Poctenth, in ber fogenannten Rubblante, eine vorzüglich fette Beibe. Daber bie ftarte Biebgucht. Im Jahre 1801 betrug bie Aussaat an Beigen 3 D. 12 C. an Roden 30 B. Gerfte 3 B. 12 & Safer 6 B. 16 G. Erbfen 2 B. 6 G. Kartoffeln 50 B. Biden 1 B. Buchweigen 4 G. Leinsamen & 2B. 12 G. wovon 240 fl. Stein Flache und 120 St. Bert gewone

nen wurden. Der Ertrag an Weizen 10, W. 18 S. an Rocken 96 W. Gerste 12 W. Hafer 21 W. Erbsen 6 W. Artosfein 700 M. Wicken 2 W. 12 S. Buchweizen 10 S. 6 M. Die Konfumtion an Weizen 25 W. 7 S. 12 M. Rocken 117 W. 7 S. Gerste 41 W. 22 S. Hafer 88 W. 16 S. 8 M. Erbsen 7 W. 10 S. 15 M. Kartosseln 700 M. Der Viehstand beilef sich 1801 auf 412 Pserde, 5 Ochsen, 520 Kühe, 211 St. junges Bieh, 157 Kälber, 124 Hammel, 1110 Schase, 948 Schweine. Konsumiet wurden 50 Ochsen, 56 Kühe, 331 Kälber, 436 Hammel, 9 Schase, 32 Lämsmer, 470 Schweine und zugezogen 108 Fohlen und ho5 Ferkel. Der Wollgewinn betrug 1801 31 schw. Stein 18 Psb. Die Bürgerschaft besitzt ein Eichen, und Rüsternholz, weiches 1798 5283 Morg. 75 Nuth. enthielt, und sehr gut bestanden ist. Die Stadt hat 4 Jahr, Pserde, und Blehmärkte, ein Post, Accise, Elb, Lizent, und Kauptlandzollame.

- Magistrat und Rammerel. Lenzen ist nur in gewisser hinscht eine Immediatstadt, denn von der Civil; und Kriminaljurisdiktion stehen & dem Justizamte Eldenburg und & dem Magistrat zu. Der Jussstädeamte ist daher jedes Mal Stadtrichter und der Domanenbeamte und erste Burgermeister sind Affessorten desselben. Der Stadtsekreichter und der Dolizei, und Rechnungssachen. Die hiesigen Gerichte heißen daher die Königl. Ames, und Stadtgerichte. Ueber verschiedene Pertinenzien übt indessen der Magistrat, welcher aus 4 Personen besteht, die Gerichtsbarkeit allein aus. (S. Gerichtsbark. Topogr. Th. 2. S. 70.) Die Kammerei, deren Revenuen von dem Erbpachtsvorwerk Babekuhl, der Elbssähre, der Ziegelei, wusten Feldmark Damerow von Acckern, Wiesen, Garten und Pachtgetreide aus Lant, Verbit ze. sließen, hatte 1719 eine Einnahme von 2981 Rehlt. 23 Gr. 9 Pf. 1750 1504 Richt. und 1800 1868 Athle. 20 Gr. und im lehteren Jahre 1742 Athle. 7 Gr. 11 Pf. Ausgabe.
- 3. Gelftlichkeit und Schullehrer. Bei der Stadtlirche fteben 2 Prediger, ein Paftor, der zugleich Inspektor ber Lenzenschen Diezose ift, und ein Diakonus. Bei der Stadt , ober Burgerschile drei Lehrer: ein Rektor, Konrektor und Organist. Bon dem Hospital ift oben schon gesprochen.
- 10. Stadtmapen. Befteht in einem rothen Abler, swiften swei Thurmen, welche oben burch eine go. thifche Bergierung gusammenhangen.
- 11. Abgaben, Rassen und Feueranstalten. Im Jahre 1719 trug der Land und Wasserzoll 14,790 Rihle. 1736 der Landzoll 350 Rihle. 14 Gr. 4 Pf. und 1791 792 Rihle. 1 Gr. 5 Pf. Die Ziese trug 1719 642 Rihle. 6 Gr. 1730 606 Rihle. 14 Gr. Die Accise betrug 1719 3699 Rihle. 17 Gr. 2 Pf. der Servis 1082 Rihle. 9 Gr. 10 Pf. 1770 die Accise 3403 Rihle. 10 Pf. der Servis 482 Rihle. 16 Gr. 4 Pf. 1800 der Servis 476 Rihle. 12 Gr. Im 16ten Quinquennie um war Lenzen in der Feuersceletät mit 118,125 Rihle. und im 17ten (1804) mit 303,250 Rihle. versichert und hatte 1801, 54 Brunnen, 3 große, 268 hölzerne Sprigen, 12 Feuerleitern, 515 Elemer, 43 Haken, 24 Rusen.

| Mame.                  | Quali-<br>tát.                    | Zustand.                                                                                                                   | Teneritel: | Ment fren | Sufen. | Besiger.                                                               | Rirchl.<br>Verfas-<br>fung.                                 | Addreß.           |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Baars.                 | Dorf.                             | 7 Halbbauern, 3 Roffaten, 2 Bid:<br>ner, 3 Einlieger. Bur Lengerwische<br>gehörig.                                         | 12         | 101       | -      | Deichhaupte<br>mann v. Jas<br>gow zu. Nah.<br>stedt.                   | Eingepf.<br>m Mieg.                                         | p. Lenzen.        |
| Babekuhl.              | Erbpachts<br>vorwert<br>u.Kolonie | 8 Budner, 2 Einlieger. 300 M. Soly. Bon der Kammeret in Lengten in Erbpacht gegeben.                                       | ខ          | 5-        | -      | Deichhaupt.<br>mann v Mols<br>lendorf zu<br>Gadow.                     | Eingenf.                                                    | Lenzen            |
| Båckern.               | Dorf.                             | 6 Koffaten, 8 Einlieger. 40 Dt. Holz.                                                                                      | 8          | 74        | 3      | Doman. Amt                                                             | Eingepf.<br>in Lengen.                                      | p. Lenzen         |
| Banectow.              | Melerci<br>u. Schafes<br>rei.     | jum Gute Stavenow (im Perle, bergijchen Rreife) gehorig.                                                                   | 1          | 5.        | -      | Maj. v Kleist<br>zu Stavenow                                           |                                                             | p. Perle<br>berg. |
| Barwinkel              | Vorwerf,                          | nebst einer Einliegerwohnung un-<br>weit Barenheide, (im Perlebergie<br>schen Rreife) wozu es gehort.                      |            | 1.4       | -      | v M! lendorf<br>zu Barenhets                                           |                                                             | berg.             |
| Berkholz,<br>Birkholz. | Erbs<br>pachtevors<br>werk.       | ehemal. Borwert des Amts Elden burg, feit 1766 in Erbpacht gege: ben, nebst 9 Ginliegern und 1 Forfter.                    |            | 94        | _      | Amtmann<br>Raphengit<br>dafelbit.                                      | Eingepi-<br>inBeibin,<br>Infp. Len-<br>zen.                 | p. Lenzen         |
| Besandte.              | Derf.                             | r Gang : 7 Halbbauern, 3 Kofffaten, 2 Bubner, 5 Einlieger, zur Lenzerwische gehorig.                                       |            | 103       | 3.     | Delchhaupte<br>mann v. Jas<br>gow zu Richs<br>jiedt.                   | Eingepf.<br>in Aice,<br>Inip. Leni<br>gen.                  | p. Lengen         |
| Birkholy.              | Siehe                             | Bertholz.                                                                                                                  |            |           |        |                                                                        |                                                             |                   |
| Boberow.               | Dorf.                             | 15 Gang: 4 Halbbauern, 2 Kossaten, 4 Bübner, 22 Einlieger. 120 M. Holz.                                                    |            | 283       | 42     | Doman. Umt<br>Elbenburg. v.<br>Arensdorf. v.<br>Bredow.                |                                                             | p. Lenzen         |
| Bochin.                | Dorf und<br>Gut.                  | 4 Ganzbauern, 2 Koffaten, 1 Bild:<br>ner, 10 Einlieger, 1 Forfter, über<br>60 Mt. Holz.                                    | 1          | 135       | 4      | v. Arnsborf,<br>Fibet Com-<br>mie. Erbeil,<br>Doman. Amt<br>Cloenburg. | Muttert.<br>iest Eil. v.<br>Maftions<br>Insp. Leite<br>gen. |                   |
| Boch.                  | bort and                          | gwifden 1747 und 1730 angelegt. 1 Babner, 3 Einlieger, 1 gorfter. Bu bem abl. Gute gehort auch ber Ritteracker von Garlin. |            | 58        | -      | Lieuten. v.<br>Peterssorf<br>hiezeibit,                                | Emgepf.<br>in Garini.                                       | Lenzen            |

| Mame.                 | Qualis<br>tåt.                  | Zustand.                                                                                                                                                                                                        | Tenerfiel: | Denison     | Szufen.    | Besiger.                                                   | Ruchl.<br>Verfaf-<br>fung.                       | Alddress-<br>orter. |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Wreek.                | Dorj.                           | 12 Gangbauern oder Erbbefiger, 2<br>Koffaten, 13 Emlieger. Guter Bo-<br>den, Fettweide.                                                                                                                         | 19         | 13          | 6          | Doman Amt<br>Elbenburg.                                    | Filial von<br>Geedorf,<br>Infp. Lens             | p. Lengen.          |
| Brüssow.              | Ed aferei                       | zwischen Procelin und Pinnow.<br>1750 angelegt.                                                                                                                                                                 | Ţ          | 5           | <b>-</b> , | v. Blumen:<br>thal zu Beh-<br>low.                         | Eingepf.<br>zu Protte                            | p. Lengen.          |
| Buhnen-<br>meister-   | Haus.                           | Wohnung eines Buhnenmeifters, bei Lengen, an der Elbe.                                                                                                                                                          |            |             | _          | Zur Stadt Lengen.                                          |                                                  | 1                   |
| Dargardt.             | Derf und<br>Gut.                | 7 Ganzbauern, 7 Koffaten, 9 Em.<br>lleger, 1 Maurer, 1 Zimmermann,<br>Biegelet. 15 M. Holz.                                                                                                                     | 24         | 197         |            | Maj. v.Aleist<br>zu Stavenow                               | Eingepf.<br>in Stave,                            | p. Perles<br>berg.  |
| Denbow,<br>Derbow.    | Dorf und<br>Gut.                | 3 Ganz,, 9 Halbbauern, 7 Kob-<br>iaten, 12 Einlieger, 30 M. Solz.<br>Rebenzollamt von Lenjen.                                                                                                                   | 41         | 203         | 13         | v. Blumen,<br>that zu Beh,<br>low.v. Arens,<br>borf Erben. | Filial von<br>Pröttlin<br>Injp. Lens<br>zens     | p. Lenzen.          |
| Eldenburg             | Dorf und<br>Umegih:<br>Vorwert. | Ein Domanenbeamter, 1 Lehn, ichnize, 4 Bubner, 31 Einlieger, 1 Kreisgärinet, 1 Fischer, Schmie De, 2 Waffermuhlen (worunter 1 Waltmuhle), ein Königl. Oberförster über bas Elbenburgische Respier. Guter Boden. | 54         | <b>2</b> 56 |            | Domån.Amt<br>Eldenburg.                                    | Filial von Scedorf, Inip. Len.                   | p. Lengen           |
| Neu = El-<br>denburg. | Bûbner:<br>Ctabliffe;<br>ment.  | nahe bei dem Amtsvorwert Elden, burg. g Budner, 1 Einlieger.                                                                                                                                                    | 8          | 30          | -          | Doman.Umt<br>Eldenburg.                                    | Eingepf.<br>in Etden.<br>burg.                   | p. Lenzen.          |
| Ernesti-<br>nenhof.   | Borwert,                        | in der Lonzerwische, unweit Kich.                                                                                                                                                                               | _          | _           | -          | Deichhaupti<br>mann v. Jas<br>gow zu Rühs<br>stedt.        |                                                  |                     |
| Fahrhaus,             |                                 | bei Buftrom, an der Elbe.                                                                                                                                                                                       |            | -           |            | Stadt Bengen                                               |                                                  |                     |
| Fischerhof.           | Fildrer:<br>haus,               | zwijchen ben beiden Eldenburgifchen Baffermuhlen.                                                                                                                                                               | -          | -           | -          | Doman Amt<br>Eldenburg.                                    |                                                  |                     |
| Gaarh,<br>Garh.       | Dorf.                           | i Gang : 3 Halbbauern, 4 Kopflaten, 1 Budner, 6 Emlieger, 1 Fischer. Bur Lengerwische gehörig.                                                                                                                  | 10         | 78          | -          | Deidhaupts<br>mann v. Jas<br>gow zu Ruhs<br>ftedt.         |                                                  | p. Lenzen.          |
| Gadow.                | Adl. Gut,                       | nebft 2 Budnern, 3 Einliegern,<br>1 Forfter, Michle. 200 M. Jolg.                                                                                                                                               | 7          | 65          | -          | Rittm. v.<br>Möllendorf<br>hies.                           | Eingepf.<br>in Camtor<br>fen, Jufp.<br>Perleberg | p. Perle.           |

| Mame.                            | Quali-<br>tắt.                    | Zustand.                                                                                                                                                    | Tenerstels | Menschen   | Synfen. | Befiger.                                                               | Rirchl.<br>Verfass<br>fung.                   | Abdreße drier. |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Gandow.                          | Dorf.                             | to Gangbauern, 2 Bubner, 13 Enlieger, 120 M. Solg.                                                                                                          | 25         | 131        | 10      | Doman Amt Clbenburg.                                                   | Eingepf.                                      | p. Lengen      |
| Garlin.                          | Dorf.                             | t Lehnschulze, to Gange, 6 Halb-<br>bauern, 17 Koffaten, 4 Budner,<br>28 Emlieger. Go M. Holz. Der<br>Acter bes ehemal. abl. Guts ift<br>nach Book verlegt. | 65         | 325<br>. : | 14:     | v Petersdorf.<br>Doman Amt<br>Elbendurg.v.<br>Rlent. v.<br>Blumenthal. | Mutterf.<br>Jug. Lene<br>Jen.                 | p. Lenzen      |
| Gorniş.                          | Dorf.                             | 5 Ganzbauern, 1 Koffate, 12 Ein-<br>lieger, 100 M. Holz.                                                                                                    | 11         | 102        | Ω,      | v. Blumen,<br>thai zu Beh-<br>low.                                     | Eingepf.<br>in Bochin.                        | p. Lengen      |
| Gofedahl.                        | Rolonie<br>und Solz-<br>marterei, | awischen 1747 und 1750 angelegt 6 Budner, 5 Einlieger. Das Holz-<br>warterhaus gehört nach Seete.                                                           | 7          | 41         |         | Freih. v. Brei<br>dow 4. Mant.<br>mus.                                 | Eingepf.<br>in Bobe:<br>row.                  | p. Lengen      |
| MeueHaus                         | Haus,                             | in ber Ruhblant, bei Lengen.                                                                                                                                |            |            |         |                                                                        | 1                                             |                |
| Holzseelen,<br>Holtseelen.       | Vorwert,                          | nebst & Einliegern und 1 Forfter ju Prottlin gehorig.                                                                                                       | 3          | 30         |         | v. Blumen,<br>that zu Beh,<br>low.                                     | Eingepf.<br>in Den:                           | p. Lengen      |
| Rårbig.                          | Fischer:                          | nahe bei Lenzen, welches aus 7 Roffaten ober Fischern besteht, und zuweilen auch ber Riet von Lenzen genannt wird.                                          | 14         | 3t         | -       | Domån Amt<br>Eldenburg.                                                | Eingepf.<br>in Lenzen.                        | p. Lengen      |
| Rieß,<br>oder Lengers<br>wijche. | Dorf un:<br>Gut.                  | 3 Gang , 4 Halbbauern , 20 Rof, iaten , 6 Budner , 13 Einlieger , 1 Rademacher , 1 Schufter, Schmie De, Windmidble. Guter Boden.                            | नंद        | 379        | 151     | Deichhaupte<br>mann v. Ja<br>gow zu Ruh:<br>įtedt.                     | Muttert.<br>Imp. rene<br>gen.                 | p. Lengen.     |
| Rrienig.                         | Dorf.                             | 1 Lehnschulze, 7 Ganz : 4 Spait-<br>bauern, 2 Bubner, 14 Einlieger.<br>80 M. Holz.                                                                          | <u>00</u>  | 155        | 4       | v. Blumens<br>that zu Beg-<br>low.                                     | Eingepf.<br>zu Gorlo:<br>jen, im<br>Rectlenb. | p. Lenzen.     |
| Lang.                            | Dorf:                             | 2 Lehnschulzen, 17 Gang: 2 Halb-<br>bauern, 2 Koffaten, 8 Budner,<br>22 Einlieger, Hoppenbau. 150 Mt.<br>Holj.                                              | 59         | 337        | 22      | Keldmarfchv.<br>Möllenborf.<br>Doman. Ams<br>Elbenburg<br>Kammeret zu  |                                               | p. Lenzen.     |
| L-nger-<br>Muyle.                | Baffers                           | unwelt Lang, bet Babefuhl.                                                                                                                                  | _          | _          |         | Lengen. v.<br>Arensdorf<br>Gevett. v.<br>Udditendorf.                  |                                               |                |

| Mame.                   | Quali-            | Zustand.                                                                                                                  | Feuerstels | Dienschen | Hufen.         | Besißer.                                                       | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                   | Addreß<br>drier.   |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Burg Cen-<br>pen.       | Erbpachts<br>gut. | Diese Lenzenichen Amespertinen, ien sind 1767 in Erbpacht geges<br>ben. 1 Budner, 6 Einlieger.                            | 4          | 31        | _              | Gen. Felbe<br>marfch. v.<br>Widlendorf.                        | Eingepf.<br>in Lenzen.                        | p. Lengen          |
| Lenzerwi-               | Slehe             | Rieg.                                                                                                                     |            |           |                |                                                                |                                               | 71 <sup>3</sup> .  |
| Leuingars<br>ten. (der) | Holzwar, terei,   | auf dem Lengenichen Stadtfelde, an dem Rudowijchen Sec.                                                                   | -          | -         | -              | Stadt Lengen                                                   |                                               | p. Lengen          |
| Lindenberg              | Vorwert,          | nebft 4 Einliegern und einem For-<br>fter, über 500 D. Sols, jum<br>Gute Stavenow im Perlebergi-<br>ichen Rreife gehörig. | 6          | 57        | -              | Maj. v. Kleift<br>zu Stavenow                                  | Eingepf.<br>ju Graves                         | p. Perler<br>berg. |
| Mankmus                 | Gut.              | 11 Ganzbauern, 3 Koffaten, 19<br>Einlieger, Schmiede, Windmihle.<br>2000 M. Holz.                                         | 37         | 112       | 20‡            | Der Freih. v.<br>Bredow zu<br>Landin.                          | Filial von<br>Boberow<br>Injo Lene            | p. Lengen.         |
|                         | Borwerk,          | nebft 1 Ginlieger, ju Stavenow gehörig.                                                                                   | 2          | 13        | -              | Der Maj: v. Rleift.                                            | Eingepf.                                      | p. Perles<br>berg. |
| Mellen.                 | Dorf und<br>Gut.  | 3 Ganzbauern, 3 Koflaten, 2 Bild, ner, 11 Einlieger, Wassermühle. Das Mecklenb. Amt Elbena hat auch Antheil.              | 19         | 104       | 7 <sup>±</sup> | Strucks Ersben. D. A. Elbenburg. v. Wreboiv. v. Arenedorf.     | gil. v.Bos<br>berow,<br>Infp. Lens<br>gen.    | p. Lenzen.         |
| Milow.                  | , Dorf:           | 11 Gang, 2 Halbbauern, 8 Buds<br>ner, 13 Einlieger. 50 M. Holz.                                                           | 23         | 185       | 13             | A. Elbenburg<br>v. Bredow, v.<br>Arenedorf v.<br>Wimerfeld.    | Filial von<br>Prottlin,<br>Insp. Lens<br>Zen. | p. Lenzen.         |
| Mödlich.                | Dorf.             | 29 Gang , 9 Halbbauern, 1 Koff<br>fate, 30 Einlieger, 1 Forfter. Guter Boben.                                             | 69         | 451       | -              | Doman. Ame<br>Elbenburg.<br>Deichhaupts<br>mann v. Jas<br>gow. | Mutterk.<br>Inipete.<br>Lengen<br>Unicum.     | p. Lengen.         |
| Mohr.                   | Porf.             | 6 Gang, 2 Halbbauern, 1 Bud, ner, 15 Einlieger, 1 Förster, über                                                           | 19         | 157       | 3              | Doman Ame Elbenburg.                                           | Eingepf.<br>in Lengen,                        | p. Lengen.         |
| Nausdorf.               | Dorf,             | an einem Cee. 8 Ganzbauern, 1<br>Koffite, 1. Oudner, 18 Einlieger,<br>Waffermuhle. 120 M. Holz.                           | 19         | 108       |                | v. Arensdorf.<br>v Möllendorf<br>zu Waftrow<br>(die Mühle.)    | Eingepf.<br>In Socie.                         | p. Lenjen.         |

5.000

| Mame.      | Qualis<br>tat.        | Zustand.                                                                                                                                                     | Tenerstele<br>len. | Menschen | Sufen. | Befiger,                                           | Rirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                  | Abbreß.    |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Pinnow.    | Doif und<br>Gut.      | 7 Gang, 5 Halbbauern, 12 Ein-<br>lieger, 1 Zimmermann, Windnut;<br>le, 1 Förster, über 300 M. Hol;                                                           | † 51<br>•41        | 175      | 9‡     | Die Sebrud.<br>v.Rathenow.                         | Mutterk.<br>Jujpett.<br>Lenzen<br>Unicum.    | p. Lenjen  |
| Prottlin.  | Dorf und<br>Gut.      | 5 Bang / 11 Halbbauern, 2 Kollidten, 2 Bubner, 14 Einlieger, Schmiede, Windmuhle. 200 Mi. Holz.                                                              | 311                | 25.,     | 10     | v. Blumensthal zu Behr                             | Mutterf.<br>Inipete.<br>Lenzen.              | p. Lengen  |
| Rambow.    | Dorf.                 | 4 Gang : 4 Halbbauern, 3 Kof faten, 3 Budner, 11 Eintieger.<br>130 M. Holf.                                                                                  | 27                 | 155      | 8      | v. Blumene<br>thal zu Behe<br>low.                 | Fil. v.Bo:<br>berow,<br>Inspett.<br>Lenzen.  | p. Lengen  |
| Recenzien  | Dorf.                 | 8 Ganzbauern, 7 Kossäten, 25 Bubner, 19 Einlieger, 1 Elichler, Schmiede, 1 Königl. Unterförster bes Elbenburg. Reviers. 60 M. Holz. Rebenzollamt von Lenzen. |                    | 262      | 124    | Doman. Amt<br>Elbenburg.                           | Filial von Warnow,<br>Inspekt.<br>Lenzen.    | p. Lengen  |
| Nosenborf. | Porf.                 | Ein Lehnschulze, 2 Bang: 4 Salbi<br>bauern, 1 Roffate, 2 Bildner, 8<br>Einlieger. Bur Lenzerwische geborig.                                                  | 15                 | 131      | 5      | Deichhaupte<br>mann v. Jae<br>gow zu Ruhe<br>nebt. | Eingepf.<br>in Stieß,<br>Inspekt.<br>Lenzen. | p. Lengen  |
| Rubow.     | Borwert,              | nebst 2 Cinliegern und einer Scharferei, am Cee Rubow.                                                                                                       | 3                  | 19       | ; — ·  | Doman. Amt Elbenburg.                              | Eingepf.                                     | p. Lengen  |
| Rudow.     | Wassers<br>muhle,     | nahe an ben Lengenichen Stadt:<br>garten, jum Bormere Rudom ge-<br>borig.                                                                                    |                    |          |        |                                                    |                                              |            |
| Sargleben  | Dorf.                 | 6 Gang , 4 Halbbauern, 2 Koffitten, 7 Bubner, 14 Einlieger, Schmiebe, Wassermühle. 150 M. Holz.                                                              |                    | 206      | 81     | v. Arneborf,<br>Fibeicom,<br>miß Erben.            | Filial von<br>Gallin,<br>Inspekt.<br>Lengen. | p. Lengen  |
| Seedorf.   | Dorf.                 | 3met Lehnschulzen, 20 Ganzbauern,<br>1 Koffate, 2 Budner, 16 Eins<br>lieger.                                                                                 | 37                 | 222      | 212    | Doman. Amt<br>Eldenburg.                           | Muttert.<br>Inipete.<br>Lenzen.              | p. Lenzen. |
| Seețe.     | Dorf und Gut.         | 3 Gang : 2 Halbbauern, to Ein-<br>lieger. 500 M. Holy.                                                                                                       | 13                 | 95       | 3      | v. Kliging zu Demerthin.                           | Eingepf.                                     | p. Lengen. |
| Steesow.   | Erbpachts<br>vorwert, | 1766 vom Amte Elbenburg in Erb, pacht gegeben, nebst 4 Budbuern und 7 Einliegern.                                                                            | 9                  | 84       | ·      |                                                    | Eingepf.<br>in Dens<br>bow.                  | p. Lenzen. |
| Sterbiş.   |                       | 1766 vom Amte Elbenburg in Erb.<br>pacht gegeben, nebst 2 Bubnern,<br>6 Emliegern und Ziegelei.                                                              | 6                  | 51       | -      |                                                    | Eingepf.<br>in Berbig.                       | p. Lenzen. |

| Name.                  | Quali-<br>tát.   | Zustand.                                                                                               | Zenerfiel: | Menjden | Hufen.             | Besißer.                                                               | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                | Addreße dreer. |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Streefow.              | Dorf und<br>Gut- | 5 Sang : 2 Halbbauern, 1 Dub-<br>ner, 5 Einlieger, 1 Zimmermann,<br>eine Midble. 187 Mt. Holz-         | 20         | 129     | 7 1                | Der Rittm.<br>v. Podewils<br>baseibst.                                 | Tilial von<br>Warnow.                      | p. Lenzen      |
| Unbefandte             | Porf.            | Em Lehnichutze, 5 Gang, 11 Salbbauern, 1 Koffate, 9 Einlieger Bur Lenzerwijche geborig.                | 18         | 165     | 83                 | Deichhaupti<br>mann v. Ja-<br>gow zu Ruh:<br>itabt.                    | Eingepf.<br>in Rieb<br>Inipeti.<br>Lingen, | p. Lengen      |
| Berbis, , oder Ferbis. | Dorf.            | 13 Ganzbauern, 2 Didduer, 7 Einsteger. 130 M. Holz.                                                    | 25         | 135     | 131                | Doman Umt<br>Eldenburg,<br>Freih. v. Drei<br>dow. Lengen.<br>Kammerei. | Filial von<br>Lang, Ap.<br>Lenzen.         | p. Lenzen      |
| Warnew.                | Dorf.            | 20 Gangbauern, 7 Budner, 1.5<br>Einlieger. 120 M. Holz. Nebens<br>zollamt von Leuzen.                  | 56         | £33     | 101                | v. Blumen,<br>toal, zu Beh,<br>low.                                    | Muttert.<br>Infpett.<br>Lengen.            | p. Lengen      |
| Wendisch:<br>Warnow.   | Stotome.         | Zwischen 1747 und 1730 angelegt.<br>1 Ganzbauer, 6 Koffaten, 2 Buch<br>ner, 3 Emlieger, 85 M. Holz.    | 12         | 69      | -                  | Lienten. v.<br>Winterfeld<br>in Diengten.                              | Eingepf.<br>in Mar:<br>now.                | p. Lengen      |
| Wustrow.               | Dorf und<br>Gut. | 10 Gangbauern, 2 Koffaten, 4<br>Bubner, 14 Linlieger. 104 M. Holy.                                     | 52         | 171     | -                  | Der G. F M.<br>v Möllendorf<br>in Berlin.                              | Muttert.<br>Inipett.<br>Lengen.            | p. Lenzen      |
| Gr. Wuh.               | Darf.            | 10 Sangbanern, i Roffate, 6 Bud. ner, 9 Einieger. Rebengellame von Lengen. Zur Lengerwische ger horig. | 81         | 1.55    | 9‡                 | Deichhaupte<br>mann v. Ja-<br>gow zu Rüh-<br>städt.                    | Eingepi. in Miet, Inspekt. Lengen.         | p. Lengen      |
| Kl. Wuş.               | Dorf.            | t Gang : 4 Halbbauern, 8 Bud<br>ner, 7 Einlieger. Bur Lengerwische<br>gegorig.                         | 9          | 107     | C. I               | Deichhaupt,<br>main v. Ja-<br>gow zu Ruh;<br>ftaet.                    | Eingevf.<br>in Rish,<br>Jajpelt-<br>Lenzen | p. Lengen.     |
| Zapel.                 | Vorwert,         | nebft 3 Einflegern.                                                                                    | 5          | 38      |                    | Freth. v.<br>Bredow zu<br>Mantmuß.                                     | Eingepf<br>in Wellen-                      | p. Lenzen.     |
| Ziegelei.              |                  | auf dem Lengenichen Stadtfelde,                                                                        |            |         |                    |                                                                        |                                            |                |
| Zollhaus,              | _                | an der Elbe bei Lenzen.                                                                                |            | 1       |                    |                                                                        |                                            |                |
| Zaggelra-              | Dorl.            | b Ganzbanern, 13 Emlieger. 150 D. Holz.                                                                | 15         | 83      | $\mathfrak{Q}_2^l$ | Doman Ame Cloenburg.                                                   | Eingepf                                    | p. Lenzen.     |

#### Drittes Rapitel.

## Der Prigwalkische Kreis.

- 1. Lage. Grenzt bftlich an ben Wittstockischen und Roritischen Rreis, sublich an ben Savelbergischen und Plattenburgischen, westlich an ben Perlebergischen Rreis und nordlich an bas Bergogihum Meds-lenburg Schwerin: Das einzige Dorf Damelad liegt fublich ganz isolirt.
- 2. Große. Der Rreis erftredt fich ber Lange nach von Schreptow bis Stepenit, und hat einen Flas denraum von 124 @Meilen. Er ift alfo nach bem Perlebergifchen ber großte in der Prignit.
- 3. Ober flache. Größtentheils eben und flach, mit febr geringen Unboben durchschnitten. Saufiger find die Biefengrande langs den vielen kleinen Bachen. Der Boben ift durchgangig leicht, Sand mit Lehm vermischt, und sehr fteinreich. Die fruchtbarfte Gegend ift bei Prihwalt und sublich nach der Posifitrage gu.
- 4. Gemaffer. Eine große Menge fleiner Bache, aber nicht ein einziger See. Die Doffe berührt ben Rreis in Norden; die Jagelig entspringt sublich, und die Stepenig nordlich. Am langsten vers weilen die bei bem Dorfe Helle in die Stepenit fallenden kleinen Fluffe Domnig ulid Rummernit im Rreife.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Landes im Jahre 1801: 15 Ebelleute mit Gutern, 1 Ebel mann ohne Gut, 51 Berwalter und Unterpächter, 25 Forst und Jagdbedienten, 20 Prediger, 58 Rufter und Schullehrer, 32 Frei und Lehnschulzen, 30 Sehschulzen, 29 Muller, 713 Ganzbauern, 149 Halbbauern, 83 Ganz 42 Halbsoffaten, 279 Kathner und Budner, 293 Altsicher, 3 Krüger, 64 Schäfer, 6 Gärtner, 1 Bottcher, 104 Hirten, 2 Leinweber, 1 Maurer, 6 Nademacher. 31 Schankteuger, 1 Schliffer, 20 Schmiebe, 9 Schnelber, 1 Lischer und Peterbrenner, 2 Ziegelstreicher, 3 Zims merleute, 443 Einlieger, 2 abl. Wittwen mit Gitern, 20 Bauerwittwen mit Hösen, 5 Kossätenwitz wen m. H. 3 Budnerwittwen. Die Klassen der Stadtbewohner S. Priswait, Meienburg 20.
- Anzahl ber Wohnungen. Im Jahre 1801: 1 Immediatstadt, Prihmalt, 2 abl. Stadte, Meyens burg und Puttlig und i abl. Flecken, Freienstein, welcher jum platten Lande gerechnet wird, 71 Dars fer, 33 abl. Gater und Vorwerke, 8 Meiereien, 3387 Feuerstellen, und .zwar 2712 anf bem Lande, und 675 in den 3 Stadten, 3 Ziegeleien, 2 Theerofen, 21 Wasser: 10 Windmublen auf dem Lande und 6 Mublen bel Pripmalt.

| Im Jahre. | hatten                                 | Manner.           | Frauen.     | Sobne.      | Töchter.          | Gefellen. | Anechre. | Jungen.   | Might.     | Gumme.               |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------------|
| 1800      | Pl. Land. e                            | 2115<br>788       | 2890<br>877 | 2935        | 2785<br>819       | -         | 730      | 350<br>82 | 753<br>208 | 3635                 |
|           | Summe.                                 | 3201              | 5767        | 5057        | 3654              | 135       | 1 824    | 421       | 951        | 16580                |
| រំប៉ូបរិ  | Pl. Land. :<br>Ctable. :<br>Militar. : | 2102<br>862<br>68 | 2867<br>602 | 2913<br>727 | 2817<br>737<br>34 | 89        | 687      | 259<br>72 | 768°       | 12863<br>3586<br>158 |
|           | Cumme.                                 | 3422              | 3807        | 3F88        | 3618              | 89        | 758      | 331       | 951        | 16607                |

Darunter befanden fich 1801 28 angesessene Soldaten, 138 bienende Unterthanenfohne und 3647 Enrole lirte auf bem Lanbe und 462 Enrollirte in Prihmalf.

6. Probuttion. Wenn gleich ber Kreis teinen eigentlichen Rleiboden hat, fo ift er boch, wie ber Perlebergische, jum Andau fast aller Getreibearten tauglich. Der beste Getreibeboten ift bei Gart, Sop: penrade, Laacke, Prihwalt ze. Er enthalt 1722! tataftriete Hufen. Die Nitter, und ftabtischen Sufen fann ich nicht angeben.

|                   |        |          |                    |           |                  |             |                       | Rartoffeln . |         |
|-------------------|--------|----------|--------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|
| im Jahre 2798. 33 | 3. m   | 2. c. n  | 33. (3. m          | ක.   ව. m | 图 e. 前           | S. 38       | 33 C. M               | n w. s. m    | 13 3. n |
| Summe   29        | 17 8 1 | 202 10 7 | 281 20 5<br>55 2 3 | 205 2 11  | 26 4 6<br>28 - 6 | 1 ,2<br>2 — | 5 22 10 1<br>4 7 is - | 1 230 25 8   | 45 17 8 |

Im Jahre 1798 wurden 19 Blp. 4 Schft. 4 Meh. Hopfen, jur eigenen Konsumtion hinreichend, ger wonnen. 555 Morg. waren mit 2737 Pfb. Kleesamen beschet. Bon 47 B. 4 S. 1 M. Aussaat Leinsamen wurden 3670 bl. Stein 5 Pfb. Flache und 2950 Stein Berk gewonnen, und davon 158 Stein Flache und 42 St. Berk verkauft. In Holz hat der Kreis in manchen Gegenden Mangel, in den meisten den Bedarf. Der Flacheninhalt der Forsten betrug 1798 12,625 Morg., wovon 9869 M. zu den abl. Gutern und Odefern und 2756 M. den Städten gehörten.

Die Bieb gucht in biefem Rreife ift zwar nicht fo bedeutend, wie in ben Elbgegenden, boch auch nicht gang unbetrachtlich, ba einige, vorzuglich die nordlichen Theile, febr gute Biefen befigen.

| n n .        | B     | Borhanden. |        |       | Bar ,Wirthichaft |        | Ronfumier. |         |        | Berfauft.   |        |        | Jugezogen. |          |        |
|--------------|-------|------------|--------|-------|------------------|--------|------------|---------|--------|-------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| Im Jahre     | Land. | Giábre.    | Gumme. | Land. | Giábic.          | Summe. | Land.      | Guibre. | Summe. | Cano.       | Gabre. | Gumme. | Land.      | Guirte.  | Cummc. |
| Pferde. 1 1  | 4000  | 365        | 4464   | 4072  | 426              | 4198   | - 1        | _       |        | 1 17        | 11     | 158    | 570        | ijt.     | 61     |
| Debjen. 1 1  | 1640  | 67         | 1707   | 1885  | . 65             |        | 10         | 19      | 30     | 225         | 15     | 438    | -          | _        | _      |
| Rube. e s    | 2191  | 1153       | 3511   | 4744  | 1173             | 5017   | 162        | 80      | 2 12   | 4.6         | 15)    | 560    | _          | _        | _      |
| Jungvieh.    | 1558  | 392        | 1730   | .2815 | 456              | 5301   | -          |         | Total  | 21          | 2.4    | .15    |            | ****     | _      |
| Millber. 1 1 | 1118  | 295        | 1.913  | 1     |                  | Report | 421        | -)31    | 852    | 1065        | (12    | 1155   | 1 159      | 512      | 1951   |
| Hammel. 7    | 5524  | 2157       | 798t   | 12257 | 1526             | 13765  | 314        | 573     | 637    | 35 jo       | 453    | 5773   | -          |          | 1      |
| Edufe. 4     | 9685  | 3189       | 12874  | 16471 | 3116             | 19587  | 1948       | -5      | 1953   | 1181        | 253    | 1454   | _          | damage . | -      |
| Lammer. /    | 4989  | 1.155      | 6311   | 8166  |                  | 9519   | 21         | - 8     |        | 883         | 118    | 1001   | 7376       | 741      | 811    |
| Schweine.    | .3202 | 1148       | 4350   | 3593  | 1031             | 1331   | 2139       | 912     | 3051   | <b>5</b> 75 | 250    | 825    | 1896       | 216      | 2112   |

Der Bollgewinn betrug 1798, 2089 fdm. Stein 1 Pfb.

<sup>7.</sup> Rirchliche Berfalfung und Abgaben. Der Kreis gehört zu ben geiftlichen Inspektionen Prife, malf, Puttlit, Kneit, Wilsnack und Perleberg. Die Abgaben ber Stabte, S. Prihmalt zc. bes platten Landes im Jahre 1800: 7522 Athle. 10 Gr. 7 Pf. Kontribution und 3227 Athle. 9 Gr. Kavalleriegelb.

#### 1. Die Stadt Prigmalf.

- 2. Lage. Prigmalt, die Sauptstadt in dem nach ihr benannten Kreife, liegt im Mittelpunfte beffelben, an der Domnit welche in der Stadt eine Muble treibt, 193 Meilen von Berlin und 3. Meilen von Perleberg.
- 2. Thore und Mauern. War ehebem febr feft. Gie bat noch hohe Mauern und Thurme und an manchen Stellen boppelte ober fogar breifache Graben und Walle, die bin und wieder aber abgetras gen und in Garten verwandelt find. Drei Thore: bas Perlebergijche, Bittstockifche ober Remnitht fiche und bas Kprifische ober Buchboigliche Thor.
- 3. Strafen. Die Stadt ift gut gebauet und hat gerade und gut gepflasserte Strafen. Die haupte ftrafen find: die Breitestraße, Marktstraße, die Ober , Tudmacher , ober Uchter : Mauer ; Kirche Mublen ; Bau ; und Buchholzische Strafe. Der Marktplate ift klein.
- 4. Saufer und Feuerftellen. Bon Soly mit Sachwert und voran ftehenden Giebeln.

| Die Stadt hatte              | 1719             | 1722             | 1730             | 1740             | 1750             | 1770      | 1780      | 1790      | 1800       | 1801       |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Saufer, mit Biegeln Scheunen | 307<br>356<br>16 | 309<br>164<br>14 | 312<br>164<br>14 | 313<br>155<br>12 | .9<br>.99<br>3r4 | 330<br>99 | 558<br>99 | 358<br>99 | 358<br>129 | 358<br>129 |

- 5. Deffentliche Gebaube. Die Stadt, oder Mitolaitirche, auf einem Rirchhofe, ift hoch und gewölbt, und hat einen von Feldsteinen aufgesührten ziemlich hoben Thurm. Das Seiligegeist hofpital nebst einer Rapelle, an dem Remniter Thor, ift für arme Burgerfrauen bestimmt. Die St. Jakobskapelle, auf dem Rirchhofe vor dem Buchbolyischen Thore, ist eingegangen. Die Pfart, und Schulgebaube stehen auf dem Rirchhofe bei der Stadtkirche. Das Rathhaus am Markt plate, ift ein ansehnliches, massives Gebäude, in antitem Styl gebauet.
- 6. Mublen. Die Stadt hat 5 Baffermublen und zwar eine in ber Stadt, die ubrigen außerhalb, und eine Balkmuble.
- 7. Einwohner. 3m Jahre 1719 hatte Prigmalt 728 Birthe, 73t Rinder und 213 Dienftboten.

| Im Jahre | Ciand.      | Manner. | Franen. | Sohne. | Töchter. | Gejeffen. | Knechte. | Jungen. | Mdgde. | Summe. |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil. , ,  | 753     | -       | 370    | 387      | 38        | 20       | 37      | 124    | -      |
| 1730     |             | 328     | 422     | 356    | 407      | 30        | 16       | 44      | 124    | 1727   |
| 1740     |             | 347     | 441     | 328    | 361      | 23        | 25       | 50      | 114    | 1679   |
| 1750     |             | 559     | 436     | 252    | 352      | 58        | 25       | 39      | 140    | 1660   |
| 1770.    |             | 360     | 423     | 311    | 367      | 34        | 22       | 22      | 108    | 1647   |
| 1780     | Civil. 1 1  | 363     | 440     | 315    | 360      | 62        | - 21     | 54      | 115    | 1711   |
|          | Milliedr. 1 | 64      | 26      | 16     | 16       |           | -        | _       |        | 120    |
|          | Summe. 3    | 427     | 466     | 531    | 376      | 62        | 24       | 31      | 113    | 1853   |



| Im Jahre | Stand,                   | Männer.     | Figuen.   | Söhne.    | Zóchter.  | Befellen.             | Anechte.          | Jungen. | Magbe. | Summe.      |
|----------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--------|-------------|
| 1790     | Civil. 1 5<br>Militär. 1 | 365<br>62   | 436<br>32 | 329<br>18 | 337       | <i>5</i> <sup>2</sup> | 15                | 26      | 103    | 1663<br>124 |
|          | Gumme.                   | 427         | 468       | 341       | 355       | 52                    | 15                | 26      | 103    | 1787        |
| 1800     | Civil. ,                 | 359         | 386       | 332       | 349       | 77                    | 44                | '50     | 150    | 1727        |
| 1801     | Civil e e                | <b>3</b> 63 | 418<br>38 | 349<br>18 | 545<br>51 | 35                    | 3 <del>\$</del> . | 28      | 204    | 1674<br>158 |
|          | Summe.                   | 431         | 456       | 367       | 379       | 35                    | 52                | 28      | 104    | 1832        |

Im Jahre 1722 icheinen unter ber Rubeit: Birthe, auch bie Frauen mit angegeben ju fenn. 1801 befanden fich unter ben Einwohnern 3 Judenfamilien, mit 9 Individuen und 462 Enrollirte. Der Drt gehort, in Absicht bes Kantons jum Ravallerieregiment Mr. 2 in Kyrib.

8. Nahrung und Berkehr. Acterdau, Blehzucht, Brauen, Brennen und Tuchmacherel. Im Jahre 1800 hatte die Stadt: 7 Actisebedienten, 12 Acterdurger, 1 Apothefer, 15 Armen, 3 Barbiere, 15 Bacter, 2 Bottcher, 9 Brauer, 4 Braufnechte, 1 Buchbinder, 3 Burgermeister, 3 Drechster, 3 Farber, 5 Fleischer, 3 Gafwirthe, 1 Gerichtsdiener, 1 Glaser, 1 Goldschmidt, 2 Jandschuhmacher, 5 Hirteu, 8 Husschmidter, 3 Hutmacher, 1 Icher, 8 Leinweber, 2 Maurerer, 1 Mustens, 1 Mublenbereiter, 4 Rausteute, 1 Knopsmacher, 2 Kürschner, 1 Küster, 8 Leinweber, 2 Maurerer, 1 Mustens, 1 Mublenbereiter, 4 Massermüller, 1 Marktmeister, 3 Nadler, 6 Nagelschmiede, 2 Nachtswäcker, 1 Perrückenmacher, 1 Postmeist r, 3 Präzeptoren oder Schuster, 2 Prediger, 3 Sattler, 1 Serfreider, 1 Seifensteber, 3 Seitler, 2 Schösser, 2 Chuster, 3 Stellmacher, 2 Labatsspinner, 14 Lagelöhner, 3 Khorwärter, 5 Schösser, 2 Cobtengrüber, 2 Köpfer, 79 Luchmacher, 2 Luchscher, 1 Malkmüller, 3 Meißgerber, 1 Ziegelbrenner, 2 Jimmerleute. 101 Lucharbeiter fabrissten 1800, auf 66 Stühlen, sur 13.428 Richt. Luch, und sehten es im Lande ab, t Weißgerber berettete für 287 Richte. Leuer zu; Die Leinweber arbeiteten auf 12 Stühlen für Lohn; 4 Tarbatsspinner bereiteten sar 900 Richte. Tabat. Die ganze Fabrikation von 16 Ouvriers, betrug 14,705 Richte, und der Merth der Materialien 8000 Richte.

Im Jahre 1800 hatte die Stadt 10 Braustellen und 28 Blasen, verbrauchte 62 Bsp. 15 Schfl. (1719 232 B. 16 S.) Maiz, 61 B. 2 S. (1719 20 B. 14 S.) Schrot, und verzapfte 702 (1719 532) Tonnen Bier und 10,735 (1719 963) Quart Branntwein. Prihwalt besitt eine große und ziemlich fruchtbare Feldmark und ein Bürger: und Kammeretholz, welches in die Kammermark und das Hainholz eingetheilt wird, und, nach der Angabe von 1798, 1150 Morg. groß ist. Die Aussaat betrug 1801, an Beizen 2 B. 12 S. Rocken 111 B. 19 S. 8 M. Gerste 28 B. 12 S. Hafer 106 B. 19 S. 8 M. Erbsen 15 B. 8 M. Kartossein 35 B. 12 S. Linsen 4 S. Wicken 2 B. 6 S. Buchweizen 2 B. 12 S. Leinsamen 3 B. 15 S. wovon 315 kl. Stein 4 Psb. Flachs und eben so viel Bert gewonnen wurde. 10 Norg. waren mit 55 Psb. Kleesamen besäet. Der Ertrag belief sich an Beizen auf 10 B. 3 S. Rocken 341 B. 8 S. 2 M. Gerste 85 B. 12 S. Hachweizen 19 B. 14 S. 8 M. Erbsen 46 B. Kartossein 213 B. Linsen 1 B. Wicken 9 B. 8 S. Buchweizen 10 B. Die Konsumtion an Weizen 32 B. 22 S. Rocken 533 B. 8 M. Gerste 175 B. 14

- S. Hafer 314 W. 8 S Erbfen 52 B. 12 S. Kartoffeln 225 B. 12 S. Der Biebftand ift ber beutend, 1801 maren vorhanden 208 Pferde, 20 Ochsen, 524 Kübe 206 St. Junquien, 80 Kalber, 750 Hammel, 1706 Schafe, 443 Schwelne, Konsumirt wurden 52 St. Rindvien, 297 Kalber, 120 Hammel, 121 Schafe, 364 Schweine, und zugezogen 11 Fohlen, 36 Kaiber, 546 Lammer und 387 Kerkel.
- Die Rubrif: verkauft, fallt gang weg. Der Wollgewinn betrug 225 fchw. Stein 5 Pfd. Die Stadt hat 4 Jahr, und Biehmartte, ein Konigl. Post: Accise, und Rebenzollamt von Wittitod.
- 9- Magistrat und Kammerei. Prihmalt ift eine Immediatsiadt. Der Nagistrat besteht aus 5 Personen, einem Direktor, 2 Burgermeistern, i Senator und i Stadtiekreiar. Die Kammerei, welche bas Dorf Giesensdorf und Unterthanen in Rubbier und Saarnow. 8 Rathohujen, über dies noch verschiedene Landerein Wiesen, Garten, eine Ziegelei und Holz bezieht, hatte eine Etnnahme 1719, von 830 Riblit. 20 Gr. 9 Pf. 1750 von 1136 Riblit. 8 Gr. 9 Pf. und 1800 von 2000 Riblit. 21 Gr. 8 Pf. und 1916 Riblit. 21 Gr. 6 Pf. Ausgarei.
- 10. Getstilchteit und Schullebrer. Bei der Stadtfliche fteben 2 Prediger: ein Paffor, der jur gieich Inipektor ber Pitywaltlichen Diegeie ift, und ein Diakonus. Det der Stadt oder Burger, schule 3 Lebrer: ein Rektor, der zugleich Frühprediger in der Stadt und Prediger zu Saarnow ift, ein Konrektor und ein Kantor. Bon der mil. en Stiftung, oder em Beiligengelithalpital, f. vben.
- II. Stadtmapen. Gin Wolf unter einer Linde und ein barüber fcmebenber rol er Moier.
- 12. Abgaben, Kalten und Feueranstalten. Im Jahre 1719 trug die Ziele 803 Rihle. 3 Gr. und 1730. 1033 Rihle. 12 Gr. 9 Pf. Der Accile Ertrag war 1719, 3228 Rihle. 3 Gr. 6 Pf. 1750 3340 Rihle. 5 Gr. 5 Pf. und 1770 2868 Rihle. 19 Gr. Der Servis betrug 1719 1395 Rihle. 7 Pf. 1730 352 Rihle. 13 Gr. 1 Pf und 1800 464 Rihle. 19 Gr. 6 Pf. In letterem Jahre die Einquartierung 430 Rihle. 21 Gr. 3 Pf Im 16ten Quinquennium war Prihwalk in der Feuerlogietät mit 89,135 Rihle. und im 17ten (1804) mit 189,070 Rihle. versichert, und hatte 1801, 155 Brunnen, 4 große, 325 hölzerne, 1 metallene Sprihe, 11 Feuerleitern, 360 Eimer, 7 Haken und 14 Wassertusen.

# 2. Die Stadt Megenburg.

- 1. Lage, Thore, Strafen. Meyenburg liegt im nordlichen Winkel des Kreises, unweit des Ursipungs der Stepenin, 20 Meilen von Berlin, 5 Meilen von Perleberg, mar ehedem fehr feft, hat noch hohe, aber hin und wieder eingefallene Mauern, Urberrefte von Ballen, zwei Thore, eine Haupt : und verschiedene enge Nebenstraßen.
- 2. Saufer und Feuerfielten. Biemlich gut gebauet, von Solg mit Fachwert.

| Der Ort hatte     | 1719    | 17 2 | 1750 | 17:0 | 1750  | 177c    | 178 | 179    | 1800 | ign k         |
|-------------------|---------|------|------|------|-------|---------|-----|--------|------|---------------|
| Raufer, maffine   | -<br>85 | 15   | 16   | -    | · _ · | -:      | ,   |        | 2    | <u> ពីរតែ</u> |
| - mit Strohd.     | 8       | 103  | 102  | 101  | 97    | 103     | 116 | 110 3  | 25   | 25            |
| Edrunente e e e e |         | 93   | 93   | 100  | 88    | 110 111 | 00  | 11 0 % | 68   | 21 1          |

5.000

- 3. Deffentliche Gebaube und Dublen. Die Stadtfirche, ein mafflyes Gefaute, fteht in ber Stadt auf einem Ri chhofe. Das Pfarrhaus und bie Schulgebaude befinden fich neben ber Riche. Dr. i Waffermubten und eine Windmuble an ber Stepeult, geboren ber Gereschaft.
- 4. Elimahner. 3m Jahre 1719 hatte ber Ort 129 Birthe, 235 Rinder und 43 Dienftboten.

| Im Jahre | Mani r. | Frauen. | Sohne. | Tóchter. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Mägbe. | Summe. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1702     | 112     |         | 43     | 95       | 9         | 4        | 10      | 10     |        |
| 1730     | 125     | 1.49    | 156    | 139      | 12        | 6        | 17      | 16     | 620    |
| 17.50    | 137     | 13x     | 211    | 223      | 7         | 3        | 9       | 8      | 730    |
| 1750     | 160     | 190     | 149    | 159      | 17        | 16       | 20      | 19     | 730    |
| . 1770   | 180     | 203     | 184    | 167      | 16        | 7        | 16      | 24 -   | 794    |
| 1780     | 175     | 210     | 177    | 193      | 16        | 13       | 11      | 31 -   | 828    |
| 1790     | 182     | 220     | 150    | 204      | 21        | 18       | 16      | 26     | 830    |
| 1800     | 231     | zlinj-  | 204    | 812      | 28        | 24       | - 13    | 26     | 1011   |
| 1801     | 234     | shi     | 202    | 212      | 26        | 15       | 20      | 32     | 1005   |

Der Ort hat feine Garnifon und gehort, in Abficht bes Rantons jum platten Lanbe.

5. Rabrung urb Bertehr. Aderbau und Biebzucht. Im Jahre ifico hatte Menenburg: 4 Accifer bebienten, 22 Aderburger, 1 Apotheter, 6 Mrmen, 9 Bader, 5 Boucher, 1 Rantor, 1 Drecheter, 2 Flets fder, 3 Gaftwirthe, 1 Glafer, 5 Dirten, 4 Dufidmiede, 3 Sutmader, 1 Raufmann, 7 Leinwober, 2 Rauf rer, 2 Magelidmiede, 2 Prediger, 2 Rathmanner, 1 Geiter, 2 Schleffer, 15 Schneider, fia Schuffer (!) 2 Stellmacher, 41 Tagelohner, 6 Lifchler, 1 Todtengraber, 2 Topfer, 1 Beifgeiber. Die 3 Buimacher far brigirten fur 152 Rithir. Gute, ber Beiggerber fur 123 Ribir. Leber, und bie Cemmeber arbeiteten 3m Jahre 1800 befanden fich in ber Stadt 3 Brauftellen, 7 Branntweinbiafen. Un. Dalx murben 8 Bip. 2 Schil. und an Schrot 2 B. 22 S. verbraucht. Die Quanitat bes in ben Schanklrugen tontumirten Getrantes ift nicht angegeben. Der Getreibeboon ift gut und ftrenge, boch bin und mieder etwas taligrundig. 3m Jahre ilit betrug die Aussaat ber Stadt, an Beigen 20 O. 8 D. ber Ertrag 3 B. 4 G. 14 Dl. an Rocten, ble Aussaat 47 B. 9 G. ber Ertrag 177 B. 3 S. 8 M. an Gerfte, Die Aussaat 20 B. 5 S. ber Ertrag III B. 3 S. 8 M. an Bafer, Die Ansjagt 46 BB. 21 G. ber Ertrag 93 BB 18 G. au Erbjen, bie Ausjagt 8 BB. 4 G. ber Ertrag 36 B. 18 C. an Biden, Die Ausfaat 3 B. 2 C. ber Cetrag 8 B. 6 C. an Rartoffeln, Die Auss fagt 29 B. der Ertrag 87 M. an Buchmeigen, ble Ausfaat 2 B. 7 G. der Ertrag 9 B. 4 S. Bon i B. 16 S. Ausfaat Leinsamen wurden 261 fl. Stein g Pfb. Flache und 174 St. 6 Pib. Bert gewonnen. Die Burgericaft befitt ein gut bestandenes Buchen : Eichen ; und Ellernhois von 1606 Morg. Die Biebjucht ift febr anfehnlich. 1801 waren 166 Pierbe, 6 Ochsen, 260 Rube, 178 Ct. Jungvieb, 114 Ralber, 69 Sammel, 56, Chafe und 233 Comeine vorhanden. Rontue mire murben i Rub, 15 Ralber, 40 Sammel, 19 Schafe und 192 Schweine. Bugegogen 14 Fohlen, 114 Ralber, 328 Lammer und 160 Fertel. Der Bollgewinn betrug 95 fcm. St. 10 Pfb.

- 6. Gerichtsbarkeit und Polizeiverfassung. Menenburg ift eine, den bortigen beiden abl. Familien v. Robr, beren Guter bei dem platten Lande aufgeführt find, gehörige Mediatstadt. Die obere Gerichtsbarkeit laffen die v. Rohr durch einen Justitiarius verwalten. Die Polizei und Jurisdict-volunt. hingegen verwaltet der Magistrat, weicher aus einem Burgermeister und 2 Rathmannern ber steht. Eine Kammerei hat der Ort nicht.
- 7. Die Stadt hat 4 Jahr, und Biehmartte, ein Accife, und ein Rebengollamt von Bittflod.
- 8. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Rirde fichen 2 Prediger: 1 Paftor und 1 Diakonus, jur Inspektion Prihmalt gehörig. Die Schule, eine Elementarschule wird von einem Kantor verseben.
- 9. Abgaben und Kassen. Die Ziese betrug 1730 81 Rible. 8 Gr. Die Accise 1719 550 Rible. 16 Gr. 7 Pf. und 1750 959 Rible. 2 Gr. 9 Pf. Der Servis 1719 40 Rible. 8 Gr. 1750 31 Rible. 10 Gr. 1770 31 Rible, 10 Gr. und 1800 114 Rible. 11 Gr.
- 10. Feueranstalten. Im ibten Quinquennium mar die Ctabt in ber Feuersozietat mit 51,500 Rible. und im i7ten (1803) mit 92,050 Riblir. versichert, und hatte iBor 96 Brunnen, 2 große Spriben, 4 Feuerleitern, 125 Eimer, 4 Hafferkufen.

### 3. Die Stadt Puttlig.

1. Lage, Thore Straffen. Puttlit liegt an ber Stevenib, 3 Mellen von Perleberg und 214 Mellen von Berlin. Bon ben Mauern, womlt die Stadt ehedem umgeben war, find nur noch Ueber, refte vorhanden. Uebrigens hat fie 3 Thore, zwei ziemlich breite und gerade gebanete Strafen und einen großen regelmäßigen Markeplat.

2. Saufer und Feuerftelten. Wie alle fleine Stabte von Solg mit Fachwert, boch gang nett gebaut.

| Der Drt hatte                                             | 1719 | 1722 | 1750 | 1740 | 175. | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1801 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Haufer mit Ziegeln. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | 104  | 109  | £10  | 111  | 117  | 117  | 118  | 136  | 142  |

- 3. Deffentliche Gebaube und Mublen. Die Stadtfirche, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts von Soiz mit gemauerten Fachern erbauet, worin ein v. Puttliftiches Erbbegrabnig befindlich ift. Die Pfarr, und Schulgebaude unweit der Kirche. Eine Baffermuble an der Stepenit, wor von das eine Thor das Mublenthor heißt, gebort der Herrschaft.
- 4. Einmobner. 3m Jahre 1719 batte Puttlit 113 Birthe, 217 Rinder und 60 Dienftboten.

5000

| Im Jahre | Månner. | Frauen. | Söhne. | Töchter. | Befellen. | Kurdite. | Jungen. | Magbe. | Summe. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 3722     | 116     | -       | 105    | 118      | 17        | 7        | 10      | 24.    | -      |
| 1730     | 137     | 165     | 127    | 148      | 9         | 10       | 18      | 37     | 65x    |
| 1740     | 139     | 181     | 166    | 166      | 7         | 10       | 10      | 32     | 711    |
| 1750     | 155.    | 184     | 114    | 142      | 18        | 53       | 16      | 16     | 678    |
| 1770     | 190     | 180     | 106    | 142      | 14        | 12       | EX      | 24     | 679    |
| 1780     | 155     | 193     | 186    | 176      | r4        | , To     | 16      | 20     | 770    |
| 1790     | 169     | 205     | 151    | 176      | 8         | 5        | 12      | 32     | 758    |
| 1800     | 198-    | . 224   | 166    | 182      | 30-       | 26       | 19      | 52     | 897    |
| 180E     | 205     | 220     | 176    | 180      | 28        | 24       | 2.5     | 50     | 907    |

Der Ort hat feine Barnifon, und gebort in Abficht bes Rantons jum platten Canbe.

- 5. Mabrung und Berfebr. Aderbau und Biefjucht. Die Stadt batte 2800: 4 Accifebebienten, 8 Aderburger, 1 Apothefer, 7 Armen, 13 Bader, a Bottder, 1 Burgermeifter, 3 Drecheler, 2 fleifcher, I Berichtebiener, 2 Blafer, 4 Dirten, 6 Dufichmiebe, 2 Butmacher, 2 Raufleute, 1 Rufter, 5 Leinweber, 2 Maurer, 1 Stadtmufitus, 1 Maffermuller, 2 Nadler, 5 Nagelichmiede, 1 Nachtwichter, 2 Pfeifenmacher, 2 Prediger, 1 Rathmann, 2 Sauler, 1 Geiler, 1 Scharfrichter, 3 Schlöffer, 11 Schneider, 48 Coufter, x Stellmacher, 2 Cabatespinnet, 28 Lagelohner, 4 Difder, 3 Topfer, 3 Beffgerber'- 2 Bimmerleute-Die hutmacher fabrigirten 1800 für 160 Rebir. Bute, Die 3 Beiggerber, mit 6 Arbeitern für 1850 Rthlr. Leder, und festen fur 850 Rthlr. im Auslande ab; Die Leinweber arbeiteten nur fur Lohn; ble 2 Tabaffpinner fabrigirten fur 260 Ribir. Tabat. Ueberhaupt verfertigten 17 Duvriere fur 2270 Riblir. Baaren. Der Berth ber roben Materialien betrug 1400 Riblir. 3m Jahre 1800 hatte bie Stadt 5 Brauftellen und 5 Branntweinblafen. In Daly murben 18 Bfp. 18 Schff. und an Schrot 7 B. 21 G. verbraucht, und 48 Tonnen Dier in ben Schankfrugen vergapft. Der Getreideboben ift von mittler Gute. Beigen wird wenig ober gar nicht gebauet. 3m Jahre 1801 betrug bie 2f ud faat bes Orte: an Roden, 30 Bip. ber Ertrag 75 B. an Gerfte, die Ausfant 8 B. 12 G. ber Ertrag 25 B. 12 C. an hafer, die Aussaat 30 B. det Ertrag 90 B. an Erbsen, Die Aussaat 1 M. 5 S. ber Ertrag 5 B. 20 S. an Biden, Die Aussagt 16 S. ber Ertrag 3 B. 8 S: an Rare toffein, die Ausfaat 26 B. der Ertrag 208 B. an Budweigen, die Ausfaat 1 B. ber Ertrag 5 B. Bon 2 B. 12 G. Aussaat Leinfamen murben 240 fl. Stein Rlache und 160 St. Berk gewonnen. Die Biebaucht ift giemlich bebeutenb. 1801 maren 100 Pferbe, 31 Ochfen, 239 Rube, 65 Stud Jungvieb; 10 Ralber, 474 Sammel, 54 Schafe und 266 Schweine vorhanden. Ronfumirt murben 9 Ochfen, 28 Rube, 46 Ralber, 106 Dammel, 72 Schafe, 2 gammer und 201 Schweine. Bugene gen B Fohlen, 46 Ralber, 96 gammer und 45 Fertel. Der Bollgem inn betrug 68 fcm. St. Das Bolg ber Burgerichaft ift jung und nicht vermeffen.
- 6. Gerichtsbarteit und Polizetverfassung. Puttlif ift eine, bem freiherrlichen Geschiechte von Puttlit gehörige, Meblatftabr. Bon ber Gerichtsbarkeit gehören i ben Freiherrn von Puttlit und ibem Magistrat, welcher aus einem Burgermeister und einigen Rathmannern besteht und zugleich bie Polizei verwaltet. Eine Rammerei hat ber Ort nicht. Die beiben abligen Guter gehören zum platten Lande, werden ber Burghof und Philippohof genannt, und zum Perlebergischen Kreise gerechnet.



- 7. Die Stadt fat 4 Jahr : und Biehmartte, ein Arcife : und Rebengoflamt von Perleberg.
- 8. Geiftlichkeit und Schullehrer. Bei ber Rirche fteben 2 Prediger: I Paftor, ber jugleich In, spektor ber Puttligischen Didgefe, und ein Diakonus, ber jugleich Rektor bei ber hiefigen Clementar, fcule ift. Außerdem noch eine Mabchenschule, welche ber Rufter verwaltet.
- 9. Abgaben und Kaffen. Die Biefe betrug 1719 154 Rible. 7 Gr. 7 Pf. Die Accife 1719 760 Rible. 3 Gr 8 Pf. und 1750 ri39 Rible. 19 Gr. 5 Pf. Der Servie 1800 115 Rible. 5 Gr.
- 10. Feueranstalten. Im isten Quinquennium mar ber Ort in ber Feuersozietat mit 29,790 Ribir. und im 17ten (1803) mit 60,550 Ribir. versichert und hatte 1801 47 Brunnen, 2 große, 96 holgerne und 2 metallene Sprifen, 5 Feuerleitern, 96 Eimer, 4 Hafferkufen.

## 4. Der Bleden Freienftein.

- 1. Lage. Freienstein liegt an ber Doffe, an ber Poststraße von Wittstock nach Plaue, 19 Mellen von Berlin und 5 Meilen von Perleberg, unwest ber Mecklenburgischen Grenze, ift gang offen und hat ... nur eine gerade Hauptstraße.
- 2. Feuerstellen und Ginwohner. Da biefer Ort gum platten Lande gehort, fo fann ich von ihm bie Dadrichten nicht in ber gewöhnlichen Form liefern.

| Freienstein<br>hatte | Feuerftel. | Männer.    | Frauen. | Cóhne. | Töditer.   | Gesellen. | Ancaste. | Jungen. | Mágde. | Gumme.     |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|----------|---------|--------|------------|
| 1750<br>1800         | 131        | 179<br>184 | 1/11    | 191    | 176<br>162 | -         | 6        | 7       | 11.    | 714<br>751 |

Darunter befanden fich 1800 3 angeseffene Solbaten, 4 bienende Unterthanenfihne, und 192 Enrollirte. 3um Orte gehoren 3 Baffer , und 1 Bindmuble.

3. Mahrung und Berkehr. Aderbau, Rübenbau und Blehzucht. Im Jahre 1800 hatte Freienstein:

1 Gutsbesißer, i Berwalter, 2 Förster, i Prediger, 2 Schullehrer, 7 Freihöse, 36 Besiher von Burgerhäusern, 16 Bubner, 23 Einlieger, 6 Krüger, 1 Gartner, 2 Böttcher, 2 Backer, 1 Fischer, 5 Hirten, 6 Leinweber, 2 Müller, i Maurer, 2 Rademacher, i Schlöffer, 3 Schneiber, 2 Schmiede, 7 Schuster, 1 Schäfer, 2 Tischler, i Zimmermann. Der Ort hat 781 kontribuable Husen ziemlich guten Landes. Die kleinen markischen Rüben, welche dei Freienstein gebauet werden, sind nächst den Teltower Rüben die besten in der Mark Drandenburg, und werden sehr gesucht. Der Ort hatte 1798, mit Einschluß des abl. Guts, eine Aussaat von 12 Schs. Weizen, 107 Wsp. 11 S. 2 M. Rocken, 42 B. 19 S. Gerste, 74 B. 9 S. Hafer, 14 B. 22 S. Erbsen, 4 S. Bicken, 13 B. 22 S. Kartossein, 11 S. 4 M. Buchweizen. Bon 3 B. 2 S. Aussaat Leinsamen wurden 426 kl. Stein 10 Pfd. Flacks und 219 St. 5 Pfd. Wert gewonnen. Der Hopfengewinn betrug 1 B. 6 S. Die Blehzucht ist, bei den vielen und guten Wiesen an der Dosse, von Bedeutung. 1801 war ren 440 Pferde, 18 Ochsen, 482 Kühe, 413 St. Jungvieh, 260 Kälber, 200 Hammel, 1435 Schafe und 204 Schweine in Freienstein vorhanden. Jugezogen wurden 80 Fohlen, 167 Kälber, 1050 Läms mer und 80 Schweine. Der Wollgewinn belief sich 1798 auf 75 schw. Stein.

- 4. Gerichtsbarteit. Feeienstein ift ein von Minterfelbischer Flecken, ohne Stadtgerechtigfeit, und wird die obere und niedere Gerichtsbarkeit durch einen Justitiartus, die Polizei hingegen von einem Burgermeister verwaltet. Das abl. Gut liegt in der Stadt, und gehort dem Lieutenant von Minter, feld daselbft.
- 5. Geiftlichkeit, Schullehrer und Abgaben. Bei ber Kirche im Orte fieht ein zur Inspektion Prihmalt gehöriger Prediger, bei der Elementarschule ein Kantor. Accife und Ziese entrichtet der Ort nicht, weil er zum platten Lande gehört; dafür aber muß er, außer den Pachten und Diensten an die Hertschaft, jahrlich 445 Athlie. 7 Gr. 6 Pf. Kontribution und 132 Athlie. Ravalleriegelber gesten, und hat ein Rebenzollamt von Wittstreck.

| Mame.                          | Quali-<br>tát.            | Zustand.                                                                                          | Scarcifici: | Menidien | Şufen. | Besiger.                                                   | Kirchl.<br>Verfas-<br>sung.                    | Addreß:<br>örter. |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Båcken-<br>thin.               | Kolonie,                  | unweit Kunow, zwischen 1747 und<br>1739 angelegt. 18 Budner und 6<br>Einlieger.                   | 18          | 31       | _      | v. Anobels:<br>dorf zu<br>Klette.                          | Eingepf.<br>in Kunew.                          | p. Kņrtļ          |
| Beverin.                       | Dorf.                     | 19 Bange, 2 Halbbauern, 4 Kofe faten, 2 Budner, 11 Emlieger. Baffermuhle.                         | 46          | - 10     | 58     | v. Bastinel:<br>ler, v. Wins<br>terfeld gu<br>Freienstein. |                                                | p.Prikw           |
| Blesendorf<br>Blasen-<br>dorf. | Dorf.                     | Sin Lehnschulze, 22 Gang: 6 Salbbauern, 1 Roffate, 3 Bidbiner, 6 Einlieger, Schmiede, Wud, muble. |             | 237      | 53     | Stift Heill:<br>gengrabe.                                  | Fil. v. Sa.<br>denbeck,<br>Isp. Prisi<br>walk. |                   |
| Voddin.                        | Dorf.                     | Em Lehnschulze, 8 Ganzbauern, 1 Einlieger.                                                        | 20          | 88       | 25     | Stift Heilis gengrabe.                                     | Filial von<br>Sarnau,<br>Isp. Priß:<br>walf.   | p. <b>Pri</b> ķw  |
| Wölfte.                        | Dorf<br>und Ber-<br>werk. | et , 4 Emlieger.                                                                                  | 13          | 97       | 24     | Stift Heille<br>gengrabe.                                  | Kil. v. Te:<br>dow Jip.<br>Vrigwalf.           | p.Prihw           |
| Breiten-<br>feld.              | Derf.                     | iin Lehnschulze, 3 Ganzbauern, 2 Linlieger.                                                       | 17          | 87       | 41     | Etift Beille<br>gengrabe.                                  | Fil.vKoll:<br>rep, Injv.<br>Prigival?.         |                   |
| Brügge.                        | Derf.                     | 2 Glangbauern, 6 Koffaten, 15 ginfteger, 2 Rabemacher, Schmiebe.                                  | 41          | 192      | 12     | v Rohr zu<br>Pentilin.                                     | Lilial von<br>Rohlsberf<br>Isp. Priß:<br>wait. |                   |
| Brünken-<br>dorf.              | 2161. Cut,                | nebft 4 Einliegern und einer Scharferei.                                                          | 10          | 42       | _      | von Möllen-<br>lendorf hie-<br>felbst.                     | Eingepf.<br>in Gr.<br>Wolters,                 | p.Priķw.          |
| Buchholz.                      | Dorf.                     | 18 Gaughauern, 2 Koffden, 2<br>Budner, 12 Ginlieger, 100 M.<br>Holz.                              | 45          | 195      | 'A).   | v. Winters<br>seld zu Freiens<br>stein.                    | Muttert.<br>Jip, Prig-<br>walf.                | p.Pritiv.         |
| Buckow.                        | Dorf.                     | 7 Bangbanern, 7 Koffaten, 2 Bild, ner, 9 Einlieger.                                               | 51          | 190      | (),    | Freih.v.Putt<br>its z.Puttliß.                             | Alliel von<br>Hertensch<br>Jip.Puttl.          | 1                 |

| Maine.                                | Quali-<br>tat.        | Zustand.                                                                                                        | Geuerftel. len. | Menschen | Sufen. | Befiger.                                                               | Rirchl.<br>Verfafe<br>fung.                  | Addreß-<br>drier. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Budden-<br>hagen,<br>Budenba-<br>gen. | Kolonies<br>borg,     | gwischen 1747 und 1750 bei Freien, ftein angelegt. G Halbbauern, 9 Budner, 2 Einlieger.                         | 17              | 95       | -      | Burgerfchaft<br>j. Freienfteni.                                        | Eingepf.<br>in Frei.ne<br>pein.              | p. <b>28(u)</b>   |
| Bullendorf                            | Abl. Gut              | nebst einem Einlieger, Ziegelei, Wassermuhle und Forsterwohnung.                                                | 4               | 32       | Probab | Obr. Lient.<br>v. Quilow.                                              | Eingepf.<br>in Mass                          | p. <b>Prih</b> w  |
| Coln, ober<br>Neu-Coln.               | Borwert,              | bei Fretenstein, nebst einem Gin, lieger, Ochaferei und Forsterwoh: nung.                                       |                 | 31       | -      | v. Winterfelb<br>zu Freiens<br>ftein.                                  | Eingepf.<br>in Freiens<br>ftein.             | p. Witts          |
| Crussow.                              | Siehe                 | Ardsow.                                                                                                         |                 |          |        |                                                                        |                                              |                   |
| Cunow.                                | Siehe                 | Runow.                                                                                                          |                 |          |        |                                                                        |                                              |                   |
| Damelack.                             | Dorf.                 | Ein Lehnschulze, 21 Gangbauern,<br>2 Roffaten, 3 Bubner, 10 Einites<br>ger, 1 Nabemacher, Schmiebe.             |                 | 176      | 26     | Stift Heilis<br>gengrabe.                                              | Fil. v. Ne.<br>Bow, Jip.<br>Navelb.          | p. <b>A</b> yrif  |
| Dannens walde.                        | Dorf und<br>Gut.      | 9 Ganzbauern, 2 Koffaten, 16 Budner, 20 Einlieger, Schmiede, Biegelei, Wassermuble, 1 Forster über 600 M. Holz. |                 | 307      | 24     | Prasident v.<br>Rohr, in<br>Cleve.                                     | Fil.vag.v.<br>Demer,<br>thin, Jip.<br>April, |                   |
| Eggers:                               | Borwerf,              | nebst 6Einliegern, Schaferel, For, sterwohnung und Biegelei, 800 M. Solg.                                       |                 | 53       | -      | Obr. Lieut.'v.<br>Heibebrandt.                                         | Eingepf:<br>juZuchen.                        | p.Prihn           |
| Ellersha-<br>gen.                     | Borwert<br>u. Rolonic | amifchen 1747 und 1750 etablirt. 9 Budner, Schäferei und Forfter, wohnung. 50 Dt. Dolg.                         |                 | 58       | -      | v. Avemann. blefelbft.                                                 | Eingepf.<br>in Robies<br>dorf.               | p.Prien           |
| Falkenha-<br>gen.                     | Dorf und<br>Sut.      |                                                                                                                 |                 | 297      | 44%    | v. Quigow ju<br>Gerbehagen.<br>v. Rohr ju<br>Mepenburg<br>und Penglin. | Mutterf.<br>Jip. Prigs<br>walk.              | p.Priew           |
| Frehne.                               | Porf und<br>Gut.      | 4 Gang, 7 Halbbauern, 6 Koffa, ten, 28 Einlieger, Schmiede, 1 Forfter über 800 M. Holz.                         | 63              | 28)      | -      | Minorenn.<br>Gebrid. v.<br>Gravenit.                                   | Filial von<br>Eccpenit,<br>Jip. Putts        |                   |
| Freienstein.                          | Idl. Gut,             | S. Flecten Freienstein.                                                                                         |                 |          |        |                                                                        | lig.                                         |                   |
| Garg                                  | Dorf und<br>Gut.      | 11 Gang, 2 Halbbauern , 1 Bud, ner, 12 Einlieger, 1 Rademacher, Schmiede, Wassermühle, 1 Forster.               |                 | 204      | 26     | Fr. Landesdie<br>v. Quisow.<br>Ob. Anim<br>Frener. v.<br>Knobelveorf.  | Mutterk.<br>Isp. Prigs<br>walk.              | p.Rleşfe          |

| Mame.                          | Quali-<br>tắt.        | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fenerstels<br>len. | Denist):: | Sufen. | Besiger.                                                  | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                      | Alddress<br>örter.   |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Gerbsha. gen, Gerhards. hagen. | 2161. Gut,            | nebft's Einliegern, Blegelei, Edid. ferei und Försterwohnung. 500 M. Holz.                                                                                                                                                                                                                                    | 9                  | 58        | -      | v. Quicow<br>histologi.                                   | Kil.vag.v<br>Falfenhar<br>gen Jujp.<br>Prigwall. | p.Prihw.             |
| Giesenha-<br>gen-              | Kolonie,              | unweit Gerdshagen. 4 Ganzbauern, 6 Budner, 4 Einlieger. Zwijchen 1747 und 1750 angelegt.                                                                                                                                                                                                                      |                    | 70<br>. : | _      | v. Quihow<br>zu Gerdsha<br>, gen.                         | Eingepf.<br>in Gerde,<br>hagen.                  | p.Prihw.             |
| Giesens:<br>dorf.              | Dorf.                 | Ein Lehnschulze, 18 Ganz, 2 Halb, bauern, 2 Budner, 17 Einlieger.                                                                                                                                                                                                                                             | 44                 | 214       | 40     | Kämmerel<br>zu Prigwalk.                                  | Ailial von<br>Prigivall,<br>Iv. Prigi            | p.Prihw              |
| Golm.                          | Rolonie               | von 4 Budnern, zwischen 1747 und                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 41        | -      |                                                           | iouti.                                           | p. <b>Pr</b> iķw     |
| Grabow.                        | Dorf.                 | 6 Gang,, 5 Salbbauern, 4 Rof. faten, 9 Cinlieger, 1 Zimmerma:"n.                                                                                                                                                                                                                                              | 33                 | 16)       | 20     | Minorenn.v.<br>Grävenit zu<br>Frehne.                     | Filial von Mertensd.<br>Ifp. Putte               | p.Prihw              |
| Gräven-<br>dieks-              | Mühle.                | Waffermühle, zwifchen Breitenfeld und Landenow.                                                                                                                                                                                                                                                               | I                  | 5         | -      | Stift Heil. Grabe.                                        | Eingepf.<br>zu Brei:                             | p.Prihw              |
| Strauch<br>Buhlik.             | Ferfihans             | in dem fogenannten Strud : oder Strandwalde von 1995 Morgen, auf der Wiften Feldmark Wiblin, den adl. Gatern Gerdshagen, Menenburg und Penhlin gemeinschaftl. gehörend.                                                                                                                                       |                    | 5         | _      | Die v. Rohr<br>und v. Qui-<br>tiow gemein-<br>schaftlich. |                                                  | p.Prihw              |
| Halenbeck.                     | Dorf und<br>Gut.      | Ein Lehnschulze, 14 Ganzbauern,<br>2 Roffiten, 9 Budbner, 11 Ginlies<br>ger, 1 Forfter.                                                                                                                                                                                                                       |                    | 226       | 22     | Stift Seil.<br>Grabe.                                     | Mutterk.<br>Isp. Prige<br>walk.                  | p. Wittst            |
| Hannholz.                      |                       | vor dem Remniger Thore bei Prig-                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  | -         | -      | v. Winterfeld                                             |                                                  |                      |
| Heidels<br>bergs-              | Milhle,               | Baffermüble, zwischen Blumen-                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                  | 8         | -      | Stift Heil.<br>Grabe.                                     |                                                  |                      |
| Heiligen-<br>grabe.            | Adl.Från-<br>lempife. | nebst einem Borwerk, Schaferei<br>und Försterwohnung. Ein Lehn<br>schulze, 2 Budner, 6 Einlieger,<br>t Krüger, Gartner, Wassermuhle.<br>3000 M. Helz. Das Fräuleinstift<br>ist aus einem chem. Eisterziens<br>Nonnenkloster entstanden, und be<br>fteht aus 1 Aebeissun, 1 Priorim<br>und 25 Konventualinnen. |                    | 159       |        | Stift Seil. Grabe.                                        | Fil. v. Te:<br>chow, Jip.<br>Prigwall.           | p.Prihw.<br>u. Wluft |

| Name.                       | Quali-<br>tat.                  | Zustand.                                                                                      | Feuerstel- | Nenschen | Şufen. | Befiger.                                                           | Rirchl.<br>Berfaf-<br>fung.                                | Abdreß<br>drier. |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Helle.                      | Dorf.                           | 13 Sanzbauern, 3 Koffåten, 8 Eins<br>lieger.                                                  | 35         | 132      | 273    | Die Frh. v. Puttlig zu<br>Pautow und<br>Wolfsbagen.                | Fil. v. Zar<br>cen Injp.<br>Puttlig.                       | p.Pritw          |
| Sociendorf                  | Etabliffer . ment.              | Befteht aus 4 Bilbnern.                                                                       | 4          | 36       | _      |                                                                    |                                                            | p.Prihn          |
| Hohe-Hei-<br>de-            | Theero:<br>fen und<br>Forsthaus | in der fogenannten Hohenheibe, bei Beiligengrabe.                                             | 2          | 5        |        | Stift Seil.<br>Grabe.                                              | Eingepf.<br>zu Peil.<br>Grabe.                             | p.Pritu          |
| Hoppen-<br>rade.            | Vorwerf<br>u. Kolonie           | iwischen 1747 und 1750 angelegt. 6 Budner, 8 Einlieger und Ziege, lei. 200 Dr. Holz.          | 16         | 107      | -      | Propriet.<br>Freger das.                                           | Fil.vag.v.<br>Gr.Mellc,<br>Jip.2dite.                      | 1 -411-411       |
| Jakobs-<br>bork.            | Dorf und<br>Gut.                | 5 Gangbauern, 3 Koffaten, 1 Bub, ner, 3 Einlieger.                                            | €0         | 101      | 16     | v. Jurgas.<br>Freih. v.<br>Puttlig zu<br>Pantow und<br>Wolfshagen. | nack.<br>Mat,<br>comb. v.<br>Trigliy,<br>Ijp. Putt<br>liy. | թ. <b>Դriફ</b> ո |
| Auf ber<br>Kammers<br>mark. | Jäger,<br>haus.                 | in bem Stabtholze (ber fogenann:<br>ten Rammermart) bei Prihmalt.                             |            |          |        |                                                                    |                                                            |                  |
| Rehrberg.                   | Dorf und<br>Gut.                | 9 Sanz , 6 Halbbauern , 2 Bild, ner , 14 Einlieger , Biegelei, 1 För, fer über 1400 Mt. Holz. | 34         | 225      | 26     | Rittm. v.<br>Winterfeld<br>daselbst.                               | Fil. v.Lins<br>denberg<br>Ifp. Prips<br>walk.              | p. Alr¢f         |
| Remniş.                     | Dorf.                           | Ein Lehnschulze, 14 Gangbauern,<br>4 Roffacen, 3 Budner, 9 Einter<br>ger, Waffermichte.       | 44         | 198      | 46     | Stift Hell.<br>Grabe.                                              | Mutterk.<br>Isp. Prig,<br>walk.                            | p.Prihn          |
| Rollrep.                    | Deef.                           | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbauern, 2 Roffaten, 8 Einlieger. Schmiebe.                            | 3i         | 173      | 27     | Stift Seil.<br>Grabe. v.<br>Klihmg.                                | Mutterk.<br>Ip. Prige                                      | p. April         |
| Ronden-<br>dorf.            | Borwerf<br>u.Kolonie            | zwischen 1747 und 1730 angelegt.<br>5 Budner, 3 Einlieger und 2<br>Maurer.                    | 9          | 58       | -      | Stift Beil.<br>Grabe.                                              | Nach Sar<br>denbeck<br>cingepf.                            | p.Prihw          |
| Kraingow<br>Krains.         | Dorf und<br>Gut.                | 6 Gangbauern, 4 Budner, 7 Ein-                                                                | 20         | 107      | 12     | v. Kliging zu<br>Demerthin.                                        | Eingepf.                                                   | p. Alehte        |
| Krempen. dorf.              | Dorf.                           | 7 Gang, 12 Halbbauern, 2 Bud, ner, 11 Einlieger, Wassermuhle.                                 | 41         | 209      | 27     | Kloster zu Stepenit.                                               | Eingepf.<br>in Stepes                                      | p. Prihw         |

| Name.                  | Qualis<br>tát.         | Zustand.                                                                                                          | Senerately | Menschen | Şufen. | Besißer.                                                       | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                   | Addreß.                 |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Allt - Kruf.<br>sow.   | Dorf.                  | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbauern, 1 Roffate, 1 Budner, 2 Einlieger.                                                 | 50         | 118      | 29)    | Stift Hell.<br>Grabe.                                          | Filial von<br>Remniß<br>Ifp. Pris<br>walf.    | p.Priķw.                |
| Meu-Kruf-<br>fow.      | Dors.                  | Ein Lehnschulze, 14 Ganzbauern, 1 Budner, 3 Einlieger.                                                            | 22         | 121      | 16     | Stift Heil. Grabe.                                             | Remnig<br>Jip. Priße                          | p.Prikw.                |
| Ruhbier.               | Dorf,                  | 24 (Bang) 2 Halbbauern, 1 Buds<br>ner, 29 Einlieger.                                                              | 58         | 28_      | 50     | Freih.v Putt, ille, ju Putt, lig. Ramme, tet zu Prig, walt.    | walk-<br>Mutterk.<br>Ifp. Prifi<br>walk-      | p.Priew.                |
| Runow.                 | Dorf,                  | Ein Lehnschulze, 25 Ganzbauern, 10 Koffaten, 16 Einlieger, Schmie be, Wassermuble.                                | 41         | 312      | 65     | v. Anobelse<br>dori 3. Alegte                                  | Filial von<br>Riegte,<br>Infp.Per,<br>leberg. | p.Rlette.               |
| Kusdorf,<br>Kuhsdorf.  | Dorf und<br>Gut.       | 14 Ganz, 1 Halbbauer, 5 Kofisten, 1 Budner, 11 Einlieger, Schmiede. 1200 M. Holz.                                 | 46         | 197      | 32     | Obrifilieut.v.<br>Quitow zu<br>Seehausen.                      | Mutterk.<br>Isp. Pris,<br>walk.               | p.Prikw.                |
| Laascke,<br>Lascke.    | Vorwerk<br>u.Kolonie   | Bublen 1747 und 1750 angelegt. 4 Bubner, 4 Einlieger, 1 3im, mermann, Schmiebe und Ferster, wohnung. 400 M. Solz. | 15         | 67       | _      | Freih v Puttility 3. Pantow                                    | Eingepf.<br>in Mans,<br>feld.                 | p.Prihw.                |
| Langenow,<br>Landenow. | Dorf.                  | Ein Lehnschulze, 9 Gangbauern, 5 Einlieger.                                                                       | 15         | 93       | 22     | Stift Seil.<br>Grabe.                                          | Filial von<br>Rollrep<br>Lip. Vris:<br>walk.  | p.Prihw.                |
| Gr.Langer-<br>wisch.   | Udl. Gnt<br>u. Kolonie | zwischen 1747 und 1750 etablirt.<br>12 Büdner, 4 Einlieger, 1 Försfter über 150 M. Holz.                          | 17         | 114      | -      | Der Landess<br>biroft.v.Richr<br>baselbst.                     | Eingepf.<br>in Echen-<br>hagen.               | p. Perleb.<br>u. Prihw. |
| Ml. Langers<br>wifdy.  | Vorwerk<br>u. Kolonie  | zwischen 1747 und 1750 etablirt, nebst 3 Budnern, i Einlieger und 1 Förster über 60 M. Holz.                      |            | 31       | -      | Freih.vPutts<br>litz-Pankow                                    | Eingepf.<br>in Helle.                         | p. Perleb.<br>u. Prihw. |
| Lindenberg             | Dorf,                  | Ein Lehnichulze, 17 Ganzbauern,<br>3 Roffdten, 3 Budner, 10 Einlie<br>ger, Schmiede, Windmuhle.                   | 40         | 239      |        | v. Klinggråf.<br>v. Anobelsd.<br>v. Winterfeld<br>zu Kehrberg. | -Mutterk.<br>Ifp. Prige<br>walk.              | p. Klette.              |
| Luggen-                |                        | nebst 2 Einliegerit.                                                                                              | 5          | 55       | 2      | Der Kapie. v.<br>Wartenberg<br>daselbst.                       | Eingepf.<br>3uTuchen.                         | p. Perleb.              |
| Mariens<br>flicss      | Kloster.               | S. Stepenis.                                                                                                      |            |          |        |                                                                |                                               |                         |

| Mame.             | Quali-<br>tát.      | Zustand.                                                                                                                  | Zener ret. | noch Junglie    | Şufen. | Befiger.                                                             | Kirázl.<br>Verfaf<br>jung.                         | Alddreß orter.   |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Mertens,<br>dorf: | Dorf.               | 18 Ganzbauern, 1 Kostate, 5 Bûb,<br>ner, 14 Einlieger, 1 Förster.                                                         | 52         | 251             | 28%    | Die Freih. v.<br>Puttlitz zu<br>Puttlitz und<br>Wolfshag.            | Mutterk.<br>Ip. Putt.                              | p.Prihw          |
| Mesendors         | Dorf und<br>Gut.    | 5 Gang, & Halbbanern, 2 Koffår<br>ten, 10 Emlieger, Windmuhle,<br>Ziegelei, 400 M. Holz.                                  | 30         | 152             | 14     | Der Lieuten.<br>v. Flothow<br>daselbst.                              | Filial von<br>Ausdorf<br>Isp Prigs                 | p. <b>Pri</b> hw |
| Meyens<br>burg.   | 3wei abl.<br>Guter, | in der Stadt Meyenburg, nebst 4<br>Budnern, 8 Einliegern, 2 Was-<br>sermühlen, 1 Abindmuble, 2 yer-<br>stern, 50 M. Holz. | 22         | 76              | -      | Der Lieuten.<br>v. Rohr daß,<br>der Lieuten.v.<br>Rohr zu<br>Penglin | Rirche in<br>Menen-<br>burg.                       | ր. Ձներ          |
| Mittele<br>Muhle. | Wassers<br>muhle,   | nebst einem Einlieger, zwischen Fal-                                                                                      | 0          | 14              | -      | Stift Hell.<br>Grabe.                                                | ,                                                  | p.Prihw          |
| Menhaus fen.      | Rolonie,            | von 8 Bubnern, 1782 auf ber Felbmart Garnow bei Pribwalt angelegt.                                                        | 8          | 19              | -      | Kammerei zu<br>Prigwalt.                                             | Eingepf.                                           | p.Prign          |
| Miemers lang.     | Dorf.               | to Bangbauern, 1 Bubner, 5 Ein, fieger, 2Saffermuble, die aber nach greienftem gebert.                                    | 21         | 115             | 30     | v. Winterfeld<br>zu Freienstein                                      | Filial von<br>Freiens<br>ftein Infp.<br>Prifivali. | p. Wimf          |
| Panctow.          | Dorf und<br>Gnt.    | 18 Ganz,, 2 Halbbauern, 2 Kofiaten, 1 Budner, 18 Einlieger, Schmiede, Waffermuble. 300 M. Holz.                           | 57         | 227             | 511    | Freih.vPutte<br>lig hief.                                            | Filial von<br>Ruhlter<br>Ijp. Pris.<br>walf.       | l. Perlet        |
| Penflin.          | Abl. Gut,           | nebst z Einliegern, Schäferei und Forferwohnung. 214 Dt. Solz.                                                            | 11         | 69              | -      | Der Lieuten.<br>v. Rohr hies.                                        | Filial von<br>Meyenb.<br>IpPrigiv                  | p. Winfi         |
| Próddóhl.         | Dorf.               | 3wei Lehnschulzen, 23 Ganzbauern,<br>2 Kossaten, 1 Dubner, 12 Einlies<br>ger, Schmiebe.                                   |            | <sup>2</sup> 53 | 55     | Die v. Quie<br>how.                                                  | Fil.v. Fals<br>fenh. Ipp.<br>Prifivatt.            | p.Prihw          |
| Rapsha.<br>gen.   | Dorf und<br>Gut.    | 8 Gangbauern, 2 Budner, 11 Eine lieger.                                                                                   | 25         | 132             | 16     | Die v. Rohr.                                                         | Fil. v. Has<br>lenbeck,<br>Ifp. Prifs<br>walk.     | p.Prihw          |
| Reckenthin        | Dorf.               | Ein Lehnschulze, 18 Ganzbauern,<br>2 Roffaten, 1 Budner, 5 Einlie-<br>ger, 1 Rademacher, Schmiede.                        | 50         | 174             | 42     | v. Anchelse<br>borf zu<br>Rieuge.                                    | Muttert.<br>Ip. Prige<br>walt.                     | p.Prihw          |
| Rohlsdorf.        | Dorf.               | 2 Lehnschulzen, 21 Ganzbauern, 9 Einlieger, Schmiebe.                                                                     | 49         | 193             | 271    | v. Grävenit<br>Erben. v.<br>Rohr.                                    | Mutterk.<br>Jip. Prig:<br>walk.                    | p.Prihw          |

| Name.                                   | Quali-<br>tat.                | Zustand.                                                                                                  | S:merfieb | Menjden     | Şufen | Besiher.                                                | Kirdyl.<br>Verfaf-<br>fung.                     | Abdreß<br>örter. |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Saadens beck.                           | Dorj.                         | 3wei Lehnschulzen, 10 Ganze 12 Halbbauern, 4 Kossaten, 5 Babener, 13 Einlieger, Schmiede, 2 Bassermühlen. | (1)       | 2 58        | 56    | Suft Heil.<br>Grabe.                                    | Nutterk.<br>Isp Pris<br>walk.                   | p.Prlew          |
| Saarnow.                                | Dorf.                         | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbauern,<br>1 Kostate, 2 Budner, 7 Einlieger                                       | 59        | 1.j0        | 37    | Rämmerel in<br>Prinwalt.<br>Stift Heil.<br>Grabe.       | Wird vom<br>Reftor in<br>Prigwaif<br>furits.    | p.Prihw          |
| Schmar: fow.                            | Rolonie,                      | zwischen 1747 und 1750 angelegt.<br>3 Halbbanern, 4 Budner, 1 Ein-<br>lieger, 1 Hirte.                    |           | 35          | =     | Minorenne v<br>Gravenit.                                | Eingepf.<br>zu Mers,<br>tenederf.               | p.Prihiv         |
| Schmoldte                               | Dorf.                         | 34 Ganzbauern, 27 Einlieger, Schmiebe.                                                                    | 71        | 347         | -     | Die v. Rohr.<br>zu Martenb.<br>und Penhlin.             | Filial von<br>Meyens<br>burg Isp.<br>Prigwalf.  | p. Witts         |
| Schone:<br>beck.                        | Out,                          | 8 Gangbauern, 2 Einfleger.                                                                                | 19        | 103         | 4+    | Stift Seil.<br>Grabe.                                   | Mutterk.<br>Ifp. Pris,<br>walk.                 | p. Kyriţ         |
| Schonha-<br>gen.                        | Dorf und<br>Gut.              | 26 Gang, 1 Halbbauer, 1 Koffår<br>te, 2 Bubner, 15 Einlieger.                                             | 61        | 258         | 381   | Der Landess<br>direkt.v Rohr<br>Kämmeret<br>Prihwalk.   | Mutterk.<br>Ijp. Priga<br>walk.                 | p.Prihw          |
| Schönha.<br>gensche                     | Wasser,                       | auf bem Schonhagenschen Felbe, an ber Prigwallischen Grenze.                                              | I         | 9           | -     | Kammerei<br>Prihwalk.                                   |                                                 | p. Kyriţ         |
| Schreps<br>fow.                         | Dorf und Gut.                 | Ein Lehnschulze, 18 Gang, 1 Halb-<br>bauer, 5 Bubner, 14 Einlieger,<br>Schmiede:                          |           | <b>27</b> U | 40    | Der Maj. v.<br>Klinggråf. v.<br>Knobelsborf.            | Mutterk.<br>Ifp. Prig:<br>walk.                 | p. Klette        |
| Seefeld.                                | Vorwerk.<br>und Kolos<br>nic, | awischen 1747 und 1750 etablirt. 8 Budner und eine Schaferei.                                             | 15        | 38          | -     | Der Mittm.v.<br>Winterfeld<br>daselbst.                 | Eingepf.<br>in Such:<br>helz.                   | p.Pritw          |
| Gillmers:<br>dorf,<br>Gellmers<br>dorf. | Vorwert<br>und Rolo,<br>ute,  | 1752 auf einer wusten Feldmart erbauet. 5 Ganzbauern, 17 Lud, ner, 9 Emtlieger, Windmuhle und Forfteret.  | 22        | 167         | -     | Der Generali<br>lieut. v. Romi<br>berg in Steti<br>tin. | Eingepf.<br>in Mer-<br>tensdorf.                | p.Prihw          |
| Steffens-                               | Dorf.                         | 15 Gange, 5 Halbbauern, 1 Bildener, 14 Einlieger.                                                         | 42        | 170         | 37    | v. Bastineller<br>v. Rohr. v.<br>Jürgaß.                | Filial von<br>Econhai<br>gen Jujp.<br>Prigwalt. | p.Prikw          |

5.000

| Mame.                                     | Qualis<br>tắt.       | Zustand.                                                                                                     | Teneritel: | Menschen | Hufen. | Besitzer.                                               | Rirchl.<br>Berlaf-<br>fung.      | Abdreß.                    |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Stepenig. Dorf, ad Fraukir firft und Gut. |                      | dein bauern, tr Koffaten, 5 Bildner, und 17 Ginlieger, Ochmiede, Maffer,                                     |            | 312      | 30     | Stift Stepes<br>nith ober Mas<br>rien , Flies.          | Mutterl.<br>Dip. Putte<br>lig.   | Prihm.                     |
| Stolpe.                                   | Kolonie,             | zwischen 1747 und 1750 nahe bei<br>Krempendorf angelegt. 11 Budner.                                          |            | 37       | -      | Stift Stes<br>penit.                                    | Eingepf.<br>in Siepe.<br>nit.    | p.Prihw                    |
| Streckens<br>thin.                        | Dorf und<br>Gut.     | Ein Gangbauer, 4 Einlieger.                                                                                  | 7          | 32       | 1      | Ariegestäs<br>thur v. Bas<br>junelier.                  | Eingepf.<br>in Bever<br>ring.    | p.Prihw                    |
| Strecken-<br>thinsche                     | Wasser,<br>mühle,    | wifchen Stredenthin und Drige<br>valt, gehört aber zu feinem von<br>beiden Dertern.                          |            | -        | -      | Ein Eigen/<br>thumer.                                   | Eingepf<br>in Bever<br>ring.     |                            |
| Techow.                                   | Dorf.                | Ein Lehnschulze, 20 Gang, 6<br>Salbbauern, 4 Koffaten, 3 Bich-<br>ner, 18 Einlieger, Schmiede.               |            | 316      | 53     | Stift Heil.<br>Grabe.                                   | Mutter k.<br>Jip. Prips<br>walk, | p. <b>Prih</b> w<br>u. Wuh |
| Trigliß.                                  | Dorf und<br>Gut.     | 10 Gang, 5 Salbbauern, 5 Roffiten, 8 Budner, 27 Emlieger, 1<br>Bifdler, Schmiede, Waffermable,<br>1 Forfter. |            | 295      | 27     | Der Forst:<br>rath v. Jur-<br>gas zu Kür-<br>stenwalde. | Mutterk.<br>Ip. Putt<br>lip.     | p.Prihw                    |
| Tuchen.                                   | Dorf.                | 14 Gang: 1 Saldbauer, 3 Rofifaren, 1 Budner, 4 Emlieger, 1<br>Rademacher.                                    |            | 153      | 82     | v. Anobeler<br>dorff.Rlette.                            |                                  |                            |
| Vettin.                                   | Porf und<br>Gut.     | Duduer, 9 Einlieger, Waffer, milble.                                                                         | 29         | 171      | 71     | Der Rittm.<br>v. Winterfeld<br>ju Kehrberg.             | benberg,                         |                            |
| Warns, borf.                              | Rolonic<br>n.adl.Gut | 12 Bubner, (1752 angebauet) 2<br>Einlieger, Windmuble, 1 Forster                                             |            | 95       | !      | Dernitum.v.<br>Luck bas.                                | 1                                | p. Winfi                   |
| Wegs<br>Muhle.                            | Wasser:<br>mühle,    | zwischen Prigwalf und Beverin.<br>gen, auf der Grenze.                                                       |            | 11       | -      | Rlofter Ster<br>pentig.                                 | Eingepf.<br>zu Beve-<br>ringen.  | p.Prign                    |
| Welle, oder<br>Gr. Welle.                 |                      | Ein Lehnschulze, 17 Bang, 2 Spalb.                                                                           | 1 40       | 213      | 58     | Die v. Sale                                             | Muttert.<br>Ifp. Wils.           | p.Rlette                   |

| Manie.                | Manie. Quali- Zustand. |                                                          | Seneritels | Meniden | Şufan. | Vestiger.                                    | Rirchs.<br>Verfas-<br>sung.                      | Addreß=<br>örter. |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Willmers dorf.        | Dorf.                  | 12 Gangbauern, 7 Emlieger.                               | 25         | 112     | Ç0     | Etlit Heil.<br>Grabe.                        | Jilial von<br>Rennig<br>Jip. Pribi<br>wall.      | p.Prihm.          |
| Gr. Wol-<br>tersdorf. | Dorf.                  | 10 Gang, 2 Halbbauern, 3 Bito, ner, 6 Einlieger.         | 27         | 109     | 92     | v.Millenderf<br>v.Flothow. v.<br>Heidebrand. | Filial von<br>Necken,<br>thin, Isp.<br>Pripmatt. | p.Prihw.          |
| Kl. Wol. tersborf.    | Dorf.                  | Ein Lehnschulze. 8 Ganzbauern, 1<br>Bubner, 2 Einlieger. | 16         | 83      | 19     | Stift Seil. Grabe.                           | Filial von<br>Edvine-<br>beck Jusp.<br>Pribmail. | p.Prihw.          |

#### Biertes Rapitel

#### Der Mittstockische Kreis.

- 1. Lage. Grenzt gegen Cuben und Often an ben Rpribifden und Ruppinifden Rreis, gegen Morben an die Berzogthumer Medienburg und gegen Beften an den Prihmaltifden Kreis. Die beiden Dorfer Bertfprung und Teeh liegen, mit ihren Territorien, gang ifoliet im Apribifden Rreife.
- 2. Große. Der Rreis erftredt fich, ber Lange nach, von Tefchendorf bis Rl. Zerlang und hat einen Bid denraum von 8% | Deilen.
- 3. Oberflache. Die nordwestlichen Theile bes Rreifes find eben und haben einen febr guten fruchtbar ren Boben, die bstilchen aber, swischen Zechlin und Wittsteck, find hoch, sandig und unfruchtbar. Subs lich von Wittstock befindet sich ber sogenannte, im dreißigjährigen Rriege bekannt gewordene, Scharfeberg, die hochste Unbobe im Rreife, welche langs ber Doffe mit ebenen Gegenden ums geben ift.
- 4. Gewäffer. Die Doffe burchftromt ben Kreis von Norben nach Suben. Im norboftlichen Bin, tel giebt es viele und jum Theil ansehnliche Seen z. B. bei Zechlin, Luhme, Repente, Dranfee, Berlinchen zc. welche mit ber Doffe, bem Rhin, ober mit andern Gewässern im Mecklenburgischen, in Berbindung fteben, und großentheils sehr fischreich find.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Landes im Jahre 1801: 4 Ebelleute mit Gutern, 2 Genes ralbeamten, 1 Ronigl. Bebiente, 16 Berwalter und Unterpachter, 6 Forst und Jagdbedienten, 8 Prediger, 25 Schullehrer und Rufter, 24 Frei und Lehnschulgen, 12 Sehschulgen, 10 Muller, 291 Ganzbauern, 8 Palbbauern, 75 Ganz 15 Halbkoffaten, 335 Rathner und Budner, 126 Altssicer, 4 Kruger, 31 Schafer, 12 Hopfen und Kreiegartner, 1 Gartner, 1 Bertcher, 3 Backer, 2 Fischer, 1 Felbschere, 59 Hitten, 16 Leinweber, 6 Maurer, 6 Rabemacher, 15 Schanktruger,

M m m

12 Schmiede, 7 Schufter, 12 Schneiber, 2 Topfer, 3 Tifchler, 4 Theerbrenner, 1 Ziegeistreicher, 11 Zimmerleute, 225 Einlieger, 1 abl. Wittme, mit einem Gute, 6 Bauerwittmen mit Sofen, 5 Roffatenwittmen m. B., 16 Budnerwittmen. Die Rlaffen ber Stabtbewohner S. Bittsied.

Anzahl der Wohnungen. Im Jahre 1801, eine Stadt, Bittstod, I Fleden, Zechlin, welcher aber zum platten Lande gerechnet wird, 33 Dorfer, 3 Königl. Domanenamter, Goldbeck, Bittstod und Zechlin, 5 Königl. Zeitpachtvorwerte, I Königl. Zeitpachtmeierel, 8 Königl. Erbpachtmeierein, 4 abl. Gater, 1757 Fenerstellen und zwar 1223 auf dem Lande und 534 in Wittstock, 2 Ziegeleien, 4 Theerofen, 7 Wasser, und 3 Windmublen.

| Im Jahre | hatten     | Manner. | Frauen. | Cohne. | Töchter. | Bejellen. | Anechte. | Jungen | Mágbe. | Gumme. |
|----------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 1800     | Pl. Land.  | 1337    | 1507    | 1.485  | 1569     | _         | 373      | 164    | 355    | 6593   |
|          | Stadt. , , | 702     | 789     | 645    | 651      | 138       | 82       | 155    | 579    | 3521   |
|          | Summe.     | 2039    | 2296    | 2130   | 1020     | 138       | 455      | 299    | 734    | 10114  |
| 1801     | Pl. Land.  | 1378    | 1469    | 1464   | 1350     | -         | 364      | 117    | 347    | 6489   |
|          | Stadt. s   | 769     | 896     | 625    | 724      | 195       | 117      | 79     | 319    | 3724   |
|          | Militar.   | 68      | 36      | 24     | 32       |           | _        | -      | -      | 160    |
|          | Summe.     | 2215    | 2401    | 2113   | 2106     | 195       | 481      | 196    | 666    | 10373  |

Darunter befanden fich 1801, auf bem Lande 26 angeseffene Soldaten, 67 blenende Unterthanenfohne, 1751 Enrollirte und 808 Enrollirte in Bittftod.

6. Produktion. Die besten Getreibegegenden sind bei Wittstock, Papenbrock, Wulfereborf, Bernis dow it. Die schliechtesten und kaum jum Buchweizenbau tauglichen zwischen Schweinrich, Zechlin und Wittstock. Der Kreis hat 667% kontribuable Hufen. Die Ritter und städtischen Husen kann ich nicht angeben.

| Ausfaat.       |    | cişe |   |           | ađei |    |           | erst |   |             |   |     |          |    | 4   |    |    |    |    |    |   |   | Nar       |   |   |    | deize | п. |
|----------------|----|------|---|-----------|------|----|-----------|------|---|-------------|---|-----|----------|----|-----|----|----|----|----|----|---|---|-----------|---|---|----|-------|----|
| im Jahre 1798. | W  | e    | ऋ | 23        | 8    | M  | 33        | e    | M | 23          | ટ | 372 | B        | 0  | 970 | 8  | 70 | 13 | 0  | M  | 8 | M | Œ         | e | M | 93 | 9.    | T. |
| Land           | 5  | - 13 | = | 455<br>68 | 23   | 7  | 130<br>35 | 5    | 7 | <b>3</b> 09 | 6 | 13  | 28<br>13 | 3  | 8   | _  | 6  | 2  | 3  | 6  | - | 7 | 206<br>62 | 7 | 8 | 72 | 22    | 9  |
| Cumme.         | 13 | 2    | - | 523       | 23   | 17 | 165       | 3    | 7 | 379         | 6 | 13  | şt.      | 20 | 8   | -1 | 6  | 6] | ıb | 6, | - | 7 | 268       | 7 | 8 | 76 | 22    | 9  |

Hopfen wird nur zur Konsumtion gewonnen, 1798, 14 Wsp. 3 Schfl. 10 Meh. 329 Worg. waren mit 1695 Pfd. Kleesamen besäet. Bon 15 AB. 8 S. 13. M. Aussaat Leinsamen wurden 1081 fl. Stein 1 Pfd. Flachs und 1004 St. Wert gewonnen und selbst verbraucht. Holz hat der Kreis hinlänglich. Das Areal der Forsten betrug 1798, 50,882 M. 176 Muth. wovon 39,411 M. 176 Muth. zu den Königl. Forstberitten Zechlin, Wittsford und Goldbeck, 671 M. zu den Gütern und Odersern und vo,800 M. der Stadt Wittsfort gehören.

Die Biebjucht ift der Oberfidde bes Rreifes angemeffen, und am ftarfften in ben Deffegegenben.

- 5 xxxlx

|           |    |   | Vo    | rhand  | en-    |       | Mirtl  |        | No    | njumi  | rt.    | B     | erlauf | l.     | 34    | gczog  | en.    |
|-----------|----|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Im I      |    | e | Land. | Gtabt. | Summe. | Land. | Stadt. | Summe. | Land. | Ctabt. | Gumme. | Land. | Stadt: | Summe. | Yand. | Stabt. | Summe. |
| Pferde.   | 5  | 8 | 1551  | 236    | 1787   | 1455  | 236    | 1691   | -     | _      | -      | 141   | 10     | 153    | 355   | 15     | 370    |
| Defen.    | ٤, | 8 | 1640  | 44     |        | 1636  |        | 1630   | 37    | 82     | 119    | 251   | 15     | 266    | -     | 12     | 12     |
| Rube. 1   | 8  | £ | 2191  | 428    | 2619   | 2173  | 428    | 2601   | 107   | 105    | 213    | 215   | 3~     | 275    | -     | 60     | 60     |
| Jungvieh. | s  | 8 | 1338  | 48     | 1386   | 1383  | 48     | 1451   | -     | _      | - 1    | 18    | 3      | 21     | -     | 23     | 23     |
| Milber.   | 8  |   | 1118  | 81     | 1199   |       | 81     | 731    | 187   | 621    | 803    | 147   | 28     | 175    | 916   | 38     | 95     |
| Hammel.   | 2  |   | 5521  | 250    | 5774   | 5613  | 250    | 5893   | 83    | 717    | 805    | 1365  | 215    | 1578   | -     | 200    | 200    |
| Schafe.   | £  | 8 | 9635  | 1401   | 11006  | 9505  | 1,501  | 10,703 | 1392  | 3/io   | 1752   | 156   | 408    | 564    | -     | 290    | 290    |
| Lammer.   | 3  | 3 | 4889  | 490    | 5379   | 3093  | 490    | 3583   | 7     | 10     | 17     | 440   | 13     | 453    | 4662  | 495    | 5155   |
| Comeine.  |    | 3 | 3202  | 1660   | 4862   | 2623  | 1660   | 4283   | 1967  | 1521   | 2888   | 517   | 315    | 832    | 1.190 | 328    | 1818   |

Der Bollgewinn betrug 1798, 1129 fcm. St. 3 Pfb.

7. Rirchliche Berfassung und Abgaben. Der Kreis gehört ganz und gar zu ber geistlichen Inspektion in Wittstock. Die Abgaben ber Stabt S. Wittstock; bes platten Landes im Jahre 1800 2213 Ribir. 5 Gr. Kontribution und 1002 Ribir. 21 Gr. 2 Pf. Ravallerlegelb.

#### Die Stadt Wittftod.

- 1. Lage. Wittstock, die einzige Stadt in dem nach ihr benannten Rreise, liegt an der Doffe, von der ein Arm die Stadt durchfließt. 6% Meilen von Perleberg und 16% Meilen von Berlin, an der Postsftraffe von Berlin nach Guftrow.
- 2. Thore, Mauern und Straffen. Ehebem drelfache Balle und Graben, welche aber größtentheils abgetragen find. Der Ort ist mit einer Mauer umgeben und hat 3 Thore: das Aprihische, Robels sche und Groper Thor. Ueberdies noch ein Thor, nach dem Amte zu, das Burgthor genannt. Ift gut gebauet und hat ziemlich breite und gerade Straffen. Die vorzüglichsten sind: die Burgstraffe, Markt, Ketten : Bau ; und Robelschestraffe. Der Marktplat ift geräumig und regelmäßig,
- 3. Saufer und Leuerstellen in und vor der Ctadt, jedoch mit Ausschluß des Minte und ber Burg oder Burgfreibeit, welche jum platten Lande gehoren.

| Die Gtadt hatte       | 1719 | 1722      | 1730 | 1740      | 1750      | 1770 | 1780 | 1790       | 1800 | 1801 |
|-----------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------|------|
| Sauser mit Ziegeln. : | 122  | 442<br>30 | 493  | 500<br>78 | 516<br>89 | 528  | 532  | 533<br>105 | 531  | 531  |
| Bufte Stellen.        | 51   | 31        | 1.   | -         | 2         | 2    |      |            |      |      |

4. Deffentliche Gebande und Mablen. Die Marten ober Stadtfirche, eine gang gewölbte, aber nur niedrige, nach und nach vergrößerte, maffive Rirche, mit einem fpigen Thueme. Das Seille Mmm 2

gegeisthospital, fur 6 Stadtarmen, mit einer Rirche, worln die Reformirten ihren Gottesbienft halten. Das Unnenhospital ift eingegangen. Die Pfarr, und Schulgebaude befinden sich in der Mabe der Rirche. Das Rathhaus ist ein anschnliches, großes Gebaude auf der einen Seite des Marktplages. Die Stadt hat 3 Baffer, und 2 Bindmublen.

5. Einwohner. Mittflock ift bie vollreichste Stadt in ber Prignit. Im Jahre 1719 hatte fie 829 Wirthe, 882 Kinder und 545 Dienstboten:

| Im Jahre | Stand.        | Manner.   | Frauen.   | Sóhne.    | Tódice. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Mágde. | Summe.       |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------------|
| 1722     | Civil. , ,    | 459       | _         | 474       | 535     | 138       | 44       | 89      | 210    |              |
| 1730     |               | 507       | 526       | 477       | 533     | 125       | 56       | 62      | 176    | 2/62         |
| 1740     |               | 531       | 605       | 489       | 510     | 52        | 39       | 61      | 190    | 2507         |
| 1750     |               | 627       | 678       | 452       | 535     | 125       | 48       | 104     | 276    | 2815         |
| 1770     |               | 66a       | 786       | 50.5      | 591     | . HIE     | 81       | 57      | 238    | 3081         |
| 1800     | Civil. , ,    | 652       | 791       | 452       | 6=3     | 131       | 66       | 97      | 265    | 5082         |
|          | Milliedr. : 1 | 65        | 25        | 23        | 21      | -         | _        |         | -      | 13.5         |
|          | Summe.        | 717       | 816       | 475       | 6.50    | 131       | 60       | 97      | 265    | 3216         |
| 3790     | Civil. 1 1    | 649<br>65 | 733       | 535<br>36 | 663     | 163       | 69       | 70      | 2 14   | 31.51<br>165 |
|          | Summe.        | 714       | 20<br>762 | 571       | 793     | 163       | 69       | 70      | eje    | 3306         |

Wegen ber Jahre 1800 und 1801 vergleiche man die Kreiseinleitung. Im Jahre 1801 befanden sich und ter ben Einwohnern 4 Judensamilien mit 29 Individuen. Die Garnison besteht aus einer halben Eskabron des Kavallerieregiments Nr. 2 in Kyrib, ju bessen Kauton der Ort auch gehört. 1801 zählte man 808 Enrollirte.

6. Dahrung und Bertebr. Lebhaft. Tudmaderet, Aderban, Biebjucht, Brauerel und Brennerel. 3m Johre 1800 hatte ble Ctadt: 12 Accijebedienten, 22 Aderburger, 1 Apotheter, 28 Armen, 1 Baber, 2 Barbiere, 1 Bauinfpettor, 23 Bader, 12 Bottcher, 6 Branntweinbrenner, 6 Brauer, 1 Buchbinder, 2 Burgermeifter, I Ralfulator, I Ranter, 3 Drechsler, 4 Farber, 7 Fleifcher, 1 Baftwirth, 2 Bartner, 3 Belbgiefer, 1 Gerichtebiener, 1 Blafer, 2 Bolbidimiede, 3 Sandichuhmacher, 9 Sirten, 8 Sufidimiede, 7 hutmacher, 2 Juftigtommiffarten, 4 Judenfamilien, 9 Raufleute, 2 Rlempner, 4 Knopfmacher, 4 Rurich, ner, 1 Rufter, 5 Leinweber, 3 Lohgerber, 10 Lingeniche Badenirager, 4 Maurer, 1 Medicin. Dottor, 1 Rufifus, 1 Mublenbereiter, 1 Martimeifter, 5 Radler, 4 Ragelidmiebe, 2 Rachtmadter, 5 Pantoffeling. der, I Berrudenmader, I Poftmeifter, 2 Prageptoren oder Edullehrer, 3 Prediger, 6 Rafdmader, a Rathmanner, 2 Rathe, 1 Calginfpettor, 6 Cattler, 1 Gefretar, I Geifenfieder, 5 Geiler, 1 Scharfrichter, a Scherenschleifer, 6 Schloffer, 17 Coneiber, 1 Schornfteinfeger, 52 Schufter, 1 Schweinschneiber, 5 Stellmader, 1 Tabalespinner, 145 Tagelohner, 12 Tifchler, 6 Topfer, 176 Tuchmader, 10 Tuchicherer, 2 Uhrmacher, 2 Wagebedienten, 4 Maifmuller, 7 Weifgeiber, 1 Biegeter, 3 Bimmerleute, 1 Binngiefer, 3 Bollbedienten. Die Tuchmacher (incl. ber hutmacher) verfertigten 1800 auf 190 Stublen (279 Arbeit ter) fur 107,337 Rible. Tuder, Friefe, Poie und Flanelle und bebitirten fur 38,337 Rible. ine Aus-Die Leb , und Weifigerber praparirten fur 15,793 Rible. Leber, und gwar fur 8793 Rible

für bas Musland. Der Tabatsfpinner fur 3655 Ribir. Tabat. Die Leinweber gebelten fur Lobn, Der gange Berth ber Kabrifation betrug 126,785 Ribir. und bie einlandischen roben Materialien 60,000 Rtblr., ble guelanbifchen 23,500 Ribir. 3m Jahre 1800 batte Bittftod 108 Braufiellen und 77 Branntweinblafen, verbrauchte 215 Bfp. 12 Schft. Mals (1719 457 B.) 126 B. 12 S. Chret (1710 67 B. 18 G.) und vergapfte 3210 Connen Bier und 28,316 Quart Branntmein. Der Gie tretbeboben des Orte ift von mittler Bute. Die Ausfaat betrug 1801: an Beigen & B. Ro, den go B. Gerfte 25 B. Safer 50 B. Erbfen 12 B. Widen I B. 12 S. Rartoffeln go B. Buchmeigen 6 B. Bon 2 B. Leinfamen Aussaat murden 200 fl. Stein Flache gewonnen. Der Ere trag an Beigen 32 B. Roden 270 B. Gerfte 50 B. Safer 150 B. Erbfen 30 B. Widen 4 B. Rartoffeln 600 B; Buchweigen 15 B. Die Konfumtion, an Beigen 133 B. Roden 2070 B. Gerfte 425 B. Safer 450 B. Erbfen 92 B. Bicken 7 B. 12 S. Sirfe 24 B. Kartoffein 890 B. Buchweigen 28 B. Bei ben guten Diefen, lange ber Doffe, ein glemlich ftarter Blebftanb. 1801 waren vorhanden 250 Pferde, 55 Odfen, 406 Ribe, 24 St. Jungvieh, 30 Ralber, 300 Sammel, 624 Schafe und 1000 Schweine. Ronfumirt murben 70 Ochien, 141 Rube, 518 Ralber, 400 Same mel, 362 Schafe, 5 Bammer, 818 Schweine. Bugegogen, 30 Ratber, 30 gammer und 200 Fertel. Der Ort treibt mit Tuchwaaren einen bebeutenben Sandel und bat 4 Jahr und Biebmartte, ein Ronigt. Poft : Accife : und Sauptzollamt.

- 7. Magistrat und Rammerei. Wittstock ift nur im juristischen Sinne immediat, benn der Massgistrat besitet die obere und niedere Gerichtsbarkeit; aber im Finanzsinne nicht, denn die Stadt wird nicht zu den Landsschen gerochnet, und muß zu den Aligaben des platten Landes der Prignit den 12ten Theil geben. Der Magistrat besteht aus einem Stadtdirektor, i Burgermeister, i Kammes rer und i Stadtsekt. Die Kammer ei deren Revenuen von dem Borwerk Neu Daber, der Bies gelei, Walt, und Schneidemuble, Landereien, Garten, Wätten und den Forst, und Mastgefällen der 10,100 Merg. großen, mit Kienen, Eichen und Buchen gut bestandenen, Stadtheide, worüber ein Stadtsörster die Aussischt führt, stiesen, hatte 1719 eine Einnahme von 1903 Rthir. 11 Gr. 1750 3413 Athir. 18 Gr. 5 Pf. und 1800 von 3933 Athlr. 10 Gr. 1 Pf. und 1960 Rthir. 2 Gr. 1 Pf. Ausgabe.
- 8. Geiftlich feit und Schullehrer. Bei ber Stadtfirche fteben 3 Prediger, I Paftor, ber zugleich Inspettor ber Wittsflockischen Didzese ift, 1 Archibiatonus und 1 Diakonus. Die resormirte Gemet ne wird von bem Prediger zu Linow verseben. Bei ber Stadt ober Burgerschule 3 Lehrer, ein Reftor, 1 Konrektor und 1 Kantor. Eine Elementarschule.
- 9. Das Stabtwapen besteht aus einer Mauer, mit 2 Thurmen, auf welcher ein Bifchof mit einem Buche und einem Bifchofostabe befindlich ift.
- 10. Abgaben, Raffen und Feueranstalten. Im Jahre 1719 trug der Zoll 723 Rthle. 20 Gr. 10 Pf. 1791 aber 2761 Rible. 16 Gr. 9 Pf. Die Ziese trug 1719 354 Rthle. 1 Gr. 4 Pf. und 1730 1513 Rthle. 22 Gr. Die Accise 1719 2111 Rthle. 6 Gr. 10 Pf. 1770 aber 8051 Rthle. 17 Gr. 8 Pf. Der Servis 1719 1704 Rthle. 4 Gr. 1770 1541 Rthle. 22 Gr. 8 Pf. und 1800 1107 Rthle. 16 Gr. 3 Pf. und die Einquartierung im letteren Jahre, 1188 Rthle. 14 Gr. 3 Pf. Uebris gens muß der Ort noch zu den Abgaben des platten Landes kontribuiren. Im 16ten Quinquennium war die Stadt mit 278,440 Rthle., tm 17ten (1804) aber mit 603,510 Rthle. in der Feuersolletät

versichert, und hatte 1801 316 Brunnen, 4 große, 436 fleine und eine metallene Sprigen, 28 Feuerleitern, 557 Eimer, 20 Safen, 30 Rufen.

## 2. Der Bleden Bechlin.

- 2. Lage. Zechlin liegt unweit ber Ruppinischen Grenze, an einem See, 14 Meilen von Berlin, und 8 Meilen von Perleberg, an ber heerstraße von Ruppin nach Wittstock, in einer bergigen und eben nicht sehr fruchtbaren Gegend. Ein ehemaliges furfurstiiches Jagdichioß, welches nachher in ein Amt verwandelt worden ift, hat Beranlasfung zum Anbau ober zur Erweiterung des Orts gegeben, der übrigens ganz borfartig gebauet ift, und mit zum platten Lande gerechnet wird.
- 2. Keuerftellen und Ginmobner. Bechlin ift fehr flein und hatte

| Im Jahre.    | Feuerftele len. | Manner.   | Frauen.   | Söhne.           | Töchter.  | Befellen. | Knechte. | Jungen.   | Mágde.   | Gumme.     |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| 1750<br>1800 | 79<br>84        | 91<br>117 | 96<br>139 | 110 <sub>m</sub> | 8;<br>116 | 1 .       | 8        | -6<br>-18 | 1º<br>18 | 407<br>557 |

Darunter befanden sich 1800 2 angesessene Soldaten, 5 blenende Unterthanenschne und 16r Enrollitte.

3. Nahrung und Berkehr. Ackerbau und Biehzucht. Im Jahre 1800 zählte man: 4 Freihöfe, 42 Rossaten oder Ackerbescher, 32 Einlieger, 3 Backer, 1 Fischer, 1 Feldscherer, 3 hirten, 9 Leinweiter, 1 Rantor, 2 Maurer, 2 Rademacher, 3 Schneiber, 1 Schmidt, 4 Schusser, 1 Schäfer, 2 Topiser, 2 Tischer, 3 Zimmerleute. Der Ort hat Bi kontribuable Husen sehr sandigen Landes. Die Aussaat betrug 1798: an Rocken 5 Wsp. 4 Schs. Gerste 6 S. Haser 3 W. 8 S. Erbsen 4 S. Kartossein 12 W. 12 S. Buchweizen 2 W. 10 S. Leinsamen 1 S. Die Viehzucht ist, bei dem Wiesenmangel, unbedeutend. 1801 zählte man 16 Pferde, 46 Ochsen, 24 Kühe, 6 St. Jungvieh, 14 Kälber, 200 Hammel, 210 Schase und 148 Schweine.

4. Gerichtsbartelt, Geiftlichkeit und Abgaben. Der Ort fteht ganglich unter ber Gerichtsbari felt bes dortigen Ronigl. Amts, in Absicht ber geringen Polizeifachen aber unter ber Aufsicht eines Schulgen. Die Rirche in Zechlin ift ein Filial von ber Pfarre im Dorfe Zechlin. Die Schule ber forgt ein Rantor. Accife und Biese enteichten die Einwohner nicht, aber Kontribution und Ravvalleriegelber.



| Mame.                  | Quali-<br>tat.                              | Zustand.                                                                                                              | Zenerstel- | Menschen | Şufen. | Besițer.                   | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                    | Addreß-<br>drter.  |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Babiş.                 | Dorj.                                       | Ein Lehnschulze, 15 Ganzbauern,<br>2 Koffaten, 2 Budner, 6 Em-<br>lieger.                                             | 26         | 171      | 46     | Doman.Amt<br>Zechlin.      | Mutterl.<br>Iso Witte<br>floof.                | p. Witt<br>stock.  |
| Berlinden              | Dorf.                                       | 1 Lehnschulze, 12 Gang : 1 Halb:<br>bauer, i Kossite, 9 Budner, 10<br>Einlieger, Theerofen.                           | 26         | 191      | 30     | Domån.Umt<br>Zechlin.      | Filial von<br>Dranfee,<br>Jip. Witt-<br>ftock. | p. Witt<br>stock.  |
| Biesen.                | Dorf und<br>adl. Gut.                       | Ein Lehnschulze, 9 Gang. 2 Halbe<br>bauern, 7 Kossaten, 12 Budner,<br>11 Einlieger.                                   | 39         | 196      | 82     | Domån.Amt<br>Littstock.    | Filial von<br>Wunfort.                         | p. Witt<br>steck.  |
| Blantifow<br>Blandifow | Dorf.                                       | 2 Lehnschulzen, 18 Ganz , 2 Halb,<br>bauern, 3 Koffaten, 16 Buener,<br>10 Einlieger. 150 M. Holz.                     | 50         | 270      | 46     | Doman. Amt<br>Littstock.   | Fil. v. Pa:<br>penbred,<br>Jip. Liu<br>flock.  | p. Witt<br>flock.  |
| Vohnen-<br>kamp.       | Untever-<br>wert und<br>Etabliffer<br>ment, | nahe bei Wittflock, 5 Einlieger, 1<br>Krüger, 1 Kreisgartner, 3 Im-<br>merleute.                                      | 11         | 31       | -      | Domán.Ant<br>Wittfied.     | Eingepf.<br>in Witt:<br>fteck.                 | i. ggitt<br>flock. |
| Buchhorst.             | Siche.                                      | Siebmannshorft.                                                                                                       |            |          |        |                            |                                                |                    |
| Alle-Daber.            | Haus,                                       | unweit Berlinden, zwifden 2 Ceen.                                                                                     | _          | -        | -      | Kämmerci zu<br>Wittstock.  |                                                |                    |
| Meu-Da-<br>ber.        |                                             | bei ber Wittstedischen Beibe, an einem Cee, gwischen Ule Daber und Randow.                                            | _          |          | -      | Kämmerei zu<br>Leittstock. | Eingepf.<br>zu Biejen.                         |                    |
| Dagow.                 | Kolonieu.<br>Borwert.                       | S. Ruppinscher Kreis.                                                                                                 |            |          |        |                            |                                                |                    |
| Dosse,<br>Dossow.      | Dorf.                                       | 25 Gang, 1 Halbbauer, 2 Koffa-<br>ten, 5 Budner, 6 Emlieger,<br>Walkmuble. Nebenzollamt von<br>Wirtsteck. 15 M. Holz. |            | 238      | 76;    | Deman.Amt<br>Wittfred.     | Mutterk.<br>Ip. Witt<br>fleck.                 |                    |
| Dransee,<br>Dranse.    | Dorf.                                       | Ein Cehnschulze, 13 Ganzbauern,<br>1 Roffate, 2 Budner, 5 Ginlies<br>ger, 1 Nademacher, Schmiede.                     | 33         | 156      | 29     | Deman.Amt<br>Zechtin.      | Mutterl.<br>Jip. Line<br>fied.                 | p. Witt<br>flock.  |
| Drauseer               | gealf,<br>muhle                             | auf der Feldmark des Dorfes<br>Dranfee, am Dranfeer Gee.                                                              | 1          | * [      | _      | Deman Amt<br>Zechlin.      | Emgepf<br>inDranjee                            | p. Skit<br>flock.  |
| 1                      |                                             |                                                                                                                       |            |          |        |                            |                                                |                    |

| Name.               | Quali-<br>tåt.                                 | Zustand.                                                                                                                                                         | Teuerstel len. | Menschen | Hufen. | Besiger.                                       | Rirchl.<br>Verfas<br>sung.                    | Abdreß.           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Eichenfelde         | Erb:<br>pachtevor:<br>werk<br>u. Kolo:<br>nie, | zwischen 1747 und 1750 auf ben Feldmarken Damelo und Padorf etablirt. G Ganzbauern, 4 Bud, uer, 11 Einlieger, 1 Maurer, Schmiebe. Erbzinsgut des Amts Wittstock. |                | 126      | -      | Propriet.<br>Lúbtke.                           | Eingepf.<br>in Brefen.                        | p. Witte<br>flock |
| Friesenhof.         | Rolonie,                                       | bei Jabel, jum bortigen Gute ge-<br>borig. Auch schlechtweg die Rob<br>Conte genannt.                                                                            |                |          |        |                                                |                                               |                   |
| AmGiefen,<br>fclag. | Theer, ofen,                                   | in dem Zechliner Forstrevier, am Giefenschlag . See.                                                                                                             | 2              | 16       | -      | Doman. Amt<br>Zechlin.                         |                                               |                   |
| Blienede.           | Dorf.                                          | 8 Koffaten, 1 Bubner, 1 Einlieger.                                                                                                                               | 17             | 79       | 20     | Domån Amt<br>Wittstock.<br>Amtinann<br>Bunger. | Filial von<br>Zaable,<br>Jip. Witte<br>ftock- | p. Witt.          |
| Golbbed.            | Amtsfic                                        | nebst 19 Einliegern, Schmiede,<br>Bassermuhle, und Walkmuhle an<br>der Dosse, Ziegelei.                                                                          |                | 107      | -      | Domán. Amt<br>Goldbeck.                        | Fil. v. Ga.<br>dow, Jip.<br>Wunfleck.         | p. Witt<br>stock. |
| Gramzow-<br>fce     | Schäserei                                      | auf ber millen Felbmart Gram, jow, ju Zaahle geborig.                                                                                                            |                |          |        |                                                |                                               |                   |
| Hammel-             | Schlserei                                      | unweit Zechlin in ber Sobenheibe<br>nebft einigen Ginliegern.                                                                                                    | ,— ·           | -        | -      | Amt Zechlin.                                   | Eingepf.<br>Fl.Zechlin                        |                   |
| Gr. Half-<br>low.   | Dorf.                                          | Ein Lehnschulze, 8 Ganzbauern,<br>2 Budner, 3 Einlieger.                                                                                                         | 16             | 83       | 21     | Doman. Amt<br>Goibbeck.                        | Fil. v.Ba:<br>big, Insp.<br>Witthock          | p. Witt<br>ftod.  |
| Kl. Hass-<br>low.   | Dorf.                                          | 13 Roffaten, 2 Einlieger.                                                                                                                                        | 16             | 105      | 5      | Domán.Amt<br>Wittstock.                        | Fil. v.Bar<br>big.                            | p. Witt<br>stock. |
| Poheheide           | Siehe.                                         | Hammelstall.                                                                                                                                                     |                |          |        |                                                |                                               |                   |
| Heiderthurm.        | Forfterei.                                     | Bohnung bes Bittstodischen Stadt forfters an der Stadtwaldung.                                                                                                   |                |          |        |                                                |                                               |                   |
| Heinrichs-<br>dorf. | Rolonie,                                       | 1776 in ber sogenannten Bulfere, borfer Lake, in dem Butftedischen Forst, angelegt. 4 Ganzbauern, 2 Bubner, 3 Einlieger, 12 Hopfengartner.                       |                | 94       | -      | Domån.Amt<br>Æittifod.                         | Eingepf.<br>zu Witte<br>flock.                | p. Witt<br>ftod.  |

| Name.                | Quali-<br>tát.                            | Zustand.                                                                                                                                                                                     | Fenerstel. | Menschen | Şufen.     | Besiger.                                             | Rirchl.<br>Verfas-<br>fung.                     | Addreß.            |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Hersdorf.            | Rolonie                                   | 10 Budner, 3 Einlieger, nahe bei bem Dorfe Schweinrich zwis ichen 1747 und 1750 etablirt.                                                                                                    | 11         | 39       | -          | Doman.Amt<br>Zechlin.                                | Eingepf. in Schweine                            | p. <b>Zechlin.</b> |
| Herte-<br>fprung.    | Dorf und<br>Gut.                          | 10 Ganzbauern, 3 Budner, 9 Einlieger.                                                                                                                                                        | 30         | 161      | 34         | Verwittiv.<br>Major. v.<br>Möllendorf<br>daseibst.   | Mutterk.<br>Ifp. Witts<br>ftod.                 | p. Witte<br>ftect. |
| Grune.<br>Hutte.     | Glass<br>hùtte.                           | Ift eingegangen, doch wohnen bar felbft noch einige Budner.                                                                                                                                  | - }        | _        | -          | Doman.Ame<br>Zechlin.                                |                                                 |                    |
| Weiße<br>Hütte.      | Glass<br>hatte und<br>Amtss<br>Borwert    | in dem Zechliner Forft, 1748 an gelegt. Em Infpettor, 37 Glas, macher, Schleifer und Arbeiter, 12 Einlieger, Pottafchutte.                                                                   | 38         | 256      | _          | Doman.Umt<br>Zechlin.                                | Fil. v Dorf<br>Zechlin,<br>Jip. Witte<br>flock. | p. Reines<br>berg. |
| Jabel,<br>Jaabel.    | Dorf und Gut.                             | .0 Koffaten, 13 Budner, 1 Einstuger, 1 Maurer.                                                                                                                                               | βį         | 131      | 22         | Propriet.<br>Bunger das.<br>Doman.2Imt<br>Wittstock. | Filial von<br>Zaagte,<br>Ijp. Witte<br>ftock.   | p. Bitte<br>fted.  |
| Rehrbergs<br>Ofen.   | Theero,                                   | mischen Luhme und ber Meuen, Muble.                                                                                                                                                          | -          | -        | , april 10 | Doman.2(mt<br>Zechlin.                               |                                                 |                    |
| Ruhl-<br>Mühle.      | Wassers<br>muhle;                         | unweit Sevedow, an der Grenge, nebft einem Einlieger.                                                                                                                                        | S          | 15       | -          | Doman.Amt<br>Wittstod.                               | Eingepf<br>in Sever                             |                    |
| Liebenthal.          | Rolonten.<br>Erbpachts<br>vorwert,        | muischen 1747 und 1750 etablirt. 10 Halbbauern, 4 Roffdten, 6 Bubner, 13 Einlieger, 1 Rade: macher, Schmiede, Windmuhle. Bom Umte Wittstock in Erbpacht gegeben. Nebenzollamt von Bittstock. | 32         | 184      | -          | Major von Strahlen, dorf daf.                        | Eingepf.<br>in Papen:<br>brod.                  | p. Witte<br>flock. |
| Lieben-<br>thalscher | Krug,                                     | an der heerstraße von Prismalt<br>nach Bittstod, ju Liebenthal ge-<br>borig.                                                                                                                 | 1          | 5        | -          | Major von Strahlen.                                  | Eingepf-<br>in Papen<br>brod.                   | p. Witte<br>ftock. |
| Luhme.               | Erb:<br>paditsvor<br>werk und<br>Kolonie. | 3 Gangbauern, 1-Roffate, 14 Bud, ner, 2 Einlieger, 1 Mühle. Im Jahre 1752 angelegt, und vom Amie Zechlin in Erbpacht gegeben.                                                                | 20         | 125      | -          | Die verehilichte Graubi<br>mann und<br>Kinder.       | Eingepf.<br>in Fleden<br>Zechlin.               | p. Reins.<br>berg. |
| Alts Luttes          | Borwert,                                  | nebft 3 Eintiegern, bet Zechlin.                                                                                                                                                             | 4          | 30       | nur        | Doman. Amt<br>Zed,lin.                               | Emgepf.<br>mgi. Zechi                           | p.Zechlin.         |

| Mame.                                | Qualis<br>tåt.                      | Zustand.                                                                                                                                                         | Scuericel. | Menidien | Hufen. | Besiger.                              | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.      | Addreß drter.      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Neu-Lut-<br>terow.                   | Schäferei                           | nebst 2 Einliegern, bet Zechlin im Jahre 1782 etablirt.                                                                                                          | 2          | 6        | -      | Doman.Amt<br>Zechlin.                 | Eingepf.<br>unge. Zechr<br>lin.  | p. <b>3</b> eφlin  |
| Maulbeers<br>walde.                  | Rolonie u.<br>Erbpachts<br>vorwert, | zwischen 1747 und 1750 etablirt.<br>8 Halbbauern, 13 Budner, 3<br>Einlieger, Schmiede. Ist ein Erb:<br>zinsgut des Amtes Wittstock.                              |            | 154      | -      | Der Propr.<br>Hilgendorf<br>bajelbit. | Eingepf.<br>in Blafen,<br>berf.  | p. Witte<br>flock. |
| Möllens<br>dorfshof.                 | Borwerf,                            | bei und ju herhsprung gehörig.<br>1803 erbauet.                                                                                                                  |            |          |        |                                       |                                  |                    |
| Meue=<br>Mühle.                      | Wasser u.<br>Winds<br>muhle,        | swischen Luhme und bem Zoohen, fee, am Zoohengraben.                                                                                                             | -          | -        | -      | Doman.Ame<br>Zedylin.                 | Eingepf.                         | p. Reins<br>berg.  |
| Meues<br>Muhle.                      | Wasser,                             | nebft 3 Einliegern, unweit Doffow.                                                                                                                               | <u>u</u>   | 22       | _      | Doman. Amt                            |                                  | p. Witte<br>stock. |
| Rothes<br>Muhle.                     | Wasser,                             | bei der Stadt Wittstod, an ber Doffe, nebft i Ginlieger.                                                                                                         | 2          | 9        | -      | Domán Amt<br>Wittsiock.               |                                  | p. Witte<br>stod.  |
| Meuhof.                              | Melerei,                            | bei Zaahte, war ehebem ein Forfterhaus bas Boltwig genannt wurde.                                                                                                |            |          |        |                                       |                                  |                    |
| Papens<br>brock.<br>Papens<br>bruch. | Dorf.                               | Ein Lehnschulze, 15 Ganzbauern, 5 Koffaten, 12 Budner, 11 Ein-<br>lieger, 3 Maurer. Ein Königl.<br>Oberforfter über das Papenbrocker<br>Revier. 30 M. Gem. Holz. |            | 272      | 38     | Domån.Amt<br>Wittstock.               | Mutterk.<br>Ifp. Witte<br>flock. | p. Witte<br>fleck. |
| Prevelow.                            | Häge:<br>neister:<br>sohnung.       | Ronigl. Hagemeifter (1802 aufger bauer: im Zechlinschen Revier, am Prevelow : Cee.                                                                               |            | 3        | -      | Doman.Amt<br>Zechlen.                 | Eingepf.<br>in Zechlin.          | p. Reins<br>berg.  |
| Quast.                               | Zersthaus                           | 3. Ruppinicher Rreis, in ber Mit, telmart.                                                                                                                       |            |          |        |                                       |                                  |                    |
| Raderang                             | inductes<br>abliffem,               | bei Zempow, zwischen 1747 und<br>1750 etablirt. 12 Budner, 4 Ein-<br>lieger.                                                                                     |            | 63       | -      | Doman.Amt<br>Zedylin.                 | Eingepf.<br>ju Zem;<br>peiv.     | p. Witts<br>flod.  |
| Randow.                              | telonien<br>Bornert,                | gwifchen 1747 und 1750 etablirt.<br>ig Halbbauern, 4 Bubner, 1 Ein-<br>lieger.                                                                                   |            | 46       | _      | Doman Amt                             | Eingepf.<br>zu Gr.               | p. Witte           |

| Mame.                            | Qualî-<br>tàt.       | Zustand.                                                                                                                                     | Feuerstels<br>len. | Menschen | Sujen. | Besißer.                              | Rirdyl.<br>Berfaf-<br>fung.                    | Nodreßs<br>drier.  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Repente.                         | Rolonteu.<br>Borwerk | 3m Jahre 1752 angelegt. 5 Halbsbauern, 2 Bubner, 2 Einlieger.<br>Erbilingut des Amts Zechlin. Ein<br>Theerofen.                              |                    | (A)      | _      | Oberferster<br>Köllner in<br>Zechlin. | Emgerf.<br>ingi. Ledy                          | p.Zechlin.         |
| Scharfen-<br>ber siche<br>Mühle. | Wasser,<br>muhle,    | an bem Scharfenberge.                                                                                                                        | cı                 | II       | _      | Domán.Amt<br>Wittstock.               |                                                |                    |
| Scharfens<br>bergsche<br>Krug.   | Arug,                | an bem Scharfenberge.                                                                                                                        | -                  | -        | -      | Doman.Amt<br>Witestock.               |                                                |                    |
| Schwein.<br>rich.                | Dorf.                | t Lehnschuige, 14 Ganzbauern, 6<br>Roffaten, 3 Budnee, 7 Einlie,<br>ger, Rademacher, Schmiede. Der<br>bengollamt von Wittstock:              |                    | 195      | 52     | Doman. Umt<br>Zechlin.                | Filial von<br>Dranfee,<br>Ifp. Witts<br>ftock. | p.Zechlin.         |
| Sevectow<br>Sevectow.            | Dorf.                | Ein Lebnichulee, 16 Ganzbauern, 5 Bubner, 11 Einfieger. Meben. 30llamt von Wittftock.                                                        | 52                 | 179      | 38     | Doman.Amt<br>Zechlin.                 | Filial von Dranfee<br>Ifp. Witts               | p. Ditt:<br>ftock. |
| Siebs<br>mannss<br>horst.        | Kolonie.             | Infänglich Buckherft. Im Jahre<br>1777 in bem Goldbeckichen Forst<br>angelegt. 1 Ganzbauer, 16 Hop.<br>jengartner.                           | 17                 | 86       | _      | Doman. Umt<br>Goldbeck.               | Eingepf.<br>in Babig.                          | p. Witt.           |
| Um Sied-<br>liß.<br>Ziedliß.     | Theero, fen,         | ım Zechlinichen Forstrevier.                                                                                                                 | -                  | -        | -      | Doman. Amt<br>Zechlin.                |                                                |                    |
| Teeb.                            | Dorj.                | Ein Lehnschulze, 13 Gang: 2 Halb<br>tauern, 3 Koffaten, 6 Bidner,<br>it Emiteger, Schmiede. Neben-<br>zollamt von Wittflock. 450 M.<br>Holz. |                    | 264      | 38     | Domán. Amt<br>Buiftect.               | Filial von<br>Herge<br>iprung Isp<br>Wurptock. | p. Aņriķ.          |
| Tetschen=                        | Abl. Gut,            | nebft & Einliegern, Ziegelet, Waf-<br>jermuble. 35.5 Mr. Solz.                                                                               | 11                 | 57       | -      | Derv. b. Sar<br>gen dafelbit.         | Eingepf.<br>in Me-                             | p. Witte<br>stock. |
| Theerofen.                       | Siehe                | Giefenschlag, Siedlit und Bumm-                                                                                                              |                    |          |        |                                       |                                                |                    |
| Volkwig.                         | Forfterel.           | S. Menhof.                                                                                                                                   |                    |          |        |                                       |                                                |                    |
|                                  |                      |                                                                                                                                              |                    |          |        |                                       |                                                |                    |

| Mame.              | Qualis tat.           | Zustand.                                                                                                                                                  | Zeuerstel- | Manschen | Sufen. | Befiger.                            | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung:                    | Address.           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Walks<br>muhle.    | u.Echnels<br>demable. | bei der Bittstockschen Stadtheibt an ber Doffe, neben dem Beibe thurm.                                                                                    | -          | _        | -      | Rammerei in<br>Wittftock.           |                                                |                    |
| Werni-<br>cfow.    | Dorf.                 | Ein Lehnschulze, 15 Ganzbauern, 4 Koffacen, 14 Babner, 19 Ein-<br>lleger, 51 M. Holz.                                                                     | 43         | 263      | 833    | Doman.Amt<br>Wittstock              | Mutterl.<br>Jip. Witte<br>ftod.                | p. Witte<br>ftod.  |
| Amt<br>Wittstock.  | Amtsvor:<br>werk,     | bei Bittstock, nebft 2 Baffermah<br>len, worauf t. Farber und 2 Tifch-<br>ler wohnen. Es ift burch eine<br>Mauer von ber Stadt getrennt                   | 6          | 48       | -      | Doman.Amt<br>Wittitod.              | Stadtfiri<br>de in<br>Bittivac.                |                    |
| Burg<br>Wittstod.  | Häuser,               | in ber Stadt Wittstock, wozu 6<br>Freihauser, 29 Einlieger, 3 Mau-<br>ter, 2 Schufter und 3 Zimmer,<br>leute gehoren.                                     | 32         | 181      | -      | Doman Amt<br>Bittsfort.             | Stadtfire de in Wittfloof.                     |                    |
| Wulffers:<br>dorf. | Dorf.                 | Ein Lehnschutze, 25 Gangbauern,<br>6 Koffaten, 10 Subner, 31 Cin,<br>lieger.                                                                              |            | 389      | 54     | Doman Amt<br>Wittstock.             | Filial von<br>Werni,<br>ctow, Jip.<br>Wierkod. | p. Witt<br>fod.    |
| Am<br>Wumnisee.    | Theero, fen,          | im Zechliner Forstrevier am Bumni-                                                                                                                        | 2          | 9        | -      | Doman Ame<br>Zechlin.               |                                                |                    |
| Zaațfe,<br>Saațfe. | Dorf und<br>Gut.      | 20 Ganzbauern, 9 Budner, 15<br>Cinlieger, 1 Rademacher, Schmies<br>de, Wassermühle, 1 Forster. 50<br>M. Holz.                                             |            | 329      | 40     | Der Gr. v. Bartensle, ben bafelbft. | Mutterk.<br>Ip. Witte<br>ftod.                 | p. Witte<br>ftect. |
| Zechlin.           | Fleden.               | S. Die Ginleitung.                                                                                                                                        |            |          |        |                                     |                                                |                    |
| Zechlin.           | Dorf.                 | Ein Lehnschulze, 13 Gang: 2 Salbsbauern, 7 Koffaten, 15 Bubner, 9 Einlieger, Schmiebe, Bindsmuble. Ein Konigl. Unterforfter jum Zechliner Revier gehörig. |            | 232      | 31     | Domån. Amt<br>Zedylin.              | Mutterf.<br>Ip. Witte<br>ftod.                 | p. Reins<br>berg.  |
| Zechlin.           | Amtefit:              | nebft 2 Einliegern, 1 Gartner und<br>einem Fischer. Ein Oberforfter<br>über bas Zechliner Revier.                                                         |            | 38       | -      | Doman.Amt<br>Zechlin.               | Eingepf.<br>juBedun.                           | p. Reins.          |
| Zechlinsche        | Schneibe.<br>muble,   | Beile vom Fleden Zechlin.                                                                                                                                 | -          | -        | _      | Amt Zechlin.                        | Eingepf.<br>infl-Zechi<br>lin.                 |                    |

| Mame.             | Quali:   | Zustand.                                                                                                             | Fenerstei: | Menschen | Şufen. | Befiger.               | Rudyl.<br>Verfafi<br>fung. | Alddreß:<br>örter. |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Zempow.           | Relenie. | o Ganzbauern, 6 Koffaten, 1<br>Budner, 3 Einlieger, ein Ronigl<br>Unterforster zum Zechlinschen Re:<br>vier gehörig. | 19         | 801      | -      | Domán Unit<br>Zechlin. | Fil.vDorf<br>Zechlin.      | p. But.<br>ftod.   |
| Kl. Zer-<br>lang. | Rolonie. | 6 Gunzbauern, 7 Bubner, 9 Ein-<br>lieger. Im Jahre 1752 angelegt                                                     | 14         | 116      | _      | Domån.Amt<br>Zechlin.  | Fil.v Dorf<br>Zechlin.     | p. Reins:<br>berg. |

## Fünftes Rapitel.

## Der Aprihische Kreis.

- 1. Lage. Grenzt gegen Giben an ben Ruppinischen, Savellandischen, Plattenburgischen und Savelbers gischen Rreis, gegen Often an ben Ruppinischen Rreis und Medlenburg, Schwerin, gegen Besten an ben Havelbergischen und Prigwaltischen und gegen Norden an ben Wittstockischen Rreis. Das eine gige Dorf Behlin liegt zwischen andern Rreisen isolitet.
- 2. Große. Das Areal des Rreifes, welcher fich der gange nach vom Vorwert Babe bis nach Doffom erstreckt, beträgt 3% [Meilen.
- 3. Oberflache. Fast durchgangig eben und nur von fleinen Unbohen durchschnitten. Der Boben ift bei Rprib und auf der Bestseite der Jagelit gut und fruchtbar, in dem sidlichen Binkel, bet Lohm, niedrig und jum Aussauern geneigt, lange der Doffe aber boch und, einige wenige Gegenden ausges nommen, leicht und fandig.
- 4. Gemaffer. Die Doffe und Jagelit burchftebmen ben Rreis von Norben nach Guben. Die Geen bei Konigeberg, Bord und Bantitow hangen gufammen und fiehen mit ber Doffe in Berbindung.
- 5. Einwohner. Bewohner des platten Landes im Jahre 1801: 16 Ebelleute, mit Gitern, z Ebels mann ohne Giter, 38 Pachter und Berwalter, 21 Forst ; und Jagdbedienten, 31 Rufter und Schuls lebrer, 6 Frei ; und Lehnschulzen, 18 Sehschulzen, 15 Muller, 243 Ganz ; 92 Halbauern, 51 Ganz ; 3 Holbenstäten, 139 Rathner und Budner, 120 Altster, 4 Reuger, 34 Schäfer, 6 Gartner, 2 Flicher, 66 Hieten, 8 Leinweber, 1 Maurer, 6 Rademacher, 24 Schankleuger, 11 Schmiede, 8 Schneiber, 2 Ziegelstreicher, 8 Zimmerleute, 277 Einlieger, 3 abl. Wittwen mit Gutern, 3 Bauers wittwen mit Hofen. Die Riassen ber Stabtbewohner S. Ryris.
- Angahl der Bohnungen. 3m Jahre 1801, eine Stadt, Kprib, 28 Dorfer, 31 abl. Guter, 5 Melerelen, 1573 Feuerstellen, und zwar 1131 auf bem Lande und 4f2 in der Stadt, 2 Ziegeleien, 2 Theerofen, 7 Baffer 1 7 Windmublen auf dem Lande und 4 Mublen bei Kprib.

| Im Jahre | . Satten    | Manner. | Frquen. | Sohne. | Cochter. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Magbe. | Summe. |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1800     | Land. s s   | 1243    | 1406    | 1379   | 1373     | _         | 408      | 133     | 471    | 6413   |
|          | Gradt.      | 435     | 512     | 303    | 397      | 68        | 59       | 55      | 93     | 1922   |
|          | Militar, e: | 149     | . 91    | 5i     | 46       |           | -        | _       | _      | 310    |
|          | Summe.      | 1827    | 2012    | 1753   | 1816     | -68       | 467,     | 188     | 564    | 8675   |
| 1801     | Land. s     | 1238    | 1410    | 1374   | 1366     |           | 410      | ,98     | 460    | 6356   |
| , 4      | Ctabt. 1    | - 434   | . 529   | 521    | .572     | 36        | .6ı      | -49     | 1311   | 1913   |
|          | Militar.    | 123     | 55.     | 55.    | 71       | -         | 77.      |         | l —    | 304    |
|          | Summe.      | 1795    | 1994    | 1750   | 1709     | 36        | 471      | 147     | -571   | 8673   |

Darunter befanden fich 1801, auf dem Lande, 7 angeseffene Soldaten, 67 bienende Unterthanenfohne, 1755 Enrollirte und 416 Enrollirte in April.

6. Produttion. Die besten Getreibegegenden find bei Rprit, Demerthin, Roblin, Beblow Sorft zc. Der Rreis hat 570% tataftrirte Sufen. Die Ritter , und flabtifchen Sufen tann ich nicht angeben.

| im Jahre 1798.    | Weizen. |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     | _   |    | · · · · |    |   |         |            |   |    |     |     |     |     | r  | dud<br>eize |     |
|-------------------|---------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|---------|----|---|---------|------------|---|----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----|
|                   | 133     | C. | 200 | W.  | e. | ग्र | 99. | Ø. | 932 | B.  | e. | 333 | 113 | e. | 900     | Ø. | M | 33      | <b>e</b> . | M | 8. | 100 | W.  | 8   | 326 | 23 | 3.          | 119 |
| Land. : : : Stadt | 1       | 5  |     | 5/7 | 7  | 8   | 205 | 14 | 5   | 416 | 13 | 8   | 37  | 14 | 2       | 11 | - | 6       | 19         | 5 | 2  | 8   | 144 | 15  | -   | 22 | 9           | 10  |
| Stadt. 1 1        | 3       | 10 | -   | 119 | 7  | -   | 64  | 7  | -   | 77  | 17 | -   | 17  | 8  | -       | 3  | 4 | <u></u> | 15         | - | -  | 3   | 41  | 23  | -   | -  | 3           | -   |
| Summe.            | 4       | 15 | -   | 636 | 14 | 8   | 274 | 21 | 5   | 493 | 18 | 8   | 51  | 22 | 2       | 14 | 4 | 7       | 7          | 5 | 2  | 9   | 186 | 1.5 | -   | 22 | 10          | 30  |

Hopfen wird nur zur Konsumtion gewonnen, 1798 5 Blp. 11 Schft. 2113 Morg. waren mit 1229 Pfd. Kleesamen besate. Bon 24 B. 13 S. 2 M. Aussaat Leinsamen wurden 2244 fl. Stein 5 Pfd. Flachs und 2873 St., 6 Pfd. Werk gewonnen, wovon zu St. Flachs und 9 St. Werk vert kauft wurden. An Holz sehlt es dem Kreise im ganzen genommen nicht, nur einige Gegenden auf der Nordseite von Kpris leiden einigen Mangel. Das Areal der Forsten betrug 1798 14,546 Morg. 30 Muth. wovon 11,306 Morg. zu den abl. Gutern und Börsern und 3160 Morg. 30 Muth. der Stadt Kpris gehörten.

Die Biehaucht ift im Rreife, vorzüglich in ben Gegenben lange ber Doffe und fublich von Rprit, lange ber Jägelit, wegen der bafelbft befindlichen guten Biefen, von Belang.

|                  | Borhanden. |        | en.    |       | Wirth  |        | Ro    | njamii | t.     | ดู    | Berkau | fe.    | 31    | igezogi | in.    |
|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|
| Im Jahre<br>1798 | Land.      | Ctabt. | Gumme. | Land. | Stadt. | Summe. | Land. | Glabt. | Summe. | Lanb. | Stadt. | Summe. | Land. | Gtabt.  | Summe. |
| Pferde. 1 1      | 1986       | 291    | 2277   | 1942  | 290    | 2232   | _     | -      | -      | 1.47  | 21     | 171    | 269   | 9       | 37     |
| Dofen. 1 1       | 1518       | 152    | 1700   | 1516  | 170    | 1686   | 20    | 36     | 56     | 223   | 45     | 268    | _     | 27      | 27     |
| Rühe. 1 1        | 3112       | 370    | 3812   | 3131  | 800    | 4231   | 151   | 35     | 186    | 406   | 47     | 453    | -     | 20      | 20     |
| Jungvieh. s      | 1345       | 362    | 1807   | 1381  | . 362  | 1743   | -     | _      | -      | 21    | 19     | 40     |       | 43      | 43     |
| Kälber. 1 1.     | 1971       | 498    | 2469   | 907   | 493    | 1405   | 350   | 395    | 7.15   | 1065  | 8      | 1072   | 902   | 101     | 100    |
| Hammel. 1        | 7655       | 476    | 8131   | 7967  | 476    | 8443   | 167   | 398    | 565    | 3340  | 92     | 3432   | -     | 28      | 28     |
| Schafe. 1        | 10171      | 2877   | 12848  |       | 2677   | 12864  | 951   | 19     | 970    | 1181  | 30     | 1211   | -     | 22      | 22     |
| Lammer. 1        | 5913       | 910    | 6323   | 5265  | 910    | -      | 85    | 20     | 105    | 883   | 92     | 975    | 5343  | 935     | 627    |
| Schweine.        | 2663       | 1151   | 3812   | 2728  | 1151   | 3879   | 1322  | 678    | 2000   | 575   | 216.   | 791    | 17:1  | 368     | 207    |

Der Bollgewinn betrug 1798 2216 fcm. Srein, 6 Pfb.

7. Kirchliche Berfassung und Abgaben. Der Kreis gehört zu ben gelftlichen Inspektionen Kprit, Wittstock und Busterhausen. Die Abgaben ber Stadt S. Korit; bes platten Landes, im Jahre 1800, 3398 Rible. 15 Gr 8 Pf. Kontribution und 1522 Athle. 11 Gr. 6 Pf. Kavalleriegeld.

#### Die Stadt Ryris.

- 1. Lage- Rorib, die Hauptstadt in dem nach ihr benannten Rreife, liegt an der Jagelig, 12% Meilen von Berlin und 6 Meilen von Perleberg, an der Posisirage von Samburg nach Berlin.
- 2. Thore, Mauern und Strafen. hat eine Maner, die hin und wieder mit Fachwerf und Pallifaden ausgebeffert ift, drei Thore: das Hamburger oder Audowische, Bufterhauser oder Berliner und das Holhauseniche Thor. Die Breite aund die Poststraße find die beiden Hauptstraßen, welche ben in der Mitte des Orts belegenen Marktplaß einschließen und ziemlich breit sind. Die Prinzens Schulund Beberstraße sind Nebengassen.
- . 3. Saufer und Feuerftellen. Die Stadt ift gang gut gebauet, von Soly mit Sachwert, und hatte, mit Ausschluß des zum platten Lande geborenden Rloftergute:

| Im Jahre                                    | 1719         | 1729      | 1730        | 1740      | 1750 | 1770      | 1780      | 1790     | 1800     | 1801     |
|---------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Saufer, maffive                             | <b>-</b> 305 | 304       | 305         | 319       | 321  | <br>353   | .1<br>372 | 572 .    | 2<br>438 | 2<br>410 |
| Scheunen. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 | 148<br>50    | 160<br>20 | 238<br>. 28 | 142<br>24 | 20   | 143<br>5. | 175       | 175<br>2 | 169      | 169      |

4 Deffentliche Gebaude. Die Stadt , ober St. Mitolaifirche, 1703 bis 1714 erbauet, ein großes, maffives Gebaude, mit einem fpiten Thurm, auf einem offenen Rirchhofe. Das Selligegeisthofpital mit 400 Ribir. jabrlichen Revenuen, für 13 arme Burger bestimmt. Das St.

Georgenhofpital vor bem Solghauserthore für 8 burftige Rrauten. Die Pfarewohnung und bas Soulgebaube am Rirchhofe. Das Rathhaus fieht am Marktplage.

- 5. Mublen. 3met Baffermublen vor bem Bufterhaufer und Samburger Thore. Die beiden andern, Die Rudowische und Stolpesche Muble, liegen entfernt.
- 6. Einwohner. 3m Jahre 1719 hatte ble Stadt 570 Birthe, 465 Rinder und 296 Dieuftboten.

| Im Jahre | Stand.    | Manner. | Frauen. | Søhne. | Zóchter. | Befellen. | Knechte. | Jungen. | Mágde. | Summe. |
|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | Civil     | 380     |         | 245    | 504      | 29        | 40       | 25      | 102    |        |
| 1730     |           | 519     | 330     | 264    | 332      | 30        | 60       | 31      | 121    | 1517   |
| 1710     |           | 592     | 356     | 296    | 341      | 32        | 63       | 41      | , 152  | 1673   |
| 1750     |           | 391     | 367     | 358    | 338      | 35        | 67       | 67      | 133    | 1756   |
| 1770     |           | 388     | - 495   | 336    | 344      | . 18      | 29       | - 58    | 117    | 1785   |
| 1780     | Civil 1 1 | 387     | 470     | 320    | 371      | 41        | 53       | 30      | 124    | 1795   |
|          | Mititar.  | 180     | 69      | 79     | 65       | -         | -        | _       | _      | 393    |
|          | Summe.    | 5/17    | 539     | 399    | 436      | 41        | 52       | 30      | 124    | 2188   |
| 1790     | Civil.    | 417     | 555     | 417    | 448      | 34        | 6.1      | 24      | 117    | 2076   |
|          | Millitar. | 160     | 66      | 56     | 46       | _         | _        | -       |        | 328    |
|          | Summe.    | 577     | 621     | 473    | 494      | 31        | 64       | 24      | 117    | 2404   |
|          |           |         |         |        |          |           |          |         |        |        |

Die Jahre 1800 und 1801 stehen in der Kreiseinleitung. Im Jahre 1801 gabite man 3 Judensamillen mit 24 Individuen. Bur Garnison der Stab und eine Estadron des Kavallerieregiments Mr. 2, ju beffen Kanton die Stadt auch gehört. 1801 416 Enrollirte.

7. Dabrung und Berfehr. Aderbau, Blebjucht, Brauerel und Brennerei ic. 3m Jahre 1800 batte Rprib: 7 Accifebedienten, 54 Aderburger, 1 Apotheter, 16 Armen, 2 Baber, 14 Baffer, 7 Botteber, 3 Brannimeinbrenner, 5 Brauer, 1 Brieftrager, 1 Buchbinder, 1 Budfenmacher, 1 Burgermeifter, 2 Ran, bivaten, 3 Drecheler, 2 fdrber, 4 fifcher, 8 fleifcher, 1 Bartner, 2 Gerichtsbiener, 3 Blafer, 1 Dand, fouhmader, 3 Deibebedienten, 20 Birten und Belbhuter, 6 Buffdmiebe, 2 hutmader, 1 3dger, 1 3ar ftistommiffar, 3 Judenfamilien, 2 Raufmann, 2 Alempner, 2 Knopfmacher, 1 Rurichner, 1 Rufter, 10 Lein, meber, 3 Materialiften, 3 Maurer, 1 Mufitus, 1 Mublenbereiter, 3 Baffermuller, 2 Nabler, 2 Nagel, fcmiebe, 1 Bantoffelmacher, 8 Partifullers, 2 Perradenmacher, 1 Poftmeifter, 3 Poftilione, 3 Prageptos ren ober Schullehrer, 2 Prediger, 1 Rath, 5 Sattler, 1 Ceiler, 1 Scharfrichter, 2 Schlöffer, 23 Conei, ber, 1 Schreiber, 43 Schufter, 3 Stellmacher, 1 Tabatespinner, 69 Tagelohner, 10 Tifchler, 1 Todten, graber, 4 Topfer, 3 Tuchmader, 1 Biegelbrenner, 1 Biefemeifter, 3 Bimmerleute. Die Tuch , und Sut, macher fabrigirten 1800 fur 2048 Rithir. Der Tabatespinner fur 1830 Ribir. Die Leinweber arbeie ten nur fur Lohn. Das gange Fabritationsquantum betrug alfo 3878 Rtblr. mogu fur 1630 Rtblr. robe Materiallen gebraucht murben. 3m Jahre 1800 hatte Rprit 16 Brauftellen und 27 Blafen, verbrauchte 103 Bfp. 10 Schfl. (1719 44 28. 8 S.) Mals, 54 B. (1719 16 B. 14 S.) Schrot und persapfte 1654 (1719, 3828) Tonnen Bier und 18,056 Quart Branntwein. Der Getreibeboben ber Stadt ift größtenhells gut und fruchtbar. Die Aussaat betrug 1801, an Weigen 3 BB. 10 S. Roden 119 BB. 7 G. Gerfte 69 BB. 7 G. Safer 77 BB. 7 G. Erbfen 17 BB. 8 S. Rartofe

feln 41 W. 23 S. an Leinsamen 3 W. 8 S. wovon 290 kl. Stein to Pit: Flachs und 321 Stein Werk gewonnen wurden. Der Ertrag an Weizen 17 W. 2 S. Nocken 536 W. 15 S. 8 M. Geresche Go W. 7 S. Haser 77 W. 7 S. Erbsen Go W. 16 S. Kartossein 293 W. 17 S. Die Kones sumtion und Saat an Weizen 96 W. 20 S. Rocken 821 W. 22 S. Gerste 411 W. 6 S. Hasser schafte besitzt eine Stadtheide von 3160 Morg. 30 Much. welche in Absicht des großen Holzes zwar schlecht bestanden ist, aber sehr gute Schonungen enthält. Die Vichzucht ist bei einer guten Weide und hinlänglichem Wiesewachs beträchtlich. 1801 waren vorhanden 330 Pserde, 181 Ochsen, 385 Kühe, 167 St. Jungvieh, 136 Kälber, 251 Hammel, 2049 Schafe, 778 Schweine; zugezos gen wurden 8 Fohlen, 28 Kälber, 551 Lämmer, 253 Ferkel; konsumirt 33 Ochsen, 26 Kühe, 284 Kälber, 279 Hammel, 23 Schafe und 6.23(!) Schweine. Der Ort hat 3 Jahr und Viehmart te, ein Poste Accife, und Nebenzollamt von Perkeberg.

- 8. Magistrat, Lehnrichteramt, Kammerel und Stadtwapen. Aprih wird zwar zu den immer biaten Stadten gerechnet; der Magistrat, welcher aus i Direktor, a Burgermeistern und i Kammer ter besteht, besitt aber nur die halbe Gerichtebarkeit. Die andere Halfte, nebst dem Schulzenamt, gehort dem bortigen Erblehnrichter, der aber jezt mit dem Magistrate kombinirt ift. Die Kammer rei, deren Revenden von dem Erbzinsvorwerke Stolpe, Landereien, Biesen, Seen und Pachten sie, fen hatte 1719 eine Einnahme von 946 Richte. 19 Gr. 8 Pf. 1750 960 Richte. 7 Gr. 10 Pf. 1800 1549 Richte. 8 Gr. 9 Pf. und in lehtern Jahre 1772 Richte. 16 Gr. 10 Pf. Ausgabe. Die Stadt führt eine Lilie im Bapen.
- 9. Geiftlichkeit und Schullebrer Bei der Stadtfirche fteben 2 Prediger, 1 Paftor, ber jugleich Inspete tor ber Ryriblichen Didzese ift und ein Archidiakonus. Das Patronat des Paftorats besigt das Dome ftift Havelberg. Die Burgerschule wird von einem Rektor und einem Kantor verfeben. Zwei Eles mentarichalen.
- 10. Abgaben, Kassen und Feueranstalten. Im Jahre 1719 trug die Ziese 1415 Athle. 13 Gr. 3 Pf. 1730 bgt Athle. 6 Gr. Die Accise 1719 3657 Athle. 2 Gr. 5 Pf. und 1770 5263 Athle. 25 Gr. 3 Pf. Der Servis 1719 289 Athle. 8 Gr. 1770 1121 Athle. 21 Gr. 7 Pf. und 1800 2885 Athle. 18 Gr. 10 Pf. und die wirkliche Einquartierung 2635 Athle. 22 Gr. 3 Pf. Im 16ten Quinquennium war der Ort mit 127,970 Athle. und im 17ten (1803) mit 409,975 Athle. in der Feuersozietät versichert, und hatte 1801 144 Brunnen, 3 große (1800 379 hölzerne) Spritzen, 18 Feuersleitern, 320 Eimer, 17 Haken, 21 Kusen,

| Name.                                   | Qualis<br>tát.                | Zustand.                                                                                        | Senerfiel: | M:nJden | Sujon. | Besiter.                               | Rirchl.<br>Berfaf-<br>fung.                     | Addreß              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Babe.                                   | Borwert                       | nebft 3 Bubnern und 9 Einlieger                                                                 | 14         | ίβ      | -      | Minorenn.v.<br>Arbdier zu<br>Lohm.     | Eingepf.                                        | p. Kyrih            |
| Bantifow.                               | Dorf und<br>Gut.              | 14 Ganzbauern, 4 Koffaten, 1<br>Budner, 10 Einlieger. 278 Di<br>Holz.                           | <u>-3</u>  | 206     | 31     | Der Lieut. v. Grabow das.              | Mutterk.<br>jegt Fil. v.<br>Ryrig.              | p.Wuster<br>hausen. |
| Varenthin                               | Dorf.                         | 24 Ganzbauern, 6 Koffden, 15<br>Einlieger, Waffermuhle, Schmte-<br>de. 300 M. Holz.             | 54         | 268     | 34     | v. Flothow.<br>v. Winterfeld<br>Erben. | Mat. vag.<br>jest Fil. v.<br>Behim<br>Jip-Apris | p. Aprih            |
| <b>Barenthin</b>                        | Schäferei                     | nebit 2 Kolonisten, auf ber musten Feldmart Barenthun, gu Konigs, berg gehörig.                 |            | -       | -      | Landr. Gr. v. Wartenoleb.              | Eingepf.<br>mitonige-<br>berg.                  |                     |
| Müsten<br>Varenthin                     | Bildner<br>Ctabline,<br>ment, | Bubner, i Leinweber, 2 3im-<br>merleute. Bu Buticke gehorig.<br>3wifchen 1747 und 1750 angelegt | 10         | 54      | -      | v. Platen zu<br>Luticke.               | Eingepi.<br>inButicfe                           | p. <b>A</b> priţ    |
| Berlitt.                                | Dorf und<br>Gut.              | Em Lehnschulze, 9 Ganzbauern, 7 Koffaten, 1 Bubner, 19 Einlier, ger, Schmiede. 100 M. Solz.     |            | 197     | 22     | v. Konigs,<br>mart biej.               | Muttert.<br>Ifp.Roris                           | p. April            |
| Blumen<br>thal.                         | Derf.                         | 12 Gangbauern, 5 Bubner, 9<br>Emlieger, 2 Rademader, Schmie.<br>de, Wassermuhle. 1300 Dr. Holg. |            | 159     | 33     | Gr. v. Dlus<br>menthal zu<br>Horst.    | Tilial von<br>Dahihaui.<br>Ip.Anrig             | p. Kņriķ            |
| Bord.                                   | Derf.                         | no Ganzbauern, 2 Emlieger. 150                                                                  | 13         | 84      | 10     | v. Rubing zu Demerthin.                | Filial von<br>Drewen<br>Isp Kpriß               | p. Ayrih            |
| Vorcksche<br>Mühle.                     | Maffer,                       | nahe bei Lellchow, wo sie auch aufgeführt ist.                                                  |            |         |        |                                        |                                                 |                     |
| Briefenha-<br>gen,<br>Brüfenha-<br>gen. | Dorf.                         | Ein Lehnschulze, 9 Ganzbauern,<br>1 Budner, 10 Einlieger, 10 M.<br>Holz.                        | 2,5        | 139     | 19     | v. Wlumene that v. Kitt zuig.          | Fillal von<br>Vehlow<br>Isp-Ryrig               | p. Kyrih            |
| Christdorf.                             | Dorf.                         | Ein Lehnschulze, 14 Bang : 2 Salb. bauern, 5 Roffaten, 18 Einlieger.                            | 2)         | 194     | 53     | Landr.v Kac<br>flebt zu Frehe<br>derf. | Mutter?<br>Iw. Witte<br>ftock.                  | p. Witt<br>sted.    |
| Dahlhaus<br>fen,<br>Thaihaus<br>fen.    | Dorf und<br>Gut.              | Ein Lehnschulze, 14 Ganzbauern,<br>1 Düdner, 10 Einlieger. 100 M.<br>Holz.                      | 27         | 123     | 35     | Gr. v. Blue<br>menthal zu<br>Horit.    | Mutterf.<br>Jip Aprih                           | p. Kyri <b>h</b>    |

| Name.                  | tat.             |                                                                                                                                                       | Teuerftel: | Menjiden | Husen. | Besiger.                                                       | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                    | Abdreß,  |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Darsictow.             | Defund<br>Gut.   | 2 Koffaten, 2 Budner, y Einiles<br>ger, 1 Forfter über 200 M. Holj.                                                                                   | 12         | 103      | -      | Fr. Maj. v.<br>Pauly das.                                      | Filial von                                     | p. Kyriş |
| Demerthin<br>Demertin. | Dorf und<br>Gut. | 9 Gang : 7 Halbbauern , 18 Einslieger , Chimiede, Windmuhle. 40 W. Holz.                                                                              | 39         | 284      | 27     | Mitt. Dir. v.<br>Klihing das.                                  | Mutterk:<br>Ifp-Kpris                          | p: Kņriţ |
| Lutten-<br>Doffe.      | Meierei,         | bel und zu Konigeberg gehorig.                                                                                                                        |            |          |        |                                                                |                                                |          |
| Drewen.                | Dorf un.<br>Gut  | 5 Freibauern, 5 Ganz , 8 Halbs<br>bauern, 2 Koffaten, 2 Bubner,<br>8 Einlieger, Windmuhle, 1 Fors<br>fter. 30 M. Holz.                                |            | 213      | 51     | Ritt. Die. v. Alibing ju Demerthin.                            | Mutterk:<br>Ip.Phris                           | p. Kņrih |
| Gichen.                | Clebe !          | Sechzehneichen.                                                                                                                                       |            |          |        |                                                                |                                                |          |
| Fresborf.              | Dorf und<br>Gat. | r Lehnschulze, 9 Ganzbauern, 5 Roffaten, 15 Einlieger, Schmie, be, Wassermühle (Mehl : und Schneidemuhle) an ber Doffe, 1 Förster über 2200 Dt. Jolz. |            | 238      | 20     | Der Landr. v. Rarftedt hief.                                   | Filial von<br>Christors<br>Jip. Witte<br>Rock. |          |
| Gans,                  | 2(81. Gut        | nebft 6 Einliegern und einem For-<br>fter iber 1500 M. Holz.                                                                                          | 10         | 65       | -      | Hauptm. v. Sählen hief.                                        | Fil.vag.v.<br>Kónigsb.                         | pApril   |
| Ganticow.              | Dorf und<br>Gut. | 10 Gang : 3 Salbbauern, 5 Rofitaten, 1 Bubner, 12 Einlieger, Biudmuble. 74 M. Holz.                                                                   | 27         | 206      | 26     | Hauptm. v.<br>Platen hies.<br>v. Klihing zu<br>Demerthin.      | Jip. Argris                                    | p. Ayri  |
| Grabow.                | Dorf und<br>Gut. | 13 (Sangbauern, 5 Budner, 10<br>Einlieger, Comiede, Wassermuch,<br>ite, 1 Forster über 750 M. Holy.                                                   |            | 187      | 154    | Gr. v. Blud<br>menthal zu<br>Horft.                            | Mat.com-<br>bin, v.No:<br>femvintel            |          |
| Belenenhof             | Borwert          | bet Lohm, jum aten Gute in                                                                                                                            | -          | -        | -      | Minorenn. v.                                                   |                                                | p. Knrit |
| Holzhau-<br>fen.       | Dorf und<br>Gut. | 10 Gang : g Halbbauern, 2 Koffaten, 2 Bodbner, 30 Emlieger, 1 Forfter über 22 M. Holg.                                                                |            | 310      | 26     | v. Rohr die<br>beidenlichter.<br>v. Winterzeid<br>ju Renendorf | mig' Julb.                                     | p. Kpril |
| Horst.                 | 2111. Gut,       | nebst 2 Budnern, it Eintlegern, einem Kruge und einem Förster über 5500 Mt. Holz.                                                                     |            | 105      | _      | Gr. v. Vilu-<br>menthal das                                    | Filial von Dable baufen.                       | p. Agril |

| . Name.                              | Quali-<br>tat.    | Zustand.                                                                                                                    | Fenetiten | Men Then | Sulan.   | Besiger.                                    | Rirchl.<br>Berfas-<br>fung.          | Alddreß<br>örter. |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Jodens-<br>hof.<br>Joachims-<br>hof. | Bormert,          | unweit Lohm, nebst 6 Budnern<br>und 6 Emitegern.                                                                            | 9:        | 99       | -        | Minorenn.v.<br>Kröcher zu<br>Buskow.        | Eingepf.<br>in Lehm                  | p. Kņriķ          |
| Karnhow.                             | Mol. Gut,         | nebft 3 Einliegern und einem                                                                                                | 6         | 15       | -        | v. Kliging zu Demeengen.                    | Eingepf.                             | p. Kyriş          |
| Rarstedts-<br>hof.                   | Vorwert,          | bei Fregdorf, 1752 auf der wuften Feldmart Langenfeld angelegt, nebst 5 Budnern, 1 Einlieger, 1 Maurer und einer Ziegelei.  | 10        | ig B     |          | Landr.v. Kar.<br>ftebt zu Frete,<br>berf.   |                                      | p. Kyrit          |
| Ratten=<br>stiegs=<br>Mauhle.        | Naffer:<br>muhle, | zwischen ber Schäserei Barenthin und Lellchow.                                                                              | 1         | ő        | <u>.</u> | v. Gublen. v.<br>Calbow.                    | 0'5                                  |                   |
| Klosterhof.                          | Adl. Gut,         | in ber Stadt April, welches aus einem ehemaligen Franziskanerklo, fter eutstanden ift. S. die Stadt April.                  | ٤         | d all de | 4        | Der Propr.<br>Schulze.                      |                                      |                   |
| Roniges<br>berg.                     | Dorf und<br>Gut.  | 15 Bang: 9 Halbbauern, 8 Kohr<br>faten, 3 Budner, 9 Einlieger,<br>Schmiede, 1 Forfter über 400 M.<br>Holz.                  | .44       | 287      | 57       | Gr. v. War,<br>tensleben oas.<br>v. Gühlen. | Muttert.<br>Jip Witte<br>flock.      | p. Ayrih          |
| Köşlin.                              | Derf und Gut.     | 12 Ganzbauern, 24 Einlieger, 1<br>Mademacher, Schmiede, 28ind:<br>muble, 1 Förster über 874 Dt.<br>Holz.                    | 31        | 250      | 123      |                                             | Filial von<br>Bendelin<br>Jep. Aprig | p. Kyrih          |
| Ruckucks-<br>Mithile.                | mable,            | an der Jagelis, zwifchen Grabow und Blandictow, zu Grabow ger horig.                                                        | 1         | 7        | promis   | Gr. v. Blus<br>menthal zu<br>Horge.         | Eingepf.<br>zu Grai<br>boiv.         | p. Kyrih.         |
| Kurißer-<br>Yof.                     | Stelya            | Rlosterhos.                                                                                                                 | }         |          |          |                                             |                                      |                   |
| Langefeld                            | Ziche             | Rarftedtshof.                                                                                                               |           |          |          |                                             |                                      |                   |
| Lellchow.                            |                   | amischen 1747 und 1750 etabliet.<br>16 Büdner, 3 Emlieger, 1 Kreisigdeuter, 1 Krüger, Schmiede,<br>28assermühle. 10 ML Hoh. | 9         | 107      |          | Domân.Aint<br>Littifiect.                   | Eingepf.<br>in Heiß-<br>ipenag       | p. Aŋriş.         |

| . Mame.              | Quali-                                  | Zustand.                                                                                               | Fencericale<br>len. | Meniden | Şajan. | Befiger.                                              | Kirchl.<br>Verfast<br>sung.                       | Alddreß.   |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Lohn,<br>Lohne.      | Dorf und<br>2 Gater.                    | 8 Ganzbauern, 8 Koffaten, 311<br>Einlieger, Schmiede, 2 Wind<br>muhlen, 1 Forfter über 7000 M<br>Holz. | 56                  | 336     | 6      | Minorenn v.<br>Kröcher. Mit<br>norenn von<br>Kröcher. | Mutterk.<br>Im-April                              | p. Kņriķ.  |
| Mechow!              | Dorf und Gut.                           | 'i' Ganzbauern, 1 Halbbauer, 8<br>Einlieger, 1 Zimmermann, 36 M.<br>Holz:                              | :20                 | 135     | 22     | Der Lieut. v.<br>Platen.Lehn:<br>richt in Kyrit       | Ganti.                                            | p. Kyrih   |
| Neuendorf            | Itol. Gut,                              | nebft 4 Einliegern und einem Forfer, über 780 Dr. Giden, und Dut denholz.                              | II                  | 60      | -      | Gebr.v.Win-<br>terfeldzuWor<br>pen, in Preu-<br>gen.  | Wird v.d.<br>Pred. und<br>Refter in<br>Reuft.vers | p. Aprla   |
| Nehfeld.             | Dorf und                                | 13 Ganzbauern, 1 Budner, 15 Einlieger.                                                                 | 25                  | 168     | 33     | v. Klitzing zu<br>Demertin.                           | Filial von<br>Bertitt,<br>Jip.Mnris               | p. Kyrih   |
| Rodahn.              | Adl. Gut,                               | nebft 6 Bubnern, 10 Einliegern, einem Kruge und einem Forfter.                                         | 11                  | 94      | -      | Die Minor.<br>v. Kröcher, m<br>Lohm.                  | Kicial von<br>Lohm,<br>Iseuspris                  |            |
| Rosenwin-            | Dorf und<br>Gut.                        | 10 Gang, 2 Halbbanern, 1 Resistee, 21 Emlieger, 1 Forfter, 12<br>W. Holz.                              | 42                  | 210     | 27     | Fr. Obriftin<br>v. Plot in<br>Berlin.                 | Mutterk.<br>Jip.koris                             | p. April   |
| Rudomsche<br>Muhle.  | Wasser,                                 | an der Jägelit, swifchen Drewen und Aprite, auf der wuften gelo, mart Rotten.                          | _                   | -       |        | Kammerei in<br>Rorit.                                 |                                                   |            |
| Secher hu<br>Eichen. | Scolonie,                               | von 20 Badnern, 1783 auf ber geldmart ber Studt Rorng an ber Tornowschen Grenze angesett.              |                     | -       | _      | Bürgerschaft zu Apruz.                                |                                                   | p. Korif   |
| Sophien, dorf.       | Rolonie<br>dorf.                        | 1 Roffaten, 22 Budner, 5 Ein.<br>lieger. Im Jahre 1776 etablirt.<br>mit 12,3 Morg. Land.               | 30                  | 1.55    | -      | Minorenn.v.<br>Ardder in<br>Lohm.                     | Emgepf.<br>in Stades                              | p. Struş   |
| Stolpe:              | Erbs<br>paditovor<br>werk und<br>Kolome | an dem Borffee, unweit Kyrit. Baffermugle. 4 Rolounten. Plantage.                                      |                     | _       | -      | Kammerei in<br>Ryrib.                                 | Eingepf.<br>zu Unrig.                             | p. Kyrify  |
| Thalhau-             | Ciehe                                   | Dahlhausen.                                                                                            |                     |         |        |                                                       | 1                                                 |            |
| Tornow.              | Dorf und<br>Gut.                        | 2 Halbbauern, 5 Einlieger, Was-<br>nermühle an der Doffe, 1 Forfter,<br>350 M. Holz.                   | 16                  | 71      | 2      | Fr. Maj. v.<br>Beldebrand<br>geb.v. Brunn             | Brunn,                                            | p.ABusten. |

| Mame.                                              | Qualis<br>tắt.   | Zustand.                                                                                                            | Seneritel. | M:niden | Dujen. | Befiger.                             | Rircht.<br>Verfaf-<br>fung.      |    | dreja<br>breër. |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|----|-----------------|
| Wehlin,<br>Bellin.                                 | Derf.            | Em Lehnschulze, 9 Cianz i Halbe bauern, 10 Resisten, 11 Dubnet. 24 Emlieger, 1 Rademacher, Winds muble, 50 M. Holz. | 65         | 355     | 15]    | Die von<br>Zaitern.                  | Marcal.<br>U.A.am<br>In-Uhilb    | ľ, | Aprity.         |
| Behlow.                                            | Dorf und Gut.    | 15 Gang: 2 Halbbauern, 2 Kofffaten, 1 Bildner, 12 Einlieger, Schmiede. 34 M. Holz.                                  |            | 243     | 17     | Der Lieut. v. Blumenthal daselbst.   |                                  | P- | April.          |
| Vierraden<br>Mühle.                                | Wasser,          | bei der Stadt Kyrity, vor bem Busterhauser Thor.                                                                    | -          | -       | _      | Rammerci in<br>Ryriß.                |                                  |    |                 |
| Voigts-<br>brügge,<br>Voigts-<br>brüggen-<br>berg. | Borwert,         | bei Lohm, nebft 4 Einliegern, Scharferei, einem Forfterhaufe.                                                       | 5          | 40      | -      | Minorenn.v.<br>Kröcher zu<br>Bustow. | Eingepf.<br>in Lohm.             | p. | Kyriţ           |
| Vollmers:<br>hoff.                                 | 2 Hôfe.          | 3mei aus Holghaufen, nach ber Separation, abgebauete Bauerhe                                                        |            | -       | _      | Rollig.                              | Eingepf.<br>zu Solze<br>haufen.  | p. | Aprih           |
| Bulctow.                                           | Dorf und<br>Gut. | 5 Roffaten, 12 Cintleger, Edmite, be, 1 Forfter, über 750 Dr. Solg.                                                 |            | 131     | -      | Der Maj. v. Calbo das.               | Filial von<br>Wutide<br>Ip-Knris |    | Aprib           |
| Buticke.                                           | Dorf und Gut.    | 12 Gang : 16 Halbbauern, 2 Biddiner, 23 Einlieger, Schmiede, Baffermühle, 2 Forfter, über 286 M. Holz.              |            | -       | 1 [.   | Der v. Plasten das. Bulffen das.     | Muttert.                         |    | Agri <b>b</b>   |

## Sechstes Rapitel.

# Der Savelbergifche Rreis.

- 1. Lage. Diefer Rreis liegt mit bem Plattenburgifchen, Rprififden und Prigmaltifchen febr gemische. Sublich und westlich grenzt er an die Elbe und bas Berzogthum Magdeburg, bstlich an ben Kreiblichen und Plattenburgifchen, und nordlich abermals an beide und an den Prigmalkischen Rreis. Rubistebt liegt, mit bem Zubehor, isolirt im Plattenburgischen, und kleine Pertinenzstude anderer Rreise wieder in diesem.
- 2. Große. Der Rreis, welcher fich ber Lange nach von Jederit bis Dollen erftrectt, hat einen Flat chenraum von 51 [Meilen.

- 3. Oberflache. Langs ber Savel und Elbe fandige Berghoben, von benen bie bei Quicobel unter bem Mamen ber Segeberge bekannt find. Je naber bem Mittelpunkte ber Prignit, befto flacher und eber ner, babei aber febr leicht und bin und wieder fauer. Zwischen der Elbe und Savel ftrenger Rieiboden.
- 4. Gemaffer. Die Savel burchftromt ben fubmeftlichen Theil bes Rreifes, und fallt zwifchen Berben und Quifobel in die Eibe Außer dem Rarthan, der bei Below vorbeifließt, find weiter teine Bes maffer vorhanden.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Canbes im Jihre 1801: Ein Ebelmann mit einem Gute, I Generalpachter, 7 Pachter und Bermalter, 5 Forster, 9 Prediger, 22 Rufter und Schulbedienten, 21 Frei und Lehnschulzen, 8 Sehschulzen, 16 Miller, 281 Sang, 19 Halbbauern, 78 Sang, 4 Halbkoffaten, 314 Rathner und Bubner, 161 Altsiber, 4 Krüger, 17 Schäfer, 1 Gartner, 1 Drecht, 17 Schiffer, 47 Hirten, 6 Leinweber, 2 Maurer, 2 Rademacher, 1 Schiffer, 12 Schmieber, 3 Schneiber, 2 Topfer, 1 Tischer, 1 Theerbrenner, 2 Ziegelstreicher, 3 Zimmerleute, 461 Einlieger, 12 Schiffer, 5 Bauerwittwen mit Hofen, 1 Rossatenwlitwe m. H. 26 Budnerwittwen. Die Klassen ber Stabtbewohner S. Havelberg.

Angahl der Wohnungen. Im Jahre 1801. 1 Stadt, Havelberg, 30 Dorfer, 8 abl. Guter, 1 Mele erel, 1623 Feuerstellen, und zwar 1378 auf dem Lande, 245 in der Stadt, 3 Ziegeleien, 1 Theer, ofen, 2 Wasser 18 Bindmublen auf dem Lande.

| Im Jahre | hatten      | Manner. | Frauen. | Sohne. | Tóchter. | Befellen. | Knechte. | Jungen.  | Magbe. | Summe. |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 1800     | Land. , ,   | 1525    | 1753    | 1619   | 1515     |           | 353      | 166      | 576    | 7537   |
|          | Stadt       | 381     | 421     | 360    | 407      | 102       | 63       | 6.4      | 195    | 1995   |
|          | Millitar. 1 |         | 33      | 20     | 19       | -         | -        | <b> </b> | -      | 72     |
|          | Summe.      | 1906    | 2217    | 1999   | . 1971   | 102       | 416      | 230      | 571    | 9102   |
| 1801     | Land. s s   | 1542    | 1752    | 1603   | 1593     | -         | 316      | 145      | 351    | 7310   |
|          | Stadt. e s  | 386     | 419     | 330    | 375      | 100       | 57       | 73       | 185    | 1925   |
|          | Mittiar.    | 88      | 33      | 20     | 16       | -         | 1 -      | -        | -      | 157    |
|          | Summe.      | 2016    | 2204    | 1953   | 1984     | 100       | 373      | 812      | 539    | 9392   |

Darunter befanden fich 1801, auf bem Cande, 19 angefessene Goldaten, 89 dienende Unterthanenfohne und 1939 Enrollitte, und 380 Enrollitte in Savelberg.

6. Produttion. Die nordlichen Gegenden an ber Cibe, bet Rabstedt, Gnevedorf, Lennewis und Quibobel find die fruchtbarffen, und felbst jum Beigenbau tauglich; minder fruchtbar und jum Theil ju leicht, die abrigen. Das platte Land bat 46r tonteibuable hufen.

| Ausjaat.       | Weizen.  | Roden.                 | Gerfte. | Hafer.   | Erbfen.            | Lin: | Widen.     | Pirje | Scartoffelm        | Buch:<br>weizen. |
|----------------|----------|------------------------|---------|----------|--------------------|------|------------|-------|--------------------|------------------|
| im Jahre 1798. |          |                        |         |          |                    |      |            |       |                    |                  |
| Land. 1 5 5 6  | 40\ 7\ - | 45 1-(1-)<br>45 1-(10) | 1       | 172 15 - | 55 ~5 <del>-</del> | 1 1  | 10 4 8<br> | 0 9   | 5 <sup>1</sup> 5 - | 3 11 3           |

Der Hopfenbau ift unbedeutend. Bon 13 Wfp. 21 Schfl. 14 Meh. Aussaat Leinsamen wurden 857 fl. Stein to Pfd. Flache und 1224 St. 4 Pfd. Werk gewonnen und, bis auf 18 St. felbst verbraucht. 1565 Morg. waren mit 1667 Pfd. Klee famen beidet. Un Holz leibet der Kreis keinnen Mangel. Die Farsten betrugen 1778, inel. der 13,676 Morg. großen Havelberger Stiftsheide, 22,761 Morg., wevon 20,705 Morg. zum platten Lande und 2036 Morg. der Stadt Havelberg geboren.

Die Brebjucht ift, bei den guten Wiefen langs der Havel und Elbe, fehr ansehnlich, und hin und wieder wirkliche Fettweite. Borzüglich zeichnen fich hierin, und besonders in Absicht der Pserdezucht, die Derter Rühftedt, Lennewis, Below, Studenitz zc. aus.

| Jm Jahre  |   |   | Norhanden. |        | Bur Wirthich.   erforderlich. |       | Ronfumirt. |        |       | Bertauft. |         |       | Zugezogen. |        |       |         |         |
|-----------|---|---|------------|--------|-------------------------------|-------|------------|--------|-------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------|---------|---------|
|           |   |   | Eand.      | Giabi. | Gumme.                        | Camb. | Grabt      | Gunnan | gane. | Gatt.     | Camena. | gans. | 3.491.     | Camme. | Camb. | Gust.   | Gununc. |
| Njerde.   | - | 1 | معشا       | 150    | 2374                          | 2210  | 1,42       | 2554   |       | -         | -       | 215   | 9          | 252    | -487  | _       | -10     |
| Ochfen-   |   | 2 | 7.14       | . 5    | 717                           | 732   | 3          | 735    | 7     | 51        | 61      | 149   | -          | 1.49   | -     | -       | -       |
| Ráhe. s   | 8 | 1 | 2215       | 399    | 2611                          | 2295  | 399        | 2692   | 151   | 89        | 213     | 231   | 21         | 255    |       | 18      | 1       |
| Jungvieh. | f | S | 1015       | 29     | 1011                          | 1012  | 29         | 10.11  | -     | -         | -       | 57    | -          | 57     | -     | 6       |         |
| kilber.   | 5 | 1 | 1125       | 317    | 1.170                         | -1-   | 315        | 10,7   | 111   | 555       | 5,(2.)  | 192   | -          | liga.  | 735   | 200     | 103     |
| Dammel.   | 1 | 1 | 13' 5      | 100    | 4445                          | 17/15 | 112        | 4125   | 713   | 5)        | 155     | 1358  | -          | 1378   | -     | 20      | 2       |
| Schafe.   | 8 | 8 | 7052       | 701    | 7753                          | 7052  | 701        | 7753   | 525   | 451       | 935     | 679   | -          | 679    | -     | 75      | 7.      |
| cammer.   | 5 | : | 3000       | 575    | 3777                          | 3 100 | 575        | 3575   | -     | in the    | 26      | 50    | -          | 511    | 2371  | 300)    | الألن   |
| Schweine. | 8 | 3 | 2138       | 7415   | 1511                          | 1057  | -1-1-1     | 15 15  | 990   | 200       | 1190    | 517   | 461        | 576    | 1-10  | 15 mg 2 | 1/10    |

Der Bollgewinn betrug 1798, 1062 fdm. Stein 13 Pfb.:

7. Rirchliche Berfassung und Abgaben. Der Rreis gehört zu den geistlichen Inspektionen Stadt, und Dome havelberg und Wilenack. Die Abgaben der Stadt E. Havelberg; des platten Landes, im Jahre 1800, 1985 Rible. 13 Gr. 6 Pf. Rontribution und 1603 Athle. 9 Gr. 11 Pf. Kavallerlegeld.

#### Die Stadt Savelberg.

1. Lage. Havelberg, die einzige Ctabt, in bem nach ihr benannten Kreife, liegt auf einer Insei in ber Savel, die nur durch Bruden mit dem festen Lande gusammen hangt, 17% Meilen von Berlin und 65 Meilen von Perleberg.

- Thore und Strafen. Havelbergeharte ehebem, wegen ber Basserungebung, zu ben festesten Oerteen in der Proving. Bwei Thore, bas Sandowische mit einer joy fuß langen Brucke, das Steinthor, und ein Ausgang über die Dem oder Lange Brucke nach dem auf einemilberge des sesten Landes, lies genden Domstift, zu dem man, vermittelst einer Troppe, hinaussteigt. Der Ort ist, weil er nicht ausgedehnt werden konnte, sehr eng zusammen gebauet und hat schmale und krumme Strafen. Sie heißen die Stein : Lange : Miblen : Schul : Dom : Fischer : und große und kieine Markt Strafe. Der Markeplat ist kien. Die vor der Stadt, am Abhange der langs der Havel hinfretchenden Unshie liegenden Hauser heißen der Berg oder die Berge gehören zum platten Lande , und stehen größtentheils unter der Jurisdiktian des Doms.
- 3. Saufer und Fenerftellen. Saft fammtlich von Soly mit Sachwerk.

| Die Stadt hatte | 1719     | 1722 | 1730      | 1740      | 1750       | 1770                                                    | 1780                                  | 1790      | 1800 | 1801        |
|-----------------|----------|------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-------------|
| Scheunen.       | 258<br>- | 4    | 228<br>40 | 228<br>38 | 314<br>.58 | : ( <del>13</del> 41)<br>1 <b>3</b> 50<br>1350<br>1 3 5 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 241<br>40 | 212  | 1240<br>148 |

- 4. Deffentitide Gebaube und Mahlen. Die Stadt ober Laurentlusfirche ift um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts neu gebauet, ein maffives Gebaube, auf einem Rirchhofe, mit einem spiten Thurme. Auf bem Rirchhofe vor bem Steinthore steht eine fleine Kapelle. Das Deiliges geisthospital, an dem Sandowischen Thore hat jahrlich etwa 100 Athle. Revenuen, es ift für arme Burgerfrauen bestimmt. Die Pfare i und Schulgebaube befinden sich am Rirchhofe. Das Rathhaus mit einer kleinen Thurmspipe steht auf dem Markeplag. Die Mahlen gehören sammtelich zum Dom.
- 5. Einwohner. Saveiberg ift, nach Berhaltniß feiner Große, ftart bevollert und hatte im Jahre 1719, 427 Wirthe, 431 Rinder und 271 Dienftboten:

|             |            |         |         |                 |         |           |          |         | 30     |        |
|-------------|------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| Im Jahre    | Stand-     | Manner. | Frauen. | Söhne.          | Sødici. | Gejellen. | Miechie. | Jungen. | Migbe- | Summe. |
| 1722        | Civil : 1  | 225     | _       | 227             | 249     | 70        | 35       | 39      | 1.12   | _      |
| 1730        |            | 228     | 227     | 238             | 242     | бо        | 39       | 34      | 153    | 1221   |
| 11111740    |            | 220     | 221     | 251             | 1218    | 46        | 42       | 32      | 156    | 1222   |
| 11 1750 1.1 | 3          | 295     | 400     | 319             | 359     | 113       | 48       | 36      | 144    | 1723   |
| . 1770 .    |            | 357     | 593     | 241             | 283     | 40        | 59       | 91      | 158    | 1632   |
| 1780        | Civila me  | 347     | : 413:  | (3 <b>336</b> ) | 2 395   | 87        | . 46     | 62      | 184 .  | 1850   |
| 1 1         | Milliedr.  | 60      | 39      | . 40            | 40      | -         | -        |         | -      | 179    |
|             | Cumme, ,   | 407     | 452     | 356             | 435     | 87        | 46       | 62      | 181    | 2029   |
| 1790        | Civil. 1 1 | 33/s    | 413     | 515             | 370     | 91        | 39       | 60      | 202    | 1876   |
|             | Militar.   | 53,     | 41      | 12,06           | 1 20    | -         | -        |         | _      | 145    |
| 1 .         | Summe.     | 414     | 451     | 371             | 500     | [ ըւ ,    | 39       | 60      | 202    | 2021   |

- Im Jahre 1719 enthalt die Rubrit: Wirthe, auch die Frauen. Die Jahre 1800 und 1801 fteben in ber Kreiseinleitung. 1801 gabite man 4 Judenfamilien, mit 17 Judividuen. Bur Garnifon hat die Stadt eine Eskabron des Kavallerieregiments Dr. 11 in Rathenow. Gehort jum Kanton des Regle ments Gensb'armes in Berlin und hatte 1801 380 Enrolliete.
- 6. Mabrung und Berfebr. Schiffahrt, Speditionsbandel, Aldfferel, Rifcherel, Schiffban, Soliban bel, Aderbau, Biebjucht ic. 3m Jahre 1800 batte Savelberg: 8 Accifebebienten, 7 Aderburger, 2 Moothefer, 6 Armen, 3 Barbiere, 11 Bacfer, 4 Boucher, 9 Branntweinbrenner, 14 Brauer, 3 Bolibande ler, r Budbinder, a Budfenmader, 2 Burgermeifter, 2 Drechster, 2 Fliber, 21 Fifcher, 7 fleifder, 4 Baftwirthe, 1 Baffenvoigt, 1 Battner, 3 Berichtsbtener, 2 Glafer, 5 Sanbiduhmader, 4 Birten, 4 Suf. fdmiebe, 3 hutmader, 4 Judenfamilien, 1 Rahnführer, 3 Raufleute, 2 Atempner, 4 Ruppfmader, 2 Rups ferichmiebe, 2 Rurichner, 1 Rufter, 2 leinweber, 2 lobgerber, 3 Lingenide Pacfentrager, 8 Materialiften, 2 Maurer, 5 Medicin. Doftoren, 1 Mefferichmibt, 1 Mufftus, 1 Mublenbereiter, 3 Waffermuller, 1 Martte meifter, a Rabler, a Ragelidmiebe, a Raditmadter, 1 Dragniffen, 4 Perrudennader, 1 Dieffenmader, 1 Pommeifter, 3 Prageptoren ober Schullebrer, 2 Prediger, 1 Nathmann, 2 Riemer, 1 Galgfaftor, 3 Cattler, 1 Sagenidmidt, 1 Geltetar, 3 Geifenfieder, 4 Geiler, 1 Edarfrichter, 2 Ediffbrutt, 4 Goiffer, 4 Chiff. Inechte, 3 Schloffer, 27 Schneiber, 1 Schornfteinieger, 36 Schufter, 1 Schweinichneiber, 2 Stellmacher, 1 Labatsipunner, 16 Tagelohner, 9 Tijchler, 1 Lobtengraber, 2 Copfer, 1 Uhrmacher, 1 Wagebedienten, 2 Deifgeiber, 1 Biegelbrenner, 2 Bimmerleute, 2 Binngiefer, 3 Bollbedienten, 1 Buderfieber. In ber, 1702 bier etablirten, Fregerichen Buderraffinerte murbe 1800 von 4 Duvriers für 36000 Riblr. (1708 filr 30800 Riblr.) Buder fabrigirt. Die Sutmader verfertigten fur 7664 Riblr. Sute, bie Lob , und Weifigerber fur 5700 Riblir. Leber, und bebitirten fur 16,50 Riblir. ins Musland, ber Ea batipinner fur 0055 Ribir. Der Pfeifenmacher fur 264 Ribir. Die gefammte Kabrifatien von 30 Duvriers betrug 56 281 Riblir., ber Abfah im Auslande 20/18 Riblir. Der Werth ber roben Mate riglien 38,220 Rible. 3m Babre 1800 batte bie Studt 245 Brauftellen falfo bat iebes Saus bie Braugerechtigkeit) und 46 Blafen, verbrauchte 280 Blp. 22 Coff. Malg (1719 463 B. 16 C.) 152 98. 11 G. Echrot (1719 147 25. 4 G.) und vergapfte 4102 (1719, 187) Connen Bier, und 5566 Quart Eranntwein. Der Boben ter Ctatt ift ibeile febr gut, theile febr folecht. Die Aussaat betrug ifor an Weigen 14 20fp. 11 Coff. 4 Det. Roden 30 B. 4 S. Gerfte 28 B. 23 C. 10 M. Safer 13 BB. 1- G. Cibfen b BB 20 C. Binfen 4 M. Wicken I BB. 6 S. Rartofe feln CB BB. 16 C. Leinsamen 3 C. 15 M. 30 Morg. waren mit 200 Did. Rieefamen befder, und von gi Morg, murben 20 Bentin. Ba Die. Cabal gewonnen. Der Errag belief fich an-Weigen auf 204 28fp. 10 C. I M. Roden 131 28. 8 C. Gerfte qo BB. 1 S. Dafer 63 2B. Erbfen 12 2B. 2 C. 8 M. Linfen : C. 8 M. Widen 3 B. 6 S. Rartuffeln 635 B.- C. Die Konfumtion an Deigen 20 28. 4 S. 12 M. (alfo bebalt bie Stadt 84 25. Weigen jum Bertauf form ) Rocten 111 28. 7 S. Geifte 104 B. 5 S. Hafer 66 28. Erbfen 4 B. 1 S. Linfen 20 S. 2 M. Bitten 2 B. 11 C. und Kartoffeln 257 9. 9 8. Das aus Laubfolg beftebente Burger bolg anthielt 1798 2056 Morg. Zwischen ber Elbe und Davel bat ble Stadt eine gute Beibe; babe: bie Lobentente Biebe aucht. Wor maren vorhanden 216 Dferde, 4 Ochfen, Bir Rube, tio Ralber, by Bammel, 200 Schafe, 482 Schweine, Confumirt murden 71 Dafen, 136 Rube, 74, Maler, 3an Sammel, 600 Schafe, 21 lammer, bor Comeine, und zugezogen 250 Ratber, fo Lammer und 100 Reifel. Der

Ort hat 3 Jahr und Biehmartte, ein Poft Accife und Sauptzollamt, Rorn und Eie fenmigagin und Dublenfteinfattoret.

- 7. Magistrat, Kaimmerel und Stadtwapen. Havelberg ist eine Immediatsabt. Der Magbitrat besteht aus einem Stadtviektor; 2 Burgermeisten und einem Senator. Die Kammeret ber ren Revenden von der Erbpacht bes Borwerks Müggenbusch, von Acker, Fischerel, Ziegelichenne, Damm und Brückengeld ic. fließen, hatte 1719 eine Einnehme von 1479 Athle. 17 Gr. 1 Pf. 1750 1336 Athle. 22 Gr. 11 Pf. 1800 1231 Athle. 12 Gr. 1 Pf. und im lehteren Jahre eine Ausgabe von 1918 Athle. 1 Gr. 6 Pf. Das Stadtwapen ist ein Abler zwischen 2 Thürmen.
- 2. Geiftlichtett und Schullehrer. Bei ber Stadtliede fichen 2 Prediger, i Pagior, der zugleich Infpetter der Habeibergifchen Diezele ift, und ein Dialorus. Un ber Stadtschule, welche obedem zu den Mittel : jest zu ben Bürgerschulen gebert, I Leiner, Nelter, Konrefter und ein Kanter. Außerdem 3 Elementarschulen.
- 9. Domstift. Das, 946 von Kalfer Otto I. neben Savelberg auf einem Berge fundirte, Domstift ift bei der Resormation in ein lutherisches Kapitel verwandeit, und besieht aus einem Bomprobit, i Dechanten, i Bicedechanten und 5 Domherren (S. Handbuch für ben preusischen Sof und Staat.) Das Kapitel, welches mit seinen Bestigungen zum platten Lande gehört, besist im Havelbergischen Kreise zu. 4 Borwerke, it gange Dörsor und Unterthanen in 3 Dörsorn, nebsteinem ansehnlichen Forst. Der erste Prediger bei der Domkirche ist zebes Mal Ind. Aret der Havelbergischen Dom Dicksele.
- 10. Abgaben, Nassen und Feneranstatten. Der Zoll trug 1719 6928 Rible. 14 Er. 3 Pf. 1791 2623 Rible 23 Er. 3 Pf. Die Ziese 1719 1825 Rible. 8 Er. 3 Pf. 1730 1899 Rible. 19 Er. 9 Pf. Die Acctse 1719 6048 Rible. 8 Er. 7 Pf. 1770 1871 Rible. 16 Er. 5 Pf. (Neuere Zahrer sehlen.) Der Servis 1721 1.524 Rible. und 1800 car Athle. 4 Er. 8 Pf. und die wirkliche Euguartierung (B. Michte & Er. 8 Pf. Jim ilten Quinquenntum war die Stadt mit 223.970 Athle. und im 17ten (1803) mit 673.450 Athle in der Fenerschletzt versichert, und hatte 1801 36 Brumnen, 2 große, 242 böszene, 2 metallene Spritzen, 10 Fenerseiteten, 346 Eimer, 21 Haten, 12 Kusen.

| Name.             | Quali-   | Zustand.                                                                                                                                                                | Searries. | Men den | Şuf:n. | Besiger.               | Birchl. Abdress<br>fung. Voter.                       |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bahlow,<br>Below. | 2 ort.   | 12 Ganglauern, i Kenate, 5 Tale, ner, 10 Embeger und der jege-<br>nannte. Braufeng, ein in der<br>Rabe liegendes einzelnes Hans.                                        |           |         |        | Linghett v             | Healt Mest                                            |
| Bauhof.           | iges Ser | neben dem Dechanei Garten. 12 Salbbouern, 1 Reffate, i Bud-<br>ner, 21 Einlieger. Ursprünglich<br>geborte ein einzelnes Gebaiede, ber<br>Bauhof genanne, ber ehemaligen | 1         |         |        | Demflift<br>Havelberg. | dingepf. p. Have<br>gur Etor. berg<br>Bavet:<br>berg. |
|                   |          | Miritantiden Seebandl. Gbelle                                                                                                                                           |           |         |        |                        |                                                       |

| Mame.                          | Quali<br>tåt.                                      | Bustand.                                                                                                                                                                                        | Scherich. | Men han | <b>अ</b> म्सः. | Befiber.                 | Riechl.<br>Becfaf<br>jung.                                 | Addreß.            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Der Very,                      | cte Berge                                          | jufe ber, zwiichen ber Ctabe Sabelberg und bem Dorfe Loppel beitegenen Berge angebaueten Sau ier, (beren Bewohner fich größten theils von ber Schiffahre und Ficherel ernahren) welche mit Aus. | 26.2      | x,162   |                | Domfife. Savelberg.      | Eingerf.<br>gut Ctaer.<br>fird, in<br>Baveli<br>berg.      | p. Davel.<br>berg. |
| Der Visfdyofsberg              | beig.                                              | 32 Roffaten, 49 Emlieger, 2 Drechsiter, 5 Lennveber, 2 Maurer, 1<br>Topfer.                                                                                                                     | -         | 375     | 4              | Domftist<br>Naveiberg.   | Eingepf<br>zur Stadt<br>Davet:                             | p. Havel,<br>berg. |
| Vreddin.                       | Derj.                                              | Ein Lehnschnize, 25 Bang, 5 Halb<br>bauern, 5 Koffacen, 13 Dudner,<br>28 Cinlieger, Edymicoe, 20md                                                                                              | G.)       | 1,470   | 271            | Domftift<br>Havelberg.   | Mutterk.<br>Jip. Dom<br>spavels<br>berg.                   | p. Kpriß.          |
| Am Bred-<br>di-fchen<br>26.ge. | Holifola,<br>gerweb<br>nung,                       | mijden Savelberg und Kammer.                                                                                                                                                                    | -         | -       | -              | Domftist<br>Havelberg.   | ,                                                          |                    |
| Alle Buch.                     |                                                    | n bit 2 Einliegern und einer Fer-<br>fieret, 4000 Mt. Holz.                                                                                                                                     | ٠ 4       | 50      | °              | v. Jagow zu<br>Rünftedt. | Eingepf.<br>in Glos                                        | p.Ihavel/<br>berg. |
| Neue<br>Budchelz.              | Borwert,                                           | urbft 2 Ginfiegern.                                                                                                                                                                             | - I       | 24      |                | v. Ganfange ju Quibebel. | Cingepf.                                                   | p. Havele          |
| Calviria.                      | Sin Theil<br>des Ber<br>ges ber<br>Davels<br>terg. | Co heißt ber außerfte Theil bes Schonbergs, neben Edymocks Dami magliveberet.                                                                                                                   | _         |         | Manto          | Domitift<br>Havelberg    | १७६॥                                                       |                    |
| Dahlen.                        | Kolonic<br>stendorf                                | Zwifchen 1747 und 1750 angelegt. 6 Bubner, 2 Einlieger.                                                                                                                                         | 6         | 25      | norther)       | Domstift<br>Haveiberg.   | Eingepf.<br>zu Toppel.                                     | p. Havele          |
| Döllen.                        | Porf.                                              | Em Lehnschutze, 18 Ganzbauern,<br>2 Roffmen, 12 Eintieger. Schute:<br>de, Windundhie. 200 Mt. Holz.                                                                                             | 49        | 1973    | -              | Domftift<br>Havelberg.   | Fil. von<br>Schonba<br>gin, ist ip.<br>Dom spa<br>velverg. | p. Ryrių.          |

| Name.               | Qualis<br>tåc.     | Zustand.                                                                                                                                                                                                                                             | Zeuerstel:<br>len. | Men'den | Şufen. | Besißer.                                 | Riecht.<br>Verfas-<br>fung.                              | Alddreß<br>drier.  |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Fahren-             | Weinberg           | zwischen Soppel und Havelberg.                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -       | _      | Domitift<br>Havelberg.                   |                                                          |                    |
| Fischföper          | Gi he.             | Roperberg.,                                                                                                                                                                                                                                          |                    |         |        |                                          |                                                          |                    |
| Flecken.<br>garten. | Gårtner:           | Etabliffement nebst einem Einlieger guf dem Savelberger Stadt. felbe.                                                                                                                                                                                | 2                  | 9       | -      | der Eigenthile<br>mer-                   | Eingepf.<br>in Navels<br>berg.                           | p. Havel<br>berg.  |
| Glowen, Glaven.     | Dorf.              | 2 Lehnschulzen, 22 Ganzbauern, 1 Rossate, 28 Cinlieger. 100 M. Holz.                                                                                                                                                                                 | 51                 | 307     | 24     | v. Jagow zu<br>Rühttebt. v.<br>Ganjange. | Fil. vag.<br>v. Schreps<br>forv.                         | p. Alekfe          |
| Guews:              | Dorf.              | 13 Ganzbauern, 2 Koffaten. 3 Bubner, 4 Einlieger. 11 Dt. Holz                                                                                                                                                                                        | 36                 | 141     | 13     | v. Jagow zu<br>Rühjtedt.                 | Fil.vNühi<br>fiede, Jip.<br>Gede. Har                    |                    |
| Gorice.             | Dorf.              | Ein Lehnschulze, 15 Bangbauern, 6 Roffacen, 13 Babner, 9 Chuice ger, Windmugte. 200 MR. Holz.                                                                                                                                                        | 42                 | 247     | 311    | Domftift zu<br>Spavelverg.               | velberg.<br>Fil. v. So,<br>tenthin,<br>Ip. Wils,<br>nad. | p. April           |
| Tanhow.             | Dorf.              | Ein Lehnschnize, 10 Gang, t Halbs<br>bauer, 2 Rosaten, 4 Budner, 6<br>Lintieger, Wincmuble. 64 Mr.<br>Holz.                                                                                                                                          | 31                 | 165     | 23     | Domftist zu<br>Havelberg.                | Filial von<br>Gumtow,<br>Ip. Dom<br>Havetb.              | p. Kyrit           |
| Guintow.            | Porf.              | Ein Lehnschulze, 17 Gang : 5 Halb-<br>pauern, 2 Büdner, 9 Cintieger,<br>1 Rademadzer, Schmiede, Wind<br>mühle, 150 Mr. Holz.                                                                                                                         | -i9                | 226     | 46     | Domftift zu<br>Haveiberg.                | Mutterk.<br>Ip. Doin<br>Haveli<br>berg.                  | p. Ayriş           |
| Dom Has<br>velberg. | une Bor-<br>wert,  | nebst ben 2 Prediger , und Schulstehrerwohnungen, 2 Babnein, 29 Inliegern, verschiedenen Handswerkern, einem Kreisgartner, 3 Ziegeleiten und einigen Windmithien. Der Dom wird jum platten Lande gerechnet. 13,676 M. Joly, die sogenannte Domheide. | 60                 | 324     |        | Domftift<br>Havelberg.                   | Mutterf.<br>u. Impefi<br>-torat.                         | Postamt<br>Havelb. |
| Das Rothe<br>Haus.  | Holzwär:<br>terei. | bel Havelberg.                                                                                                                                                                                                                                       |                    |         |        |                                          | ٠                                                        |                    |
| Heinotters<br>berg. | Stehe              | Benbenberg.                                                                                                                                                                                                                                          |                    |         |        |                                          |                                                          |                    |

| Name.                              | Quali-<br>tåt.                                    | , Zustand.                                                                                     | Scuerich<br>len. | Menschen    | Hufen. | Besiger.                                         | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                                 | Abbress-<br>drter. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Holzwärter                         | Wohnung                                           | eines Holzwarters, im fogenann<br>ten Muhlenholze bei Havelberg.                               | -                | _           | -      | Burgerich. in Spavelverg.                        |                                                             |                    |
| Jederiß.                           | Dorf.                                             | Ein Lehnschulze, 1 Gang : 10 Salb<br>bauern, 9 Roffaten, 9 Dudner,<br>10 Einlieger, 1 Forfter. | 47               | 261         | 6      | Domstift<br>Havelberg.                           | Fil. vom<br>Dom spar<br>velberg.                            | p. Havel<br>berg:  |
| Rampe.                             | Siehe                                             | Redllenkampe.                                                                                  |                  |             |        |                                                  |                                                             |                    |
| Köperberg,<br>Fijdsföper-<br>berg. | Ein Theil bes Berges bei Havelberg.               | 19 Kossaten, 10 Bubner, 65 Ein<br>lleger, 9 Fischer, 3 Leinweber, 1<br>Maurer.                 | _                | <b>ვ</b> ენ | _      | Domstift<br>Havelberg.                           | Eingepf.<br>zur Eidt<br>Pavelb.                             | p. Havel<br>berg.  |
| Rolpin.                            | Forsthaus                                         | lu bem fogenannten Kolpinholge unweit Rodahu.                                                  | -                | -           | -      | v.Saldernzu<br>Plattenburg.                      | Eingepf.<br>in Giowen                                       | p. Alehte          |
| Krügers-<br>werder.                | Fischers<br>haus,                                 | bei Quibebel, an ber Elbe, mo felbft ein Fischer wohnt.                                        | 1                | 5           | -      | Ablig.                                           |                                                             |                    |
| Rrullens<br>fampe ober<br>Kampe.   | Bauerhof                                          | Ein zwischen Lohm und Schoner,<br>march einzeln liegender fontribu-<br>abler Bauerhof.         | I                | 10          |        | Minorenn v<br>Kröcher zu<br>Lohm.                | Eingepf.<br>m Schor<br>nermark.                             | p. Kņiģ            |
| Kúmmer-<br>niß.                    | Borwert,                                          | nebft 8 Einliegern, Forfteret, Bafifermuble und Windmuble.                                     | 9                | 76          | -      | Domfapitel<br>Havelberg.                         | Eingevf.<br>in Brede                                        | p. Havel<br>berg.  |
| Lehmtuh-<br>lenberg.               | Lin Theil<br>des Ber<br>ges ber<br>Havel<br>berg. | 10 Bildner, 16 Einlieger, 2 Ra<br>demacher, 1 Topfer, Windmihle.                               | _                | 117         | _      | Domftift<br>Havelberg.<br>Kammerel<br>Havelberg. | Eingepf.<br>jur Stot.<br>Havelb.                            | p. Havel<br>berg.  |
| Lennewiß.                          | Dorf.                                             | Ein Lehnschulze, 8 Gang, 2 Salb, bauern, 1 Roffate, 8 Bubner, 12 Einlieger. 20 M. Solz.        | 39               | 164         | II     | Geh. Rath.v.<br>Ganjauge.                        | Filial von<br>Quinébel,<br>Jip Stot.<br>Davelb.             | p. Havel<br>berg.  |
| Müggen-<br>bujch.                  | Borwerk<br>11. Ediafe:<br>rei,                    | bei Havelberg, nebst zwei 1782<br>angesesten Budnern, und einem<br>Forfter.                    | 2                | 15          |        | Kammerei zu<br>Haveiberg.                        | Eingepf.<br>in Davels<br>berg.                              | pi. Havel<br>berg. |
| Mühlen-<br>holz.                   | Forsterei,                                        | nebst 2 Einliegern, in dem Mich, lenholze, zwischen ber Savel und Elbe.                        | 2                | 11          | -      | Domstift<br>Havelberg                            | Eingebf.<br>zum Dom<br>Haveli<br>berg.                      | p. Havel<br>berg.  |
| Negow.                             | Porf.                                             | Cin Lehnschulze, 15 Ganzbauern,<br>12 Einlieger, Schmiede, Winds<br>muhle. 120 M. Holz.        | 35               | 187         | 341    | Domstift<br>Havelberg.                           | Mat.comb<br>von Edión<br>bagen, Jip<br>Dont Mas<br>velberg. | p. Havel<br>berg.  |



| Mante.                 | Qualis<br>tát.                                      | Zustand.                                                                                                                                         | Tenerstet<br>len | Menlichen | Sufen | Besiger.                                              | Rirdyl.<br>Verfafs<br>sung.                  | Addreß:<br>örter.  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Meubera,<br>Neueberg.  | Ein Theil<br>bes Ber-<br>ges bei<br>Havel-<br>berg. | 32 Bubner, 24 Einlieger, 2 Lein, vorber.                                                                                                         | -                | 204       | -     | Domflift<br>Havelberg.                                | Eingepf.<br>Inr Stot.<br>Havelb.             | p. Havel<br>berg.  |
| Nihow.                 | Dort.                                               | Ein Lehnschulze, 15 Bang , 2 Halb, bauern, 3 Roffdten, 12 Budner, 32 Einlieger, Schmiede, Wind, muhle. 400 M. Holz.                              | 66               | 370       | 52    | Domstift<br>Havelberg.                                | Mutterk.<br>Jip. Doin<br>Havel<br>berg.      | p. Havel           |
| Quifobel.              | Dorf und<br>Gut.                                    | Ein Lehnschulze, 10 Ganz : 2 Halb<br>bauern, 14 Kossaten, 24 Wüdner,<br>26 Einlieger, Schmiede, Bunds<br>mühle, 1 Förster über 4048 Mt.<br>Holz. | 77               | 395       | 6     | Die Geheim<br>Rathen von<br>Ganfange.                 | Muttert.<br>Ifp. Stote.<br>Pavels<br>berg.   | p. Havel<br>berg.  |
| Rodahn,<br>Roddan.     | Dorf und<br>Gut.                                    | Zwei Lehnschulzen, 10 Ganzbau-<br>ern, 1 Koffate, 2 Budner, 9 Ein<br>lieger. 400 M. Holz.                                                        | 31               | 15)       | 13    | Die Gelzeim<br>Rathin von<br>Ganzauge.                | Kil. von<br>Luifobel,<br>Ip State<br>Lavelb. |                    |
| Rühftedt,<br>Ruhftabr. | Dorf und<br>Gut.                                    | Ein Lehnschulze, 9 Ganzbauern,<br>21 Koffaten, 16 Budner, 6 Ein-<br>lieger, 1 Ficher, Schmiede, Wind-<br>mable, 1 Ferfier. 821 M. Folz.          |                  | 275       | 10    | Der Deiche<br>nauptm. von<br>Jagow hief               | Matreil.<br>Jip. Eide,<br>Izavel:<br>berg.   | p. Klette          |
| Salderns<br>berg.      | din Theil ves wers gro bet Harel berg,              | von Bidenern und Ginliegern be-<br>wohnt. Rehlt in den Cantrathli-<br>den Tabellen.                                                              |                  |           |       | Der Deich-<br>hauptm von<br>Salbern zu<br>Plattenburg | Eingepf.<br>zur Gibt.<br>Havelb.             | p. Spavel<br>berg. |
| Zandfrug.              | Krng und                                            | Sahrhaus au der Elbe.                                                                                                                            | 22               | 9         | -     | Domitift spavelberg.                                  | Eingepf<br>in Bahr                           | p. Havel           |
| Edmede<br>Welern       | Haus,                                               | juliden Fahrenboris Meinberg und Edenberg, bei Havelberg.                                                                                        | · —              | _         | -     | Domftift<br>Havelberg.                                | lew.                                         |                    |
| Schone-<br>Lerg.       | Ein Theil<br>tea Geri<br>ges bei<br>3- reti         | 48 Budner, 40 Einfteger, 1 Leine Leeber, Machaniple.                                                                                             |                  | 406       |       | Domftift<br>spavetberg.                               | Eingerf.<br>zur. Stet<br>Havetb.             | p. Havel<br>berg.  |
| Schönha-<br>gen.       | Tai.                                                | Sin Lehnichulge, 19 Bang : 2 Halb,<br>bauern, 2 Roffaten, 4 Seioner,<br>21 Challeger, Lantandyer, 500<br>Dr. Hell.                               | ,                | 28.1      | 46    | Domitift<br>Havelberg.                                | Matterfi<br>Jup. Deni                        | p. Kyriş           |

| Name.                              | Quali-<br>tát.                                      | Zustand.                                                                                                                 | Feneritels | Meniden | . ລຸກເຂາ | Besiger.                                         | Rirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                         | Nodreß.           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Schoner:<br>mark.                  | Porf und<br>Vorwerk.                                |                                                                                                                          | 45         | 218     | 38       | Domftift<br>Havelberg.                           | Filial von<br>Städenth<br>Ip. Dom<br>Navel<br>berg. | p. Aprih          |
| Schüffen-<br>haus.                 | Haus,                                               | bei Savelberg, im Bege nad Sanbow.                                                                                       | r          |         |          |                                                  | -                                                   |                   |
| Sperlings,<br>berg.                | Ein Theil<br>des Berg<br>ges bei<br>Havels<br>berg. | 15 Budner, 18 Einlieger, 1<br>Topfer.                                                                                    |            | 251     | -        | Domstift<br>Havelberg.<br>Kammeret<br>Havelberg. | Eingepf.<br>Jur Etadt<br>Pavelb.                    | p. Havel<br>berg. |
| Studenig,                          | Dorf.                                               | Ein Lehnschulze, 24 Ganzbauern,<br>5 Koffaten, 12 Bubner, 18 Em-<br>lieger, Schmiebe. 30 M. Solz.                        | 100        | 360     | 30       | Domitift<br>Havelberg.                           | Mutterk.<br>Ijp Dom<br>Havels<br>berg.              | p. Apriț          |
| Theerosen.                         |                                                     | in der Hohenheibe.                                                                                                       | 2          | 11      |          | Domstift<br>Haveiberg.                           |                                                     | p. Havel          |
| Toppel.                            | Dorf.                                               | Ein Lehnschulze, 9 Ganzbauern,<br>2 Kossaten, 10 Einlieger.                                                              | 27         | 145     | 20       | Domftift<br>Havelberg,                           | Filialvom<br>Dom Han<br>velberg.                    | p. Havel<br>berg. |
| Weinberge                          | Vier'<br>Weinber:<br>ge,                            | bei ber Stadt Havelberg, welche<br>vom Domfapitel in Erbpacht aus,<br>gethan find, nebst 3 Budnern<br>und einem Forfter. | 5          | 27      |          | Domftift<br>Havelberg.                           | Eingepf.<br>zur Stadt<br>Navels<br>berg.            | p. Havel<br>berg. |
| Wenden<br>berg,<br>Wendes<br>berg. | Ein Theil<br>der Verge<br>det Havels<br>berg.       | icher Gin Theil biefes Dergen                                                                                            | -          | 173     | -        | Domstift<br>Havelberg.                           | Eingepf<br>zur Stadt<br>Havelb.                     | p. Havel<br>berg. |
| Wetlig,<br>Wettelig.               | Borwerk<br>u.Schafe,<br>rei,                        | nebst 4 Einliegern und einer Forsterwohnung.                                                                             | 8          | 27      | -        | Domstift<br>Havelberg                            | Eingepf.<br>zum Dom<br>Havelb.                      | p. Harel<br>berg. |
| Zarenthin.                         | Etabliffe, ment.                                    | 6 Budner, 1 Einlieger.                                                                                                   | 6          | 32      | ,        | Ublig.                                           | Eingepf.<br>ın Dollen.                              | p. Klette         |
|                                    |                                                     |                                                                                                                          | •          |         |          |                                                  |                                                     |                   |
|                                    |                                                     |                                                                                                                          |            |         |          |                                                  |                                                     |                   |

## Siebentes Rapitel.

## Der Plattenburgifche Rreis.

- r. Lage. Diefer Rreis, ber zuweilen auch nach ber Stadt Wilsnack benannt wird, liegt mit bem Sar velbergischen, Ryribischen und Priemaltischen sehr gemischt. Das größte Kontinent liegt zwischen bem Perlebergischen und Navelbergischen Rreise und tritt mit seiner Grenze bei Werber sogar über die Elbe. Das Dorf Behlgaft und verschiebene Borwerte liegen an ber Navellaudischen Grenze, an ber Havel, und Bendelin, Solenthin und Bichtow zwischen beiben Theilen in ber Mitte, aber gang isolitt:
- 2. Große. Das Areal diefes, benen von Salbern ganglich jugehorenben, Kreifes beträgt 25 DMeilen. Er ift also ber kleinfte in ber Proving.
- 3. Oberflache. Der Boben ift, einige Unboben in ben Forften zwischen Bilonad und Plattenburg ausgenommen, flach und bin und wieber sogar niebrig; bei manchen Dertern febr fruchtbares Erbereich, bei manchen aber auch sandig und leicht, in ben Mieberungen bier und ba sauer.
- 4. Bemaffer. Außer ben Grengfluffen, ber Gibe, Savel und Jagelig, ber Rarthan, welcher bel Rar, than in ben Rreis tritt und ibn bei Luben wieber verläßt.
- 5. Einwohner. Bewohner bes platten Landes im Jahre 1801: 2 Edelleute mit Gutern, 18 Ber, walter und Pachter, 11 Forster, 4 Prediger, 9 Rufter und Schullebrer, 4 Frei und Lebnschulgen, 5 Sehschulgen, 4 Muller, 93 Gang: 24 Halbauern, 79 Gangkoffaten, 61 Rathner und Bubner, 64 Altsiber, 3 Rruger, 13 Schankfrüger, 10 Schäfer, 2 Gartner, 1 Fischer, 28 Hirten, 2 Rades macher, 2 Schmiebe, 3 Schneiber, 1 Ziegeler 94 Einlieger, 1 Bauer: und 4 Koffatenwittwen mit Bofen. Die Klassen der Stadtbewohner S. Bilsnack.

Anjahl ber Bohnungen im Jahre 1801: eine Stabt, Bilsnad, 10 Derfer, 10 abl. Guter und Bor, werke, 811 Feuerstellen, und zwar 369 auf bem Lande und 242 in Bilsnad, 1 Ziegelei, 4 Baffer, 1 Mindmuble auf bem Lande.

| Im Jahre | hatten     | Manner. | Frauen. | Cobne. | eşater. | Befellen. | Anchie. | Jungen | Magde. | Summe. |
|----------|------------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 1800     | Land.      | 513     | 865     | 599    | 559     |           | 180     | 63     | 206    | 2685   |
|          | Stabt. : . | 312     | 379     | 283    | 201     | 33        | 6       | 36     | 48     | 1391   |
|          | Summe.     | 825     | 911     | 882    | 853     | 33        | 186     | -99    | 254    | 4076   |
| 1801     | Land.      | 524     | 595     | 612    | 596     | _         | 174     | 61     | 194    | 2756   |
|          | Stadt.     | 290.    | 364     | 280    | 288     | 60        | 7.      | 35     | 50     | 1374   |
|          | Summe.     | 814     | 959     | 892    | 884     | 60        | 181     | 96     | 244    | 4130   |

Darunter befanden fich 1801 auf bem Lande 3 angeseffene Golbaten, 21 bienenbe Unterthanenfohne und

6. Produktion. Die Gegenden bei Abbendorf, Saverland und Zernicom haben den fruchtbarften Gestreibeboden und gewinnen Beigen. Berder hat ben Boben ber Wifche in der Altmark. Die übrie

gen Theile, allenfalls Bichtom ausgenommen, find fandig, boch überall jum Rodenbau tauglich. Das platte Land hat 1621 fontribuable Sufen.

| im Jahre 1798. 28 &. !                                         | مر اما موام            | lan la la | 1 1 . 1  | 1 1 1               |           |         |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------|------|---------|---------|
|                                                                |                        | 33. C. 34 | 33. S. W | 25 C. M             | C. 1      | 38 G. M | Z. M | W. C. W | 23 G. T |
| Land- : :   26   5  <br>Stadt. : :   -   4  <br>Eunma   26   9 | 4 143 23 2<br>6 15 5 - | 65 17 3   | 5 31 2   | 22  5 12<br> - td - | 1 1 1 2 2 | 9 2 8 - | 5 8  | 33 5 8  | 1 3 8   |

Der Hopfenbau ift nicht von Bebeutung. Bon 10 Bfp. 5 Schfl. 6 Meh. Leinsamen Aussaat wurden 571 fl. Stein 7 Pfd. Flachs und 765 St. 1 Pfd. Werk gewonnen und verbraucht. 75! Morg. waren mit 410 Pfd. Rieefamen bestäet. Nach Berhältniß ber Eröße hat der Kreis sehr viel Holz. Die Forsten betrugen 1798, 18815 Morg. 177 Nuth., wovon 15948 Morg. zu den Gütern und Dorfern und 2867 Morg. 177 Nuth. der Stadt Willenack gehörten.

In Absicht ber Biehzucht zeichnet fich diefer Rreis vorzüglich aus, befondere die Derter Behlgaft, Gr. und Rl. Luben und Legbe. Die Miederungen an ber Havel, Gibe und bem Karthan enthalten bie ichonften Biesen. Gr. Luben treibt ftarte Pferbezucht.

| C C . (          |   | Not   | chande. | n.      | Bur !  | Lording<br>Coeffe | chaft  | Sto   | nfumir | t.     | ç     | Bertan | jt.    | 31    | igeseg | 011.   |
|------------------|---|-------|---------|---------|--------|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Im Jahre<br>1798 | 0 | Canb. | Ciabi.  | Gumunt. | gane.  | Gat.              | Summe. | Land. | Gust.  | Summe. | Land. | Gaet.  | Summe. | Land. | Gati.  | Zumme. |
| Pierse. 1        | 1 | Table | -,8;    | 1559    | 1281   | (s                | 1532   | -     | -1     | -1     | 130   | 2      | 152    | 357   | 2      | 359    |
| Ochjen. s        | , | 172   | 7       | 179     | 162    | 7                 | 1269   | 2     | 7      | ģ      | 19    | _      | 19     | _     |        | . 335  |
| Kühe s           | , | 1507  | 206     | 1713    | 1589   | 263               | 1657   | . 77  | 18     | 95     | 183   | 20     | 213    | 17 -  | 22     | 22     |
| Jungvieh.        |   | 650   | tio     | 1470    | 6-3    | ho                | GAR    | -     | _      | _      | 35    | _      | 55     | -     | 24     | 25     |
| Stätber.         | , | 8-7   | 30      | 1157    | 5"1    | 460               | 401    | 151   | 170    | 501    | 513   | 72     | 5.15   | 5,15  |        | 5.3    |
| Hammel.          | 5 | 247 } | 200     | 2171    | 1971   | 500               | 22/11  | 75    | 120    | 1 (7   | Toro  | 63     | 105    | _     | 46     | 46     |
| Ediaje.          | : | 25,2  | 451     | 5'45    | 23/11  | 4977              | 3713   | 318   | .;;;   | 5.1    | 200   | 75     | 555    | _     | 62     | 62     |
| Lämmer.          | , | 17-0  | 102     | 1.401   | 1325   | 3 (i-             | 15,14  | 18    | 6      | 205    | 16    | 1.4    | 5.1    | 1297  | 96     | 1395   |
| Edyspeine.       | 1 | 1557  | 7,12    | 1949    | 2 // 4 | 5:/1              | 10 5   | 550   | 211    | 732    | 415   | 101    | 617    | 57 \$ | 60     | 654    |

Der Wollgewinn betrug 1798, 559 fcm. Stein 8 Dfo.

7. Kirchliche Berfassung und Abgaben. Der Kreis gehort zu ben geistlichen Inspektionen Bilde nach und Dom , Havelberg. Die Abgaben ber Stadt f. Wilsmack; des platten Landes im Jahre 1800, 1635 Rible. 15 Gr. 10 Pf. Kontribution und 719 Rible. 7 Gr. 11 Pf. Ravalleritgelb.

## Die Stabt Bilenad.

- Lage, Thore ic, Wilsnack, die einzige Stadt im Rreife, liegt an dem Karthanfluß, bei dem Eins fluß des Raltengrabens in den Karthan, auf der Poststraße zwischen Havelberg und Perleberg, 25 Meilen von Perleberg und 205 Meilen von Berlin. Sie besteht nur aus einer langen, breiten und geraden Straße, mit einigen Rebengaffen, hat weder Balle noch Mauern, aber 2 Thore, bas Harvelbergische und Perlebergische genannt. Das golige Gut gehort zum platten Lande.
- 2. Saufer, Feuerftelten und offentliche Gebaube. Bon Soly mit Fachwert, 1301 aber 1 mafi

| . Der Ort hatte                                         | 1719           | 1722           | 1750            | 1740      | 1750            | 1770            | 1780            | 1790            | 1800        | 1801            |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Adufer mit Ziegeln, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 79<br>31<br>49 | 98<br>64<br>54 | 109<br>60<br>55 | 53<br>65. | 126<br>45<br>69 | 127<br>45<br>69 | 127<br>50<br>69 | 128<br>50<br>69 | 167 -<br>62 | 179<br>62<br>75 |

Die Stadt oder Ratharinen firche fteht in ber Sauptftraße, ift ein hohes, ansehnliches Gebaube, in Form eines Rreuzes gebanet, mit einem fpigen Thurm. Die Magdalenenkapelle ift abgebroschen. Die Pfarr und Schulgebaude unwelt ber Rirche. Das Rathhaus in ber Sauptftraße. Die Baffermuble an bem Karthan gehört zum platten Lande.

3. Einwohner. Der Ort hatte 1719 144 Birthe, 285 Rinder und 41 Dlenftboten.

| Im Jahre | Manner. | Frauen. | Söhne. | Zóchter. | Befellen. | Anechte. | Jungen. | Mágbe. | Summe. |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| 1722     | 162     | -       | 165    | 162      | 10        | 5        | 16      | - 29   | -      |
| 1730     | 160     | 123     | 174    | 179      | 10        | 3        | 23      | 38     | 707    |
| 1740     | 181     | 131     | 174    | 191      | 17        | - 4      | 24      | 29     | 741    |
| 1750     | 190     | 263     | 186    | 229      | 20        | - 5      | 15.     | 46     | 954    |
| 1770     | 222     | 293     | 189    | 218 .    | 21        | 10       | 6       | 39     | 998    |
| 1780     | 214     | 277     | 260    | 277      | 10        | 4        | 6       | 50     | 1008   |
| 1790     | 205     | 251     | 320    | 309      | 24        | Ω        | 23      | 34     | 1168   |

Die Jahre 1800 und 1801 fteben in ber Rreifeinleitung.

4. Mahrung und Verkehr. Tuchmacherei, Ackerdau und Biehzucht. Im Jahre 1800 hatte bie Stadt: 5 Accisebedienten, 5 Ackerdager, 1 Apotheker, 6 Armen, 2 Barbiere, 14 Backer, 5 Bottcher, 7 Brannt, weinbrenner, 2 Brauer, 2 Burgermeister, 1 Kantor, 5 Drechsler, 6 Fleischer, 2 Gerichtsdiener, 2 Gtaser, 4 Hirten, 4 Hufschmiede, 1 Hutmacher, 1 Justitarius, 6 Rausteute, 2 Resselftiefer, 1 Anopfmacher, 1 Kuffer, 7 Leinweber, 4 Maurer, 1 Musikus, 1 Wassermüller, 2 Nagetschmiede, 1 Nachtwächter, 1 Organisten. 4 Partitutiers, 2 Prediger, 1 Nathmann, 3 Sattler, 2 Seiler, 4 Schlöfer, 16 Schneiber, 58 Schuster, 3 Stellmacher, 49 Tagelohnte, 9 Tischer, 6 Topfer, 27 Luchmacher, 2 Luchscher, 1 Metsgerber, 5 Jimmerteute. Die Tuchmacher fabrigitten 1800 (36 Ouvriers) auf 22 Etühlen für 2820 Richte. Tücher,

ber Beifgerber für 888 Riblr. Das Fabrifationequantum betrug alfo 3708 Rible. und bie roben Materialien 2200 Rthir. 3m Jahre 1800 gabite man 6 Brauftellen und 15 Blafen, welche 37 Bfp. 21 Soff. Malg (1719 119 B. 8 S.) und 17 B. 4 S. Schrot (1719 18 B. 8 S.) verbrauchten und 685 Tonnen Bier und 2023 Quart Branntwein abfehten. Der Getreideboben ber Stabt ift leicht. Die Mussaat betrug 1801, an Beijen 3 G. Rocken 19 B. Gerfte 8 B. Safer 8 B. Erb, fen 12 S. Linfen 1 S. Biden 23 S. Rartoffeln 22 BB. 8 S. Der Ertrag an Beigen 12 S. Roden 74 B. Gerfte 24 B. Safer 24 B. Erbfen 2 B. Linfen 5 S. Biden 3 B. 20 S. Rartofe feln 265 B. Die Konsumtion an Weizen 11 B. 15 S. Roden 192 B. 16 S. Gerfte 71 B. 17 S. Safer 34 B. 10 S. Erbfen 25 BB. Linfen 10 S. 8 M. Wicken 8 BB. 20 S. Rartoffeln 266 B. 3 Morg. maren mit Rlee befaet. Bon 1 B. 21 S. Aussaat Leinsamen murben 250 ff. Stein Flachs und 98 St. 2 Dfd. Bert gewonnen. Die Burgerichaft befist ein mit Gichen und Siche ten bestandenes Solgrevier von 2867 Morg. 177 [Ruth. Der Biebstand belief fich 1801 auf 77 Pferde, 3 Ochsen, 180 Rube, 40 St. Jungvieh, 45 Ralber, 50 Sammel, 200 Schafe und 220 Schweine. Ronfumire murben: 186 Stud Rindvieb, 141 Bammel, 60 Schafe, 5 gammer, 249 Schweine und jugezogen 3 Fohlen, 69 Ralber, 100 Lammer und 50 Fertel. Der Bollgewinn ber trug 13 fcm. Stein 4 Pfb. Wilsnack bat 3 Jahr , und Biehmartte (bie Pferdemartte find febr bedeutend) eine Pofibalterel, Accife, und Mebengollamt von Savelberg

- 5. Gerichtsbarkeit, Magistrat, Geistlichkeit und Schullehrer. Der Ort ift eine Meblatz stadt ber Familie von Salbern baseihst gehörig. Die Gerichtsbarkeit wird durch einen von der herrz schaft angestellten Stadtrichter oder Justitiarius verwaltet. Der Magistrat, welcher aus einem Burgermeister und einigen Rathmannern besteht, besorgt die Polizeisachen. Die Stadt hat eine anz sehnliche Burgertasse. Bei der Stadtsirche stehen 2 Prediger, 1 Pastor, der zugleich Inspektor der Wilsnackischen Dibzese ift, und ein Diakonus; bei der Schule z Rektor, 1 Konrektor oder Kantor und 1 Madchenschussehrer.
- G. Abgaben, Kaffen und Feueranstalten. Die Ziefe trug 1719 357 Rthlr. und 1730 316 Rthle. 9 Gr. Die Accife 1719 1495 Rthlr. 5 Gr. 1750 1512 Rthlr. 21 Gr. 6 Pf. Der Servis 1719 387 Rthlr. 18 Gr. und 1800 194 Rthlr. 3 Gr. 6 Pf. Im 16ten Quinquennium war die Stadt mit 69.865 Rthlr. und im 17ten (1803) mit 216,600 Rthlr. in der Feuersozietät versichert und hatte 1801: 67 Brunnen, 2 große, 130 hölgerne, 1 metallene Spriben, 8 Feuerleitern, 160 Eimer, 8 Jaken, 12 Rusen.

| Mame.               | Quali-               | Zustand.                                                                                                           | Tenerstei: | Menschen | Hufen. | Besiger.                                                                      | Rirchl.<br>Verfas-<br>sung.                  | Ar dreß.           |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Abbendorf.          | Dorf und<br>Gut.     | 5 Gang , 5 Halbbauern , 14 Rof. faten , 1 Babner , 4 Einlieger.                                                    | 40         | 186      | 151    | v. Zaldern zu<br>Plasten, im<br>Medlenb.                                      | Filial von<br>Legde Jip.                     | p. Meyfe           |
| Bendelin.           | Derf                 | Ein Lehnschulze, 12 Gan;bauern,<br>5 Rossaten, 2 Bidner, 14 Gin:<br>lieger, 1 Rademacher, Schmiede,<br>30 M. Helz. | 42         | 240      | 29     | v.Salbernzu<br>Abbendorf.v.<br>Königsmark<br>zu Köhim.<br>Dom Havels<br>berg. | Matterk.<br>Isp.Kyrig                        | p. Klekfe.         |
| Damerow,<br>Damrow. | Borwerf,             | unweit Behlgaft, nebft 2 Bild,<br>nern, 6Einliegern und einem For:<br>fter, über 8000 D. Laubhelj.                 | 4          | 62       | -      | v.Saldern zu<br>Plasten.                                                      | Eingepf.<br>in Behle<br>gaft.                | p. Havel.<br>berg. |
| Haverland.          | Porf und<br>Borwert. | 4 Bang er Salbbauer, 7 Einlie, ger, Biegelet. 13 M. Solz.                                                          | 17         | 84       | 9      | v.Saldern zu<br>Plasten.                                                      | Eingepf.<br>zu Abbeni                        | p. Klette.         |
| Jackel.             | Forsthaus            | amifchen Wilknack und Laben in<br>dem von Calbernichen Geholze,<br>die Jackel genannt.                             | 1          | 8        |        | Die von Salbern.                                                              | Eingepf.<br>zu Rt. Lu.<br>ben.               | p.Alehfe.          |
| Legbe.              | Dorf.                | 18 Ganzbauern , 15 Koffdien , 12 Budner , 23 Einlieger. 150 M. Holz.                                               | 83         | 319      | 22     | v. Salbern zu<br>Wilsnack.                                                    | Muttert.<br>Ifp.Wilss<br>nach.               | p. Klekfe.         |
| Gr.Leppin.          | Dorf.                | 14 Bang , 1 Halbbauer, 12 Kof. faten, 6 Bilbner, 18 Einlieger, 1 Rademacher, Edymiede. 45 M. Holz.                 | 72         | 275      | 29     | Deichhaupe,<br>mann v. Sali<br>dern zu Plat:<br>tenburg.                      | Muttert.<br>Ifp.Wils,<br>nack.               | p. Kleste          |
| Kl. Leppin.         | Abl. Gut.            | nebst einem Bubner, einem Gart, ner, Ferfieret, Schaferel und Waf- fermuble. 500 Dt. Holz.                         | 4          | 37       |        | v.Saldern zu<br>Luisnack.                                                     | Eingepf.<br>in Gr. Leps<br>pin.              | p. Klehte.         |
| Gr. Luben.          | Dorf.                | Ein Lehnschulze, to Gang : 15 Salt :<br>bauern, 14 Roffaten, 2 Babner,<br>19 Einlieger. Go Dr. Holg.               | 75         | 316      | 18     | Der v. Sals<br>dern zublits<br>nack.                                          | Fil. v. M.<br>Lüben Ijp.<br>Witenack.        | p. Rlegfe.         |
| Kl. Lüben.          | Dorf.                | 8 Bang : 2 Salbbauern, 11 Rof. faten, 6 Budner, 5 Einlieger.                                                       | 45         | 191      | 5      | Der v. Cali<br>bern ju Biler<br>nach                                          | Muttert.<br>Ijp Wil61                        | p. Rlegfe.         |
| Devel-<br>gunne.    | Vorwerf.             | mebft & Einliegern, jum Gate Bilenack gehörig.                                                                     | 5          | 23       | -      | Der v. Cali<br>bern zu Biles<br>nack.                                         | Emacyf.<br>in Al-Las<br>ben-                 | p. Kleffe.         |
| Plattens<br>burg.   | Abl. Gut.            | nebst 2 Einliegern, 3 Forstern<br>und einer Wassermable. 2600 Dt.<br>Holz.                                         | 11         | 82       |        | Der Delche<br>hauptm. von<br>Saldern das.                                     | Jil. v. Gr.<br>Leppin.<br>Jip.Wils:<br>nack. | p. Riette.         |



| Name.              | Quali-<br>tát.    | Zustand.                                                                                                                         | Zeneritel: | Menfden | Źше́са. | Befiger.                                       | Kirchl.<br>Verfaf-<br>fung.                     | Address-<br>drter. |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Salderns holz.     |                   | auf ber Befffeite der Elbe, bei bem Dorfe Werber.                                                                                | 2          | 9       | -       | Die v. Sale<br>dern.                           | Eingepf.<br>inWader.                            | p. Cees<br>hausen. |
| Salbern-<br>horst. |                   | nahe bei tem Dorfe Behigaft.                                                                                                     | -          | -       | -       | Die v. Calibem.                                | Eingepf.<br>in Nichts                           | p. Havel           |
| Schar: lenck.      | Fischer:<br>haus. | an der Elbe, zwifchen Balem und Rl. Luben, nahe beim Canbfrug                                                                    | I          | 4       | -       | Die v. Cal-                                    | Eingepf.                                        | p. Kleyfe.         |
| Colenthin.         | Dorf.             | Ein Lehnschulze, 12 Ganzbaucen,<br>5 Keffaten, 2 Bubner, 13 Eine<br>lieger, Schmiede. 100 M. Holze                               |            | 194     | 281     | v Saltern zu Platienburg.                      | Maniett.<br>Jip Wiess<br>naci,                  | p. Alegfe          |
| Tobtenkopf         | Vorwerf,          | nebst 2 Budnern, 3 Einliegern und einer Forsterel.                                                                               | 5          | 45      | -       | Die v. Cali                                    | Eingerf.<br>in Behlo                            | p. Savel<br>berg.  |
| Uhlenberg.         | Rolonie,          | von to Buduern, 1776 bei Biller nack etablirt.                                                                                   | -          |         | -       | Die v. Sal.                                    | gapt-<br>-                                      | p. Michte          |
| Vehlgast.          | Dorf.             | Em Lehnidulge, 16 Reffacen, 6 Budner, 18 Emlieger.                                                                               | 47         | 228     | _       | Gieb.u Gievet<br>v Salcernge:<br>memichafti    | Kill.vag.v.<br>H. tochi,<br>Jip. Dom<br>Bavill. | p, Davel<br>berg.  |
| Werber.            | Dorf.             | 16 Roffaten, 1 Bubner, 3 Ein; lieger. Liegt auf ber Westselte ber Elbe, in ber Altmart, groffen ber alten und großen Elbe.       | 1          | 188     | 81      | Der v Sal<br>bern auf<br>Wilsnack.             | Sentier.                                        | p. See, haufen.    |
| Bilsnad.           | Adl. Gut.         | bei ber Crabt Wilenack nebst 2 Budbnern, 6 Emliegern, Waffer, Wind : und Walkmuble, Schafer rei und 2 Ferster über 3000 M. Holz. |            | 90      |         | Der v. Sale<br>bern hief.                      | jur Airche<br>in Lifte,<br>nack.                | p. Mehle           |
| Zernickew.         |                   | ferel. 400 M. Holy.                                                                                                              |            | -15     | -       | D. Deichhpt.<br>v. Salbern gut<br>Plattenburg. | Fingepf<br>met. Lep,<br>pin.                    | p. Alegfe          |
| Zichtew.           | Perwerk,          | nebit 2 Einliegern und einer Caja.                                                                                               | 6          | 29      | _       | Der v. Salidern zu Pla-                        |                                                 | p. Sleyfe          |

Ende bes erften Banbes.

Berlin, gebrudt bei Gottfrieb Sayn.

Bayerische Staatsbibliothek München

Dunnell, Google





